

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





the second and halfsend the second second second

書きいるが、またい

<u>\*</u>

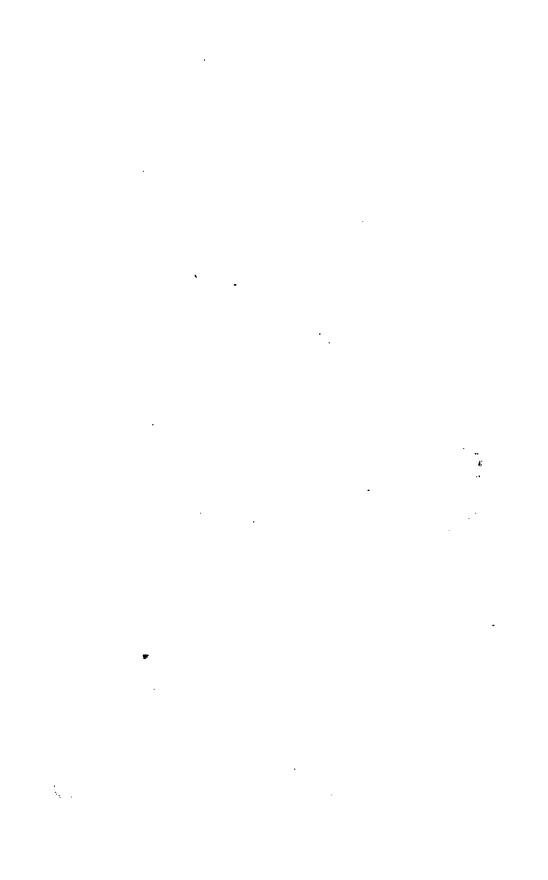

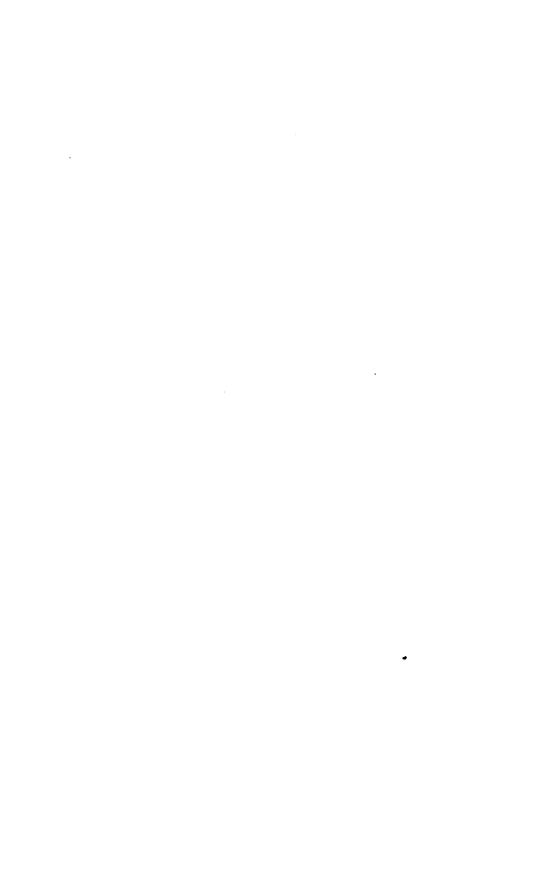

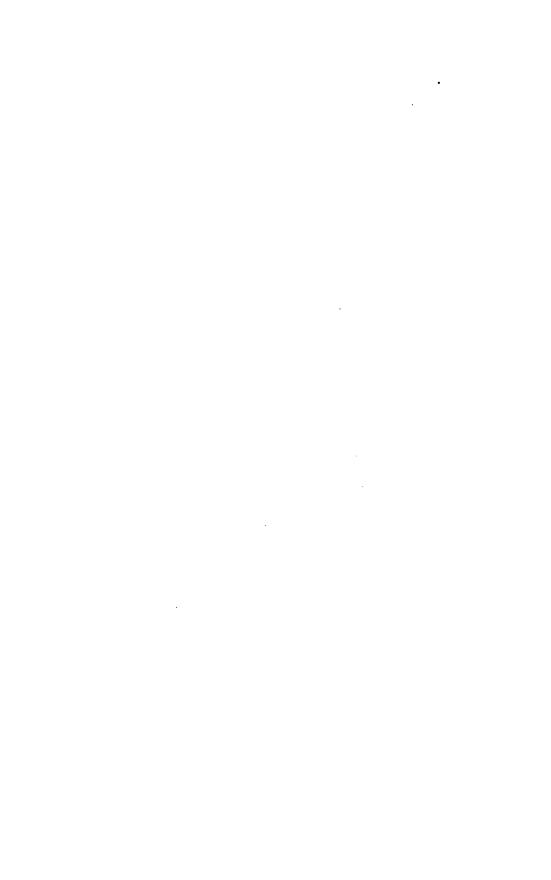

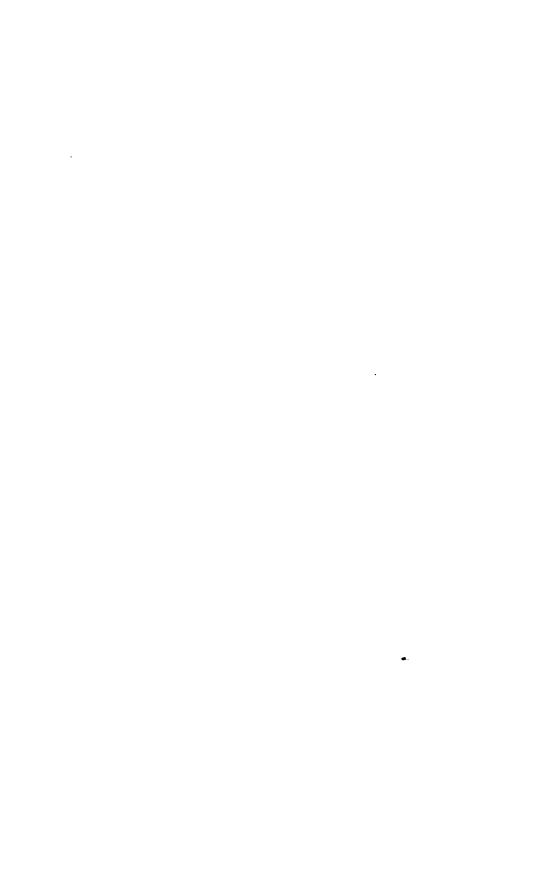



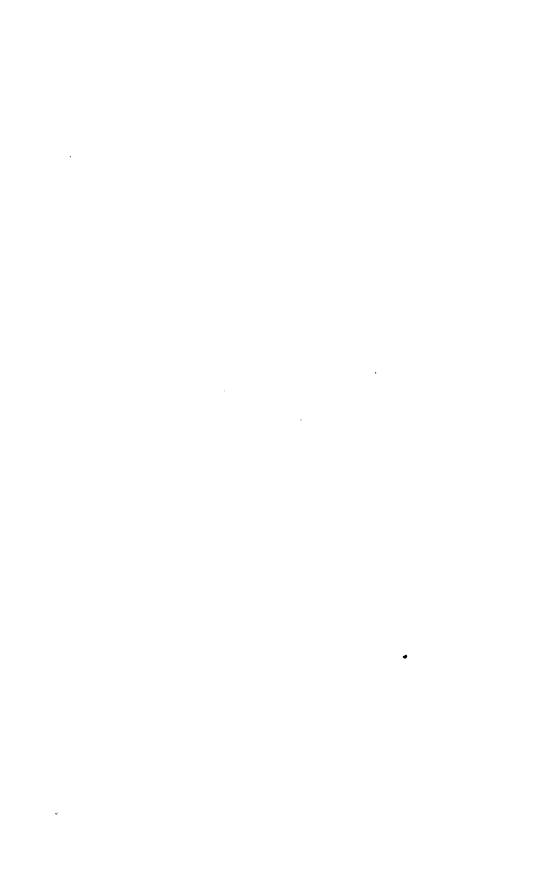

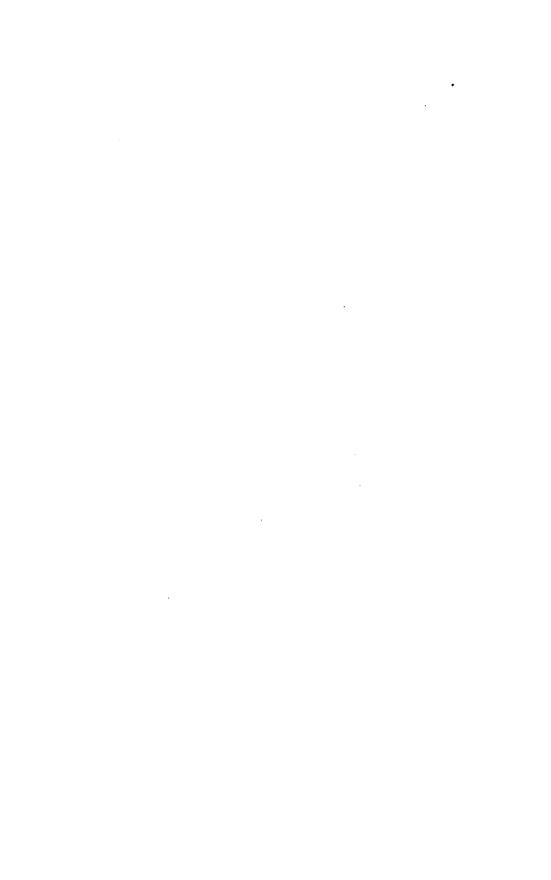



::7

The mane is



.

. -8.





## Handbuch

ber

# Christlichen Sittenlehre

bon

## Adolf Wutte,

Dr. b. Phil. u. Theol. u. orb. Prof. ber letten an ber Univ. Salle.

3meiter Banb.

Berlin.

Berlag von Biegandt & Brieben.

1869.

: 100. p. 47.

1. ...



Anter bem gefehlichen Borbehalt einer tunftigen eigenen Ueberfetung in frembe Sprachen.

### Dorwort.

Die kleine Bergögerung ber Bollenbung bes zweiten Theils, veranlagt burch bie Berufung bes Berfaffers nach Balle, und ber bas verfprocene Mag etwas überfdreitenbe Umfang bes Banbes wirb, hoffen wir, ber Sache felbst nicht zum Schaben gereichen. Die Beurtbeilung bes erften Banbes in miffenschaftlichen Rreifen mar für ben Berfaffer meift ermuthigend; auf Dr. Schweizere Ansfetungen baran gibt ber gegenwärtige Theil (S. 252) eine turze Entgegnung. bie wieberbolten verfonlichen Ausfälle Dr. Schentels und auf feine Entstellungen meiner Borte etwas zu erwiedetn, verbietet mir ber Ton feiner Angriffe. Wir fonnten es nur um ber Burbe ber Wiffenfcaft felbft millen betlagen, wenn eine folde Beife ber Bebandlung wiffenschaftlicher Fragen in unferer Theologie Blat greifen follte. Daß auch ber Inhalt biefes zweiten Theils Bielen wiberwärtig fein werbe, läßt fich vorausfeten. Wer bie Unterwerfung unter bie beilige Schrift für einen überwundenen Standpunkt balt, bem tann auch bies Werf nur als ein nicht zeitgemäßes erscheinen; und wer für Kirche und Staat feine tiefere und feftere Grunblage fennt als bie Anfichten und bie Billensaußerungen per großen Dlaffen, ber wird hier nichts finden, beffen er fich frenen tonnte. Der Rubm eines "freifinnigen" Theologen, ber fich frei macht von ber göttlichen Auctorität, und um fo bereitwilliger fich ber ber Zeitströmungen unterwirft, bat für ben Berfaffer nichts Berlodenbes; Treue icheint ihm auch für die Sittenlehre etwas sittlich Höheres als bas Jagen nach bem Beifalle ber Zeit; und grabe bie Gegenwart burfte fur einen ernsten Christen am wenigsten bie Bersuchung barbieten, por ihrem Beifte bie Anie ju beugen.

Salle, im Mai, 1862.

Der Berfaffer.

· .

.

જ :

.

•

## Inhalt.

#### Zweiter Theil.

#### Die Verkehrung des Sittlichen in der Sünde.

Erfter Abschnitt. Wefen und Ursprung der Sunde.

Möglichteit ber Sanbe. §. 162; ihr Grunb. §. 163. S. 3. — ihr Ursprung. §. 164. S. 13. — ihr Befen. §. 165. S. 19. — Stufen ber Stanbe. §. 166. S. 23.

Zweiter Abschnitt. gott, gegenüber dem sundlichen Menschen.

- 1. ale bas Boje gurtichweisenb unb ftrafenb. §. 167. G. 26.
- 2. ale bie Sunber liebenb tragenb; bie gottliche 3fichtigung. §. 168. S. 29.

Dritter Abschnitt. Das sittliche Bewußtsein im Stande der Sunde.

Das getrübte Gottesbewuftfein. §. 169. S. 32.

Das verwirrte Gemiffen; bie Collifton ber Pflichten. §. 170. S. 34.

Bierter Abschnitt. Das sittliche Object.

Der Biberfpruch ber Birflichfeit gegen ben Gunber. §. 171. S. 40.

Fünfter Abschnitt. Der sündliche Beweggrund.

Die fündliche Liebe und ber fündliche Saß; bie Bosheit. §. 172. S. 43. Die Leibenschaft und ber Fanatismus. §. 173. S. 48. Die Furcht. §. 174. S. 50.

#### Sechster Abschnitt. Das fündliche Chun.

- A. Rach dem innern Unterfciede besfelben.
  - 1. Der fündliche Gegenfat bes iconenden Thuns.
    - a) Das fünbliche Nicht-Schonen (Berftorungeluft, Graufamfeit). §. 175. S. 52.
    - b) Das fünbliche Schonen (falfche Rachficht; Liberalismus). §. 176. S. 53.
  - 2. Der fünbliche Begenfat bes fittlichen Aneignens.
    - a) Die finnliche Ausschweifung. §. 177. G. 54.
    - b) Borwalten bes Geniegens; c) bes blogen Intereffes am Enblichen; d) bas fünbliche Geniegen. §. 178. S. 56.
  - 3. Der fünbliche Gegenfat bes fittlichen Bildens; bas Berbilben. §. 179. S. 59.
    - a) Die Gewaltsamteit.
    - b) Das Burudbrangen bes universellen Bilbens; bas Bilben bes Bag- lichen.

- B. In Beziehung auf die verschiedenen Gegenftande besfelben.
  - 1. In Beziehung auf Gott (Unglaube, Aberglaube, heibenthum, Gottesläfterung). §. 180. S. 62.
  - 2. auf ben Menfchen felbft (Gelbstwermahrlofung und Gelbstwegwerfung). §. 181. S. 67.
  - 3. auf andere Menschen (Lieblofigkeit; Richten, Berachten, Spotten; Lüge, Beuchelei, Berführung, Schmeichelei; Unbarmherzigkeit; Läfterung, Berlenmbung, Fluchen; Diebstahl, Betrug; Mißhanblung, Morb, Mensschenferferei). §. 182. 6.68.
  - 4. auf bie Matur. §. 183. S. 80.
- Siebenter Abschnitt. Der Zweck und die Frucht des sündlichen Chuns, und das Verhalten des sündlichen Menschen in Beziehung darauf.

Amed und Frucht in ihrem Wiberspruch. §. 184. S. 82. — Das Bose. §. 185. S. 85.

- A. Das fündliche Welen des einzelnen Menfchen als Frucht bes fünblichen Sbuns.
  - Der Biberspruch im Menschen. §. 186. S. 87. Die Schulb und die Stinds haftigkeit. §. 187. S. 89.
- I. Die Berderbniff den griftigen Cebens.
  - a) im Erfennen, (Berblenbung, Thorbeit, Unbesonnenheit, Dummheit, Arglift, Wahnfinn). §. 188. S. 95.
  - b) im Gefuhl (Bosheit, Neib, Schabenfreube; Selbstzufriebenheit; Scham; Angst; Berzweiflung). §. 189. S. 101.
  - e) im Billen. 1. Unfreiheit; Schwäche; Sanbe gegen bas Gewissen. §. 190. S. 105. — 2. Berstörungswille. §. 191. S. 108. — a) Böswilsligkeit; Berstodtheit; — b) Bernunsusser Wille, Manie. §. 192. S. 110. — c) Der sich selbst vernichtenbe Wille, Selbstmord. S. 111.
  - d) in ber Gesamtheit bes geistigen Lebens, bas Bose als Macht, bas Lafter. §. 193. S. 114.
    - In Gegenfatz zur Treue: a) Treulofigfeit. §. 194. S. 115. b) Eigenfinn, Starrfirm. §. 195. S. 117.
    - 2. Im Gegensatz zur Gerechtigkeit: a) Ungerechtigkeit. §. 196. S. 118. b) Eisersucht, Tabelsucht, Rachsucht. §. 197. S. 123.
    - 3. 3m Gegensat jur Mäßigteit. a) Unmäßigteit. §. 198. S. 126. b) Raltfinnigfeit; Stumpffinnigfeit; Geiz. §. 199. S. 127.
    - 4. Im Gegensatz zum Muth. a) Feigheit. §. 200. S. 129. b) Muthswille, Reitheit, Frechheit. §. 201. S. 130.
  - In Beziehung auf Gott ericeint bas Lafter:
    - 1. Im Gegensat jur Gläubigleit: a) als Ungläubigleit; b) als Abergläubigleit. §. 202. S1182.
    - 2. 3m Gegenfat jur hingebung: a) herzenshärtigleit; b) als Billigleit jum Dienft unter faliche Machte. §. 203. S. 185.
      - 8. 3m Gegensatz zur Demuth: a) als Hochmuth; b) als Rieberträchtigteit. §. 204. S. 137.
      - 4. Im Gegensat jur Zuverficht: a) als hoffnungelofigkeit; b) als faliche Sicherheit. §. 205. S. 140.

- II. Die Verderbnif des leiblichen Kebens und des baburch bedingten geistigen. Des leiblichen Lebens an fich: Schwachheit; Krankheit; Lob. §. 206. S. 141. Entartung ber Temperamente, ber Geschlechter, ber Bollereigenthumlichleit. §. 207. S. 143.
- III. Die Gefantheit der Verberbnif der Verfon; der geiftliche Cod und die Verdammniff. §. 208. S. 144.
  - B) Die Frucht ber Sände in Beziehung auf die sittliche Gemeinschaft. Die Fortpflanzung ber Sünde. §. 209. S. 147. Die fündliche Gemeinschaft. §. 210. S. 152.
  - I. Die Samtlie.
    - a) Die fünbliche Berrittung ber Familie.
      - 1. Die The (Innere Enturung; Treunung ber The; Chebruch; Bielweiberei; Concubinat; Hurerei; Blutschanbe; wibernaturliche Ungucht). §. 211. S. 154. — 2. Eltern und Kinder. §. 212. S. 162.
  - b) Die Gegenwirtung gegen bie Berruttung ber Familie. §. 213. G. 166.
- II. Die Gefellichaft.
  - a) 3hre Berrfittung (Zwietracht; Berflüftung ber Stanbe; Reichthumsübermacht und Armuthselenb; Communismus; BBel). §. 214. S. 169.
- b) Gegendrirfung gegen bie Berruttung: bie zwingenbe Sitte. §. 215. S. 176.
  - a) Seine Auflösung (Anarchie; Revolution). b) Gegenwirtung gegen biefelbe: Gewaltherrschaft (Staverei; Despotie; Rechtsftaat). c) Berhaltniß ber Staaten unter einander: Der Arieg. §. 217. S. 181.
- IV. Der religiofe Organismus. §. 218. C. 183.

#### Dritter Theil.

Das fittliche Leben in seiner Erneuerung durch die Erlösung. Einseitung. §. 219. S. 184.

Erster Abschnitt. gott als der Ersösende, und sein heiliger Wille an die Ersösten.

Sottes Inabe. §. 220. S. 185. — Erziehung ber Menscheit jum Seil. §. 221. S. 186. — Der alte Bund. §. 222. S. 189. — Die Erlösung. §. 223. S. 192. — Chrifins als Grund ber Sittlickleit; 1. in seiner Person, §. 224. S. 194. — 2. in ber Mittheilung bes h. Geistes, §. 225. S. 196. — 3. in ber Offenbarung bes göttlichen Billens. §. 226. S. 198. — Das christliche Geset, §. 227. S. 204. — Das Erlaubte. §. 228. S. 208. — Colliston ber Pflichten. §. 229. S. 209. — Gottes Gericht über die Berächter. §. 230. S. 211.

Zweiter Abschnitt. Der erlöfte Mensch.

- L Der einzelne Menic.
  - Der Biebergeborne. §. 231. S. 213. Seine Mangelhaftigfeit; bie Erwedung. §. 232. S. 217.
  - a) Die Erneuerung bes Geistes; ber neue Mensch; bie Gottesfinbschaft. §. 233. S. 220.
    - 1. Die erleuchtete Erfenntniß. §. 234. S. 222. 2. Das geläuterte Gefühl. §. 235. S. 223. 3. Der geheiligte Bille. §. 236. S. 224.

- b) Die Erneuerung ber Leiblichfeit. §. 237. S. 226.
- c) Die Erneuerung ber burch bie Einheit bes Geiftes und bes Leibes bebingten Unterschiebe. §. 238. S. 227.
- II. Die driftliche Gefamtheit als fittliches Subject.

Die driftliche Sitte; Die firchliche Gefetgebung. §. 239. S. 228.

Dritter Abschnitt. Das sittliche Object.

- I. Gott. §. 240. S. 232.
- II. Die Welt. §. 241. S. 233.

Bierter Abichnitt. Der sittliche Beweggrund.

Dankbare Glaubensliebe. §. 242. S. 238. — Haß gegen die Sünde, Reue. §. 243. S. 239. — Die driftliche Furcht. §. 244. S. 243. — Die Liebe zu ben Menschen. §. 245. S. 244. — Das Bertrauen. §. 246. S. 246. — Das Mitgefühl. §. 247. S. 247. — Die hoffnung; die Frömmigkeit. §. 248. S. 249.

Fünfter Abschnitt. Das sittliche Thun des Chriften.

Des Glaubens Berte. §. 249. S. 254. — Die Gefinnung. §. 250. S. 258.

Erste Abtheilung. Das hristliche Thun nach seinen innern Unterschieden. Das driftliche Kämpfen. §. 251. S. 260. — Dulben. §. 252. S. 262. — Streiten gegen Ansechtung und gegen Bersuchung. §. 253. S. 264. — Schonen. §. 254. S. 272. — Aneignen. §. 255. S. 273. — Bilben. §. 256. S. 276.

Breite Abtheilung. Das driftlich fittliche Thun nach feinen Auterschieben in Beziehung auf ben Gegenstanb.

- I. In Beziehung auf Gott und feine Offenbarung. §. 257. G. 279.
  - A. Aneignen bes Göttlichen.
    - ibeell, a) burch ben Glauben, §. 258. S. 280. b) burch die Erkenntniß, §. 259. S. 290. c) burch die Gebetsanbacht, §. 260. S. 291.
    - 2. real vermittelt burch bie Sacramente, §. 261. S. 296.
    - 3. burd bas felbftverleugnenbe Opfer, §. 262. S. 297.
    - 4. ale Gefamtthätigfeit, bie Gottesverehrung. §. 263. G. 304.
  - B. Schonen und Bilben bes Göttlichen (heiligung bes Namens Gottes, Be-tenntniß, heilige Runft). §. 264. S. 306.
- II. Das fittliche Thun des Chriften in Beziehung auf fich felbft.

Der flete Buftampf. § 265. S. 311. — Geiftliche Bachsamteit (Abfall; Sinbe gegen ben beil. Geift). §. 266. S. 314.

Tobfünden und erlagliche Gunben bei Chriften. §. 267. S. 319.

Gelbfterhaltung und Anfopferung. §. 268. G. 322.

- a) Das sittliche Thun in Beziehung auf bas leibliche Leben. §. 269. S. 323.
- b) in Beziehung auf bas geiftige Leben. §. 270. S. 328.
  - 1. Die Ertenntnig (Wiffenschaft). §. 271. S. 329.
  - 2. Beiligung bes Billens und bes Gefühle; Gelübbe. §. 272. S. 336.
  - 3. Selbstbilben burch Arbeit und Feier (Sonntagsfeier; Erholung; Spiel). §. 273. S. 339.
- III. Das fittliche Chun in Beziehung auf andere Menfchen; bie Liebesthat. §. 274. S. 347.
  - 1. In Beziehung auf ben Rächsten überhaupt: Freundlichkeit; Friedfertigfeit; Rudfichtnahme; Billigkeit. §. 275. S. 351. Wahrhaftigkeit. §. 276.
    - S. 356. Der Eib. §. 277. S. 363. Das Bersprechen. §. 278. S. 372.
    - Das Reben. §. 279. S. 374.

Das heilenbe Thun in Beziehung auf bas Unglud bes Rachften (Ubung ber Barmberzigkeit). §. 290. G. 376. — Liebesthat an ben Gestorbenen; (Behanblung ber Leichen; Trauer; Fürbitte). §. 281. G. 381.

- 2. In Beziehung auf ben Nachsten als Rind Gottes; bie driftliche Bruber- liebe. §. 282. S. 385.
- 3. In Beziehung auf ben Nächsten als Stinber; Prilfung. §. 283. S. 390.

   Rüge und chriftliche Zucht. §. 284. S. 392. Feinbesliebe im Dulben und Streiten. §. 285. S. 397. Nothrecht (Nothwehr; Nothlüge). §. 286. S. 408.

Sechster Abschnitt. Das Biel und die Frucht des chriftlichen Thuns, das sittliche gut, und des Chriften stilliches Verhällniß zu demselben.

#### A. Der Chrift ale Berfon.

Die perfonliche Bollommenheit, bas ewige Leben. §. 287. S. 414. — Berbienst und Gnabe. §. 288. S. 416. — Die ewigen und bie zeitlichen Gitter. §. 289. S. 421.

- L. Die geiftigen Guter oder der geistige Beste. Die geistige Bollommenbeit in ber Gottestinbschaft. §. 290. S. 428. — Die driftliche Tugenb. §. 291. S. 433.
- II. Die zeitlichen Guter. §. 292. S. 450.
- B. Die driftlide Gemeinschaft. §. 293. C. 456.
  - I. Die familie. §. 294. S. 457.

Die Ehe. §. 295. S. 458. — Kirchliche Einfegnung ber Ehe (Berlobung). §. 296. S. 469. — Stellung ber beiben Gatten zu einander. §. 297. S. 470. — Ehescheibung. §. 298. S. 473. — Die zweite Ehe. §. 299. S. 485. Etternpflicht; Erziehung. §. 300. S. 486. — Kindespflicht. §. 301. S. 491. — Familieneigenthum. §. 302. S. 492. Herrichaft und Gefinde (Staverei). §. 303. S. 493.

#### II. Die Gefellichaft.

Freunbichaft, Gefelligfeit, Gaftlichkeit, Gefellichafteverbindungen. §. 304. S. 498. – Stände. §. 305. S. 503. – Die Ehre. §. 306. S. 509. – Die Sitte und die öffentliche Meinung. §. 307. S. 519. – Der gefellschaftliche Beruf. §. 308. S. 520.

#### III. Der Staat.

Befen bes driftlichen Staates. §. 309. S. 526. — Obrigleit und Unterthan. §. 310. S. 531.

Berhalten bes driftlichen Staats ju feinen undriftlichen Gliebern. §. 311. S. 542.

Der bitrgerliche Beruf: Staatsbiener und Staatsbitrger. §. 312. S. 544.

- I. Die fittliche Aufgabe bes Staats in Beziehung auf feine Burger,
  - 1. in Begiebung auf bie Gingelnen, §. 313. S. 548. -
  - 2. in Begiebung auf bie Ramilie, §. 314. G. 554. -
  - 3. in Begiebung auf bie Gefellichaft. §. 315. G. 561.
- II. Die fittliche Aufgabe bes Staatsburgers in Beziehung auf ben Staat. \$. 316. S. 572.
- III. Sittliches Berhaltniß ber Staaten ju einanber (Frieben und Rrieg). §. 317. S. 575.

#### IV. Die Rirche.

- Ihre Ginheit. §. 318. S. 578. 3hr Berhaltniß jum Staat. §. 319. S. 582.
  - L. Die fittliche Aufgabe ber Rirche als Gefamtheit.
    - 1. in Beziehung auf Gott nub Christum und auf ihre eigne 3bee, g. 320. S. 583.
    - 2. in Beg. auf die einzelnen Christen (geistliche Erziehung; Kirchengucht), §. 321. S. 586.
    - 3. in Beg. auf bie Familie (Chefcliegung; Schule), §. 322. S. 589.
    - 4. in Bez. auf bie Gefellichaft (driftliche Bereine; innere Miffion), §. 323. S. 590.
    - 5. in Beg. auf ben Staat. §. 324. S. 595.
    - 6. in Beg. auf anbere Rirchengemeinschaften. §. 325. S. 597.
    - 7. in Bez. auf bie nichtdriftliche Menscheit (Miffion). §. 326. S. 598.
  - II. Das geistliche Amt und die Gemeinde. §. 327. S. 600. Sittliche Aufgabe ber Geistlichen. §. 328. S. 606.
  - III. Die fittliche Aufgabe ber einzelnen Chriften in Beziehung auf bie Rirche. §. 329. S. 615.
- IV. Die Ordnung und Berfaffung ber Rirche. §. 330. S. 619.
- C. Das Reich Gottes. §. 331. S. 623.

#### Zweiter Theil ber Sittenlehre.

## Die Verkehrung des Sittlichen in der Sunde.

#### Erfter Abidnitt.

## Wefen und Urfprung der Sunde.

**§**. 162.

Aus ber Willensfreiheit bes vernünftigen Beschöpfes gegenüber bem fittlichen Gefet (g. 61) folgt bie Möglichkeit für basfelbe, bas Gute auch nicht zu wollen und zu thun. Diese Möglichkeit wirb erft an bem Biele ber fittlichen Entwidelung, in ber vollenbeten Beiligfeit, fittlich abermunben; mabrent ber Entwidelung aber nach biefem Biele hin, wo also das Geschöpf sich die Lebensgemeinschaft mit Gott noch nicht vollkommen fittlich angeeignet bat, bleibt ihm die Möglichkeit, biefe Fortentwickelung abzubrechen und aus ber Gottesgemeinschaft wieder berauszutreten. Das bewußte Richtwollen bes Guten, also bie Ent= gegenstellung bes eignen Willens gegen ben göttlichen Willen ift bie Sunde. Der Begriff ber Gunde ift alfo junachft ein verneinenber; fie ift bas Berneinen bes Sittlich-Guten, ber Wiberspruch gegen Gottes Befet, die Lossagung von bem göttlichen Billen. Da aber bas geiftige Leben ein ftetiges ift, und in teinem Augenblide ein bloges Nichtfein barftellt, fondern immer einen positiven Inhalt haben muß, fo muß auch bie Gunbe einen folden haben; fie ift als bas Richtwollen bes Göttlichen unmittelbar auch ein Wollen bes Gottwibrigen; und ba alles Wirkliche, von ber Gunbe abgesehen, bem göttlichen Willen entsprechend ift, so ist die Sunde wesentlich ein Zerstören ber guten Birtlichkeit und barum auch ein Bilben einer gottwidrigen Birklichkeit.

Die driftliche Lehre von ber Sande, zuerft von Augustin mit gewaltiger, oft in überfühnen Folgerungen zu weit greifender Geiftestraft burchbrungen,

von ber römischen Theologie vielfach veräuferlicht und abgeflacht, von ben Reformatoren wieber in ihrer gangen sittlichen Tiefe erfaßt, von ber rationa= liftischen Beiftesftrömung ibres driftlichen Behaltes fast gang entleert, ift in neuerer Zeit mehrfach wissenschaftlich bearbeitet worden. (3, D. Michaelis, 1779; Rern, in b. Tub. 3. 1833. 2; Steubel, ebend. 1832, 1; Umbreit, 1853). Rlaiber, b. neuteft. Lehre v. b. Sinbe und Erlöfung, 1836; (meift grundlich, flar, aber nicht allfeitig abichliegenb); Rrabbe, b. Lehre v. b. Gunbe u. v. Tobe, 1836, (befondere auf Schrifterflärung eingehend, aber dogmatifch nicht hinreichend icharf burchgeführt); Tholud, b. Lehre von b. Gunbe und bem Berföhner, ob. bie mahre Beihe bes Zweiflers (1823). 7. Aufl. 1851. Das Hauptwerk ift Jul. Müller's Lehre v. b. Gunde (1838. 44. 49.) 4. Aufl. 1858 (ohne wesentliche Beränderung ber 3. Aufl.) 2 Bbe.; bei allseitiger Durchbringung ber driftlichen wie ber philosophischen Auffassungen bie erstere boch unvermischt mit frembartigen Elementen in ihrer vollen sittli= chen Tiefe erfassend, und, selbst in seiner später zu erwähnenden Abweichung von ber firchlichen Auffassung boch von aller rationalistischen Berflachung fich fern baltenb, von gebiegener Wiffenschaftlichteit und driftlichem Ernft.

In bem Begriff bes endlichen Beiftes liegt unmittelbar auch ichon bie Möglichkeit der Gunde, nicht aber beren Wirklichkeit ober gar Nothwendigkeit. Der Begriff ber Gunde ift junachft ein rein verneinenber, bas Nichtwollen bes Guten; ή άμαρτια έστιν ή άνομια (1 Joh. 3, 4) b. h. bie Sunde ift bas Nichtsein bes Gefetes, alfo bes göttlichen Willens, in bem Billen bes Denichen. Das verneinende Befen ichlägt aber nothwendig unmittelbar in ein positives um; die Berneinung ift nicht bloges Nichtsein, sondern ein Thun, also ein Berwirflichen. Wer bas Göttliche nicht will, ber will eben bas Nichtgöttliche, also bas Wibergöttliche, weldes felbft nicht ein bloges Richtsein, ein reines Richts ift, fonbern feinen Inhalt aus ber Wirklichkeit bes fündigenden Menfchen empfängt. Wille selbst wird in der Sunde zu einem widergöttlichen, und das Bose hat alfo feine Wirklichkeit zunächst in bem Menschen felbst. Während fich nun bas fittlich-gute Bollen auf die gute Birklichkeit bes Daseins richtet, fie bewahrt, entwickelt, steigert, bat bas boje Wollen feine ibm entspredenbe Wirklichkeit vor fich, fondern bas Gegentheil berfelben, bat alfo, ba es als Wollen nicht blog innerlich bleiben fann, fonbern feine Bermirklichung auch in der Aufenwelt fucht, das Streben, eine wesentlich an bere Wirklichfeit zu bilben, als welche ibm vorliegt; bies ift aber nur möglich burch ein Berbrangen und Berftoren ber guten Birklichkeit; Die Gunde ift alfo ihrem Befen nach ein Berftoren, ein deaballeiv; ihr Beift ift ein Beift, ber ftete verneint; aber um zu verneinen, bedarf fie einer Birklichkeit, welche fie bem guten Dafein gegenüberjest, eine verneinenbe, biabolifche Birklichkeit.

#### **§**. 163.

Das Gottwidrige, also ber positive Juhalt ber Gunde ift schlechterbings nicht in bem ursprünglich wirklichen Dasein vorhanden, felbft nicht irgendwie als Reim ober Anlage; b. b. bie Gunbe ift zwar von bem Beschöpfe und burch basselbe, bat aber nicht ihren Grund, sonbern nur ihre Doglichfeit in bem Beschöpf. Beber bie finnliche Seite bes Menfchen, noch irgend eine Seite ober Befenbeit bes Beiftes ift ber gureichenbe vorsittliche Grund für bie Gunbe, wie es fur bas Sittlichgute allerdings einen vorsittlichen Grund giebt (§. 94); es ift in ber urfprünglichen, mabren Ratur bes Menfchen ein folder Grund weber positiv, noch negativ vorhanden. Jede Annahme eines wirklichen Grundes für bie Gunde in bem urfprünglichen Befen bes Befchopfs, alfo bie Unnahme ber nothwenbigfeit ber Gunbe in irgend einem Sinne, macht Gott gur Urfache berfelben und bebt baburch ihren Begriff felbst auf, benn Gott fann nie in feinem Balten etwas Gottwidriges thun. Die Birflichfeit ber Gunbe fann nur als Thatface, alfo gefdichtlich, nicht aber philosophisch erfannt werben.

An' biefem Buntte treten bie driftliche und bie naturaliftische Beltanschauung einander gegenüber, und jede Bermittelung ift nur Bermirrung: es handelt fich hierbei um die Entscheidung: ob vernunftiger Beift, ob Ratur, in Beziehung auf Gott ebenfo wie in Begiehung auf ben Menichen. Die Annahme einer wirflichen Begrundung ber Gunde in bem Befen bes Menschen, also ber Nothwendigkeit ber Gunde ale einer berechtigten Entwidelungeftufe ber Menschheit, ale einer nothwendigen Durchgangsperiobe bes Seelenlebens, ichlieft ichlechterbings ben Bebanten bes perfonlichen Gottes ebenfo aus, wie ben ber mahren Berfonlichkeit bes Menfchen, und gebort nur ber pantheistischen Beltauschauung an, wo ber Mensch in feinem gangen Sein und Leben ichlechthin bestimmt ift burch bas mit innerer Nothwendigkeit fich entwidelnde ober ewig fortfreisende Leben bes Aus. Annahernd ift ber Gebante ber Rothwendigfeit ber Gunbe ichon vorbanben bei Joh. Scotus ober Erigena, burchgeführt aber bei Spinoza und in allen von ihm abhängigen Zweigen ber neueren Philosophie, bei Sichte, Schelling, in Schleiermacher's Reben über bie Religion, am tieffinnigften bei Begel, in nadtefter Rlarbeit bei Dav. Strauf. -Indem man alle Birtlichkeit als vernünftig, als nothwendig erfakt, alfo auch alle Birklichkeit vernunftig begreifen will, schreitet man bagu fort, bas Befen ber Gunbe felbft aufzuheben.

Rach bem allgemeinen fittlichen Bewußtfein, auch aller beibnifchen

Bölker, ift bie Gunbe etwas, mas ichlechterbings nicht fein foll, nicht bloß etwas, was nach einer Zeit berechtigten Dafeins wieber aufgehoben werben foll. Wenn man von Ganbe fpricht, meint man nie einen zeitweise rechtmäßig feienden Mangel, sondern etwas, was auch in feinem Augenblid bas Recht eines Daseins hat. Erklärt man also bie Gunbe für etwas, mas ein nur vorübergebenbes Recht bat, fo fest man einen völlig anbern Begriff an bie Stelle bes in bem unzweifelhaft allgemeinen fittlichen Bewuftfein vorhandenen. Zwischen bem Gebanten ber blogen Mangelhaftigkeit und bem ber Gunbe ift ber Unterschied ein gang wesentlicher. Bener erwedt nur bas Streben, weiterzuschreiten, biefer ben sittlichen Ab-Ber bie Gunbe im Allgemeinen nur als vorübergebenbe Mangelhaftigfeit erfaßt und in ber natürlichen Mangelhaftigfeit begründet finbet, ber muß auch ben Muth haben, bie einzelnen Gunben, wie etwa beimtudifden Mord, Chebruch, Treubruch, wie bes Judas Berrath, als jureichend begrundet und nothwendig ju ertfaren. Es giebt aber feinen noch fo weitgebenden Bantheiften, ber nicht, an Andern wenigstens, Gigenschaften und Sandlungen findet, die er verachtet, haßt und verabscheut. aber bie naturalistische Auffaffung ber Gunde richtig, fo tann es folche Eigenschaften und Sandlungen ichlechterbinge nicht geben; und es bliebe nur die Frage zu lösen, wie denn die für diese Weltanschauung als thöricht erfcheinende allgemeine Annahme ber Strafbarkeit ber Berbrechen und Sunden mit ber Boraussetzung ber Bernunftigfeit alles Wirklichen ju vereinigen fei. Ift alles Bofe burch innere Nothwendigkeit wirklich, alfo in Wahrheit nicht boje, fo ift bas in bem allgemeinen fittlichen Bewuftfein liegende Urtheil über bie Strafbarteit besfelben und bie Bestrafung felbst wiberfinnig und ungerecht, alfo etwas wirklich Bofes; aus biefem Biberfpruch gibt es feinen Ausweg. Die naturaliftifche Weltanichauung, welche alles Unvernünftige aus ber Wirklichkeit entfernen will, erklärt eben bamit bas gesammte sittliche Bewußtsein ber Menschheit für unvernünftig. Wenn Begel ben Gunbenfall als ben Fortidritt bes vernünftigen Beiftes über die ursprüngliche geistige Dumpsheit hinaus bezeichnet,1) und Daub benselben als bie Menschwerdung bes Thieres, 2) und in Übereinstimmung hiermit Strauß ben "Durchgang bes Willens burch bas Bofe" als "von bem Begriffe ber Welt und bes menfchlichen Wefens unzertrennlich" faßt, 3) fo

<sup>1)</sup> Encott. §. 24, Buf. 3; Rel. phil. 2. Auft. I, 268 ff.: II, 259 ff.; Rechtephilof. 184.

<sup>2)</sup> Theolog. Moral. II, 2, S. 227; vgl. Marheinete, Dogm. 2. Aufl. S. 153 ff.

<sup>5)</sup> Glanbenst. I. 706. Bgl. Sallet's Laien-Evang.: "Bas auch beine Bruft burchzuckt, was bu bich selber magst bezüchten, bu bleibst boch ewiglich in Gott, bu mußt! Das Gute nur ift wirklich, ewig wahr, bas Bose — Nichts, ein Schlummer nur bes Guten." Diefelbe Auffassung geht in ben mannigfaltigsten Wendungen burch bie ganze pantheistische Litteratur ber Neuzeit.

ift dies freilich nach ihren Boraussetzungen folgerichtig, obwohl sie die nothwendigen weitern Folgerungen nicht ziehen; wenn aber auch der unter dem Einstuß der pantheistischen Philosophie stehende Rothe die Sache so wendet, daß die sittliche Entwidelung des Menschengeschlechts zunächst nicht die normale sein könne, sondern nothwendig zunächst eine "abnorme" sein müsse, ehe sie normal werde, daß Gott also das Böse in der Menscheit nicht bloß zugelassen, sondern als schlechthin nothwendig auch wirklich gewollt habe, wobei tropdem diese Abnormität etwas Berdammliches und sittlich zu Berabscheuendes bleibe, 1) so wird dadurch der Gedanke der pantheistischen Philosophie dem christlichen Bewußtsein nicht näher gebracht, sondern selbst dem logischen Berständniß vollständig entrückt. Daß etwas nach dem göttlichen Weltplan Nothwendiges "abnorm" sein könne, ist ein Gedanke, der sicherlich selbst nicht ganz "normal" sein dürste.

In bem fittlichen Begriffe ber Gunbe ift nothwendig ausgesprochen, bag biefelbe nicht einen zureichenden Grund in ber Natur bes vernünf. tigen Weschöpfes habe, alfo überhaupt nicht vernünftig, alfo als nothwendig zu begreifen, fondern nur als Thatfache aufzufaffen fei, die in ber ursprünglichen Ratur bes Menschen zwar eine Doglichfeit, aber burchaus teinen wirklichen Grund hat. Nur bas Bernunftige läßt fich vernunftig begreifen; bie Gunbe aber ift bas Unvernünftige; nur bie Möglichfeit ber Gunbe, als ber Ausbrud ber Billensfreiheit, lagt fich vernunftig begreifen, nicht ihre Wirklichkeit. Darum find von vornherein, ale bem Begriffe ber Gunbe miberfprechent, alle biejenigen Erflarungeversuche bes Urfprungs ber Gunde abzuweisen, welche, über jene Doglichkeit hinausgebend, irgendwie nach einem Grunde bes Gundenfalles fuchen; und es ift minbestens unbebachtfam, und eine Berkennung ber nothwendigen Folgerungen, wenn felbft theologische Blaubene- und Sittenlehren folche Erflarungen aufftellen. "Gott ift nicht ein Bersucher jum Bofen; er versuchet niemand" (Jac. 1, 13); Gott mare aber ber Bersucher, wenn in ber anerschaffenen Ratur bes Menschen auch nur eine Luft zum Bofen vorhanden gemefen mare; alle Luft ,, bie ben Menfchen reizet und verlodet," ift felbst ichon fundlich, also widergöttlich, und tann baber nicht in ber urfprünglichen Natur bes Menschen felbst liegen. Alles, mas von Gott fommt, ift folechthin und nothwendig gut (Jac. 1, 13-17), benn "Gott ift Licht, und Finfterniß ift in ihm schlechterbinge feine" (1 3ch. 1,5), also auch aus und von bemfelben feine. Alle Gunde ift Feinbichaft gegen Gott; Gott fann aber nicht gegen fich felbft Feinbichaft ermeden; ale Bater ber Luge und ber Gunbe unter ben Menschen erscheint in ber Schrift nicht Bott, sondern der Teufel (3oh. 8, 44; 1 Joh. 3, 8. 12; Mt. 13, 39); stärter.

<sup>1)</sup> Ethil. §. 475 ff; 495 ff.

läßt fich ber Gegenfat ber driftlichen Auffaffung gegen jene in neuerer Beit beliebte nicht ausbruden.

Für das christliche Bewußtsein steht also klar und bestimmt der Satzest: Gott ist in keinerlei Sinne der Grund oder der Urheber des Bösen; und das Böse ist nicht der mit dem Guten zusammen eine höhere harmonische Einheit darskellende Gegensatz desselben, — was ohnehin ein widersprechender Gedanke ist, — sondern steht mit dem Guten in einem schlechthin unvereindaren Widerspruch; und wenn in der Calvinischen Brädestinationslehre der Sündensall als irgendwie in die unbedingte Prädestination mit inbegriffen gefaßt wird,1) so wird doch auch von den schrofssen Darstellern dieser Lehre der Gedanke, daß Gott der wirkende Grund des Falles sei, bestimmt zurückgewiesen,2) — mag auch diese Zurückweisung mit dem System selbst schwer zu vereinigen sein. Zu dem Gedanken, daß für die Sünde in der ursprünglichen Natur des Menschen kein Grund vorhanden war, vereinigen sich die Begriffe der göttlichen Heiligkeit und der menschlichen Willensfreiheit (§. 61).

<sup>1)</sup> Calvin, Institt. III, 21. — 2) Institt. I, c. 18, 4; III, 23.; Consensus Genevensis, p. 267 (Niem.); conf. Helv. II, 8. Die an jene Calvinische Auffassung fceinbar anklingenben Borte bes Art. 19. ber Angeb. Conf.: "Alebalb fo Gott feine Sand abgethan," wofür im lateinischen Text fteht: non adjuvante deo, tonnten, wenn man frubere Aeugerungen Luthers und Melanchthons bamit verbinbet, allerbings beim erften Anblick fo erklärt werben, bag Gott zwar nicht positiv, aber boch negativ bie Urfache ber erften Gunbe fei, inbem er bem Menfchen bie gur Boll. bringung bes Guten nothwendige Gnabenhilfe entzogen habe. Diefe Auffassung ber Worte wiberfpricht aber nicht blog ber feit ber Augeb. Conf. febr bestimmt fich aussprechenben Lehre ber beutsch evangelischen Rirche, sonbern ift auch für bie Augsb. Conf. felbft gang unzuläffig. Denn eine über bie Schöpfungevolltommenbeit binaus. gebenbe außerorbentliche Gnabengabe für bie erften Menfchen, bie benfelben vor ber Gunbe wieber hatte entzogen werben tonnen, fennt bie evang. Rirche nicht; ber urfprüngliche Menich tonnte vielmehr burch feine naturliche Rraft ben Billen Gottes thun (Luther, Auslegung bes 1 B. Mofes, ju 1, 26; Apol. I, §. 17 squ., p. 53. 54); ber Bebante aber, bag Gott bem Menichen bie ihm anerichaffene Bolltommenheit vor bem Falle wieder entzogen habe, ift in ber evang. Rirche unerhört. Die Apologie weiß von jener supralapsarifden Deutung bes Art. 19. nichts, erflart vielmehr: "ben 19. Art. laffen ihnen bie Biberfacher gefallen, ba wir lebren, baß, wiewohl Gott bie ganze Belt und ganze Natur geschaffen hat, . . . fo ift er boch nicht eine Urfach ber Gunbe" u. f. w." VIII, §. 77. p. 219); gegen jene Deutung murben aber bie romifden Gegner febr viel einzuwenben gehabt haben. Der Sinn jener Borte ber Augsb. Conf. fann alfo nur ber fein: Cobalb Gott feine Schöpferband von bem nun vollenbeten Gefcopf abgethan, ober: fobalb Gott ben anfange noch findlichen und barum bon Gottes Gnabe wie einen unmunbigen . noch geleiteten Billen bes Menschen zur Freiheit ber Mündigkeit entlaffen, zu voller Kreibeit ber Celbftenticheibung fich felbft überlaffen hatte, fiel er in Gunbe.

Diejenigen, welche im Biberfpruch mit ber gesammten biblifchen Beltanschauung ben Grund fur bie Gunde in ber ursprünglichen Ratur bes Menfchen fuchen, finden benfelben entweder in einem blogen Mangel berfelben, ober in einem positiven, wirklichen Reime bes Bofen. besonders von Leibnit vertretene Ansicht, wonach die natürliche Beschränkt. beit bes Geschöpfes auch eine Unficherheit ber Erkenntnig und in Folge beffen auch ein irrendes Wollen und Sandeln bedingt, fo daß im Menichen zwar nicht eine caussa efficiens mali, wohl aber eine caussa deficiens enthalten ift, ein Richtsein ber Bahrheit, macht ben Urfprung ber Sunbe burchaus nicht erklärlich; benn ein bloges Richtsein, ober Rochnichtsein, infofern es ein rechtmäßiges ift, führt an fich schlechterbinge nicht ju einem Bofen, fonbern grabe ju einem Streben nach boberer Bollommenheit, alfo grabe jum Guten bin. Auch mußte, wenn bie Mangelhaftigfeit ber Grund ber Gunbe mare, ber Grab ber Beschränktheit auch ber Grab bee Bofen ober boch ter Berfuchung jum Bofen fein; bas Thier mußte bofer fein als ber Menfch; thatfachlich aber fteigt mit ber Bollommenheit ber Anlage auch bie Möglichkeit ber größeren Gunbe, und nur bie volltommenften Befcopfe tonnen bie bochfte Gunbe begeben. größere Beschränktheit ift eber ein Schut gegen bas Bofe als ein Grund für basselbe; Rinder find weniger fündlich als die geistig Mündigen; mit ber Steigerung ber geiftigen und leiblichen Rraft finit nicht bie Gunbe, fondern pflegt ju fteigen; Die gröften Berbrechen werben von ben geiftig Bochbegabten vollbracht, und Reichthum ift gefährlicher noch ale Armuth; ber Berr preift felig bie, bie geiftlich arm find, bie ihre Schrante und ihren Mangel erkennen. Es ift überhaupt gang irrig, Die Beschränktheit ber Bollfommenheit grabe gegenüberzustellen; Die Schranke ber endlichen Geschöpfe ist zugleich ihre eigenthümliche Bolltommenheit; es ist für bie Nachtigall tein Mangel, baf fie fleiner ift ale ber Schwan, und für bas Rind tein wirklicher Mangel, bag es eine reiche Entwidelung noch vor fich bat; suam cuique; es ift bie Bolltommenheit bes Menfchen, bag er bie Möglichkeit einer fortichreitenben Entwidelung bat; aus folder, zu ber eigenthumlichen Bollfommenheit jedes Befens gehörender Befchranktheit tann aber nie etwas Bofes als nothwendig folgen. Soll aber in ber natürliden Beschränktheit bes Geschöpfes ber wirkliche Grund bes Bofen liegen, fo mare biefes fogar nicht einmal ein blofer, zeitweife berechtigter Durchgang, fondern ba die Schrante bes Gefchopfes niemals aufgehoben wird, jo wurde auch bas Boje in alle Ewigfeit fortbestehen muffen. Jedenfalls wird alfo burch biefe Auffaffung ber Begriff und bas Wefen ber Gunbe aufgehoben.

Diejenigen, welche bagegen, im Biberfpruch mit bem driftlichen Be-

banten ber urfprunglichen Schöpfungsvolltommenheit, einen positiven Grund bes Bosen in ber menschlichen Ratur annehmen, finden diesen entweber in ber Selbstliebe, ober in ber Sinnlichteit, ober in beiben zugleich.

1. Die Selbstliebe wird als Grund ber Gunde betrachtet, infofern fie bie Reigung bat, fich Gott und ber übrigen Welt gegenüber in vereinzelter Gelbständigkeit zu faffen. Diefe Auffaffung widerftreitet bem Befen bes menfchlichen Beiftes, wie bem Bebanten ber Schöpfung. Die Selbstliebe ift eine allen lebendigen Beschöpfen nothwendig eignende Lebenserfcheinung, ift barum auch an und für fich gut, und nichts Bofes ift an ihr, und also auch nichts, mas als wirklicher Reim bes Bofen gelten konnte; fie gebort mit gur Gottabnlichfeit bes Befcopfes, benn Gott liebt fich felbft; ber Menfch foll fich felbft lieben. Man glaubt nun, biefem unanfechtbaren Gebanten baburch aus bem Wege ju geben, bag man fagt: nicht bie Selbstliebe an fich, fonbern ein zu hoher Grab berfelben ift ber Grund ber Gunde. Daburch aber wird ber Wiberspruch nicht beseitigt. Denn abgefehen bavon, daß ber Begriff eines zu hoben Grades hierbei ein gang ichwantenber und untlarer ift, und niemand fagen tann, wo bas Übermaß beginnt, fo ist ja ber Selbstliebe als einer rein natürlichen Lebensäußerung ihr eignes Maß schon unmittelbar mitgegeben; und an ihr felbst, rein für sich betrachtet, ist schlechterbings nichts, wo von einem Übermaß geredet werden könnte. Soll der Menfc Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüth, und feinen Nachsten wie fich felbst (Mt. 22, 37), fo ift ba bie Nachstenliebe nicht eine befcranttere als die Gottesliebe; auch feinen Nachsten foll ber Chrift lieben bon gangem Bergen, alfo fo febr er nur tann; und ba bie Gelbftliebe bier als Mag ber Rächstenliebe erscheint, fo foll ber Chrift auch fich felbft von ganzem Bergen lieben, alfo fo febr er es vermag; in bem rechtmäßigen Ringen nach ber eigenen Bollommenheit fpricht fich biefe bobe Gelbstliebe aus, die in diefer Beziehung boch ficher nicht die Möglichkeit eines Ubermaßes hat. Soll aber bas bie Gunde bebingenbe Übermaß in bem Borbrangen ber Selbstliebe über bie Gottesliebe bestehen, mas wir volltommen anerkennen (I, S. 439 f.), so ift burchaus nicht einzusehen, wie in ber Selbstliebe felbft ein Grund zu einer folden Bertehrung liegen folle. Die Gottesliebe folieft ja bie Selbfeliebe nicht im minbeften aus, fonbern forbert fie; und jene fundliche Bertehrung bes richtigen Berhaltniffes besteht nicht sowohl barin, daß ber Mensch fich felbst zu fehr liebt, fonbern bag er Gott ju wenig liebt; je mehr er Gott liebt, um fo mehr liebt ber Menfch in Wahrheit fich felbft, und je mehr er in Bahrheit fich felbst liebt, um so mehr liebt er Gott. Also nicht ein Übermaß, sonbern vielmehr ein Dangel an mahrer Liebe ift ber Grund für alle folgenben

Sünden, ift aber selbst schon fündlich, und also nicht ein zureichender Grund für die Erklärung der Sünde überhaupt; und die Frage nach dem Grunde der Sünde wird also nur weiter zurüdgeschoben. Man darf nicht die Frage nach dem Grunde der Sünde verwechseln mit der nach der ersten Sünde.

- 2. Mehr Anhanger bat die Auffassung, bag die bei bem noch unentwidelten Menfchen überwiegenbe Sinnlichteit ber natürliche Grund. ber Gfinbe fei. So die meisten Rationalisten und Schleiermacher, bei letterem am icarffinnigsten burchgeführt. 1) Der Grund ber Gunbe liegt biernach in ber jum Wefen bee Menfchen gehörigen Doppelfeitigfeit bes Leiblichen und Beiftigen, indem in ben früheren Entwidelungeftufen naturgemäß bas Sinnliche ("bie nieberen Seelenfrafte") einen Borfprung vor ber langfamer fich entwickelnben Bernunft, ein Übergewicht über bas Gottesbewußtsein hat; ber finnlichen Neigung nachgebend, fünbiget ber Menfc. Man beruft fich fur biefe Theorie besondere auf ben in der h. Schrift oft bortommenben Gegenfat von daes und averna, wobei jenes bie finnlichleibliche Seite bes Menfchen, Diefes bie Bernunft fein foll. faffung ift ber h. Schrift wie ber fruberen Rirche fremb, und von biefer in ber Belampfung ber gnoftischen und manichaischen Lehren gurudgewiefen. Augustinus weift fcon ihre Ginfeitigkeit nach, 2) und bie evangelifche Rirche verwirft fie;3) bie Irrigkeit berfelben erhellt aus Folgenbem:
- 1. Ein in ber anerschaffenen Natur bes Menschen liegendes Berbältniß kann weber etwas Böses, noch Grund für etwas Böses sein; solocher Grund wäre selbst etwas Böses. Das Borwalten bes sinnlich-leibe-lichen Lebens in ber ersten Kindheit ist etwas von Gott selbst Angeordenetes, und ist daher zwar eine später zu überwindende Beschränktheit, aber in keinerlei Sinne etwas Böses, so wenig wie das Thier dadurch bose wird, daß in ihm das sinnliche Leben überwiegt. Daß aber die Sinne lichkeit an sich dem vernünstigen Geiste widerstrebt, ist reine Erdichtung und in Gottes unverdorbener Schöpfung nicht benkbar. 2. Nach jener Annahme müßte das geistig unmündige Kind auch viel sündhafter sein als der erwachsene Mensch; aber nach allem sittlichen Urtheil sind grade die Kinder die am wenigsten Sündlichen, sind das Bild der Unschuld, und

<sup>1)</sup> Spftem b. Sittenl. §. 91 ff.; 109, Note; Abh. tib. b. Unterschied zw. Nasturs u. Sittengesetz in ben BBB. III, 2, S. 397; chriftl. Gl. I, §. 4. 62 ff. Bgl. bagegen Jul. Müller, Sünbe, I, 469 ff. und Ernesti, die Theorie vom Ursprunge ber Siinbe aus b. Sinnlicht. 1855.

<sup>2)</sup> De civ. dei, XIV, 2-5.

<sup>3)</sup> Apol. p. 55: cf. p. 52. 53; Solida decl. I, §. 11. p. 640, wonach bas peccatum orig. in superioribus et principalibus animae facultatibus zu successifications.

barum von Chriftus als Borbild felbst für feine Jünger hingestellt (Dt. 18, 3: 19, 14; vgl. 1 Cor. 14, 20), mabrend bie größte Ruchlofigkeit grabe in benjenigen Entwidelungestufen bee Lebens gefunden wird, wo ber Beift fcon volle Macht über bie Sinnlichkeit hat. Ebenfo mußte nach jener Theorie ber Grad ber Sündhaftigkeit abhängen von dem Grade der Macht ber Sinnlichkeit, und Die Sunde mußte mit ber abnehmenden Sinnlichkeit naturgemäß finten, mabrend die allgemeine Erfahrung lebrt, bag grabe bie Jugend viel häufiger zu ebler Gefinnung fich erhebt als bas fo leicht in engherzige Selbstsucht verfinkende Alter. — 3. Jene Annahme erflart nur einen sehr geringen, und grade ben unbedeutendsten Theil ber Gunden und lagt die geiftigen Gunden gang unerflart. Bosheit, Reib, Rachsucht, Gifersucht, Luge, Berlaumbung, Hochmuth, Chrsucht u. bgl. haben mit ber Sinnlichkeit nichts zu thun, ja treten fogar oft ben finnlichen Neigungen gradezu entgegen. Die Sinnlichkeitssunden erniedrigen ben Menschen in bas Befen bes Thieres, bie Sochmuthefunben bagegen wollen ihn über seine von Gott ihm gefette Schranke erheben, gulett gur Beltung eines von Gott unabhangigen Befens, eines Gottes; aus bem Bergen, nicht aus ber Sinnlichkeit, tommen bie argen Bebanken (Dt. 15, 19. 20). — 4. Wenn bie Sinnlichkeit einerseits zu vielen Sunden ans reigen fann, fo reigt fie andrerseits auch zu vielem Guten und halt von vielem Die auf bem Geschlechtstriebe rubende Geschlechtsliebe wirkt oft bem Beig, ber Gelbstsucht, ber Rachsucht u. bgl. entgegen; Bunger und Berlangen nach finnlichem Genug regen jum Gleiß an; bie finnlichen Bedürfniffe überhaupt führen zur Thatigfeit, zum Anschließen an andere Menfchen, also zur Geselligkeit. Die Reigung zur Rube verhindert oft die Bollbringung von Bofem und hemmt vielfach die volle Ausbildung ber Bosheitsfünden. Die Sinnlichkeit fann alfo nicht als ber Grund des Bofen ichlechthin betrachtet werden. - 5. Die Theorie ift unvereinbar mit bem Bedanken ber Gundlosigkeit Chrifti; benn ba Chriftus auch seinem finnlich-leiblichen Leben nach die menschliche Ratur vollkommen angenommen hat, und une auch barin gleich geworben ift (Gal. 4, 4: Rom. 1, 3; 8, 3; hebr. 2, 14), fo mußte auch Christus mahrend feiner Entwidelung die Übermacht der Sinnlichkeit über die Bernunft erfahren haben und so zur Sünde geführt worden sein. War aber bei Chrifto, wie bas allgemeine driftliche Bewußtsein anerkennt, bas natürliche Borwalten bes Sinnlichen über bas Geiftige mahrend ber Rindheit nichts Bofes, noch ein Grund fur Bofes, fo muß Gleiches auch fur ben Menfchen in feinem urfprünglichen Buftanbe gelten. - 6. Die biblifche Lehre von bem Befen und ber Bebeutung bes sinnlich-leiblichen Lebens wiberspricht vollständig jener Auffassung (g. 64—67); die Schrift läßt die Sünde

nicht aus ber Sinnlichkeit entspringen, sonbern gibt ihr einen wesentlich geiftigen Urfprung; nicht sowohl die finnliche Lufternbeit bringt die Beva jum Fall, fonbern bie burch bie Borftellung, bag ber Baum tlug mache, angestachelte Begierbe bes Bochmuths. Die Luge gilt bei Deniden wie bei Engeln als Befen ber Gunbe, bie Luge aber gehört bem Bebiete bes Beiftes, nicht ber Sinnlichkeit an. Die oape, welche, befonbers bei Baulus, bem averua gegenüber als ber Berb ber Gunbe ericheint, ift burdaus nicht bie ursprüngliche finnliche Ratur bes Menichen, sondern die durch die Gunde bereits entartete Ratur, ift nicht die erfte Urfache, fonbern bereite Birfung ber Gunbe; 1) fie gebort in ihrer fittlichen Bedeutung and junachft und überwiegend bem geistigen Leben an, und nur in zweiter Linie and bem finnlichen. Die Sinnlichkeit ift auch bei bem icon entarteten Menfchen nicht ber eigentliche Git ber Gunbe, fonbern ift burch ben funblich verborbenen Beift nur mit bineingezogen in bie Berberbniß; bie oags ift bie zur zweiten Ratur geworbene, mit unfreiem und unfreimachenbem Naturcharafter auftretenbe Gunbe; und eben weil die Unfreiheit bas Begentheil bes Beiftes ift, wird bas fündliche Befen bes Menfchen "Fleifch" genannt; - von ber eigentlichen, außer bem fittlichen Bebiete liegenden Bebeutung ber oags als bem natürlicheleiblichen Leben (wie Joh. 1, 14; Bebr. 2, 14. u. oft) reben wir hierbei nicht; benn ba in biefem Sinne auch Chrifto bie ouef jugefchrieben wirb, bat fie mit ber Gunbe nichts zu thun. Wird bie dagt, wie auch oft bas bebr. אבשר im sittlichen Sinne genommen, fo erscheinen als ihre "Berte" teineswegs blog bie Sinnlichfeitefunden, fonbern grade auch rein geiftige Gunben, welche burch bie Sinnlichkeit nicht blog nicht angeregt, fonbern vielfach eher gehemmt werben: Unglaube, Unfrommigfeit, Bantfucht, Reib, Sectirerei, Bag (Gal. 5, 16 ff.; 1 Cor. 3, 1-4). Die Ausbrude zara oagza περιπατειν, ζην, είναι bezeichnen überall bas gesammte fundliche, ungeiftliche Leben im Begenfate ju bem Leben im Beift, wo nveuua nie bie natürliche Bernunft, fonbern ber beilige Beift und ber burch benfelben wiebergeborne, geheiligte Menfchengeift ift; bas Leben nach bem natirlichen, noch nicht in die Gemeinschaft mit Gott burch Chriftum aufgenommenen Beift erfcheint nie als ber Begenfat zu bem Banbel im Fleifch, sonbern vielmehr als biefes felbst (vgl. Joh. 3, 6; Rom. 8, 1 ff.; 4, 1; 7, 18 ff.); weghalb auch von "fleischlicher" Beisheit bie Rebe ift (1 Cor.

<sup>1)</sup> Augustin sets gut: Corruptio corporis, quae aggravat animam, non peccati primi est caussa, sed poena; nec caro corruptibilis animam peccatricem, sed anima peccatrix fecit esse corruptibilem carnem (civ. dei, XIV. 3.)

1, 26) und die grade die Sinnlichkeit unterbrückende selbsterwählte Rasteiung durch Fasten und bergl., nennt Paulus einen Hochmuth des "fleischlichen Sinnes" (Col. 2, 18 ff). Christi Wort zu Petrus: "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwäche" (Mt. 26, 41), kann nicht auf die bloß leibliche Schwäche, sondern muß überwiegend auf Petri Menschensucht bezogen werden." — Daß die leibliche Natur an sich nicht der Gegensatz des Guten und der Herd der Sinde ist, geht schon daraus hervor, daß sie in der Schrift als "der Tempel des heil. Geistes" gilt, als das zu seinem Dienste bestimmte irdische Organ (Köm. 12, 1; 1 Cor. 3, 16; 6, 13. 15. 19). Grade Paulus, dem man jene dualistische Auffassung des Leibes als des Grundes der Sünde zuschreibt, betont vorzugsweise die Auferstehung des Leibes als des bleibenden Organes des unsterblichen Geistes (1 Cor. 15). Die sast ist also durchaus dasselbe wie das "sündliche, thörichte Herz" (Köm. 1, 21; vgl. Eph. 4, 18; Mt. 15, 19; Jac. 1, 14. 15.)

Der gangen bier gurudgewiesenen Auffaffung liegt ein ichon von ber alten Rirche übermundener fpiritualiftifcher Dualismus ju Grunde; und indem der Rationalismus die Lehre von der natürlichen Berderbniß, die auf geschichtlicher Grundlage ruht, burchaus verwirft, lehrt er eine folche auf Grund ber Schöpfung; was bie firchliche Lehre bem Menschen Schulb gibt, beffen ichulbigt jener Gott felbst an; ein beiliger und liebender Gott batte ben Menfchen nicht mit einer folden die Bernunft fnechtenben Sinnlichteit schaffen konnen; und nur schwächlich und sophistisch find bie Ausflüchte bes Rationalismus gegen biefen von felbst sich aufbrängenden Ge-Wollte man aber gar burch jene Ubermacht bes Sinnlichen bas Berbienft ber Tugend erhöhen, fo mußte man folgerichtig auch für bie Beiligfeit ber Engel, ja Gottes felbst ein ahnliches von ihr zu überminbendes Sinderniß suchen und finden, weil sonft bie menschliche Tugend glanzender mare. Birft der rationaliftische Belagianismus ber firchlichen Lehre von dem natürlichen Berberben die Gefahr vor, das fittliche Streben gurudzuschreden, fo gilt biefe Wefahr jedenfalls in noch höherem Grabe von ber Annahme, bag bie anerschaffene Sinnlichkeit ber lebendige Quell ber Gunbe fei; benn bie praktifche Folgerung ift fast unabweisbar, baf ber Menich, ben von Gott felbst ihm eingepflanzten Reigungen folgend, nicht eben etwas Bofes thue. Jebenfalls mare bei Boraussetzung jener Annahme die ebelfte und reinfte Beftalt bes fittlichen Lebens bie fcarf burchgeführte Riebertampfung aller Sinnlichfeit in ber monchischen Astefe, nicht aber eine driftlich-freie evangelische Sittlichkeit. Daß folche asketische Feindseligkeit gegen alles finnliche Leben nur eine gefährliche Gelbsttauschung ift, und indem fie die Burgel ber Gunde ausgerottet ju haben glaubt, die eigentliche Burgel, ben Sochmuth bes Bergens, fortwuchern

läßt, bas hat die evangelische Rirche von Anfang an flar und zweifellos erkannt.

- 3) Die Annahme zweier mit einander verbundener Quellen der Sünde, der Selbstliebe und der Sinnlichteit, 1) hebt die gegen jede von beiden ausgesprochenen Bedenken nicht, sondern verstärkt sie nur durch das einheitlose Auseinanderfallen der Gesammtauffassung. Das Wesen und der Begriff der Sünde wäre hiernach in sich ohne Einheit; es wären eben zwei neben einander hergehende Dinge, die nur unpassend mit demselben Ramen Sünde bezeichnet würden; es würde durch solchen Dualismus auch jedes Verständnis der Erlösung, die dann eigentlich auch doppelt sein müßte, und der Bekehrung fast unmöglich.
- Bir mussen also mit der gesammten christlichen Kirche anerkennen, daß der Grund der Sunde nicht irgendwie in der ursprünglichen Ratur des Menschen selbst liegt, daß überhaupt ein vernünftiger, also auch vernünftig zu begreisender Grund für die Sünde nicht sein kann, sondern daß ganz allein die unvernünftige, und als solche eben unbegreisliche Willensentschließung die Ursache der Sünde ist. Der geschichtliche Charakter der christlichen Weltanschauung setzt schlechterdings auch einen geschichtlichen, also geistigen Ursprung der Sünde voraus, welcher durch freie That, nicht durch inneren nöthigenden Naturtried wirklich wird; jede and bere Erklärung der Sünde ist ihrem Wesen nach naturalistisch.

### §. 164.

Der Ursprung ber Sande, ber in ber Bahlfreiheit bes Mensichen seine Möglichkeit, nicht aber seinen zureichenden Grund hat, ift als ber Ursprung von etwas Unvernänftigem auch nicht vernänftig zu begreifen. Bissenschaftlich kann also nur die Möglichkeit, nicht die Birklichkeit der Sande nachgewiesen werden; diese kann vielmehr nur aus der Erfahrung ber Thatsächlichkeit erkannt werden. Das Schuldvolle der Sande liegt in ihrer Widervernanftigkeit. Der Mensch wählte mit Freiheit und Bewußtsein das Bidervernanftige, nicht aus einem unverschuldeten Irrthum. Da aber jede Bahl als eine Billensthätigkeit auf einem Gefühl der Lust oder Unlust ruht (§. 92), so ist die Möglichkeit für eine zweisache Bahl, also auch für die des Bösen nur in der doppelten vorsittlichen Liebe zu suchen, welche in ihrer Zweisachbeit den Billen selbst frei ließ (§. 94). Der Ursprung

<sup>1)</sup> Baumgarten . Crufius, Lebrb. §. 43; abnlich Rothe, II. §. 475 ff.

<sup>2)</sup> Conf. Aug. art. 19; Melanchton, loci, III.

ber Sünde ist an sich etwas rein Geistiges, dem selbstbewußten Geiste als solchem angehörig, und die Sinnlichkeit hat mit der Sünde zunächst nichts zu thun; die Sünde ist zuerst nicht undewußte Sinnlichkeit, sondern bewußte Selbstsucht, das Streben nach eigener Ungebundenheit statt nach sittlicher Freiheit. Als bewußte Empörung gegen Gott ist die erste Sünde der freien Geschöpfe überhaupt eine grundsätliche Gottesleugnung, trägt diabolischen Charakter. Aber die menschliche Sünde war nach der Lehre der h. Schrift nicht die erste, sondern trägt den milderen Charakter des Berführtseins, und behält also die Möglichkeit der Erlösung.

Der Menfch hat Grund nur jum Guten, nicht jum Bofen, in ber ursprünglichen Wahlfreiheit aber bie Macht, auch bas Grundlofe zu thun, bie Wiffenschaft aber nicht bie Aufgabe, bas Grundlose zu begrunden, bas Unvernünftige vernünftig ju begreifen. Es ift ein Biberfpruch in fic felbst, für etwas Unvernünftiges einen vernünftigen Grund gu fuchen. Man schließt oft aus ber Unvernünftigfeit ber Gunbe auf ihre Unmbglichkeit, oder umgekehrt aus ihrer Birklichkeit auf ihre Nothwendigkeit, alfo Bernunftigfeit. Man fest ba ohne allen Grund und aller Erfahrung gum Trop voraus, bag ber Menich immer vernünftig fein und handeln muffe, während er vielmehr immer vernünftig fein und handeln foll. Go bauft Schleiermacher (Glaubenel. &. 72) mit großem Scharffinn bie Schwierigfeiten bei bem Urfprung ber Gunbe, und fcblieft babei immer: weil bies unvernünftig ift, fo ift es unmöglich. Diefer Schluß ift auf fittlichem Bebiet gang irrig, und biefe Logit eine fehr unprattifche; und im prattifchen Leben schließt auch tein Mensch so. Wenn ein Bube einem gefangenen Bogel die Augen aussticht oder die Beine abschneidet, so hat er bazu weber einen verftanbigen, noch einen vernüuftigen Grund; folche Bosheit ift vernünftig nicht zu begreifen, eben weil teine Bernunft barin ift, und boch ift fie wirklich. Go lange bas sittliche Bewuftfein eines Menschen noch nicht gang verwirrt ift, weiß er auch für feine Gunben, sobald er fich ihrer als folder bewußt ift, auch feinen zureichenden Grund anzugeben, und Die Reue ift Die Anerkennung ihrer Unvernünftigfeit. Alle jene Theorien, welche für bas Bofe einen Grund suchen, find also eigentlich eine Rechtfertigung beefelben. Zwischen ber Gunde und bem Unvernunftigen ift tein wefentlicher Unterschied; ohne bie Gunde gabe es nichts Unvernunftiges. Die Gunde ift bas Rrantfein ber Bernunft, und ihr Ursprung und Befen entspricht burchaus bem Ursprung und bem Wefen ber leiblichen Rrantheit Diese hat nur in einem icon franten Rorper einen zureichenden Grund; in einem völlig gesunden Körper bagegen ift zwar die Möglichkeit aller

Arankheiten anfzuweisen, aber burchaus nicht ihr Reim ober Grund. Wenn man nun nicht ben Duth bat, ben Begel in ber Raturphilosophie zeigt, indem er die Rrantheit als in der Nothwendigfeit bes Allebens mit inbegriffen betrachtet, fie also philosophisch construirt, bann aber auch mit großer Ruhe bie Arzneikunst mit bazu construirt, so kann bie Wissenschaft zwar nachweifen, bag ein gefunder Körper auch frant werben tonne, aber nur bie thatfachliche Erfahrung fann zeigen, bag er wirklich frant wirb, ohne bag biefes wirkliche Eintreten ber Krankheit aus bem gefunden Körper er-Wie in einem gefunden Leibe ber erfte Reim ber flarlich werben fann. Arantheit ein geheimnisvoller ift, ganz so verhalt es fich mit bem ersten Reime ber Gunbe. Bie nun trot jener Unmöglichfeit, ben Urfprung ber Krantheit als nothwendig begrundet nachzuweisen, Die Arzneiwissenschaft eine Wiffenschaft bleibt, fo bleibt auch bie driftliche Sittenlehre eben barin eine Biffenschaft, bag fie, was feinem Befen nach unvernünftig ift, nicht vernfinftig begreifen tann und will; fie bat um fo mehr Babrheit, je mehr fie bas Unvernünftige auch als folches erkennt und behandelt.

Das Unvernünftige wird nicht baburch entfernt, bag man mit ben meiften griechischen Moralisten bie Gunbe aus bem Irrthum ableitet. Ein aus wirklich unverschuldetem Irrthum begangenes Unrecht wäre teine Eunbe (30h. 9, 41; vgl. 15, 22-24); die Schuld biefes Unrechtes fiele nach jener Boraussehung auf Gott; und wenn ber Mensch ohne alle Schuld in folden zu Unrecht führenden Irrthum fallen tonnte, fo mare bie gottliche Weltordnung felbst in Unordnung und ber eigentliche Grund alles beffen, mas wir bann irrig Gunbe nennen. Gottes beilige Welterbnung wird nur gewahrt, wenn ein über bas Sittliche verblenbenber Irrthum schlechterbings nur aus icon vorangegangener Gunte entspringt, wenn überhaupt jeber bewußtlose Ursprung ber Gunbe abgewiesen wird. Die erfte Gunbe tonnte nicht eine Unwissenheitefunde fein, fest vielmehr nach ber gesammten biblifden Auffaffung ein bestimmtes Bewußtsein von Gott und seinem Billen voraus. Bo tein Gefet ift, ba ift teine Übertretung (Rom. 11, 15: 1, 18 ff.); nur, "wer ba weiß, Butes zu thun, und thut es nicht, bem ift es Gunbe" (Jac. 4, 17). Die erfte Gunbe ift alfo eine volle und bewufite Wibergesetlichkeit (avouca, 1 3ob. 3, 4); und fie ift im vollen Sinne eine Gunbe gegen bas Bewiffen; und jebe mit Bewußtfein begangene Gunbe ift bies (Rom. 1, 21. 32). Der Menfc, von zweifader Liebe erfüllt, unterwarf nicht, wie er fraft feines Bewiffens follte, und fraft feiner Freiheit tonnte, bie Gelbftliebe ber Gottesliebe, fonbern ftellte biefe unter jene; marum, ift weber ju fagen, noch ju fragen, weil bie Babl eine unvernünftige. Bahrend er frei fein follte in bem fittlichen -Einflang mit Gott, mablte er die Ungebundenheit ohne Gott, wollte die

Freiheit nicht als vernünftige, sondern als bloß vereinzelte, individuelle genießen; und biefe, nicht unverschuldete, sondern selbst schon schuldvolle Berwechselung der Freiheit mit der Zügellosigkeit ist der Grundcharakter aller Sünde (vgl. Luc. 15, 11 ff. 1)

Da bie erfte Gunbe weber in noch außer bem Gunbigenben irgend eine fie begrundende Boraussetzung hatte, fo ift fle allerdings eine bewußte Auflehnung gegen Gott, eine muthwillige Lossagung von Gott als bem Beiligen und Allherrichenben, ift biabolifch. Die biabolifche Saube aber gerreißt alle sittliche Berbindung bes Geschöpfes mit Gott, ift burchgreifend, radical, ein diaBalleir; fie schließt ihrem Befen nach die Rudtehr in bie Bemeinschaft mit Gott aus, benn jebe Rudtehr fest irgend eine noch porhandene sittliche Beziehung voraus. Rach ber b. Schrift hat aber nicht ber Menfch bie erfte, bie biabolifche Gunbe begangen, fonbern ift ju ber Sunde verführt worden von einer icon fündlich gewordenen, luguerischen geistigen Macht, bie unter bem Bilbe ber Schlange auftritt (1 Dof. 3; vgl. Weish. 2, 24; Joh. 8, 44; 2 Cor. 11, 3; 1 Tim. 2, 14; Off. 12, 9; 20, 2). In ber Sittenlehre haben wir nur ben Gebanken, bag ber Menfch verführt wurde, ins Auge zu faffen. Dem ber Luge noch unfundigen, arglofen Beifte ftellte fich eine icon bofe gewordene Birflichfeit als gut bar, machte baburch ben Glauben bes Menschen an bie Babrhaftigfeit und ben Ernft bes gottlichen Gebotes ichmantenb, und erregte Zweifel an bem Sinne und an bem Rechte biefes Bebotes und ftellte andrerfeite bas Geschaffene als ein an fich zu erftrebenbes Gut bin. Der erfte Menich mußte von teiner anberen Birflichteit ale von einer guten; trat ihm nun eine andere, boje Wirklichkeit entgegen, fo mar biefe, auch ohne Worte, ihm icon Berführung. Dem Menichen tritt zum erften Mal ein Begenfat bes Dafeins entgegen; auf ber einen Seite Bott, auf ber andern ein gottwidriges Sein in dem Weschöpf. Jeder folche sich widerfprechenbe Gegenfat ift etwas Unvernünftiges, ftort ben Ginklang ber Bernunft, erregt bas Befühl ber Unluft, und in biefer Unluft einen Zweifel. Der Mensch mußte sich sofort fragen, auf welcher Seite bie Wahrheit

<sup>1)</sup> Rothe behauptet gegen die kirchliche Lehre, daß wenn die freie, also muthwillige Bahl der Ursprung der Sünde wäre, so wäre die erste Sünde eine diabolische und die Sünde dann nicht mehr zurechnungsfähig, weil sie dann Rarrheit oder Berrudtheit sei. Daß die erste Sünde diadolisch, daß alle Sünde Thorheit, geben wir mit der h. Schrift vollständig zu, daß aber daraus folge, sie sei unzurechnungsfähige Berrückheit, ist doch ein seltsamer Schluß; man müßte hiernach ja sede bewußte Sünde für Berrückheit und für unzurechnungsfähig erklären. Sicherlich aber ist die Sünde am wenigsten zuzurechnen, die mit innerer Nothwendigkeit aus der anerschaffenen Natur entspringt.

fei, mußte über ben Zweifel binauszutommen fuchen. Die erfte Sfinbe Aberhaupt ift nicht aus bem Zweifel entsprungen, sonbern mar unmittelbare Auflehnung; bie menfchliche Gunde aber ift aus bem von außen erregten Zweifel entsprungen. Die Frage aber, über welche fich ber Menfc au entscheiben hatte, mar nicht bie, ob er fich einem Geschöpfe ftatt Gott an unterwerfen babe, fonbern bie, ob bas an fich vollfommen Berechtigte. bie eigne perfonliche Gelbständigteit im Ertennen und Bollen, anch rein für fich, ohne Unterwerfung unter ben gottlichen Willen, berechtiget fei, ob bas bochfte But für ben Menfchen erreichbar fei burch blofies Bingeben an bas Beschaffene, an bie Natur und an ben Eigenwillen, ohne bie frei anerkannte Lebensgemeinschaft mit Gott. Das Berführende bestand und besteht jederzeit nicht in ber reinen Luge, sonbern in ber Lösung einer Seite ber Bahrheit von bem emigen Grunde ber Bahrheit. Der Menfc barf nicht bloß, er foll frei und felbständig fein, aber feine Freiheit foll nicht vernunftlose Willfür fein; er foll Gott ahnlich fein, aber nicht an Unabhangigfeit Gott gleich fein; er foll jur Erfenntniß bes Guten und bes Bofen tommen, aber nicht burch eigne Erfahrung bes Bofen an fic felbst; er foll auch bie Ratur zu feinem Genuffe haben, aber nicht ohne fittliche Babl; er foll fich felbst lieben, aber nur in und mit ber Gottesliebe. Diefe Frage, burch bie Berführung angeregt, tonnte ber Menfc vernünftiger Beife nicht andere beantworten als jur Enticheibung für Gott; unvernünftiger Beife aber entschied fich ber Menich für fich felbft und für bas Geschöpf und gegen Gott; bie im Zweifel liegende Unluft lofte fich jur Luft am Eigenwillen; bie an fich mabre Selbftliebe murbe in ihrer Entgegensetzung gegen bie Gotteeliebe jur Gelbftsucht. Da bas Befen ber Sittlichkeit in ber Unterordnung ber Selbftliebe unter bie Gottesliebe, bes eigenen Willens unter ben Gotteswillen besteht (§. 52. 53), so ist ber Ursprung und bas Befen der Sünde überhaupt bie Selbstsucht und die daraus folgende Eigenwilligkeit (Phil. 2, 21; vgl. Joh. 5, 30; 7, 18; 8, 50; Mt. 26, 39.); an ber Spipe ber funbhaften letten Beiten fteben bie wilavroi (2 Tim. 3, 2); in bem Gleichnif von bem verlorenen Sohne erscheint die Berirrung besfelben junachst barin, bag ber Sobn fich von bem Bater, und bas Seinige von bem väterlichen Befit scheibet und seine eignen Bege geht (Luc. 15, 12.)1). In ber von Gott fich lofenben Gigenwilligfeit maßt fich ber Menfch felbft Unabhangigfeit von

<sup>1)</sup> Thomas Aquin bemerkt fehr richtig, die Stinde habe zum Ursprung weber etwas Bises, weil dies ein Cirkel, noch etwas Gutes, weil aus dem Guten nur Gutes solgt, sondern bonum aliquod cum absentia alicujus alterius boni, sc. voluntas sine adhibitione regulae rationis vel legis divinae. Summa, II, 1, qu. 75, 1.

Gott, also selbst göttlichen Kang an; der widerchriftliche Menfch der Sinde und des Berderbens "überhebet sich über alles, das Gott oder Gottesdienst heißt, also daß er sich setzet in den Tempel Gottes als ein Gott, und gibt von sich vor, er sei Gott" (2 Thess. 2, 3. 4); dies ist die Erfüllung des Berführungswortes: "ihr werdet sein wie Gott;" denn der Mensch will in der Sünde selbständig für sich, ohne Gott und gegen Gott sein, ein sich selbst schlechthin bestimmendes Wesen, also in der Eigenschaft eines Gottes.

Die Sünde ist also eine Selbstlösung des Geschöpfs von seinem Schöpfer, und damit zugleich eine Selbstlöerhebung über Gott, also Hochmuth, indem das von Gott sich trennende Geschöpf sich Gott gegenüber eine Stellung aneignet, die ihm nicht gebührt (Spr. 8, 13; 16, 5; Ps. 31, 24). Das Geschöpf will in der Sünde, also in dieser Selbstvergötterung, selbständig und ohne Gott darüber entscheiden, was gut und was böse sei. Das versührende Wort: "ihr werdet wissen, was gut und böse ist", besagt nicht bloß: ihr werdet erkennen, was vor Gottes Augen gut oder böse ist, sondern auch: ihr werdet selbst darüber in eigener Machtvollkommenbeit entscheiden, werdet euch in eurem sittlichen Urtheil und eurem Thun nicht mehr nach einem Andern zu richten, nicht mehr nach Gottes Wort zu fragen haben, sondern werdet auch hierin vollkommen frei und selbständig sein. In der ersten Sünde erklärte der Mensch die volle Unabhängigkeit, die "Souveränität" des Menschengeistes Gott gegenüber. Die pantheistische Lehre ist die zur Theorie erhobene Sünde.

Insofern bie menschliche Gunbe nicht ale bie Urfunde felbft in ber Welt ber vernünftigen Geschöpfe überhaupt betrachtet wirb, sonbern als burch Berführung entsprungen, wird zwar ihr Befen nicht aufgehoben, aber ihre durchgreifende Wirkung milber. Die menfchliche Gunbe ift Sould, weil die verführende Macht nicht wie ber feinen Willen offenbarende Gott mit bem Charakter ber Urbildlichkeit, fonbern mit bem bes Geschaffenseins und ber finnlichen Natürlichkeit auftrat, also nicht ohne bewußte Gunde Gott gleichgestellt werben fonnte, und weil ber Menfc bie Macht hatte, bie Berführung ale folde zu erkennen und zurudzuweisen, indem er bas Bewußtsein von bem göttlichen Gebote hatte, welches er erft funblich beuten mußte, um fur bie Gunbe eine lugenhafte Rechtfer-Die erfte Gunbe bes Menfchen mar ber Zweifel tigung zu finden. ober ber Unglaube an Gottes Beisheit und Gute, benn biefer Zweifel war nur möglich, wenn ber Denfch fich felbft über feine Stellung gu Gott erhob, und bes Zweifels Befen mar alfo felbst ber hochmuth; bie Bollbringung ber That war nur die Folge, nicht die erfte Gunde felbst. Birffam murbe biefer Zweifel und baburch bie Berführung felbst burch bie von berfelben gewedte und ihr nun entgegentommende Luft bes Menschen, von Gott unabhängig zu sein und zu handeln. Da aber ber verführte Mensch sich nicht wirklich von Gott losteißen, sondern nur auf Grund seines verschuldeten Irrthums sich selbst einer vermeintlich unberechtigten Freiheitsbeschränkung entziehen wollte, so war seine Sünde nicht eine unmittelbare und grundsätliche Gottesleugnung, sondern nur beziehungsweise eine solche, eine Herabsehung Gottes, nicht eine mit vollem Bewußtsein vollbrachte Empörung, sondern eine unzufriedene Widersehlichteit; sie löst also den Menschen nicht schlechthin von Gott und läßt, insofern sie nicht wirklich bis zur diabolischen Sünde sortschreitet, die sittliche Möglichteit eine Rücksehr offen.

Die Gunde ist eine Umtehrung des Gottesbienstes. Der Gegensatz bes Gebetes ist der Zweifel; der Gegensatz des Opfers ist die Befriedigung der gottwidrigen Lust; der Mensch mendet sich nicht in liebendem Gebet zu Gott, sondern in falschem Bertrauen zur Creatur hin, und opfert nicht das Richtige an Gott, sondern opfert Gott dem Richtigen; er dienet nicht Gott, sondern der widergöttlichen Welt (vgl. Mt. 6, 24.)

### §. 165.

Das Wefen ber Gunbe ift alfo nicht ein bloges Richtfein, ein Mangel, sondern ift bas Widerstreben bes Gigenwillens gegen ben gottlichen Billen, bas Sepen eines bem göttlichen Willen widerfprechenben Beschöpfeswillens an die Stelle bes ersteren, bas Streben nach Ungebundenheit ftatt nach fittlicher Freiheit, also Ungeborfam gegen Bottes Gebot (avouca), und ba Gott ein unbedingtes Recht an ben menschlichen Behorfam bat, - ein Unrecht gegen Bott, Ungereche tigfeit (adina); in Beziehung auf bas von Gott bem Menfchen geftellte Biel ift bie Gunbe ein Berfehlen (aμαρτια), alfo ein Berneinen bes Guten, ein Aufheben bes innern Ginklanges bes Dafeins, ein Bofes, ein Seten bes Gottwidrigen (πονηρια); in Beziehung auf ben zu jenem Biele führenden Beg ift fie ein Abweichen, Ausschreiten, Ubertreten (παραβαινειν, παραβασις, παραπτωμα); und ba Gott in einem sittlichen Berhaltniß zu bem perfonlichen Denfchen, in einem Bunbesverhaltniß fteht, fo ift die Gunde ein Bundesbruch oder Treubruch (Sof. 6, 7), eine Untreue (anioria), ein Abfall von Gott und von ber Treue, eine Loslösung von ber Gemeinschaft mit ibm (anooraoia), ift Gottentfremdung, Feindschaft gegen Gott (Rom. 5, 10; 8, 7; Col. 1, 21; Jac. 4, 4), ift ein Berrath an Gott, Gottlosigkeit, Gottesleugnung (ασεβεια), - und ba ber Menfc Gott ben Gehorfam fculbig ift, eine Berschuldung (οφειλημα), — in Bezichung auf bas vernünftige Wesen bes Menschen selbst aber: Bertehrtheit (717), eine Umstehrung ber menschlichen Bernünftigkeit in Unvernünftigkeit. Rach allen Seiten bin also ist bie Gunde eine unwahre Stellung bes Menschen zu Gott, zu sich selbst und zu seinem sittlichen Zwed, ist Lüge.

Alle biefe verschiedenen biblischen Begriffe find nicht sowohl verschiebene Gunben ober Theile ber Gunbe, fonbern nur verfchiebene Seiten einer und berfelben Gunbe. Die Betrachtung bes Berhaltniffes ber Gunbe ju Gott ift in ber h. Schrift vorherrichenb; inbef ift auch bie Erfaffung ber Gunbe ale Berkehrung bes eignen vernünftigen Befens nicht ausge-Wer die Gunde nur in Beziehung auf bas Subject felbft betrachtet, tommt in Gefahr, ihre allgemeine Bebeutung für bie gottliche Weltordnung felbst jurudjuftellen, fie ju bloß subjectiven Dangeln gu verflüchtigen; bei einem burchgreifend ausgebildeten bofen Charafter konnte bann eine vereinzelte gute Regung als ein Widerspruch mit bemfelben betrachtet werben; es muß also immer auch, wie bie h. Schrift es thut, hervorgehoben werden, daß bas vernünftige Wefen bes Menfchen nur in bem Ginklang mit Gott bestehe, und bag bie Gunbe in erster Linie eine Sunde gegen Gott fei, und barum eben, und nur barum auch eine Berfehrung bes eignen Befens und ein Berfehlen bes eigenen Zweckes bes Menfchen fei.

Die Auffassung ber Gunbe als eines bloken Mangels, eines Richtfeine ber Bollfommenheit ift nicht bloß gang schriftwidrig, sondern auch in fich völlig widersprechend. Die Gunde ist überhaupt nur durch die That, und die That ift tein bloges Nichtsein. Allerdinge ift bie Gunbe auch ein Richtsein bes Guten; und jedes Richtsein beffen, mas fein follte, ift auch fündlich; aber jeber folche Mangel hat eine bofe Birklichkeit zum Inhalt und jum Grunde, ahnlich wie bas Burudbleiben im Bachethum bei einem franklichen Körper eine wirkliche Krankhaftigkeit beefelben zum Der Menfch hat und thut nur barum etwas Gutes nicht, Grunde hat. weil er eine boje Luft in fich hat; jeder fiftliche Mangel wird bewirkt burch eine Gegenwirfung einer bofen Macht gegen bas gefunde Leben; zu geringe Liebe wird bewirkt burch die Wegenwirkung ber Selbstfucht; bie Sunde ift trot ihres verneinenden Befens immer auch etwas Positives. Bebes Burudbleiben hinter ber fittlich möglichen Bollfommenheit ift Gunbe; aber niemand bleibt gurud, beffen fittliches Streben nicht gehemmt wird burch ein wirklich Bofes in ihm, wie in ber Natur eine begonnene Bewegung nicht anders endigen ober verzögert werben tann, als burch eine hemmung von Seiten einer andern Kraft. Wenn die meiften romifchen Ethiter im Begenfat zu ber evangelischen Auffaffung bas auf ber naturlichen Schwäche ruhende Zuructbleiben hinter ber Bolltommenheit nicht als Sünde betrachten, 1) so zeigt dies eine auch sonst dort häufig auftretende Abschwächung des sittlichen Ernstes.

Es ift zwar zuzugeben, daß die Sünde, mit dem Guten verglichen, ein überwiegend verneinendes Wesen hat, ein Zurudweisen des wahren Seins und darum auch ein Entbehren desselben ift, daß das sündliche Geschöpf eine Verderbung des guten ist, wie ja alles Bose nur an einem an sich und ursprünglich Guten haftet, aber dennoch ist die Sünde in ihrem Ursprung, ihrem Wesen und ihrem Ziel immer auch etwas Positives; sie entsteht durch ein wirkliches Thun und wirket auch eine bose Wirklichkeit; die Bosheit ist nicht bloges Nichtlieben, sondern ist positiver Haß, der zwar auf Zerstörung ausgeht, aber doch an der Lust, die ihm in feiner Bollbringung immer einwohnt, ein sehr positives Element hat; alle Sünde, auch die Zerstörungswuth, will das Lustgefühl des Menschen erhöhen, will Befriedigung schaffen; und dies ist nicht eine blose Berneinung.

Sehr verschieden von ber altgriechischen Auffaffung ber Glinde, bag biefelbe auf unverschuldetem Brrthum beruhe, faßt bie b. Schrift biefelbe burchgebende ale Luge, ale ichuldvolle Bertehrung ber Bahrheit im Bebanten wie in ber That, als Betrug gegen fich felbst und versuchten Betrug Gottes (1 Mof. 3, 13; 3oh. 8, 44; Rom. 1, 18. 27; 7, 11; 2 Cor. 11, 3; 2 Theff. 2, 9. 10; 1 Tim. 2, 14; 1 Joh. 2, 21. 22; Bebr. 3, 13; Off. 12, 9; 13, 14). Die Gunbe belügt und betrügt ben Menfchen von Anfang bis zu Enbe; fie ift Luge in ihrem Urfprung, infofern fie bie Liebe jum Gefcopf allein an bie Stelle ber Liebe ju Gott fest, Luge in ihrer ibeellen Boraussetzung, indem fie an die Stelle ber Bahrheit bes gottlichen Bortes bas trugende Urtheil eines Beschöpfes fest, Luge in ihrem Befen, infofern fle ftatt bes gottlichen Billens ben ihm wiberfprechenben eigenen fest, Linge in ihrem Biel, infofern fie an Die Stelle ber mabren Bolltommenheit und Seligfeit ben flüchtigen Genuß bes Augenblides fest, welcher alebald in fein Gegentheil umschlägt; fie belügt ben Menfchen über Gottes Befen und über Gottes Gebot, über bas Befen und bas Recht ber eigenen Luft und bes eigenen Willens und über bie eigene Stellung ju Gott und über bas hochfte Gut. Gott ift bie Dabrbeit, und alle Babrbeit ift aus Gott und in Gott, und wer von Gott fic löft, ber ift baburch nothwendig icon in ber Lüge; und barum ift bie vollenbetfte perfonliche Ericeinung ber Gunde ber "Bater ber Luge." Grabe baburch wird bie Gunbe zu einer fo verführenben Dacht, bag fie, um bas noch vorhandene fittliche Bewuftfein zu überwältigen, fich in ben Schein ber Tu-

<sup>1)</sup> Thomas Aquin, Summa, II, 2, qu. 186, 2; Bellarmin, de monachis, c. 13.

gend hüllt; der Geizige hält sich für sparsam, der Feigling für vorsichtig, der in das bloße Erwerben mit Gottvergessenheit Versentte für fleißig; die Selbstssucht hält sich für rechtmäßige Selbstliebe, Härte und Grausamkeit für Gerechtigkeitsliebe und sittlichen Ernst, die Eitelkeit und Prunksucht für Schönheitssinn, der Unglaube für Wahrheitsliebe, der Aberglaube für Gläubigkeit, die Üppigkeit für rechtmäßigen Lebensgenuß, der Hochmuth für Selbstachtung, der Knechtessinn für Demuth, die Lügenhaftigkeit für Alugheit. Jede Tugend hat das Laster als ihr Zerrbild neben sich, und vor dem Götzenbild sich niederwersend glaubt der Bethörte den wahren Gott zu ehren.

Infofern bie Gunbe ben Willen Gottes für unverbindlich erflart, und ben eignen Willen über ben Willen Gottes ftellt, ift fie Gottesleugnung (Bf. 14, 1; 10, 4), bie, auch wenn fie nicht mit vollem Bewußtsein und folgerichtig burchgeführt wird, boch thatsachlich ale Gottentfrembung fich zeigt (Rom. 1, 21-23), beren Bollendung fich als Gottlofigfeit befundet (Bf. 1; 28, 3; Rom. 1, 18; 2 Tim. 2, 16; Tit. 2, 12; 1 Betr. 4, 18). Sunde und Gottesleugnung find nicht wefentlich verschieden, find nur zwei Seiten berfelben Sache; bie Gunbe ift bie prattifch werbende Gottesleugnung, und bie Gottesleugnung ift bie jur Theorie erhobene Gunde; jebe Gunde ohne Ausnahme ertlart thatfachlich, bag Gott in bem Bereiche bes menschlichen Billens nicht Berr, nicht Gott fei, und Mangel an Gottesfurcht ift barum aller Gunben reiche Quelle (Rom. 3, 18). Die volle Gottesleugnung ift freilich nur bie lette Rolge, und nicht fofort bestimmt ausgesprochen; aber es ift eine innere Rothwendigkeit ber Gunbe, bag ber Menfch bis ju berfelben bingeführt wird; bas Bemiffen macht und qualt fo lange, als ber Menich Freilich erweist sich zuletzt auch noch an ben lebenbigen Gott glaubt. biefe Gelbstwerblendung ale trugerifd, und auch "bie Teufel" muffen es aulest "glauben," bag Gott fei, und gittern (Jac. 2, 19). Die Erfaffung ber Gunde ale Unglaube ift ein erft im Chriftenthum vollkommen entwidelter Gebanfe; im A. T. überwiegt ber Begriff bes Ungehorfams.

Anmertung. Bon ben mannigfachen Begriffsbestimmungen ber Sünde erwähnen wir nur folgende. Sehr gut Melanchthon (Loci th., 1856, p. 28): peccatum est defectus' vel inclinatio vel actio pugnans cum lege dei, offendens deum, damnata a deo, et faciens reos aeternae irae, nisi sit facta remissio. Hollaz: aberratio a lege divina, creaturas rationales obligante; Gerhard: discrepantia, aberratio, deflexio a lege. Neuere verwirren oft den Begriff, kunstlichen Systemen zu Liebe. Schleiermacher: Wir haben das Bewußtsein der Sünde, so oft das in einem Gemülthezustande mitgesette Gottesbewußtsein unser Selbstbewußtsein

als Unluft bestimmt; Die Gunbe ift alfo ber positive Biberftreit bes Fleisches gegen ben Beift (Glaubenst. &. 66); bies ift zu eng, infofern ja auch ber Bottesleugner von Gunbe fpricht und fprechen tann, und im zweiten Theil ju unbestimmt, weil ber Begriff bes Fleisches erft aus bem ber Gunbe hergeleitet ift; überbies ift biefe Bestimmung nicht bie ber Gunbe, fonbern nur bes Gunbenbewuftfeins, und es bleibt gang zweifelhaft, mas bie Gunbe an fich fei. Rach Rothe, hierin Schleiermachere philosophiicher Auffaffung folgend (f. ob. Bb. I, S. 288. 294), besteht das sittlich Gute barin, baf fich ber Denfch ichlechterbinge nicht bestimmen lagt burch bie materielle Ratur, Die Gunbe alfo in biefem Sichbestimmenlaffen. Dies ift völlig unrichtig; benn einerseits ift vor ber letten Bollendung ber menfchlichen Entwidelung ein Bestimmtwerben bes Beiftes burch bie materielle Ratur bis zu einem gewissen Grabe schlechterbings nothwendig, also auch rechtmäßig und gut; andrerfeits aber giebt es viele Gunben, und bies find grabe bie fcwerften, wo von einem Bestimmtwerben bes Beiftes burch bie materielle Natur auch nicht entfernt bie Rebe fein tann.

### §. 166.

Da bie Sünde nicht bas ursprüngliche Wesen bes Menschen ift, sondern eine gute Birklichkeit zur Boraussetzung hat, gegen welche sie ankämpft, und welche auch ihrerseits gegen die Sünde immersort ankämpft, so sind verschiedene Stufen der Sünde möglich, je nachdem das Gute durch das Böse mehr oder weniger zurückgedrängt und in seiner Macht gebrochen wird; diese Stufen ruhen also nicht sowohl auf der inneren Beschaffenheit der Sünde selbst, als vielmehr in ihrem Berhältniß zu dem in dem Menschen noch vorhandenen Guten.

Die wichtige Frage nach ben Graben ber Sünde ist sehr verschieden beantwortet worden. Die Stoifer erklärten alle Sünden, wie alle Tugenden als einander völlig gleich; und es liegt darin allerdings das Wahre, daß das Böse, an sich betrachtet, in allen seinen Gestalten dasselbe widers göttliche Besen hat; wenn man also den Stufen-Unterschied der Sünden nur in diesen selbst sucht, und etwa nach der höheren Schuld der Begehungs- oder der Unterlassungssünden fragt, so müssen wir allerdings behaupten, daß die Sünden an Geltung einander gleich sind. Wenn nun aber, wie schon aus den verschiedenen Weisen der Schuld- und der Sündopfer im A. T. hervorgeht, verschiedenen Weisen der Sünden anzunehmen sind (vgl. Mt. 5, 21. 22; 10, 15; 12, 31. 32; Luc. 12, 47. 48; Joh. 19, 11; 1 Joh. 5, 16), so muß der Grund dieser Unterscheidung außershalb der Sünde liegen. Das Böse tritt eben im Menschen, wenigstens

vor der letten diabolischen Bollendung desselben, nie rein für fich auf, sondern hat immer noch etwas Gutes sich gegenüber, welches bem Bösen Wiberstand leistet; und in bem Mage, als bieses geschieht, wird auch bie Macht bee Bofen beschränkt. Die Selbstfucht g. B. mirb burch bie noch vorhandene Liebe zu andern Menschen oder zu Gott einigermaßen in Schranken gehalten, und nur, wo alle Liebe erftorben ist, breitet fie fich ungebemmt aus; fo ericheint bie Gelbstfucht in verschiedenen Graben ber Stärke, obgleich fie, rein an fich betrachtet, keine Stufenverschiebenbeit barbietet. Man barf nicht bie einzelnen Gunben neben einander in Stufenordnungen einreihen wollen, als ob etwa Wollust, Geiz, Grausamkeit u. bgl. an fich fchlimmer maren ale anbere Gunben; vielmehr tann jebe Sünde ohne Ausnahme bis zur höchsten Stufe der Schuld gesteigert werden, wenn fie nicht burch entgegenwirkenbes Gute gehemmt wird; und jebe Sunde ist in dieser Beziehung gleich verdammlich; es gilt ba Jatobi Bort: "fo jemand bas gange Gefet balt, und fünbiget an einem, ber ist an allen schulbig" (2, 10).

Theilmeise hangt ber Grab ber Gunbe, nämlich in Beziehung auf ihre Schuld, auf ihre Burednung, von ber geistigen Beschaffenheit bes Menschen, besonders von seiner Erkenntnig ab. Diefelbe That ift für ben Ginen fculbvoller ale für ben Anbern, weil jener eine bobere Erfenntnif von Gott und feinem Willen hatte. Der Grad ber perfonlichen Burechnung, alfo auch ber Grab ber gottlichen Strafe fleigt und fallt mit bem Grabe ber sittlichen Erfenntnig und ber bem Menfchen verliebenen fittlichen Rraft. Mangel an Ertenntnig milbert bie Schulb ber Gunbe, weil die Gunbe ein Bewuftfein von bem Sittlichen vorausfest (3oh. 19, 11; 15, 21. 22. 24; Luc. 12, 47. 48; vgl. Jac. 4, 17; Mt. 11, 21-24; Rom. 2, 9; 4, 15.) Betrus findet felbst bei bem an Chrifto begangenen Frevel ber Juben einen Milberungsgrund in beren Ertenntnigmangel (Apoft. 3, 17), und Paulus in ber Unwissenheit ber Beiden einen Grund, daß Gott fie langmuthig trage (Apost. 17, 30; vgl. 1 Tim. 1, 13). Diefer Milberungegrund ber Schuld ber Gunbe bangt mit unferem Sauptgebanten, bag bie Stufen berfelben burch bas noch entgegenwirkenbe Gute bedingt werde, eng jusammen. allen Unwiffenheitsfünden ift ber eigentliche Grund ber Milberung bie beziehungsweise gute Absicht bei einer an sich bosen That; wenn die Juben glaubten, mit ber Berfolgung Chrifti und feiner Junger Gott einen Dienst zu thun, so war ihre Sandlung eine weniger schuldvolle, als wenn fie ein volles Bewuftsein von bem Gottwidrigen ihrer That gehabt batten; bas Gute in ihrer irrigen Ansicht beschränkt bas Gunbhafte ihrer That. Benn nun Chrifti Bort: "Baret ihr blind, fo battet ihr teine

Sanbe" (3oh. 9, 41) burchaus nicht abgeschwächt werben barf, sonbern ben Grundfat unzweideutig binftellt, daß wo tein sittliches Bewuftfein ist, auch keine persönliche Schuld im eigentlichen Wortsinn walte, so ist dies boch nicht fo zu verstehen, als ob ber in Unwiffenheit Gunbigenbe nun überhaupt gerechtfertigt fei. Sobald biefe Unwissenheit irgendwie auf perfonlicher Schuld ruht, auf einem Burudweisen ober einer Richtbeachtung ber Belehrung, milbert fie nicht, sonbern fteigert bie Schuld, weil ba eben eine zweifache Gunbe vorliegt. Ift aber ber Ertenntuigmangel ein nicht perfonlich verschulbeter, fo wird baburch bie Schulb ber Gunbe awar gemilbert, aber nicht schlechthin aufgehoben, theile barum, weil ein folder Mangel nie vollständig ift, fondern bas jedem Menfchen noch eignenbe fittliche Bewußtsein auch in feiner Entartung immer noch einiges Licht bebalt, theile barum, weil folder Mangel im Bufammenhang fteht mit ber natürlichen, ben Menschen von feinem Beil trennenden Gunbhaftigfeit. Die h. Schrift fpricht baber trot bes milben Urtheils über bie in Unwissenheit begangenen Gunden bieselben bennoch nicht von aller Strafe frei (Luc. 12, 48; vergl. 3 Dlof. 5, 2-5. 17; Bf. 19, 13); Chriftus bittet für feine Feinde, Die nicht wußten, mas fie thaten (Joh. 16, 2. 3): "Bater vergieb ihnen" (Luc. 23, 34); eine gang foulblofe Bandlung bebarf aber bei Gott ber Fürbitte nicht (vgl. 1 Cor. 2, 8); bie ohne bas Befet, ohne bie Renntnig bes geoffenbarten Befetes gefündigt haben, bie werben auch ohne Gefet verloren werben (Rom. 2, 12), nicht auf Grund bes geoffenbarten Befetes gerichtet, wohl aber auf Grund bes allen Meniden noch irgendwie zukommenden fittlichen Bewuftfeins (vgl. 5, 13. 14; 1, 20).

Der Unterschied von Tobsünden und erlaßlichen Sünden kann erst im dritten Theil der Sittenlehre besprochen werden, denn er setzt die Er-Bsung voraus. Ohne die geistliche Wiedergeburt, ohne innerlichen Bruch mit der Sünde gibt es überhaupt nicht erlaßliche Sünden, weil noch kein geistliches Leben, also kein heil vorhanden ist, und in diesem Sinne behaupten Melanchthon und mit ihm die übrigen Lehrer der Resormation, 1) daß für den nicht Wiedergebornen alle Sünden Todsünden sind; nur ist dies nicht so zu verstehen, als ob für dieselben alle Sünden einander schechthin gleich seien, sondern nur so, daß sie auch für ihre geringeren Sünden doch keinen Grund der Bergebung haben; ihr Gesammtzustand sit der geistliche Tod.

~~~~

<sup>1)</sup> Melanchthon, loci th. XI. Calvin, Institt. II, 8, 59.

### Zweiter Abschnitt.

## Gott, gegenüber dem sündlichen Menschen.

§. 167.

Der Sünde gegenüber kann sich der heilige Gott nur schlechthin verneinend verhalten. Aber ba die Sünde an der von Gott geschaffenen und insofern guten Persönlichkeit haftet, Gott aber das von ihm Geschaffene liebend erhält, so wird zwar die Sünde an der Person, aber nicht die Person selbst von Gott verneint. Gott vernichtet nicht die sündliche Persönlichkeit, sondern läßt sie bestehen; und wo die Sünde noch nicht die zur diabolischen Bosheit vollenbet ift, da hat dieses Bewahren der Persönlichkeit die Rettungberselben zum Zweck. Gottes Verhältniß zu dem sündlichen Menschen ist also ein doppeltes:

1. In Beziehung auf die Sünde an der Persönlichkeit erscheint Gott als der die sittliche Weltordnung aufrecht erhaltende, als der das Böse schlechthin hassende, es strafende, indem er dem von ihm Entfremdeten diese seine Entfremdung und den Widerspruch mit ihm,. also auch den Widerspruch mit dem eignen, vernünftigen Wesen und dem der Weltordnung überhaupt zum Bewußtsein bringt, ihn also sich unglückselig sühlen läßt. Alles Böse fällt auf das Haupt dessen zurück, der es begeht; alles Böse thut der Mensch in Wahrbeit sich selbst au; das ist die Gerechtigkeit der göttlichen Weltordnung. Die göttliche Strafe ist zunächst der reine Ausdruck der göttlichen Gerechtigkeit gegen das Gottwidrige, also verneinend, die durch den Menschen verneinte Gerechtigkeit an dem Ungerechten rächend; sie ist der volle Ausdruck des sittlichen Hasses des heil. Gottes gegen das Böse, der Fluch, der in der göttlichen Weltordnung über den, der sie stört, verhängt ist.

Mit ber Berwirklichung ber ersten Sunbe tritt eine völlig anbere Gestaltung bes Gesammtlebens bes Geschaffenen ein, sowohl in Beziehung auf bas sündliche Geschöpf selbst, als in Beziehung auf Gott. Die gestörte Beltordnung kann sich nicht gleichgiltig gegen die Sunbe verhalten, sondern wirkt auf ben Sunder in mächtiger Gegenwirkung zurück. Alle folgende ethische Entwickelung ist also in einem gewissen Sinne schon die Betrachtung bes Productes bes sündlichen handelns. Aber wir

können babei boch noch bas Product im engeren Sinne, als die dauernde im Menschen und in ber Menschheit selbst sich entwicklnde Birklichkeit bes Bosen, unterscheiden von bem Berhalten Gottes zu bemselben und von ber subjectiven Erscheinungsform ber Sunde als Handlung.

Gott ale bloß verzeihenbe Liebe ohne beilige Gerechtigkeit zu faffen, ift undriftlich; ein Beift, ber nicht bas Bofe haft, tann auch bas Gute nicht lieben; bie erharmenbe Liebe kann nur mit und bei ber ftrafenden Berechtigkeit bestehen; und ebe man von jener fpricht, muß une biefe volltommen gewiß fein. Da bie Gunbe ein Biberftreit gegen Bott ift, fo ift ber beilige Gott auch nothwendig in Wiberstreit gegen die Gunde; und wie aller Beborfam unter bem göttlichen Segen fteht, fo fteht alle Gunbe, und alfo auch ber Menich, infofern er bie Gunbe ju feiner perfonlichen Befenseigenthumlichfeit gemacht bat, unter bem göttlichen Fluch (xarapa: 5 Mos. 11, 26 ff.; 28, 15 ff.; 30, 1. 19; Bs. 109, 17; Spr. 3, 33; Gal. 3, 10. 13 u. oft) und unter ber Berbammnig (xaraxqıpa) als ber thatfachlichen Bekundung bes Fluches an dem Gunder. Die Gunde hebt bie sittliche Einheit bes Menschen mit Gott auf, nicht aber bie allwaltenbe Beziehung Gottes zum Menschen, die nun aber eine bem Gündlichen in bem Menichen entgegenwirkenbe wirb. Gott wendet feine Liebe ab von biefem funblichen Befen bes Menfchen; bies ift bas "Berbergen bes Angefichtes Gottes" por bem Menichen ober ber "Born Gottes gegen alles ungöttliche Wesen" (doyn, Ivpos), in welchem sich die Wahrheit seiner Liebe befundet (2 Mof. 32, 10; 5 Mof. 31, 17, 18; 32, 20 ff.; Bf. 6, 2; 7, 12; 11, 5; 90, 11; Jef. 1, 15; 59, 2; Röm. 1, 18; 2, 2. 8. 9.) Das ift nicht eine Bermenschlichung Gottes, sonbern ber nothwendige Ausbrud ber fittlichen Weltordnung felbst, insofern biefe nicht etwas bloß Abstractes, fonbern von bem perfonlichen Beifte getragen ift. rechte Bergeltung ift bie beilige Bernunftigfeit ber fittlichen Beltorbnung. Mues, mas ber Mensch thut, bas thut er um eines für ihn zu erreidenden Zwedes willen; ift nun fein Thun und Streben in Wiberfpruch mit Gottes Ordnung, also bofe, fo wird ihm bas Bofe auch wirklich ju theil, aber nicht fo, wie er felbst es mabnte, fonbern wie es in Bahrheit ift, als ein Wiberspruch bes Daseins, als eine Störung ber Orb-Gottes Ordnung aber erhalt fich bem Gunder gegenüber; nicht fie wird vernichtet, fonbern bas Dafein bes fündlichen Menschen felbst erfahrt ben von biefem ausgegangenen, von ber gottlichen Beltordnung gurudgeworfenen Biberfpruch. Des Menschen That ift auch feine Strafe; er, ber verftoren wollte, wird verftort. Der einfache Ausbrud ber fittliden Beltordnung, ber auch aller menschlichen Strafgerechtigfeit zu Grunde liegt, ift der Gat: "Auge um Auge, Bahn um Bahn" (2 Mof. 21, 24. 25;

3 Mof. 24, 19. 20; 5 Mof. 19, 21). Chriftus bebt (Mt. 5, 38 ff.) biefen Sat nicht auf, fonbern erganzt ihn nur burch ben Bebanten ber vergebenden Liebe bei Menfchen; benn nicht bes Menfchen ift bie Rache; Gott aber weiß in ber Berfohnung Gerechtigfeit und Barmbergigfeit gu einen. Gottes Sag gegen bie Gunbe, alfo fein Born über bie Gunber ift ale ein unabweisbarer Ausbruck ber heiligen Weltordnung ebenso wie im A. T. auch im R. T. anerkannt, und biefer Gebanke ber ftrafenben Berechtigfeit barf baber in feiner Beije abgeschwächt werben; wo bie Liebe nicht eine blofe Rebensart ist, ba ist es auch nicht ber Zorn. Es ist oft von einem Brimme Gottes gegen bie Gunbe bie Rebe (2 Dof. 32, 10; 5 Mof. 31, 17. 18; 32, 20 ff. u. a.), von feinem Borne als einem vergehrenden Feuer (5 Dof. 4, 24; (Jef. 33, 14; Bebr. 10, 27; 12, 29), von seinem haß gegen die Sunde Bb. I, S. 436); die Sunde ift bem herrn ein Grauel (Spr. 11, 20; 12, 22). Chriftus gurnt ben Juben, weil er fie liebt (Mt. 23 n. oft); fo gurnet Gott ber fundigen Belt, weil er fie liebt; und von diesem beiligen Borne Gottes und feiner ftrafenden Berechtigfeit reben in voller Übereinstimmung mit bem A. T. auch Chriftus und bie Apostel (Mt. 3, 7; 3ch. 3, 36; Rom. 1, 18; 2, 5. 8; 3, 5; 5, 9; 12. 19: Eph. 5, 6; Col. 3, 6; 1 Theff. 1, 10; Off. 6, 16. 17; 11, 18.)

Gottes Born über Die Gunde bringt feine Beranderung in Gott; ber Sunde gegenüber bat Bott in Emigfeit gezurnt. Die zeitliche Offenbarung bes göttlichen Borns an ben Gunbern ift bie göttliche Strafe. fraft beren bem Menschen, welcher bie Ginbeit mit Gott gerriffen bat, auch bas Bewuftsein von bem Berlufte biefer Lebensgemeinschaft mit Gott in bem Gefühle ber Unseligkeit ober bes gerftorten Lebens zu Theil wirb. Die Strafe gerftort die durch die Sunde geschaffene bofe Birflichfeit, entgieht bem Bofen bas Recht ber Wirklichkeit und wirft ben burch bie Gunbe gewedten Wiberfpruch auf ben Sunber felbft jurud. Sie ist also zu= nachst und unmittelbar eine That ber gottlichen Berechtigkeit und eine Suhne berfelben, und nicht bloges Buchtmittel ber Liebe; fie gilt alfo auch ba, wo jegliche Bucht vergeblich mare (1 Dof. 2, 17; 3, 16 ff; Bf. 9, 5, 6; 50, 16 ff; 52, 7; 145, 20; Mt. 18, 34, 35; 22, 11 ff.; 25, 41 ff.; Luc. 13, 5; 2 Betr. 2 u. 3); weghalb auch ausbrudlich von ber göttlichen Rache gefprochen wirb, nämlich ber Rachung und Gubue ber göttlichen Ehre und Gerechtigfeit (5 Dof. 32, 35; Rom. 12, 19; Luc. 21, 22; Bebr. 10, 30. 31). Die göttliche Strafe befundet, bag Gott Berr fei in feiner Belt, und als Gefetgeber auch ber beilige Bollftreder feines Willens (3 Mof. 10, 3; Rom. 11, 22); und infofern bas Ubel, b. h. ber als hemmung bes Freiheits- und Seligfeitsgefühls empfundene Biberspruch ber burch bie Gunbe entarteten Birklichkeit, Die verschuldete Strafe

ift, ift es zwar nicht bas Bert bes unbebingten göttlichen Rathfcluffes, wohl aber bes burch bie Gunbe bedingten; und in tiefem Sinne ift es Gott, ber bas übel bewirket, nicht als Bofes, fonbern als Buchtigung (3ef. 45, 7; Amos 3, 6). In ber Strafe wird bem Denichen, ber mit Gott nicht in Liebe verbunden fein will, ber verfchmabte Gott als ber allgegenwärtige tund, und bamit auch fein eigner verschulbeter Biberfpruch mit Gott, alfo auch mit fich felbft; ber Gunber, Gottes Rabe fpurend, hat bas Bewußtfein und bas Gefühl feiner verfculbeten Entfrembung. In ber Bewiffensqual befundet fich ber Biberfpruch und bie Unvertrage lichkeit ber funblichen Birklichkeit bes Menschen mit bem allgegenwärtigen beiligen Gott. Aber nicht bloß innerlich, in bem Bewiffen, erfcheint bie göttliche Strafe, fonbern nothwendig auch in ber außerlichen Birklichkeit; bie burch bie Gunbe gestorte fittliche Beltorbnung tampft ihrerfeits gegen bie fundliche Birklichkeit an, und ber Menfch erfahrt biefen Biberfreit fraft ber jene Weltordnung mahrenben göttlichen Weltregierung (Bal. 6, 7. 8). Über besondere Erscheinungsformen ber göttlichen Strafe, befonbere bie Berftodung, werben wir fpater fprechen.

#### **§. 168.**

In Beziehung auf das auch in dem sündlichen Menschen noch borhandene Gute, welches besonders in der Erlösungsfähigkeit besseht, erscheint Gott als der liebende, und zwar, da diese Liebe sich auf die Person trot ihrer Sündhaftigkeit bezieht, so erscheint sie als die Liebe der Gnade, Gott also als der gnädige. Die Gnade bekundet sich darin, daß Gott die Sünder zum Zwecke der Rettung erträgt, und ihnen fort und fort seine Liebe kund macht, um sie wieder zu sich zu sichen bewirkte Bose in dessen unendliche Weisheit das von den Menschen bewirkte Bose in dessen Entwickelung so leistet, daß es für die noch Empfänglichen Veranlassung und einen Weg zur Ergreifung des Heiles bietet, sie zur Erkenntniß Gottes, seines Billens und ihrer eigenen Sündhaftigkeit und deren Folgen, und zum Verlangen nach Erlösung leitet. Die Strase wird so zur liesbenden Zucht.

Gott will nicht, daß jemand verloren werde, sondern daß der Silnder sich bekehre und lebe (Luc. 15, 4 ff.; Heset. 18, 23. 32; 33, 11; 2 Petr. 3, 9); was Gottes Gnade in der Erlösung für die Menschen thut, haben wir hier noch bei Seite zu lassen; hier handelt es sich nur darum, daß Gott, allerdings im hinblid auf die Erlösung, die Sünder langsmathig trägt, um ihnen Raum zur Unikehr zu geben. "Gott haßt nichts,

was er gemacht hat" (Weish. 11, 24); barum trägt er langmüthig ben Sünder; und diese bewahrende Liebe Gottes in Beziehung zu der sündlichen Welt ist die höchste Offenbarung der Liebe Gottes überhaupt, weil sie fraft ihrer unanslöslichen Einheit mit der heiligen Gerechtigkeit ihren vollen Ausdruck in der göttlichen Selbstentäußerung, in der Bolldringung des Opfers für die Sünde hat. Kraft der Liebe wird die Strase zur Zucht; denn in ihr wird dem Menschen der Ernst der göttlichen Heiligekeit und seine eigene Gottentsremdung kund; sie verleidet ihm die Lust am Bösen und zerstört die ihn blendenden Wahnbilder durch die Erschrung des gestörten Einklangs mit der göttlichen Ordnung. Weil Gott die Sünder noch liebt, züchtiget er sie (Ps. 119, 67. 71; Jes. 26, 9. 10; Spr. 3, 12; Hebr. 12, 5. 6.; Off. 3, 19), und "indem wir von dem Herrn gerichtet werden, werden wir in Zucht genommen" (1 Cor. 11, 32).

Insofern die göttliche Liebe den sündlichen Menschen in der Strafe nicht verderben, sondern retten will, ist sie die göttliche Barmberzigsteit (1 Mos. 32, 10; Ps. 103, 8 ff.; 51, 3; 78, 38; 145, 9; Jes. 49, 15, u. a.), deren thatsächliche Bekundung an dem Menschen die Gnade ist. Der göttliche Zorn und das göttliche Erbarmen sind beide in der Liebe begründet; jener bezieht sich auf die Untreue der geliebten Menschen, dieses auf das Leiden derselben in Folge der Sünde; beides ist ein Leisden der Liebe, die nicht gleichgiltig sein kann gegen die Sünde und ihr Elend; und nur in dieser liebenden Theilnahme Gottes an dem Thun und Leiden der Menschen, in dem göttlichen Mitleiden mit denselben, ist die Möglichkeit einer Erlösung gegeben; alle strafende Liebe ist auch eine mitleidende, und nur die mitleidende ist eine rettende. Die weitere Entwickelung dieses Gedankens gehört der Glaubenslehre an.

Die höchste Offenbarung der göttlichen Gnade, also der Barmberzigkeit, und zugleich die höchste Bekundung der Weisheit ist die Leitung des durch den Menschen erzeugten Bösen zum Dienste des Guten; die Menschen gedenken es oft böse zu machen, aber Sott läßt gegen ihren Willen Gutes daraus hervorgehen (1 Mos 50, 20), und menschliche Frevelthaten volldringen oft, was Gottes "Rath zuvor bestimmt hat, daß gesichehen sollte" (Apost. 4, 27. 28). Das ist nun schlechterdings nicht so zu deuten, daß das Böse ein von Gott geordnetes Mittel zum Zweck des höchsten Gutes wäre, denn Gott kann nicht das Böse wollen, damit Gutes daraus hervorgehe (Röm. 3, 8); ohnehin wäre es sinnlos, etwas von Gott Geordnetes als böse zu bezeichnen; der Sinn ist vielmehr dieser: das gegen Gottes Willen durch die Schuld des Menschen wirklich gewordene Böse ist zwar an sich verdammlich; aber kraft seiner Allweisheit vermag Gott dieses von ihm nicht geordnete, wohl aber ewig gewußte

Bofe ju Mitteln ber geiftlichen Rucht und Erwedung für bie Gunber ju machen; fo wird eine felbftverschulbete Rrantheit oft ein Mittel in Gottes hand, ben Menfchen vom geistlichen Tobe zu retten. Was Gift ift filt ben gefunden Rörper, wird in ber Band bes Arztes für ben Rranfeu eine Arznei; fo auch bas verschulbete Bofe fur ben Gunber felbft und auch für andere. Das Bofe ift ba ein Mittel in Gottes Band, nicht als an fich gewollt, fonbern als burch bie Gunbe bebingt, und nicht als Bofes, fondern als Ubel, zur Strafe, jur- Buchtigung, zur Barnung. Menich foll es inne werben, bag burch bie Gunbe ein Biberfpruch bes menfolichen Dafeins mit ber göttlichen Beltordnung eingetreten ift, foll Biberwillen gegen bie Gunbe und ihr Bert fühlen lernen. bas Bofe nach ber einen Seite bie perfonliche Schuld bes Menfchen ift. fteht es andrerfeits boch unter ber gottlichen Leitung, und wird fo ein burch bie Gunbe bebingtes Mittel jum Guten, nämlich jur Befferung. "Es muß wohl Argerniß tommen" traft ber Gunbhaftigfeit, bie eine Dacht ift in ber Belt, aber wehe bem Menschen, burch welchen Argerniß tommt" (Mt. 18, 7). Chriftus mußte leiden; das war der göttliche Rathschluß jur Erlbfung ber Menfcheit; aber "webe bem Menfchen, burch melden bes Menfchen Gohn verrathen wirb" (Luc. 22, 22); Chrifti Leiben burch ber Menfchen Frevel ift bie bochfte Befundung bavon, bag unter Gottes Leitung auch bas Bofe jum Beilemittel wirb.

Die Geltung ber göttlichen Strafe ale Buchtigung, b. b. ale erziehendes Mittel zur Befferung, als naideia (1 Cor. 11, 32; 6, 9; Eph. 6, 4. Tit. 2, 11. 12 u. oft), wird febr bestimmt unterschieden von ber Strafe, insofern diese der Ausbruck der vergeltenden Gerechtigkeit ist (exdexyous, dexy, τιμωρια). Als Ausbrud ber fühnenben Gerechtigfeit ift bie Strafe ber göttliche Gegensatz gegen die Sünde als Schuld; als Züchtigung ist fie ber Gegensatz gegen die Sünde als Gottentfrembung; in jenem Sinne gilt fie unbebingt, auch bem verftodten Gunber gegenüber, ale Buchtigung gilt fie nur fo lange, als in bem Gunder noch die sittliche Möglichkeit einer Umtehr ift. Die vergeltende Strafe befundet die unbedingte Biltigfeit bes gottlichen Gefetes, bat alfo objective Bebeutung; Die Buchtigung befundet ben Ruf Gottes an Die einzelnen Geelen, bat wefentlich subjectiv-perfonliche Bedeutung; jene vollbringt fich um ber verlepten gottlichen Weltordnung willen, diefe um ber ju rettenben Berfonlichkeit willen; jene verwirklichet Gottes Ehre, Diefe fucht bes Menfchen Beil; jene ift ber Ansbrud bes gottlichen Bornes, biefe ber gottlichen Liebe. Bur Buchtigung wird bem Menschen bie Strafe nur burch seine willige hinnahme berfelben als einer verdienten; gegen die Buchtigung tann ber Menfch fich verfoliegen, Die Strafe ale Leiben muß er auch gegen feinen Billen empfinden.

Die Buchtigung barf aber nicht als bas Beil felbst bewirkend aufgefaßt werben; bies ware ein gang unbiblifcher Gebante; fie bient vielmehr nur jur Bucht ber Borbereitung auf die Erlöfung und jur Befestigung in ber ichon angeeigneten; fie foll ben Gunber gur Ertenntnif feiner felbft. ber Sunde und ihrer Früchte, und jur Sehnsucht nach ber Erlösung führen; bie Erlösung felbst geschieht burch teinerlei Buchtigung und Leiben, fonbern allein burch bie fittliche Aneignung bes Leibens bes Gottesfohnes Der Menfch wird nicht burch bie Buchtigung ein fraft bes Glaubens. Rind Bottes, fonbern als Gottesfind frei von ber verbammenben Strafe. Die Buchtigung macht ben noch nicht Erlöften nicht zu einem guten Denfchen, fondern bemahrt ihn nur vor bem Argerwerben, vor bem Berfinten in die volle Anechtschaft ber Gunde; fie gehört alfo zwar mit zu ber auf die Erlösung hinführenden Beileordnung, vollendet biefelbe aber nicht; ja fie hat ihre eigentliche und volle Bebeutung überhaupt nur bei ben fcon Erlöften, bie fie ju immer größerer Beiligung und jum Gunbenhaß führt. Gottes Langmuth gegen bie Gunder weift auf die fünftige Erlofung bin. Wenn Gott die Beiben "manbeln läßt ihre eignen Bege," fo ift bies nicht ein Berlaffen berfelben, sondern eine liebende und ftrafende Rucht zugleich. Die Gunbe muß auch weltgeschichtlich fich erft vollständig entfalten, che fie weltgeschichtlich überwunden werben fann.

### Dritter Abichnitt.

## Das sittliche Bewußtsein im Stande der Sunde.

§. 169.

Bährend Gott gegen die Sünde und für die Sünder waltet, bleibt er in seiner Wahrheit ihnen verborgen, denn die Sünde umshüllt die erkennende Bernunft. Dem sündlichen Geist erscheint Gott nicht mehr als der wahre, unendliche Geist, sondern als ein irgendswie beschränftes Wesen, weil die Sünde selbst den Menschen als von Gott unabhängig erscheinen läßt. Der Gott der sündlichen Menscheit ist nicht mehr der wahre, lebendige Gott; die Ahnung der Wahrheit gestaltet sich nur in irrigen Gestaltungen zur Religion; das sittliche Bewußtsein verliert seinen sicheren Boden; das getrübte Gottesbewußtsein trübt auch das sittliche Gewissen, und das göttliche Wesen selbst wird in das Sündliche hineingezogen. Der seinen Gott verlassende

Mensch erscheint auch als von Gott verlaffen; und bas Gewiffen wird zu einem schwankenben, subjectiven Bewuftsein.

Bie Gott in Babrbeit ju ber fundlichen Menfcheit fich verhalt, bas erkennen wir Chriften wohl auf Grund ber Offenbarung, erkennt aber ber unerlöfte Menich nicht; benn bie Gunbe, an fich Luge, lagt bie Ertenntniß ber Wahrheit nicht mehr zu. Aber vollständig tann fich ber Mensch von feinem Gottesbewußtfein ebenfowenig lofen, wie von feiner Bernunft; und auch ber Gottesleugner ringt in feiner Seele mit bem Bedanken Gottes, ben er nicht loswerben tann. Da ber Menfc bas Göttliche nicht mehr in feiner Babrheit erkennen tann, erfaßt er es in ungöttlicher, also beidrantter Beife. Die Gunde felbst geht von ber Luge aus, baf Gott nicht folechthin alles in allem fei, nicht ber unendliche Berr in feiner Belt fei (S. 17); bies ift aber ber Grundgebante bes gangen Beibenthums, und bie Gunbe ift an fich und ihrem Befen nach fchlechthin beib-Mit ber erften Gunbe beginnt bas Beibenthum in bem Bergen bes Menfchen; und es entwideltafich in bem Mafe, als ber Menfch bie Sunbe liebt und festbalt. Die fundliche Menscheit lebt zwar nicht gang ohne Gott in ber Welt, aber ihr Gott ift nicht mehr ber lebendige Gott, ber Allberricher, fonbern ein beschränttes Befen, beffen erfte Schrante eben ber fich von ihm lojenbe Mensch felbst ift, entweber fo, bag Gott bem Menfchen und ber Welt gegenüber nicht mehr ein folechthin freies und felbständiges Dafein bat, fonbern nur in ber Belt. - Bantheismus, welcher folgerichtig als Erhebung ber Natur über ben Beift, als Naturalismus ericheint, - ober fo, bag Gott gwar ben Ginzelmefen gegenüber ein besonderes und felbständiges Dafein hat, aber eben nur als ein Befonderes bem Besonbern gegenüber, - ber eigentliche Bogens Die erften Menfchen verstedten fich nach ber Gunbe furchtvoll por Gott binter Die Baume im Garten; in Wahrheit aber verftedten fie Gott vor fich burch bie naturlichen Dinge; fie faben Gott nicht mehr vor ber Welt, faben bas Beltliche als bas Göttliche felber an. Das Gottliche als beschränktes Sein, also unter bem Wesen ber Welt zu erfassen, nicht als unendlichen, perfonlichen Beift, ift bas Wefen bes Beibenthums Da nun alles sittliche Bewußtsein auf bem reli= (Apost. 7, 40-43) 1). giöfen rubt (g. 55), fo folgt aus bem beschräntten Gottesbewußtsein nothwendig auch ein beschränktes sittliches; biefes verliert mit ber abttlichen Grundlage auch alle Sicherheit, wird zweifelhaft und bildet fich mehr ober weniger nach ben fündlichen Neigungen. Der Mensch vermag nicht mehr, das sittliche Ideal rein an sich zu erfassen, also auch nicht, seine eigne Wirk-

<sup>1)</sup> S. bes Berf. "Gefc, bes Beibenth." Bb. I. §. 15 ff.

lichkeit nach einem solchen Ibeale zu bilden, sondern er bildet vielmehr sein Ibeal nach seiner eignen sündlichen Wirklichkeit, und befestiget sich daburch in der letzteren immer mehr. Obgleich also die höherstehenden heidnischen Bölker die sittlichen Gesetze als göttliche erfassen, selbst da, wo, wie in China und Indien, das Göttliche nicht persönlicher Geist ist, so bekunden sie damit zwar die Ahnung der Wahrheit, täuschen sich aber über den Ursprung dieser den Charakter der Sündhaftigkeit an sich tragenden Gebote, und tragen nun das eigne, entartete sittliche Bewustsein auf das göttliche Wesen über. Während wir also im ersten Theil das Gewissen als die reine Offenbarung Gottes behandelten, können wir hier dasselbe nur als eine Ausgerung des von Gott gelösten Subjectes selbst betrachten.

#### **§. 170.**

Der von seinem Gott getrennte Meusch bat sowohl ungläubig bie geschichtliche Offenbarung bes göttlichen Willens verworfen, als auch innerlich fich gegen bie innerliche Offenbarung Gottes im Bemiffen aufgelehnt. 3mar tann ibm bas sittliche Bewußtsein felbft, also beffen innerfte Quelle, bas Gemiffen, nie gang berschwinden, weil es das Wefen ber Bernünftigkeit selbst mit ausmacht, und ber Menfc, welcher bas Gute nicht mehr erfennt, unterscheibet boch immer noch einiges Gute und Bofe; aber ba er bas bochfte Gut gegen falfche Guter hingegeben bat, fo bat er nur noch ein Bewußtfein bon bem beziehungeweife Guten, bon einzelnen guten Sandlungen, für welche ihm aber bie Einheit, ber Grund und bie Richtschnur fehlen. Das sittliche Bewußtsein ift alfo bem fündlichen Menschen getrubt in Beziehung auf ben Grund, worauf es ruht, in Beziehung auf bas bochfte Biel, welches er nicht mehr kennt, in Beziehung auf ben Umfang, weil es nur an bem Gingelnen und Endlichen haftet, und auf ben Inhalt, weil er, die Sunde erwählend, das Bose selbst für gut anfieht und in ben Begriff bes Guten mit aufnimmt und biesen baburch verwirrt. Daber ift es unabwendbar, bag bas fittliche Bewußtsein bes fündlichen Menschen, grade je bober und beftimmter es fich entwidelt, um fo bestimmter auf unlösbare Biberfprüche ftößt, bag an ber hier fich nothwendig ergebenden Collifion ber Pflichten ber sittliche Muth, Die Sicherheit und Die Anverficht scheitert.

Die Gundhaftigkeit ift, wie ihr Ursprung, eine bauernde Luge und täuscht ben Menschen über bas, mas er foll. In wem Gott nicht leben-

big maltet als ber von ihm geliebte, in bem waltet auch nicht bas Bewußtfein von bem gottlichen Billen. Der fündigende Menfc wollte erfennen, mas gut und mas boje ift, er ertennt nun aber weber bas eine noch bas andere; beging er bie erfte Gunbe im vollen Bewußtsein ihrer Gottwidrigkeit, fo begeht er die folgenden oft in ber Taufdung, als fei er im Einklang mit Gott, und bie in Unwiffenheit über bas Sittliche begangenen Gunden fubren burch ihre weiteren folgen bas fittliche Bewußtfein immer mehr irre; ber Bahn bes Rechtthuns verftartt ber Gunbe Dacht und verschlieft bem Menfchen jebe Reue und Umtehr. ftige Blindheit bes fittlichen Bewuftfeins bei bem natürlichen Menfchen wird in ber beil. Schrift überall fehr bestimmt hervorgehoben (Spr. 2, 16; Mt. 6, 23; Joh. 3, 19; 12, 37—41; Apost. 17, 30; Röm. 1, 21, 22, 28; 7, 7; 3, 17; 2 Cor. 4, 3. 4; Eph. 4, 17-19; 1 Joh. 2, 11.) Aber biefe geistige Blindheit steigt boch nie bis zu einer folchen Umtehrung aller Bernunftigkeit, baf ber Menich von bem Gnten überhaupt gar teinen Begriff mehr batte, alfo für fein Gunbenleben perfoulich volltommen ungurechnungefähig murbe (3oh. 9, 41). Es bleibt vielmehr auch bei ber fortidreitenben Berbuntelung bee sittlichen Bewuftseine immer noch ein Reft von Gemiffen, alfo anch ein Wiberfpruch in bem fittlichen Bewußtfein bes Gunbere felbft. Der Menfc tann fein Gemiffen zeitweife betauben, es aber nicht fur immer vernichten. Bei vollfommener, bem vollenbeten Bahnfinn gleichstebenber Blindheit mare eine Rettung nur noch burch eine vollftanbige Renfchöpfung möglich, mahrend bie göttliche Beilswirtfamteit überall einen Antnupfungepuntt in bem menschlichen Bergen felbst voraussett, einen letten noch glimmenden Funten der Chenbildlichfeit mit Gott, welcher burch bie erleuchtenbe und belebenbe Gnabenwirtung jur lebendigen Flamme entzündet werden foll. Das Evangelium fest gang bestimmt auch bei ben Beiben und bei ben natürlichen Menfchen überhaupt noch ein irgendwie bie Wahrheit befundenbes Gewiffen, bie Ahnung bes Sittlichen vorans, "alfo, bag fie teine Entschuldigung haben," vielmehr in ihrem Gunbenleben auch wefentlich gegen ihr Gewiffen fundigen (Rom. 1, 21). Allerdings ift biefes Gewiffen abgeftumpft in bem Gebiete ber eigentlich auf Gott felbst fich beziehenden Sittlichkeit, aber boch noch mach in bem Gebiete ber menschlichen Gesellschaft, also bes Rechtes und Unrechtes, ber Gerechtigfeit gegen andere Menschen u. bgl. (Rom. 1, 19-21. 32; 2, 1. 14. 15. 16; 3, 23; vgl. Luc. 12, 57), und nur darum eben, weil auch die Beiden und die Richtchriften überhaupt noch ein Bewußtsein von dem Sittlichen haben, ist es möglich, baß ber wahrhaft driftliche Wandel ein Licht fei für die Beiben, ihre Achtung und Anertennung fich erwerben, für fie eine Beschämung fein tann

(Mt. 5, 16; Phil. 2, 15; 1 Tim. 3, 7; Tit. 2, 8). Die in Haß gegen Christum und gegen Gott versunkenen Pharisaer wissen vortrefflich von der Tugend der Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit zu reden (Mt. 22, 16), und zeigen selbst da, wo sie den Herrn arglistig versuchen, um ihn anklagen zu können, die Macht des Gewissens, und wagen auf Christi Wort nicht, den Stein gegen die Ehebrecherin zu erheben (Joh. 8, 9); und von der rügenden Stimme eines bösen Gewissens gibt die Schrift auch sonst Zeugniß (1 Mos. 4, 13. 14; 42, 21; 45, 3; 50, 15; 3 Mos. 26, 36; Spr. 28, 1; 14, 32; Mt. 2, 3; Luc. 9, 7; 23, 48; Apost. 24, 25). Die Macht des Gewissens auch bei den Heiden zeigt sich besonders auch darin, daß fast bei allen Völkern die ärgeren Sünden sich in den Schleier der Heilichen Bewußtseins scheuen (Eph. 5, 12); und darin, daß heuchelei überall zum Deckmantel der Sünde dient.

Dbaleich nun verschiedene Stufen ber Berbunkelung bes sittlichen Bewuftfeins vortommen, fo ift boch bas unerlöfte Bewiffen nicht mehr bas mabre, und es ift alfo gang vertehrt, bas natürliche Bewiffen ju einer an fich festen und ficheren Grundlage ber Religion und ber Sittlichkeit zu machen. Wenn Rant eine icharfe Rritit an ber reinen und an ber prattifchen Bernunft ubt, fo bedarf es fur eine philosophische Sittenlehre vor allem einer nicht weniger icharfen Rritif bes natürlichen Bewiffens, Die Rant in bem Gebanten von bem rabicalen Bofen (Rel. innerhalb b. Grangen u. f. w. S. 3 ff.) zwar angebeutet, aber nicht ausgeführt, und noch meniger angewandt bat. Die weit verbreitete Behauptung, daß bas naturliche Bewiffen an fich rein, alfo, insoweit es nicht burch Dogmen- und Briefterlehren beirrt fei, bei allen Bolfern übereinstimment fei, alfo baf man fich, um eine reine Sittlichkeit und Religion berzustellen, getroft auf bas allgemeine Bewiffen berufen konne, ift eine ber oberflächlichsten und unwahrften Gate, und fest eine Untenntnig ber fittlichen Anschauungen ber nichtdriftlichen Bolter voraus, Die man in ber Biffenschaft wenigstens nicht mehr erwarten follte. Es gibt taum irgend eine Gunbe, bie nicht bei bem einen ober bei bem andern Bolte als rechtmäßige Sandlung, manchmal fogar als Tugend betrachtet wurde; Diebstahl, Raub, Mord, felbst Meuchelmord, Rinbermord, Treulofigfeit, Graufamteit gegen Befiegte, Surerei, Chebruch, felbst unnaturliche Ungucht werden bei vielen beibnischen Boltern, jum Theil felbst bei ben bochstgebildeten, für sittlich erlaubt gehalten; die Ausführung gehört in die Religions- und Sittengeschichte.

Das irrende Gemissen entbehrt zunächst durch die Berdunkelung des Gottesbewußtseins aller sicheren Grundlage, und die durch die sundlichen Reigungen entartete Eigenthumlichkeit des einzelnen Menschen ober ganzer

Bölker sett willfürliche Gebote an die Stelle der göttlichen. Es entbehrt des Bewußtseins von dem höchften Gute, weil der Gedanke der unendlichen, heiligen Persönlichkeit Gottes sehlt; das höchfte Gut erscheint selbst bei den am weitesten fortgeschrittenen heidnischen Bölkern nur als rein individuelle Bollkommenheit und Glückseligkeit, ohne Bewußtsein von einem Reiche Gottes; und das frömmste der heidnischen Bölker, die Indier, sindet das höchste Gut in dem vollständigen Berschwinden des persönlichen Daseins 1).

Der Umfang bes sittlichen Lebens ist für bas heidnische Bewußtsein stets ein sehr beschränkter, umfaßt nie die Gesammtheit des Daseins. Gott selbst, weil er verborgen ist, ist, selbst in der Gestalt beschränkter Götter, nie ein wirkliches Object der Sittlichkeit, der hingebenden kindlichen Liebe; die Menschheit ist es auch nicht, weil das Bewußtsein von derselben vollständig fehlt; das weiteste Gebiet der Sittlichkeit, welches das heidnische Bewußtsein erreicht, ist der auf ein einzelnes Bolt beschränkte Staat, der aber zu andern Staaten und Bölkern nicht in einem sittlichen Einklang, sons dern in einem ausschließenden, den Krieg als nothwendig fordernden Berschlich steht; und in dem Staate ist es wieder nur ein kleiner, besonders begünstigter Theil des Bolkes, der überhaupt die Aufgabe wirklicher Sittlichkeit und Anspruch auf volle, sittliche Anerkennung hat, während der bei weitem größte Theil als zu wahrer Sittlichkeit unbesähigt und als wesentlich rechtlos gilt. Der Particularismus der Sittlichkeit ist in der angerschristlichen Menschleit der durchgehende Charakter.

In Beziehung auf ben Inhalt bes sittlichen Bewußtseins ist hier nicht bloß eine Beschränkung, sondern eine wefentliche Entstellung bes sittlichen Bewußtseins. Denn wo noch nicht die lette Stufe der Bosheit erreicht ist, da wird meist das Böse nicht darum erstreht und gethan, weil es für bose gehalten wird, sondern weil es als berechtigt und erlaubt angesehen wird; dies ist also eine Berwirrung des Bewußtseins. So falsch auch die griechische Auffassung ist, daß das Böse nur aus Irrthum gethan werde, so wahr ist es doch, daß die meisten Sünden auch eine wirkliche Berirrung des sittlichen Bewußtseins mit zur Boraussehung haben, aber eine Berirrung, welche auf der Sünde ruht. Es ist also ganz verkehrt, die Sittlichkeit darin zu suchen, daß der Wensch immer seinem Gewissen, seiner jedesmaligen sittlichen Überzeugung folge, wie es selbst de Bette auffast. Dies

<sup>1)</sup> Siehe bes Berf. Gefc. bes Beibenth. Bb. II. §. 109-111.

<sup>2)</sup> Chriffl. Sittenl. I, S. 111. 810; er behauptete bei Gelegenheit des Sand'ichen Berbrechens gradezu, "bag wer seinem irrenden Gewissen folgt, gewissenhaft handelt, mithin Recht thut," f. R. v. Raumer, d. deutschen Universitäten, 2. Aust. S. 158. Dies war freilich in jener Zeit des herrschenden Subjectivismus eine sehr allgemeine Aussalfung.

ift nur wahr bei Boraussetzung eines volltommenen Unbeirrtseins ber Bernunft burch die Sünde, wird aber zur Umkehrung aller Sittlickleit bei Boraussetzung der Sündhaftigkeit. Der Mensch hat nicht darnach zu sragen, was er als Einzelwesen für recht wähnt, sondern was der göttliche Bille für gut erklärt; und daher die Nothwendigkeit einer von dem subjectiven Bewußtsein unabhängigen göttlichen Offenbarung. Pauli Ausspruch (Röm. 14, 23):  $\pi a v \delta o v x \delta x \pi \iota \sigma \tau \epsilon \omega s$ , äuarta kort, behauptet nicht, daß alles recht sei, was der subjectiven Meinung entspricht, sondern daß alles unrecht sei, was nicht auf dem wahren Glauben als dem Wesen der geistlichen Wiedergeburt ruht;  $\pi \iota \sigma \tau \iota s$  ist bei Paulus nie die zufällige Meinung des Einzelnen, sondern daß objectiv festbegründete Glaubensleben des wiedergeborenen Christen.

Auf bem Zwiespalt bes fittlichen Bewuftseins traft ber Gunbhaftigteit ruht bie bier auftretenbe Collifion ber Bflichten. Gin biabolifch vollendeter Charafter tommt in teinen folden Busammenftof von Bflichten, weil er überhaupt teine Bflichten mehr anerfennt; wo aber biefe lette Stufe ber Sunbhaftigfeit noch nicht erreicht ift, ba tritt bas noch vorhandene Bahre in bem Gemiffen in Biberftreit mit bem irrenben Bewuftfein; bas Gewiffen felbft ift in fich zwiefpaltig, und barum treten fur basselbe überall Biberfpruche hervor, die auf biefem Standpunkt, b. h. ohne bie Erlöfung, and ichlechterbings nicht zu lofen find; und grabe je gemiffenhafter ba ber Menfc ift, je lebhafter jenes gute Element in ihm ift, um fo greller treten auch bie Wibersprüche bes eigenen Bewuftfeins wie ber wirklichen Belt auf; ber innere Widerspruch wirft fein Bilb nach außen, und bas bochfte fittliche Bewußtfein ber beibnischen Belt befundet fich in ber griechischen Tragobie, in welcher ber fittliche Wiberfpruch nicht blog ber fittlichen Berfonlichkeit, fonbern bes Gefammtbafeins überhaupt jum fcharfften Ausbrud tommt. Es ift ba nicht ein Biberfpruch bes einzelnen Strebens ober Beluftens mit bem fittlichen Gefet, fonbern ber Wiberfpruch einer wirklich als fittlich erscheinenden Sandlungsweise mit andern als gleich sittlich erfcheinenden, alfo bag bie Bollbringung ber einen unabweislich bie Berletung ber anbern ift. Es mare febr irrig und oberflächlich, wenn wir biefe Colliftonen, welche die griechischen und romischen Sittenlehrer aufe lebhaftefte beschäftigten, für blogen Schein, bloge Selbsttäuschung erklaren ober ibre Löfung für etwas leichtes halten wollten; bas vollsthumliche Bewußtsein, wie es eben in ber Bestalt ber Dichtung fich ausspricht, bat eine viel bohere Wahrheit als bie verungludten Berfuche ber philosophischen Moraliften, jene Wiberfpruche ju lofen. Die Wahrheit ift bies, bag biefer Que fammenftog von Bflichten überhaupt nicht zu lofen ift, ber Menfc vielmehr grabe in feinem eblen Ringen barüber ju Grunde geht. Dies ift ber

Grundgebante bes griechischen Trauerspiels, welches man völlig mifverfleben wurde, wenn man in ibm nichts als ben Gebanten ber fübnenben Gerechtigfeit fuchen wollte, fraft beren ber Irrenbe ober Schulbige untergeht; bas mare ichlechterbings tein tragifder Bebante im griechischen Ginne, und läßt fic auch ohne bie bochfte Gewaltsamkeit gar nicht burchführen. In ber Elettra bes Cophotles bat Oreft bie beilige Bflicht, bie Ermorbung feines Baters Agamemnon an bem Mörber ju rachen, bie Gerechtigfeit ju vollziehen; bazu forbert ibn felbft bas pythische Dratel ausbrudlich auf; und ohne bie ichwerfte Berichulbung tonnte ber Cobn fich biefer Berpflichtung nicht entziehen, und vor ber vollbrachten Weltverföhnung ift biefer Bebante ber Radung, bie hier gar nicht eine rein perfonliche, fonbern bie Bollbringung fittlicher Beltorbnung ift, auch gang unzweifelhafte Berpflichtung, wie fie es jest noch fur die driftliche Obrigfeit ift. Aber die Morberin ift bes verpflichteten Rachers Mutter; fie tobtenb begeht er einen unfuhnbaren Frevel gegen bie Rinbespflicht, und bie Furien verfolgen ben Muttermörber; fie wurden ben Sohn, ber seines Baters Tod nicht geracht, gang ebenso verfolgt haben; ba gibt es teine Losung; Dreft geht zu Grunde in bem Biberftreit ber Pflichten. Antigone vollbringt in ber Beerbigung ihres Brubers ihre unabweisbare Schwesterpflicht, und übertritt bamit qugleich bas rechtmäßig beftebenbe Staatsgeset; und Rreon, seine Schulbigteit thuend, gerftort bie beiligsten Familienbande und fein eigenes Glud. Auf bem Standpunkte ber beibnischen Menfcheit ift biefer Biberfpruch auch in teiner Beise aufzuheben; und bag bie Griechen ihn erkannten, ja ihn in ber bochten Geftalt bes griechischen Beiftes, in ber Runft, gur Offenbarung brachten, und bamit bas innere Befen ber unerlöften Menfcheit und ber noch ungefühnten Beltorbnung abnten, bas ift bie bobe sittliche Bebentung ber griechischen Geistesgeschichte. Das geistig bochftfebenbe Bolk bes Beibenthums tennt bas eigentliche Schaufpiel nicht; feine bochfte Runft bringt ibm nicht ben Gintlang ber fittlichen Menfcheit, fonbern ben innern Biberfpruch jum Bewußtsein; es belacht ober betrauert benfelben; es tennt nur bas fatprifche Luftspiel und bas Trauerspiel und bie Berbinbung beiber mit einander, in icheinbar feltsamem, aber febr richtigem Ge fühl; bas Trauerspiel ift aber bas bobere. Die driftliche Beltanschauung tennt teine eigentliche Tragobie, außer wo fich ber Dichter gewaltsam auf ben Standpunkt des Alterthums zurudversett, oder wo er ein undichterisches Berrbild zeichnet. Alle höhere heibnische Tugend trägt tragischen Charakter, trägt die Spuren des Widerspruchs des Sittlichen an fich; der Frieben ber Berfohnung ruht nicht auf ihr. Der indische Beise tann nur tugendhaft fein burch methodische Selbstvernichtung; bie bochfte Engend ber westlichen Boller ift bie friegerische Tapferleit, Die fich ber Bernichtung ber

Andern freut; der Arieg selbst ist die Tragödie der Weltgeschichte; die höchsten griechischen Philosophen aber haben auch nicht entfernt eine Ahnung davon, daß der Frieden der Liebe der wahre Zustand der Menschheit sei; sie wissen sich ein sittliches Gemeinwesen ohne Krieg nicht als möglich-zu denken. Wo dieser weltgeschichtliche Widerspruch des sittlichen Bewußtseins, diese geschichtliche Collision der Pflichten nicht gelöst ist, da sind alle phisosophischen Mühen um theoretische Lösung nur eitle Sorgen. Wo der Friede in der Menscheit keine Möglicheit ist, da ist auch keine Möglichkeit, den Widerstreit der Pflichten aufzuheben, da schreiten grade die ebelssten Bemühungen, das Sittliche zu verwirklichen, nur über die Leichen gemordeter Liebe, nur über die Zertrümmerung heiliger Pflichten hinweg. Wir dürsen das große Trauerspiel des sittlichen Lebens der außerchristlischen Welt nicht durch den Schleier sophistischer Lüge bedecken.

#### Bierter Abichnitt.

# · Das sittliche Bbject.

§. 171.

Das Dasein tritt bem Menschen im Zustande ber Gunbhaftigfeit in zweifacher Geftalt entgegen: 1. als ein von ber Sunbe felbft nicht berührtes, Gott und die noch unentweihten Geschöpfe; - 2. als ein selbst fündlich gewordenes ober doch burch die Gunde verborbe-Das in bem fündlofen Buftanbe bem Menschen in vollem Ginklange mit sich und mit dem Menschen sich barbietende Sein ift also jest in fich, wie mit bem Menschen in Biberspruch. Das fünblofe, göttliche und gottahnliche Dafein ift in nothwendigem Begenfat gegen ben fundlichen Menschen und wirfet ihm, infofern er fundlich ift, auch fort und fort entgegen. Die Ratur, bas Beprage bes Schopfers an sich tragend, erscheint vielfach im Wiberspruch mit bem wibergottlichen Menschen, ift ihm nicht mehr etwas Befreundetes, nicht mehr ein zur vollen herrschaft fich ihm barbietenbes Object, sonbern ist ihm fremb geworden und sett dem seiner Burde beraubten Menfchen bas Recht bes eignen Seins und Befens feinbfelig gegenüber. Die fündliche Menschheit, zwar in ber Gunbe bem Gunder berwandt, ist boch fraft ber Sünde felbst aus der Möglichkeit des insuern Einklangs geriffen; und in der sich vordrängenden Selbstsucht geben die Reigungen, Interessen und Bestrebungen der Menschen seins selig auseinander. Das Object des sittlichen Thuns ist also in jeder Beziehung zu dem sündlichen Menschen in dem Berhältniß der Spannung, des Gegensates getreten; und das ihm Berwandte in der gegenständlichen Welt dient ihm zwar zur Lust und zur Verführung, aber nicht zum Leben sondern zum Tode; und der Gipfelpunkt der Sünde in dem gegenständlichen Dasein, die Welt der von Gott abgefallenen Engel tritt in eine sittlich verderbende Beziehung zu dem ihr verwandten sündlichen Wesen des Menschen.

Es ift bie Gerechtigkeit ber fittlichen Beltordnung, bag fie fich bem Sünder gegenüber in einem burchgreifenden Gegenfat befundet, auch ba, wo bie ihm gegenständliche Belt felbst fündlich ober burch bie Gunde entartet ift. Es find für bas freie Thun bes fündlichen Menschen alfo auch gang anbere Bedingungen bes gegenständlichen Dafeins vorhanden als für bas bes fündlofen in bem rechtmäßigen Buftanbe ber Belt. Für fein fundliches Thun findet ber Denich einen nie ju überwindenden Gegenfat fich gegenüber, nicht bloß in Gott und feiner ibm treuen Belt, fonbern auch in ber fündlichen; benn nur bie lebendige Beziehung auf Gott gibt allem Daseienden die Einheit und ben Ginklang; jede Loslösung von Gott aber loft nothwendig auch ben innern Ginklang bes Dafeins; wenn bie Seele entflohen, zerfällt ber Leib in zusammenhangelofen Staub; bas Reich bes Bofen ift wirklich in fich uneins, und eben barum tann es auch nicht ewig bestehen. Das fündliche Thun bes Menschen ift alfo von vornherein nicht eine ruhige Entwidelung, foubern immermahrendes, nie gum Biel tommenbes Befämpfen bes Göttlichen und einer immerfort Wiberftand leiftenben Belt. Alles Göttliche, von ihm gurudgestogen, tritt ihm wiberftebenb gegenüber; er fühlt sich nicht wohl bei bemfelben, fondern fremd und beengt. Das Gottwidrige in der Welt tritt ihm zwar einerseits als verwandt mit dem Eindruck der Lust und Behaglichkeit entgegen, ihn immermehr von Gott ablodend, andererfeits aber als in fich felbst zerklüftet und zerriffen, und ben Charakter ber in selbstfüchtiger Bereinzelung zu allseitigem Abstoßen bereiten Berfetung an fich tragent, barum auch ihn felbft gurudftogent und fein Einzelwohl zerftörenb. Die Liebe ber gottentfrembeten Belt ift eine Liebe bes Todes; fie lagt fich bereitwillig finden, aber ihr Genug ift die Umarmung ber Brant von Rorinth. Selbst die Ratur, infofern fie unberührt ift bon bem fündlichen Thun bes Menschen, ift bemfeben eine hemmung feines Strebens, und ba, wo fie in ben mit ber fündlichen Menschheit in nabere

Beziehung tretenden Gebieten aus der Zucht des vernünftigen Geistes entkassen, verwahrlost und unter die Willfür der Sünde gestellt ist, also selbst ausartet und frankhaft wird, tritt sie in um so höherem Grade dem menschlichen Leben und Thun hemmend und seindselig gegenüber.

Der Gipfelpunkt und die vereinigte Machtfülle ber gottwidrigen Belt ist nicht ba, wo noch die Möglichkeit der Erlösung gilt, also ein Reim bes Göttlichen noch lebt, sonbern ba, wo die Bosheit ihre Bollendung erreicht hat, in bem Bebiete ber hochstbegabten, und boch von Gott abgefallenen Ift die Welt ber vernünftigen Beifter überhaupt nicht eine. blofe Bielheit einzelner, ohne Berbindung für fich bestehender Befen, sondern eine in innerer lebenbiger Bechfelbeziehung ftebenbe, zu einer Ginbeit beftimmte und befähigte Belt, wie in der Natur tein Ginzelwesen vereinzelt . für fich befteht, fonbern in fteter, thatfachlicher Beziehung zu ber übrigen Natur, wirkend und empfangend, so ift auch burch die fündliche Entartung eines Theils ber Beifteswelt bie im Befen bes Beiftes felbst liegende Lebensbeziehung nicht aufgehoben, fonbern nur anders gestaltet; fatt ber gegenfeitigen Forberung bes Lebens burch die Ginheit ber Liebe bilbet fich eine gegenseitige fündliche Beziehung gur Störung ber göttlichen Ordnung, ein Berführen und Sichverführenlaffen, eine Gemeinschaft ber Gunde zur Gunde und zum Berberben. Die biblische, an biefer Stelle nicht weiter zu entwidelnde Lehre von ber Beziehung ber fündigen Engel zu bem fundigen Menichen, von ihrem verführenben und lebengerftorenben Ginwirten auf bas ihnen verwandte Wefen ber von Gott fich abwenbenben Menfcheit-macht es Ernft mit ber organischen Berbindung ber Beifteswelt und mit ber Bebeutung und Macht ber Gunde; fie weist einen bloß individuellen Charafter ber Gunbe gurud, macht ben einzelnen Beift zu einem Gliebe best einigen in fich verbundenen und ju einem Reiche der Bernunft, ber Liebe, ber Gottesähnlichfeit bestimmten Beifter, und barum bie einzelne Gunbe zu einer Sanbe an ber Bemeinschaft und gegen biefelbe, ju einer Berführung und einem verberbenben Frevel für bie übrigen Glieber ber Gemeinschaft. Je enger eine fittliche Gemeinschaft in ber Familie und in ber Gefellschaft, um fo bober fleigt auch die Bebeutung ber Gunbe bes Ginzelnen fur bie Befammtheit, um fo größer ihr Ginflug auf die übrigen Glieder berfelben. Diefer driftliche Bebante ift unbehaglich bem Tragen, wiberwartig bem uur auf fich felbft blidenben Sochmuthigen, warnend und mahnend bem ernft Strebenben. Die biblifche Lehre hierüber, bitter verhaft ber rationaliftis ichen Auftlarung, ift, wo fie rein gehalten wird von willfürlichen Bufagen menfdlicher Ginbilbung, nicht blog in vollem Ginklang mit bem Gebanten ber Beifteswelt überhaupt, fonbern auch von tief ernfter Bebeutung für bie driftliche Sittenlehre. Die alteren Sittenlehrer maren fich beffen wohl be-

wußt; noch Mosheim 1) und ber ehrliche Crufius 2) behandeln biefen Buntt in unbefangener und eingebender Beife; Reinhard, obgleich in ber Glaubenslehre die biblische Lehre im wesentlichen anerkennend 3), ist in der Sittenlehre bereits fehr fleinlaut4), und bie gefammte rationalistische Schule und Schleiermacher weifen ben Gebanten nicht blog ber Einwirtung, fonbern and bes Dafeins bofer Engel mit gurnenbem Gifer gurud, ohne bem innern Biberwillen eine entsprechende wiffenschaftliche Begrundung geben ju tonnen. Bir haben an biefer Stelle vorläufig nur festzustellen, bag Chriftus und die Apostel nicht bloß von einer diabolischen Bersuchung der ersten Menfchen (3oh. 8, 44; 2 Cor. 11, 3; 1 Tim. 2, 14; vgl. Off. 12, 9), fonbern auch von einem fortgebenten verführenben und verberbenben Ginflug ber gefallenen Engel auf die ihnen burch die Gunde abnlich gewordenen Menichen in fo bestimmter und ausbrudlicher Beije reben (Mt. 13, 19. 39; Quc. 22, 3. 31; Job. 8, 44; 13, 2; 2 Cor. 4, 4; Apost. 26, 18; Eph. 2, 2; 6, 12; 1 Tim. 3, 7; 2 Tim. 2, 26; 1 Betr. 5, 8; Off. 12, 9; vgl. 1. Joh. 3, 8, 10), baf bierbei eine, fast überall jebenfalls gang unveranlafte "Accommotation an jubifche Bahnvorftellungen" anzunehmen, einer boch auch von ber Babrhaftigfeit rebenben Sittenlehre übel anfteben murbe. Bas man bon außerlichen Berftanbesbebenten gegen folche verführenben Ginwirfungen bofer Engel einwendet, bas gilt in wefentlich gleicher Beife in Beziehung auf bie verführenden und verberbenden Ginfluffe bofer Menfchen auf fittlich Unmunbige, beren Birklichkeit nicht burch bie Ginmenbung von Bebenfen abgewiesen werben fann.

#### Fünfter Abschuitt.

## Per fundliche Beweggrund.

**§**. 172.

Da alles sittlichen Hanbelns Beweggrund die Liebe ist, bessen nothwendige Rehrseite der sittliche Haß ist (§. 93), so ist auch für alles sindliche Thun die Liebe und der Haß der Beweggrund, nur in umgekehrter Beise als im sündlosen Leben. Der sündliche Mensch handelt nicht aus der Liebe zu Gott, sondern aus Liebe zu dem Gott-widrigen, zunächst aus falscher Liebe zu sich selbst oder zum Gesschöff, im Gegensatz zu Gott, aus Selbstsucht und Weltlust, in der

<sup>1)</sup> Sittenl. I, S. 417 ff. 3. Aufl. - 8) Dogm. S. 200 ff. 4. Aufl. -

<sup>2)</sup> Moraltheol. I, 383 ff. — 4) Bb. I, S. 402. Anm., 4. Aufl.

weiteren Entwidelung aber aus wirklicher Liebe zu bem Gottwidrigen. Da aber alle Liebe an sich nothwendig auch Haß gegen das ihr Entgegengesette ist, so ruht alle Sünde auch auf Haß und Feindschaft gegen alles ihr Gegenübertretende, also gegen Gott und alles Göttliche; daher ist bei der weiteren Entwickelung der Sünde ihr eigentlicher Beweggrund die Bosheit, d. h. die Lust am Bösen. Der sündliche Haß erscheint in verschiedenen Stusen, je nachdem er die ursprüngliche sittliche Liebe überwunden hat.

Auch in ber Welt ber Gunbe gilt noch bie Liebe als Beweggrund; ohne alle Liebe tann tein vernünftiges Befen befteben, fei es auch nur bie Liebe zu fich felbst; auch die Welt hat bas ihre lieb (Joh. 15, 19), bat Wohlgefallen an bem, mas ihr eigen ift, mit ihr zusammenstimmt (val. 1 Joh. 4, 5). Die erfte Gunbe bes verführten Menichen mar freilich nicht bie bewufte und positive Liebe ju bem Gottwidrigen als foldem, fonbern nur die Liebe zu bem Geschöpf ohne Beziehung auf Gott, mar nur Gottvergeffenheit, nicht Gotteshaß; aber bie folgerichtige und volle Entwidelung ber Gunbe führt auch zu ber wirklichen Luft am Bofen, alfo gur Liebe gu bem Gottwidrigen als foldem, die unmittelbar zugleich auch Saf gegen Gott Dies ift Die eigentliche Bosheitsfunde, in welche zulett alle Entwidelung ber Gunbe munbet. Bunachft will ber Menich allerdings bas Bofe nicht barum, weil es boje ift, fonbern nur barum, weil es Luft macht, obgleich es boje ift. Aber biefes obgleich ift burchaus nicht ein harmlofes ober leicht zu nehmendes; ber Leichtfinn in sittlichen Dingen schlägt alsbald in Bosheit um: benn indem ber Menich ben verbotenen Genuft liebt, baft er nothwendig bas biefem Benug Entgegenstehenbe. Der haf ift bie burch Biberftand aufgeregte Liebe, also ber fündliche Sag bie burch ben Wiberftand bes Guten aufgeregte fündliche Selbstliebe; es tritt ihm aber unausweichlich bas göttliche Bebot gegenüber; und ber Menich tann alfo ben Benug bes Bofen gar nicht lieben, ohne bas gottliche Gebot zu haffen, alfo auch ben beiligen Willen, ber es gegeben; und die Liebe gur Luft wird jum Sag gegen Gott. Der sittliche Saß ift in feinem Grunde immer Liebe und loft fich endlich in Liebe auf; Die fündliche Liebe ift in ihrem Grunde immer Saft und löft fich endlich in Sag auf; die Welt lieben heißt Gott haffen; Freundfcaft mit ber Welt ift Feindschaft mit Gott (Jac. 4, 4; 1 Joh. 2, 15. 16). Die beilige Schrift nimmt es mit ber Gunbe in Diefer Beziehung ernft; fie faßt fie schlechterbings als Feinbschaft gegen Gott (2 Mof. 20, 5; 5 Mof. 7, 10; Hiob 8, 22; Bf. 21, 9; Joh. 5, 42; 15, 23; Rom. 5, 10; 8, 7). Die erfte Liebe bes urfprünglichen Menichen hatte einen wirklichen Wegenftanb, Gott und die göttliche Welt, aber ber erfte Sag hatte nur einen möglichen

(I, 435). Die Liebe bee fündlichen Menichen bat junachft nur einen möglichen, nur gebachten Begenftanb, ben lugenhaften Bebanten, ju fein ober ju werben wie Gott; aber fein Bag bat einen wirklichen Gegenstand, bas göttliche Dit ber Birklichkeit ber Gunbe aber hat auch ber fittliche Bag einen wirklichen Begenftand, und Die fündliche Liebe ebenfo, bas wirkliche Bahrend die fittliche Liebe ju fich felbft mit der Liebe ju Gott als ber boberen unmittelbar verbunden und von tiefer bestimmt ift, ift bie fundliche Liebe mefentlich eine Liebe ju fich felbft, im Gegenfat ju Gott, alfo ju fich als einem von Gott getrennten Einzelwefen, und zur Welt ohne Gott ober wiber Gott. Die Beltluft, welche in ber Schrift als bas Befen ber Gunbe felbst erklart wird (1 3oh. 2, 15. 17; 2 Tim. 4, 10; Tit. 2, 12; 2 Betr. 1, 4), ift eben barum, weil fie nicht bas sittliche Boblgefallen an bem Befcopf als Gottes Wert, nicht bie Liebe ju bem Befcopf ans ber Liebe jum Schöpfer ift, fonbern bie Luft an bem ungöttlichen und wibergöttlichen Befen ber gottentfrembeten Belt ober eine gottvergeffende Luft an ber Belt ale bem bochften Gut, nothwendig nur bie Rehrseite ber Feindicaft gegen Gott. Da nun alle fundliche Weltluft und alle faliche Liebe wesentlich ein Ausbrud ber falfchen Gelbftliebe ift, inbem ber Menfc bie Belt nur barum liebt, weil er einen Benuft bavon bat, fo find auch fcheinbar anderweitige Quellen von Gunben, wie weichliche Elternliebe, falfche Befälligfeit, falfche Freundes- und Baterlandeliebe, ja verfehrte Gottesliebe, in Birflichteit nichts anderes als eine Rehrseite ber fundlichen Gelbftliebe. übergartliche Eltern lieben in bem Rinde nicht Die sittliche Berfonlichkeit, bas Rind Gottes, fondern nur fich und ihren zeitlichen Genug an bem Rinde.

Das Gefühl des Baffes als fundlicher Beweggrund tann aber febr verschiedene Grade baben, insofern berfelbe bie ursprüngliche und natürliche Liebe ju bem fittlichen Object erft überwinden muß, ebe er in reiner Befalt auftritt. Der fündliche Baf ericheint jo junachft als Bleich giltig teit, Die feineswege ein bloß unentschiedenes Richtlieben und Richthaffen ift, weil ein foldes vollständiges Tobtfein des Befühls überhaupt nicht moglich ift, fondern ein wirklicher fundlicher Sag, welcher aber im Biberftreit gegen bie entgegenstebenbe Liebe erft fo weit fortgeschritten ift, bag er fle ertobtet bat, ohne eine andere, positive Gestalt gewonnen zu haben. gen ein fittlich zu liebenbes Object, und bas ift alles Gute, tann ich nur bann gleichgiltig fein, wenn ich bie Liebe zuvor ertöbtet habe; bies tann aber nur geschehen burch ben entgegenstehenden Sag. Gleichgiltigfeit gegen Gatten, Eltern und gegen Gott ift nicht blogee Nichtfühlen, fondern ift Lieblofigfeit, ein Rieberbruden bes fittlichenaturlichen Gefühls, alfo Bag. Der heiligen Schrift gilt Gleichgiltigkeit und Lauheit bem Göttlichen gegenüber bem verwerfenden Saffe gleich; hiervon fpater.

Bei ber blogen Gleichgiltigfeit aber tann es nicht bleiben; fie ift naturgemäß nur ein Durchgang; was ich nicht liebe, ift für mich, wenn ich in Beziehung ju ihm ftebe, eine Störung bes Lebens; Gatten, bie einanber gleichgiltig find, find einander im Wege, machen fich gegenseitig bas Leben ichmer; Gleichgiltigkeit geht also nothwendig alebald über in Abneigung, in welcher ber Sag bereits als bie Liebe überwiegend erfcheint, eine mirkliche Geftalt gewinnt, indem der Menfc ben Gegenstand nicht bloß nicht liebt, fonbern ihn aus feinem Lebenstreife ju entfernen fucht, inbem er fich von bemfelben abwendet. Die Gleichgiltigkeit, konnte nur bann bei fich felbst steben bleiben, ohne in Abneigung überzugeben, wenn ihr Gegenstand fich felbst von mir entfernt, mir nicht mehr begegnet; barin liegt aber fcon ber Bunfch, bag er mir fern bleibe, alfo bas Streben ibn gu entfernen. - Die gesteigerte Abneigung ift ber Arger, zu welchem fich ber Wibermille als feine Offenbarung im Bollen, ale ber geärgerte Wille verhält. Der Ärger ist das fündliche Unlustgefühl an dem zu liebenben Gegenstand, ein Arghaben an dem Nichtargen, geht also auf ein Argermachen besselben bin, und ber fündliche Arger unterscheibet fich eben badurch wesentlich von ber sittlichen Betrübnig an einem fündlichen Gegenstande. Chriftus weinte wohl über Jerusalem und gurnte über ben Unglauben ber Juben, aber er ärgerte fich nicht. - Der Biberwille geht fiber in Feindfeligfeit, in welcher fich bie Unvereinbarteit bes fundlichen Seins bes Menichen mit bem Gegenstande bes Wiberwillens befundet, alfo bag bas fündliche Sandeln besselben nicht bloß bas in fein Lebensgebiet eintretenbe gegenständliche Dafein zu entfernen ftrebt, fondern es felbst auffucht, um es zu vernichten, ihm also auch die Möglichkeit zu ranben, ftorend in fein Lebensgebiet einzugreifen. Der Gipfelpunkt ber Feindfeligkeit ift ber haf im engeren Ginne, ber Grimm, in welchem bie Stimmung ber Feindseligkeit zu bleibender Charaktereigenthumlichkeit wird. Die bloße Feindseligkeit erscheint mehr nur vorübergehend; ber haß ist bauernd und enbigt nur mit ber Bernichtung ober Entfernung bes Begenftanbes; wer feinen Bruder haßt, ber ift ein Todtfcblager (1 3ob. 3, 15; Dt. 5, 21. 22; 1 Dof. 4, 5 ff.). Menichen, die einander haffen, konnen ohne wefentliche Lebenshemmung nicht neben einander bestehen; Die Liebe vereint, ber Bag gerftort und vernichtet; wo die Liebe fagt: "ich und du, du, weil ich, und ich, weil bu", fagt ber fündliche Saß: "ich, aber nicht bu, und bu nicht, weil ich."

Der fündliche haß nicht bloß gegen ein bem Menschen irgendwie in seinen Bestrebungen hinderlich entgegentretendes Sein, sondern gegen bas Göttliche und Gute an sich, als dem fündlichen Befen des Menschen wider-wärtig, ift die Bosheit, die allerdings bem Keime nach aller Sunde zu

Grunde liegt, aber ju bewußter und wirklicher Gestalt erft als die Frucht einer weitergebenden fündlichen Entartung fommt. Gie ift ein Luftgefühl an ber Bollbringung bes Saffes gegen bas Göttliche, alfo an ber Bernichtung bes bestehenden Guten; fie tragt baber mehr ober weniger einen fatanifchen Charalter, ift "Luft an ber Ungerechtigleit" (2 Theff. 2, 12). Die Bosheit erscheint in ber Schrift als bas eigentliche Befen, Die Seele und Die Dacht' ber Sunde, fowohl in unmittelbarer Beziehung auf Gott (1 Dof. 6, 5; Rom. 1, 29; 2 Theff. 2, 4. 7. 8; Bf. 26, 5; Jef. 1, 4. u a.), wie auf die Menichen, und baburch mittelbar auf Gott (1 Dof. 50, 15; Bf. 5, 10; 7, 15; 10, 2; 11, 2; 36, 5; 62, 5; 94, 16; 140, 2, 3; Spr. 6, 14; 16, 27; 22, 5; 24, 2; Jer. 9, 3. u. a.). Alle Bosheit ift ihrem Befen nach Sag-gegen Gott (30h. 15, 17. 24); wer ben von Chrifto Geliebten haft, ber haft auch Chriftum (Apoft. 9, 4. 5), und wer Chriftum haft, ber haft auch ben Bater (3oh. 15, 23. 24; Rom. 1, 30, wo Jeoorvyeis mahrscheinlich als Botteshaffer zu faffen ift). Die Gunde als bas Gottwidrige tann nicht anbere ale Gott haffen; biefer Gotteshaf ift ihre Selbsterhaltung; mer Arges thut, ber haffet bas Licht (3oh. 3, 20) und liebt die Finfternig mehr als bas Licht. Der haß gegen Gott ift nicht bloß ein unbewußter, verftedter Ingrimm, fondern wird in ber weiteren Entwidelung zu einem bewußten und ausbrudlichen; (Communisten-Bereine ber Neuzeit verpflichten wohl ihre Mitglieder ju perfonlichem Sag gegen Gott). Diefer Sag gegen bas Göttliche ift mit ber Furcht vor bemfelben nicht blog vereinbar, soubern fast nothwendig mit ihr verbunden; grade weil sich ber Densch vor Bott fürchten muß, und biefe Furcht, fo gern er es möchte, nicht los merben tann, ift fein Sag ein fo tiefgebender; nichts haßt man fo febr, als wovor man fich fürchtet. Die Menschen ber Gunbe baffen bas Licht, haffen bas Göttliche in allen feinen Erscheinungen, haffen bie Bahrheit, weil ihre Werke bose find und bas Licht nicht vertragen, sonbern von bemselben gestraft werben (Joh. 3, 19. 20; 7, 7; vergl. 8, 47; Apost. 7, 54). Der bag gegen bas Göttliche ift nicht blok ein blinder, verftand- und zwedlofer Jugrimm; er hat vielmehr bas bewußte Streben, bas Göttliche überhanpt aufzuheben oder zu verdrängen und fich selbst und das Sündliche an beffen Stelle zu feben (vgl. Apost. 4, 26—28); und aller Berfolgung und allem Dag gegen bie Rinder Gottes liegt ber Bag gegen Gott felbft und gegen Christum jum Grunde, ber Gebante: "bies ift ber Erbe, tommt, lagt uns ihn tobten, und fein Erbe in Besit nehmen" (Mt. 21, 38); fie fuchen ben herrn bee lebene ju tobten, weil fein Bort nicht Gingang bei ihnen gewinnt (Joh. 8, 37); und ber ichneibenbfte Ausbrud bes Saffes gegen bas Göttliche mar es, als bie Juben bem Bilatus guriefen: "nicht biefen, fonbern ben Barrabas." Die Belt hat für ben Gottesmenichen und alles

Söttliche keinen höheren Bunsch als bas "freuzige ihn," und keine andere Erklärung, als daß dieses Göttliche das hinderniß der wahren Glückseligeteit, der Feind der menschlichen Lust, das Widermenschliche sei; daher die Lästerung gegen den Gottessohn, er habe den Teusel und stehe mit ihm im Bunde. Wo nur immer sich Gottes Balten offenbart, sei es auch das der Liebe und Gnade, da bekundet sich auch der haß der Sünder; die Isacliten verschmähten den Moses und sehnten sich zurüd nach Aegupten (Apost. 7, 39); und selbst wo die höchste herrlichkeit des Gottessohnes offenbar wird, läßt die Bosheit sich gegen dieselbe freien Lauf (Ioh. 11, 46), und ergrimmt noch mehr im Angesichte des hellen Lichtes der Bahrheit (Apost. 5, 33); und sast ruchloser noch als der Haß gegen den, der die Todten auferweckt, war der Pharisäer Haß gegen den auserweckten Lazarus, den sie zu tödten suchten suchten (Ioh. 12, 11).

#### §. 173.

Da die sündliche Liebe zugleich auch fündlicher haß ift, und nicht bloß mit Gott und allem Gottähnlichen in Widerspruch steht, sondern auch in der widergöttlichen, also in sich zerrütteten Welt vielfachen Widerstand findet, und dadurch noch mehr zu haß erregt wird, so steigert sich dieser liebende haß und diese hassende Liebe zu einer das vernünftige Bewußtsein bewältigenden Gewalt und wird zur Leidenschaft, in welcher der Wille unter die Herrschaft des sündlichen Gesühls gesnechtet wird. Wenn die Leidenschaft sich nicht auf die besonderen Zwecke des einzelnen Menschen, sondern auf allegemeine Gedanken, auf vermeintlich sittliche und religiöse Ideen bezieht, und beren Berwirslichung mit erregtem Haß gegen alles Wiederschende durchzusühren sucht, wird sie Fanatismus.

Ein mächtiges Gefühl ift an sich noch nicht Sunbe, nicht Leibenschaft; bie rechte Liebe zu Gott kann nie Leibenschaft werden; jede Leibenschaft aber ist sündlich. Eine leibenschaftliche Liebe ist nicht bloß eine dem Grade nach sehr hohe und mächtige Liebe, sondern ihre innere Beschaffenheit ist bose, weil sie nicht auf der Gottesliebe ruht und zugleich einen sündlichen Daß gegen alles, was dem Genuß dieser Liebe hinderlich ist, einschließt. Eine sittliche Liebe, auch wenn sie hoch gesteigert ist, haßt schlechterdings nur das Gottwidrige, die Leidenschaft dagegen haßt alles, was ihr im Bege ist, wird also vernichtend. Christus hat höhere Liebe gehabt als je ein Meusch, wer aber wollte ihm Leidenschaft zuschreiben? Das Sündliche der Leidenschaft ist schon in ihrem sinnigen Ramen ausgedrückt (im Griech. nachnua, Röm. 7, 5; Gal. 5, 24, wo die nachnuara neben den

ben emidomen fieben); fie ift ein leibentlicher, franthafter Anftanb; ber Menfc leibet unter feiner haffenben Liebe; fie ift nicht mehr fittlider Beweggrund, fonbern blind zwingenbe Gewalt. Der Menfch will bier nicht mehr als freie, fittliche Perfonlichkeit, fonbern bas Gefühl will ohne Die Bernnnft, erhebt fich über fie, reißt fie wider ihren Billen fort. Die Leibenschaft ift an fich blind, weil unvernünftig; fie macht ben Denfchen theilweise ungurechnungefabig, benn fie geht mit ihm burch; aber fie entschuldigt seine Sande nicht, benn eben für feine Leidenschaft felbft ift er gurednungefabig. Die Leibenschaft ift nicht aus ber Bernunft und führt nicht gur Bernunft, fonbern gum Bertehrten. Bo Sittlichteit waltet, ba kann auch die glithendfte Liebe nicht Leibenschaft werben; sittliche und gludliche Chegatten konnen einander beiß und innig lieben, aber nicht leis benfchaftlich, benn fie befigen einander, fie haben teinen Grund jum haß; fie baben ben fittlichen Genuft ber Liebe, nicht bas Leiben bes Liebeshaffes. Dem fittlichen Menschen treten in ber Welt ber Gunbe auch vielfache hemmniffe feines fittlichen Strebens entgegen, und bas Gunbliche an biefem Biberftrebenben erregt auch seinen Sag, aber nicht barum, weil es ihm und feinen Banfchen, fonbern weil es Gott zuwider ift. Golder fittliche Baf, nicht gegen bie Berfon, fonbern gegen bas Boje, tann nicht ur Leibenschaft werben, weil er an bem liebenben Bertrauen zu Gott. als bem treuen Belfer in allen ihm geweihten Begen, erfüllt ift. Dhne Gottesliebe wird bie Liebe und ber Bag jur Buth, und jebe Leibenschaft ift eine Buth ber Liebe und bes Saffes zugleich. Leibenschaftliche Liebe und leibenschaftlicher Saß find nicht Gegenfate, soubern find wesentlich einerlei und immer vereinigt; baber die fo baufige Erscheinung, daß leibenschaftliche Liebe nicht bloß numittelbar nach erfülltem Genug in Bag umichlagt (Amnon, 2 Sam. 13, 14. 15), fonbern felbft bis jur Bernichtung ber geliebten Berfon fortichreitet, wenn fie nicht volle Befriedigung findet. Der Menfch, feines leidentlichen Buftandes fich bewußt, baft in ber Liebe auch schon die Person, die ihn zu solcher Liebe erhitt, und barum idlaat fo fonell aus ber Liebe bie Flamme bes Baffes empor; aus leis benschaftlicher Liebe geben meift ungludliche Gben bervor; bas Reich bes Bojen ift in fich felbst uneins. Die Leibenschaft tann auch auf etwas an fich Gutes gerichtet sein, ohne daß sie dadurch aufhört, fundlich zu sein; es gibt auch eine leidenschaftliche Liebe zur Wiffenschaft und zur Runft. fehr unterschieden von einer mahren und feurigen Liebe ju benfelben; jene macht ben Menschen nicht jum Beisen, sondern jum Rarren, benn er vergift Gottes über feinen Zahlen, Wortern und Bilbfaulen: Wenn Belehrte in leibenschaftlicher Gier Bibliothefen bestehlen, wenn jener italienische Maler, freilich finnlos genug, einen Menschen ans Kreuz nagelte,

um einen fterbenden Chriftus zu malen, wenn ein französischer Anatom einen Anaben acht Tage lang lebendig auf ein Brett anheftete, um über ben Blutumlauf "wiffenschaftliche Experimente" zu machen,1) so zeigen solche Dinge sehr schneibend ben Unterschied ber Leidenschaft von der Liebe zur Wiffenschaft.

Der Fanatismus (Inlos) ift die Leidenschaft im Gebiete bes Beiftigen, befonders bes Religiofen, ift bas Berrbild bes sittlichen Gifers, eine leibenschaftliche, mit vernichtendem haß verbundene Liebe zu Bahngebanfen, und wird zur Buthluft an ber Bernichtung ber Andersglaubenben. benn er meint, er thue Gott ober ber Wahrheit einen Dienst bamit (Rom. 10, 2; Joh. 16, 2). Saulus mar ein folder "Eiferer um Gott" (Avoft. 22, 3-5); er hatte Bohlgefallen an bem Tobe bes Stephanus (8, 1), verfolgte mit rafenber Gier bie Glaubigen und zerftorte bie Gemeinben (8, 3: 9, 1; 22, 4. 19. 20; 26, 9. ff.; Gal. 6, 13. 14; Phil. 3, 16; 1 Tim. 1, 13) und, so wie er, auch bie Juden (Apost. 18, 12 ff.; 21, 27 ff.; 22, 3). Der Fanatismus verblendet die Erfenntnift, fragt nicht mehr nach vernfinftigen Gründen, fondern jagt nur nach Bollbringung bes Haffes (Apoft. 13, 28); er ift ein Gifer ohne Berftand und Erfenntnig (Rom. 10, 2); er fragt nicht nach Recht und Gefet, fondern will in blinder Buth nur Bernichtung (Apoft. 14, 19; 22, 23; 23, 12 ff.); er bienet nicht Gott, fonbern ben Göten; und ber Fanatismus ber Gegenwart im Dienste ber Tagesgoben gegen alle, die ihre Rnie nicht vor ihnen beugen, ift nicht verfchieben von bem des Bolfes zu Ephejus, welches zwei Stunden lang forie: "groß ist die Diana zu Ephesus" (Apost. 19). Dag bie mehr in Gefühlen als in Gebankenerkenntniß fich bewegenden Frauen vorzugsweise jum Fanatismus geneigt find, bas erfuhren icon bie Apostel (Apost. 13, 50); und nicht minder, daß berfelbe feine höchfte Steigerung erfährt bei ben aufgeregten Boltsmaffen (Apost. 17, 5; 18, 12 ff.; 19, 28 ff.; 21, 27 ff.).

# §. 174.

Obgleich jede bewußte Sünde eine Nichtachtung Gottes ift, so erweckt boch bas auch in bem Sünder noch vorhandene Gottesbewußtsein bas Bewußtsein des Gegensates zu Gott, also das Gefühl der Furcht vor Gott, welches im Unterschiede von der liebenden Ehrfurcht die Angst vor dem dem Sünder entfremdeten Gott ist, entsprungen aus dem Bewußtsein, die Liebeseinheit mit Gott verloren zu haben und dem heiligen und allwaltenden Gott schuldvoll und machtlos gegensiber zu stehen und der strafenden Gerechtigkeit verfallen zu sein. Es ist eine Furcht ohne Liebe, aber, als ein Ausdruck des auch in ber

<sup>1)</sup> Strombed, Darftell. aus meinem Leben, 1838. VI. S. 161.

Berbunkelung boch noch ahnenb vorhandenen Gottbewußtseins, die Voraussetzung der Möglichkeit einer Umkehr zu Gott. Diese Furcht ist zwar nicht ein sittlicher Beweggrund zu einem wirklich sittlichen Handeln, wohl aber zum Unterlassen des Bosen, und eine ernste Mahnung, ben wahren, sittlichen Beweggrund, die Liebe, wieder zu erringen, und sie kann baher mittelbar zur sittlichen Umkehr führen.

Wer sich nicht mehr fürchtet, bei wem also das Sündigen zu voller Frechheit gegen Gott gelangt ist, der kann nicht mehr gerettet werden; und obgleich nicht jede Furcht auch schon zur Rettung führt, und auch die Teufel noch an Gottes Macht glanben und zittern (Jac. 2, 19), und auch die ausgebildete Frechheit doch immer noch eine geheime Angst vor einer höheren Macht hat, so ist die Furcht dennoch eine rechtmäßige und beziehungsweise wahre Rehrseite der Sünde, ist der erste und natürlichste Ansdruck des Gewissens, der göttlichen Gerechtigkeit in dem Bewußtsein des Menschen selbst (1 Mos. 3, 8. 10); es ist Gottes Ordnung, daß der Sünder sich fürchten muß (3 Mos. 19, 14; 25, 17; 5 Mos. 28, 66; hiob 18, 11; Ps. 14, 5; Jes. 44, 11; Spr. 28, 1; Luc. 21, 26; Apost. 5, 5. 11; Röm. 8, 15; 2 Tim. 1, 7; Ebr. 2, 15).

Die Furcht ift ein sehr wichtiger Beweggrund auf bem Gebiete ber Sanbe; fie ift bie auf einem mahren Bewußtsein ruhenbe Gegenwirtung gegen bie fündliche Luft, ift ber bittere Rachgeschmad ber anfangs fugen Gunbe; bie Furcht vergallt bem Menschen bie Luft. Die nachste Wirkung ber Furcht ift nicht ein Thun, sondern ein Nichtthun beffen, mas die Furcht veranlaßt, ift eine Flucht vor Gott, und barum, ba fich auch ber Beibe bewußt ift, bag er ber göttlichen Macht boch nicht entflieben tann, eine Scheu vor bem Bojen, nicht barum, weil es boje ift, weil es Gott mißfallt, fondern barum, weil es Gottes Gerechtigfeit gegen ben Gunber aufruft. Dieses Richtthun ist, weil es nicht aus ber Liebe ist, noch nichts Sittliches, aber es halt boch ben Menfchen vor weiterem Ginten gurud, gibt ibm Raum zur Gelbstbefinnung. Die Furcht wirtet also vor allem ber Übermacht ber Leibenschaft entgegen, und gibt bem Menschen bie Möglichteit, fich von ihr loszumachen; und ba ber Menfch nie vollig unthatig fein tann, fo ift bas Unterlaffen bes Bofen aus Furcht mittelbar auch ein Beweggrund zu einem zwar noch nicht fittlichen, aber boch befferen Sanbeln, als welches ohne bie Furcht geschieht; und ber Mensch gewinnt so bie Möglichteit, fich nach Befreiung von ber Furcht und von tem Bofen felbft zu febnen.

Aber selbst bie knechtische Furcht vor Sott tritt bei ben meisten zurud hinter bie Menschenfurcht, wie bas Bertrauen auf Gott zurudtritt binter bas Bertrauen auf fich selbst und auf bas Geschöpf; und ist auch bie Furcht vor Menschen, vor ihrem Urtheil wie vor ihrer Strafe, vielsach ein hemmniß ber Bollbringung bes Bösen (Mt. 14, 5; 21, 46; Mc. 11, 18), so ware
biese Furcht selbst bann, wenn bie Gesellschaft nicht selbst von ber Sinbe
zerfressen wäre, höchstens ein vorläusig bewahrenbes Erziehungsmittel zur
sittlichen Freiheit, aber nicht selbst ein sittlicher Beweggrund. Wenn aber
bie Menschen, vor benen ber Sünder sich fürchtet, selbst unter ber Knechtschaft ber Sünde stehen, so führt diese Furcht gradezu zu neuer Sünde,
wie Pilatus aus Menschensucht gegen sein Gewissen Jesum verurtheilte;
aus Furcht unterläßt ber Sünder bas Gute (Joh. 7, 13; 19, 38) und thut
bas Böse (Joh. 19, 8 ff; Mt. 14, 9; 26, 58; Gal. 2, 12).

# Sechster Abidnitt.

# Das sündliche Chun.

# A. Nach dem innern Unterschied desselben.

§. 175.

Da alles wahrhaft, b. h. burch Gott Seienbe gut ist, also im Gegensate zur Sünde, so ist das sündliche Thun in Beziehung auf das wahre Sein wesentlich verneinend, sucht es zu zerstören, ist seinem Grunde nach ein diabolisches. Die drei Beisen des sittlichen Thuns (§. 101) zeigen sich also in dem Gebiete der Sünde in entgegengesetztem Charakter.

1. Das schonen be Thun erscheint in ber Sünde entweder verneint, oder auf das sittlich nicht zu schonende Böse gerichtet.— a) Das
sündliche Nichtschonen ist das thatsächliche Berneinen des zum
Dasein berechtigten Guten, ist Streben nach Zerstörung, und ist so
ber unmittelbarste und nächste Ausdruck des Geistes der Sünde als
eines verneinenden überhaupt, des Hasse gegen das Gute, des Argers an dem Göttlichen und Schönen.

Ein Thun ohne sittlichen Gebanken ist an sich schon wesentlich zerftörend, selbst wenn es nicht ausdrücklich auf Bernichtung ausgeht; spielende Kinder machen gern entzwei, was ihnen unter die hande kommt;
was für sie harmlos ist, ist für den geistig Mündigen Sünde, weil unvernünftig. Die Sünde zerstört aber nicht bloß zwecklos, sie zerstört um
ihrer selbst willen; denn sie haßt das Gute und kann sich nur erhalten
durch bessen Bernichtung; wo Sünde ist, ist auch Zerstörung; und die Sün-

ben ber Boller bebeden ben Boben ber Beltgeschichte mit ben Trummern wilber Bernichtungswuth. Dies verneinenbe Streben befundet fich junachft als eine mehr unbewußte, feinen verständigen Zwed verfolgende, nur auf einem unbestimmten, muften Triebe rubenbe Berftorungeluft, bas Beiden fittlicher Robbeit, überall auftretend, wo bie individuelle Rraft ohne fittlichen Gehalt und ohne fittliche Zucht ift; fie freut fich an ber Bernichtung, und ift barum ihrem Befen nach Bosheit. Wo die roben Maffen losgelaffen werben von ber fittlichen Rucht ber berrichenben Gewalt, ba zeigt fich jene bamonische Luft, nicht bloft gegen bie gehaften Berfonen und beren Eigenthum, sondern gegen alles, mas nicht gemein und rob ift; und befonbere ift bas Schone, bas Runftwert, fast Aberall ber Wegenstand bes befonderen Ingrimme ber roben Daffen gewefen, bie eine Bonne baran haben, Trummer und Berstummelung um fich zu feben; im Buften fublen fie fich wohl, weil es in ihnen felbft mufte ift. Ber ben Ginklang und Frieden in fich und mit Gott und allem Göttlichen verloren bat, ben ärgert aller Friede, alles harmonische und Schone; bie Sau malat fich am liebsten im Roth, und ber robe Denich will alles um fich ber rob feben, und alle Bildung und ihre Gebilbe erfüllen ibn mit Baf. Den fühlenden Befen gegenüber erscheint bieses fündliche Nichtschonen als Granfamfeit, eine burch bas gange Beibenthum bis zu ben bochgebilbeten Griechen, (Achill gegen Hektor), hinaufgehende Bekundung ber Lieblosigkeit: und selbst bie burch ihre Religion hierin gezugelten Indier, Die fein Thier qualen wollen, beweisen gegen Menfchen bie fonobefte Lieblofigteit. 1) Benn bie Menge etwas aus der Geschichte lernen wollte, so ware dies für sie lehr= reich über die Frage nach der Ungetrübtheit der menschlichen Ratur und nach ber Güte ber großen Massen. Wo aber ber fündliche Haß sich auf bestimmte Zwecke richtet, geht er auf die Bernichtung des Gehaften aus, sowohl in beffen geiftigem Befen und feiner fittlichen Bebeutung für bas fittliche Ganze, — eine moralische Bernichtung burch Lästerung und Schmahung, — ale auch in beffen wirklichem Dafein.

# **§.** 176.

b) Das fündliche Schonen läßt basjenige unberührt, was burch sittliches Thun aufgehoben werben soll, also bas noch Mangelhafte, vor allem bas Sündliche selbst, ift also besonders bas Unterlassen ber sittlichen Zucht an sich selbst und gegen Andere, falsche Nach-sicht gegen Fehler und Sünden. Grund bieses Schonens ist ent-weber die Trägheit und Gleichgiltigkeit, also Mangel an Liebe, ober

<sup>1)</sup> S. bes Berf. Gefc. bes Beibenth. II, S. 465.

fündliche Liebe zu bem Gundlichen, immer aber Mangel an Liebe zu Gott und feinem Billen.

Die fündliche Nachficht auch gegen Andere ift im Grunde immer auch ein fundliches Schonen seiner felbft; benn fie bezieht fich eben nur auf biejenigen Berfonen, bie bem fündlichen Menschen felbst angenehm find, und auf biejenigen Gunben ber Anbern, bie er felbft liebt, alfo bag er in ihrer Ruge nicht fich felbst verurtheilen möchte. Die Weltmenschen find nie liberaler, als wenn es fich um Schonung ber Gunbe, und nie meniger, als wenn es fich um Schonung bes Beiligen handelt. Die landlaufige "Freifinnigfeit", ber "Liberalismus" im Gebiete bes Sittlichen, ift nicht ein Geltendmachen ber fittlichen Freiheit ber vernünftigen Berfonlichkeit, fondern bas zuchtlose Freilaffen bes Ginzelwillens und ber Luft bes fundlichen Menichen gegenüber bem Ernft bes fittlichen Befetes, bas Burudftellen ber fittlichen Ibee hinter bas zufällige Begehren ber Einzelnen. Das Freilaffen ber fittlichen Berfonlichkeit von aller willfürlichen Befdrantung ist etwas fehr Schones und Sittliches, und wir werden von der Freibeit eines Chriften noch zu reben haben; aber ber gewöhnliche Liberalismus ift bas reine Begentheil driftlicher Freiheit; er befreit nicht ben Dienschen von bem Drud fundlicher Gewalt, fonbern von bet Geltung bes fittlichen Gefetes. Buerft ift ber Menich immer freifinnig gegen fich felbft, indem er fich vieles erlaubt, was Gottes Gefetz ihm nicht erlaubt; er gestattet als ein Recht sich alles, was ihm Luft macht, fragt nicht barnach, was Gott, sondern nur, was ihm felbst wohlgefällt; er läßt fich gehen, und geht ba eben nur feiner fündlichen Luft nach; bie heilige Schrift nennt folde Freifinnigfeit mit ehrlichem Worte: "bes Fleifches Gelufte vollbringen." Wie man nun felbft lebt, fo läßt man in einem gewiffen Billigfeitegefühl und aus Furcht vor gerechter Ruge auch Andere gewähren; "leben und leben laffen" ift ba die Lofung, natürlich nur infoweit, als bas eigne Intereffe babei nicht ins Spiel tommt. Diese Freisinnigkeit will eben bas natürliche, fündliche Wefen bes Menfchen frei laffen, will nichts von einer Umtehr, von Bufe miffen; es ift bies bie Freifinnigfeit eines Arztes, ber seinen Kranken nicht zumuthet, irgend eine unangenehme Cur zu bestehen, fonbern ihn nach feinem Belufte leben und hinfiechen lagt. Bottes beiliges Walten ift nicht "liberal," es züchtiget fündliche Nachsicht als straffice Gleichgiltigkeit gegen feinen beiligen Willen (1 Sam. 3, 13).

§. 177.

2. Das Aneignen zeigt bie fündliche Entartung a) barin, baß bas materielle Aneignen als bas Sohere aufgefaßt wird über bem Geiftigen, und biefes zum Dienst für jenes herabgesett wird, — bas

Baltenlassen bes sinnlichen Genusses über ben geiftigen, bas herrschen bes Thierischen über bas Sittlich-Bernunftige; Böllerei und Unzucht sind die hanptsächlichsten Erscheinungsweisen dieser Sünde.

Erft burch bie Gfinbe bes Beiftes wird ber an fich fittlich gute Benuß bee Sinnlichen fundlich, indem ber vernunftige Beift fich unter bie herrschaft ber Sinnlichkeit stellt, von ber Menscheit zur Thierheit berabfteigt. Die Gunden bes finnlichen Genuffes liegen bem fittlich roben Denichen am nachsten, und find barum die häufigften. Die Ratur felbft veranlaßt wohl burch ben finnlichen Trieb biefe Gunben, aber zur Berfuchung wird biefe Beranlaffung erft burch bie fundliche Entartung ber menfchlichen . Ratur; benn wo bie Gunbe nicht bereits eine Macht ift, ba ift auch ber finnliche Trieb an fich nicht im Wiberspruch mit ber Bernunft und wird von biefer in jedem Augenblid in feinen Schranten gehalten; wo aber ber Menich fraft ber Gunbe nicht mehr volltommen Berr über fich felbft ift, ba brangt fich bas blog Raturliche zu einer ungebührlichen Dacht vor, und bie fittliche Bernunft tann ben finnlichen Trieb nur burch fteten und oft fcweren Rampf zügeln; und ohne biefen fittlichen Begentampf wird bie Sinulichkeit jugellos, und mahrend bas Thier in feinem naturlichen Buftande das Maß feines Genießens in feinem Naturtriebe felbst hat, und nicht eigentlich ausschweifen tann, ift bie burch bie Bernunft nicht gebanbigte Sinnlichkeit bes Menschen von felbst ausschweifent, unter bas Thier fintend. Die finnliche Ausschweifung wird in ber beiligen Schrift überall als folche Bekundung tieffter Erniedrigung gefaßt (Jef. 5, 11 ff; Luc. 21, 34; Rom. 13, 13; Gal. 5, 16. 19. 21; Phil. 3, 19; 1 Petr. 4, 3).

Die Gunbe ber BBllerei liegt nicht in bem blogen außerlichen Daß und in der Wahl der Speise und des Tranks; es kann jemand bei Brot und Wasser ausschweisen; das Sündliche liegt in dem Berzen, in der Lusternheit, barin, daß der Mensch sich gierig und lüstern verseutt in den bloß finulichen Genuß, als fei bies ber bochfte, bag er bas Beiftige, baf er Gottes vergißt über demfelben, alfo auch barin, daß er den einfachen, naturgemagen Benug verfchmaht, erfünstelte und unnatürliche Benuffe fucht, und ben Bohlgeschmad zum höchsten Zwed macht. Lufternheit im Effen und Trinken zeigt von kleiner Seele; und wenn Beispiele großer Manner für bas Gegentheil angeführt werben, fo waren sie eben in biesem Bunkte Bollerei ichlieft frommen Sinn aus, benn ber Menich macht "ben Bauch zu seinem Gott" (Bhil. 3, 19). — Die geschlechtliche Ausschweifung, hier nur als finnliches Genießen zu betrachten, ift nicht bloß außer ber Che vorhanden, wo jeder Geschlechtsgenuß Unzucht ist, sondern oft auch in der Che felbst, die vielfach nichts als eine fortgefetzte und gesteigerte Unzucht ift. Auch hier ist es nicht bas bloße Maß, ober ber bloße Mangel sittlicher Banbe, was das geschlechtliche Aneignen zur Unzucht macht, sondern die Lüst ernheit; lustern aber ist auch in der She der Geschlechtsgenuß, wenn er nicht auf der wahren persönlichen Liebe ruht und nicht auf den sittlichen Zwed der She gerichtet ist, sondern eben nur die sinneliche Lust zum Zwede und zum Grunde hat. Die geschlechtliche Aussschweifung geht fast immer Hand in Hand mit der Böllerei.

# §. 178.

- b) Das Aneignen ift ferner barin fündlich, bag bas universselle Aneignen, bas Erfennen, als bas bedingte und beherrschte zusrücktritt hinter bas individuelle, ben Genuß (§. 109), ba in ber Sünde überhaupt die Einzelperson als bas höchstberechtigte sich vordrängt, baber Gleichgiltigkeit gegen die Wahrheit, überwiegendes Streben nach Genuß.
- c) Das Erkennen ist sündlich, indem es nicht an das fromme Gottesbewußtsein angeknüpft und darauf gegründet und bezogen wird, sondern nur das Endliche an sich erfassen will, Gott vor dem Geschöpf und durch das Geschöpf verbirgt, und dadurch zur Unwahrheit wird.
- d) Das Genießen ist sündlich; indem es 1. das Geistige zurücktreten läßt hinter das Sinnliche; 2. indem es die Lust nicht als Bekundung des sittlichen Einklangs, sondern als Zweck für sich auffaßt,
  also indem der Mensch die Lust an und für sich erstrebt, ohne daß
  sie durch entsprechendes Bilben, durch Arbeit und fünstlerisches Bilben,
  errungen ist, also ohne sittliches Recht an den Genuß; 3. indem es
  nur Lust an dem Geschöpf will, ohne die begleitende Gottesliebe;
  4. indem der Einzelne im Genuß sich von der Gemeinschaft der Liebe
  löst, den Genuß ohne liebende Mittheilung will.

Das an sich rechtmäßige Genießen wird sofort sündlich, wenn es sich in eine ungebührliche Stellung zu dem Erkennen vordrängt, wenn es sich also nicht bestimmen läßt durch die Erkenntniß der Wahrheit, sondern diese selbst bestimmen will. Der in der Sünde von der vernünftigen Weltordnung sich lösende Mensch hat an sich auch keine Reigung, diese allgemeine Bernünftigkeit erkennend sich anzueignen, vielmehr sein Einzelsein zu dem Bestimmenden und allein Wahren zu machen, die Wahrheif nur insoweit gelten zu lassen, als sie ihm Genuß und Bortheil gewährt. Dieses Bordrängen des Einzelwesens vor das Allgemeine, des Genießens vor das Erkennen muß das letztere nicht bloß schwächen, sondern nothwendig fälschen, weil das über das Allgemeine sich erhebende und bestalb bestimmende

Einzelwesen felbst unvernünftig und fündlich ift. Der Mensch hat als fündlicher teine Liebe zur Bahrheit, sondern Abneigung gegen sie, weil sie ihn straft; er hasset das Licht und kommt nicht an das Licht, weil seine Berke bose find. Die Gleichgiltigkeit gegen die Bahrheit schlägt daher sofort in Widerwillen gegen dieselbe um.

Das Ertennen bes fündlichen Menschen fieht bie Dinge nicht mehr in Gott, und Gott nicht mehr in ben Dingen, bezieht alles nicht auf Gott. fonbern auf fich, ift alfo an fich ein vertehrtes, unwahres; es loft fich. wie bie Gunbe felbft, von bem Grunbe aller Bahrheit. Indem ber Menfc bie Babrheit in unfrommer, alfo fundlicher Beife ertennen will, erfaßt er fie überhaupt gar nicht, fondern nur ihren Schein; benn tein Glieb eines lebenbigen Bangen tann rein für fich, geloft von bem Bangen erfannt werben; bas All ber Dinge aber hat feine Ginheit, feinen Lebensgrund und Mittelpunkt in Gott. Der Menich fieht Gott nicht mehr vor bem Befcopf, bas Ewige nicht vor bem Endlichen; und mabrend er ben Schein für die Bahrheit ergreift, nicht Gott die Ehre gibt, sondern fich und feine verblendete Bernunft jum Quell, jum Mittelpunkt und jum Eräger ber Bahrheit macht, wird fein vermeintliches Wiffen hochmuthig. Ein wahres, fittliches Biffen tann nicht hochmuthig fein, benn bie Babrbeit ift nicht ein Ginzelbefit, nicht ein individuelles Erzeugnig, fondern ift Ausbrud ber allen vernünftigen Beichopfen gemeinsamen Berufinftigfeit: bodmathig tann man aber nur auf Grund bes befonderen Gigenbefites fein; nub fo wenig jemand barauf ftolg fein tann, bag er bie Schonbeit ber Ratur fieht, fo wenig tann er ohne arge Gelbftverblendung auf bie Ertenntniß ber Bahrheit bochmuthig fein. Bahres Biffen wedt nur bemuthige Liebe, falfches Wiffen blabet auf; Biffenebuntel ift immer fundliche Thorheit (Spr. 3, 5, 7; 26, 12; Jerem. 9, 23; Rom. 1, 21, 22; 12, 16).

Die an sich sittlichgute Wißbegierbe wird zu einer sündlichen, wird zur bloßen Reugier, welche nicht die Wahrheit, sondern nur irgend etwas Bahres, etwas Reues zum eigenen Genuß erfahren will, nicht um der Bernunft, sondern um der Lust willen. Herodes hatte große Begierde, Christum zu sehen und von ihm ein Wunder zu schauen (Luc. 23, 8); aber Christus antwortete ihm kein Wort; so suchen viele mit heißem Eifer nach immer neuer Erkenntniß, aber der Mund der Wahrheit bleibt ihnen stumm, weil sie nicht aus der Wahrheit sind, und nicht die ewige Wahrheit wollen, soudern nur das zeitliche Ergößen. Die Athener waren dei Pauli Predigt nur begierig etwas Neues zu hören, aber als sie die Wahrheit börten, wandten sie sich ab (Apost. 17, 19—21, vgl. 25, 22); die falsche Wißbegierde wendet so überall von der Wahrheit sich ab und zu den Fabeln hin (2 Tim. 4, 4).

Der von ber mahren Bernünftigkeit sich abwendende Geist wendet sich auch von dem geistigen Genuß ab zu bem sinnlichen als dem höheren; ber Weltmensch macht das Wohlleben und die Behagligkeit des änßerlichen Lebeus zu seinem höchsten Gut, versenkt sich, seiner ewigen Bestimmung vergessend, in den Genuß des Irdischen; er spricht zu seiner Seele: "ruhe dich aus, iß, trink, sei gutes Muthes!" (Luc. 12, 19; vgl. 17, 27. 28); "das Bolt setze sich nieder zu essen und zu trinken, und stand auf zu spielen" (2 Mos. 32, 6; 1 Cor. 10, 7); das gilt von allen mit der Welt und ihrem Genuß Abgötterei treibenden Menschen.

Der fittliche Genuß will burch Thätigkeit errungen fein (§. 117); ber blog natürliche Genuß des unmittelbar Gegebenen ift noch nicht fittlich, und wird, wenn er blog natürlicher bleibt, unsittlich. Der fündliche Menfc, bie fittliche Ordnung burchbrechend, will genießen ohne fittliches Recht, will, was die Frucht ber Arbeit und bes Bilbens überhaupt ift, genießen ohne bie Arbeit; jeber folcher Genuß ift ein Raub, fei es ein Raub an Anderen, welche burch ihre Arbeit fich ein Recht an den Genuß erworben, welchen jener ihnen fortnimmt, fei es an ber fittlichen Weltordnung überhaupt. Dem Groll ber arbeitenden Armen gegen die ihre Arbeit mußig ausbeutenben Reichen, welche nur ihr Gelb für fich arbeiten laffen, liegt ein fehr richtiges Gefühl von bem fittlichen Berhaltnig zwischen Arbeit und Benuß ju Grunde, wenn biefes Gefühl auch felbft meift nur fundlich entartet auftritt. Der mußige Genug ift nicht grabe immer ein unmittelbarer Raub an Anderen, immer aber ein Raub an der fittlichen Ordnung bes Gangen; bie beutsche Sprache nennt finnig bie Mußigganger Tagebiebe, die dem lieben Gott die Zeit stehlen; bas ift mehr als bloger Boltswit, bas enthält tiefe Bahrheit; an ben Genug bes Tages und ber Beit hat nur ein Recht, wer sittlich schafft und arbeitet. Solch Tagebieb ift nicht bloß, wer gar nichts thut (Spr. 6, 6 ff.; 24, 33. 34; 26, 13 ff.; 20, 4; Mt. 20, 6), fonbern jeber, ber nichts Bernunftiges thut; es gibt auch einen sehr geschäftigen Müßiggang (Spr. 12, 11; 2 Thess. 3, 11; 1 Tim. 5, 13); und eben weil Müßiggang an fich ein fündliches Aufgeben fittlicher Thatigkeit ift, ift er vieler Laster Anfang (Sir. 33, 28), führt zur Ans schweifung, zum Muthwillen und zu allerlei Unordnung; für die Gefellschaft find die Dugigganger die gefährlichsten Denschen, aufgelegt gur Störung ihrer Ordnungen. Bas bei einem fittlichen Menfchen nur bie Bekundung der die Kraft und das Leben lähmenden Krankheit ist, das ist für ben fündlichen Menfchen eine Wonne, und barum eben ift ber Die figgang als eine fittliche Krankheit auch eine Quelle neuer Berberbnif.

Alle gute und alle volltommene Gabe tommt von oben berab; ber fündliche Menich aber will ben Genug nicht von Gott, fondern von fic

sellbst empfangen, will die einzelnen, endlichen Guter ohne das höchste Gut, will die Gottesgabe ohne den göttlichen Geber. Diese Undansbarteit eignet im Unterschiede von den vorigen Sunden grade denen besonders, die ihren Genuß sich erarbeitet haben. Aber die Arbeit ist nur der eine Bestandtheil des sittlichen Rechtes an Genuß; der andere ist die Dausbarteit; die Arbeit erwirdt nur ein Recht an die göttliche Gabe, schafft nicht diese selbst; der Mensch meint aber, Schöpfer seines Gluds und seines Genusses zu sein. Die fleißigen Sunder rauben zwar nicht den Andern ihren Genuß, aber sie rauben Gott seine Ehre, und dieser Raub ist nicht weniger schlimm als der vorige.

Reigt das Genießen von selbst zur Bereinzelung (I, 464), so zeigt der fündhafte Mensch eine selbstsüchtige Abwendung von der Mittheilung des Genusses; er will alles allein genießen, insofern nicht Andere ihm zu seinem Genuß selbst nothig sind; er gönnt dem Andern nicht die Theilnahme, sieht in berselben eine Beeinträchtigung des eignen Genusses; auch bei üppigen Gelagen will doch jeder nur sich und die eigne Lust; Zechbrüder pslegen nicht sehr bereitwillig bei der Hand zu sein, wo es gilt, Hungrige zu speisen. Selbst au die an sich rechtmäßige Beschränkung der Mittheilung des Genusses lanu sich die fündliche Selbstschucht hängen; glückliche Ehegatten sünzbigen oft dadurch, daß sie sich von der übrigen Welt engherzig abschließen, ihr Haus der Freundschaft und der Gastlichkeit versperren.

# §. 179.

Das bilbenbe Thun bes fündlichen Menfchen ift icon an und für fich fündlich, weil ein arges Berg auch Arges bervorbringen muß, ift ein Dighandeln bes ju bilbenben Gegenftanbes, ein Argmachen bes Guten, ein Argermachen bes Argen, alfo ein Berberben und Berführen. 3m besondern erscheint bas fündliche Bilben a) indem es nicht zugleich ein Schonen bes Rechtes und ber rechtmäßigen Eigenthumlichkeit bes zu Bilbenben ift, als Bewaltfamkeit; b) indem fich bas individuelle Bilben, bas Arbeiten (§. 115) vor bas univerfelle, bas kunftlerische, brangt, biefes bei Seite schiebt, vor allem alfo nicht bas religiofe Bilben gur Leitung und gur fittlichen Beibe bat, alfo ale ein nur irbifd-materialiftifches Bilben: und indem das universelle Bilben felbft unter die individuelle Beforantibeit gebracht wird, ohne Begeifterung, nur unter bem Charafter bes Arbeitens auftritt, ale ein Bilben nicht bes Schonen, fonbern bes Saglichen.

Alles fittliche Bilben fest fittliche Selbstbilbung voraus; ber funb-

liche Mensch tann in seinem Bilben nur bas eigne schlimme Befen bem gegenständlichen Dasein einbilden, es also nur verbilden; sein Bilben in Beziehung auf Menschen ist also ein Argerniß für sie, macht sie ärger; unter fündigen Menschen muß Ärgerniß kommen; das ganze Sein und Leben des Sünders ist für Andere ein Anstoß, eine Berführung; er bildet zum Berderben, nicht zum Leben (Mt. 18, 6; Röm. 14, 13).

Während alles sittliche Bilben, selbst in Beziehung auf die Ratur, immer auch mit Schonung verbunden ist (§. 112), ist das sündliche vielsach eine Schonungslosigkeit (vgl. §. 175). Der Mensch, ber, von Gott sich lösend, den eignen Willen an die Stelle der sittlichen Ordnung sett, läßt, auch wenn er sonst von Freisinnigkeit viel zu reden weiß, das sittliche Recht der andern nicht gelten, will das eigne Belieben dem andern aufdrängen, dessen nicht gelten, will das eigne Belieben dem andern aufdrängen, schonungslose Bilden bekundet sich besonders verderblich in der Erziehung, welche bei den Weltmenschen, wenn nicht eine zuchtlose, gern eine despotische ist, den Kindern eine geistige Eigenthümlichkeit in keiner Weise zugestehen, sondern sie nur zu unselbständigen Rachbildern des erziehenden Borbildes, oder zu bloßen Gebilden der verkehrten Gedanken besselben machen will. Die in Beziehung auf Religion und Staat Freisinnigen lieben in der Erziehung sehr oft schonungslose Gewaltsamkeit.

Mur in bem Ginflange feiner verschiebenen Seiten ift bas Bilben fittlich. Auch bas Arbeiten fann fündlich fein; und eine Zeit, welche alles Beil in bas Arbeiten fest mit hintanfegung aller boberen Lebensgebiete, verfinkt in widerfittlichen Materialismus. Das bloge Arbeiten ohne bie Sabbathstille der Seele, wo sich diefelbe zu freierer, idealer Selbstbildung durch bas Emige erhebt, ift elenbe Stlaverei, bie Beift und Berg ju Boben brudt, bie nur bie Selbstfucht machsen, ben vernünftigen, sittlichen Beift verkummern läft. In Beziehung auf Andere zeigt fich biefes fundliche Bilben in ber gewöhnlichen weltlichen Erziehung ber Rinber zu blogen Arbeitern, ju blog "nütlichen" Menschen, einer Erziehung nur für bie Belt, nicht für Gott, nur jum Berbienen und jum Genießen, nicht jur Begeifterung und gur Beiligung, nur ale ein Beididtmachen, nicht ale ein Beranbilben zur Weisheit und zur Bernünftigkeit; ber Menfch wird zu einer brauchbaren Maschine gebildet, und wie man beren Berth allenfalls nach Bferbefraften mift, fo mift man bes Menfchen Werth nach bem, was er einbringt.

Die andere Seite fündlich-verkehrten Bilbens ist dies, daß das ideale, bas religiöse und künstlerische Bilben in Beise der mechanischen Arbeit, das Werk der Begeisterung durch begeisterungslose Mahe vollbracht wird. Die Gottesverehrung wird zu einem äußerlichen, seelenlosen Thun, zu

einer blogen Arbeit; die meisten gottesbienfllichen Sandlungen der Heiben tragen diesen Charafter, nud nicht wenige unevangelische Christen treiben bas Rosentranzbeten als eine muhjame Arbeit.

Ein begeisterungelofes und icon barum funbliches Bilben im Gebiete ber Runft tann nichts wahrhaft Schones ichaffen; bie Runft ber Gunbe fcafft nur Bagliches; bas Bert bes fündlichen Beiftes verfällt wie fein fanblicher Urfprung bem fittlichen Bag; und wenn auch bas ungeftumjugendliche Wort Schillers: "wo man fingt, ba laß bich ruhig nieber: bofe Renfchen baben teine Lieber" nicht eben viel Menfchenkenntnig verrath, fo liegt bemfelben boch eine buntle Ahnung von etwas Bahrem ju Grunde. Das wahrhaft Schone ift wirklich nicht Ausbrud bes unsittlichen Beiftes, fonbern nur bes fittlichen; ber Menich tann nur infofern Schones ichaffen, als er noch fittlich ift. Die Sand eines unfittlichen Runftlers tann wohl bas Bilb bes beiligen Menfchenfohnes nachbilben, ichaffen aber, ans bem Innern beraus finden tann es nur eine von bem beiligen Bebanten erfüllte, im Glauben begeisterte Seele, und bie beiligen Rlange eines gottgeweihten Befanges tonnen nur aus einer gottgeweihten Seele tommen; weß bas Berg voll ift, bef geht ber Mund über. Der Beift, welcher an bem Ginklang mit Gott, an bem Uriconen, nicht Boblgefallen bat, tann nicht Boblgefallen haben an bem Abglang ber emigen Schönheit, und nur - bie Begeisterung für bas Schone ichafft basfelbe; ein sittlich entarteter Beift tann nur Berrbilder ober Beuchelbilber ichaffen. Wie bie unbewußt bilbenbe Macht bes funbhaften Beiftes bie eblen Buge bes menfclichen Angefichtes zu bem ine Thierische spielenben Fragenhaften vieler Menschenfamme entstellte, fo bilbet auch bie bewuft schaffenbe Runft bes funblichen Menichen nur fünftlerische Fragen. Das Bolt ber Runft, Die Bellenen, hat wahrhaft Schones geschaffen im Gebiete bes rein Ratürlich-Menschlichen, und befundete bamit, bag es neben großer Entartung boch auch noch nach einer Seite ein fraftiges, fittliches Leben in fich hatte; aber die höchfte Schonbeit, Die vergeiftigte, feelenhafte, menschliche Gestalt ift nicht burch bie griebifche, fonbern burd bie driftliche Runft geschaffen. Dan vergleiche bie Befichtegunge ber griechischen Götter, auch in ben bochften Werten ber Runft, mit bem Angeficht eines Chriftus von Raphael, Leonardo ba Binci, Durer, eine Juno ober Benus mit einer Mabonna; bort ein falter, abstracter, gewiffermagen unperfonlicher Charafter, ohne ben Ausbrud eines inneren, geiftig vertieften Seelenlebens, bier tiefe, aus bem innerften Bemuth herausblidende, die beilige Geelenliebe offenbarende Berfonlichkeit. Bahrhaft fcon ift in den griechischen Bilbern nur die außerliche Geftalt, gemiffermagen bie Gattungegeftalt; ber übrige Rorper ift fconer ale bas Angeficht; in ber driftlichen Runft ift bie außerliche Westalt nur bie burchfichtige, geiftig verklarte Gulle ber burch fie hindurchleuchtenben Seele. Die griechische Runft bat baber ihre bochfte Bolltommenbeit nicht in ber Malerei, fondern in ber bas Leibliche hervorkehrenden Bilbhauertunft errungen; bie driftliche bagegen in ber viel mehr feelenhaften Malerei; jene bat befonbere bie unperfonliche, objective Seite herausgebilbet; Die volle Bergeistigung und Berklarung ber Berfonlichfeit fehlt. Der griechischen Dichtfunft fehlt ber Friede; ihre Lyrit ift nicht ber Ausbrud ber gu innerer Seelenruhe getommenen Berfonlichkeit, fonbern nur ber Ausbrud inbivibueller Erregung in Luft und Schmerz; ihr Drama vermag nicht ben Frieden ber Weltordnung, fondern nur beren Zwiefpalt, Widerfpruch und Zerrüttung darzustellen; das eigentliche Schauspiel fehlt ganz. Der Mangel wahrhaft sittlicher Grundlage griechischer Runft zeigt fich offenkundig in ihrer fpateren Berabwurdigung jur gemeinen Dienerin fündlichfter Luftern. heit. — Ift ber Ausbruck bes unsittlichen Geistes im Gebiete ber Runft bas Bagliche, fo ift umgefehrt bas Schaffen bes Baglichen auch unfittlich; und es ift alfo nicht gleichgiltig, ron welcher Art ber Charafter ber Runft in einer driftlichen Rirche ift.

# B. Das sündliche Thun in Reziehung auf die verschiedenen gegenflände desselben.

### §. 180.

Erscheint bas sittliche Aneignen Gottes im Glauben und im Gottesdienst (§. 120), so erscheint bas Berhalten des sündlichen Menschen ideell theils verneinend im Unglauben, theils positiv im Aberglauben, — beides nur verschiedene Seiten berselben Sache, und daher fast immer in verschiedenen Graden mit einander verbunden. Nach der realen Seite erscheint jenes Verhalten theils verneinend in dem Nichtverehren Gottes, welches im Haß gegen das Göttliche bis zur Gotteslästerung fortschreitet, theils positiv in dem abergläubischen Gottesdienst, dem heidnischen, dessen hächste Spige, das Menschapper, mit der Ahnung der Bahrheit zugleich die grauen-hastelte Berirrung der Religion offenbart.

Ift Ursprung und Wesen ber Sinbe an sich schon Unglaube gegen Gott, so gebiert bieser nothwendig immer neuen Unglauben in immer weitergehender Entwickelung; und da Gott sich auch dem natürlichen Menschen nicht unbezeugt gelassen hat, so ist auch für ihn der Unglaube eine schuld (Apost. 14, 16. 17; 17, 24 ff.; Röm. 1, 18 ff.). Der Unglaube erflärt, wie die Sinde es thatsächlich thut, daß Gott uicht wahrhaft der all-

machtige Allberricher fei, bem ber Denich unbedingt unterworfen ift, ift alfo im Angeficht ber erfahrenen Liebe Gottes wefentlich Unbant gegen Gott (Jerem. 2, 1 ff. Rom. 1, 21); und ba er bas Gefchopf Gott gegenüber ale unabhangig binftellt, ihm ein felbstandiges, also gewiffermagen gottliches Recht und felbständige Dacht jufchreibt, es alfo an bie Stelle bes Bottlichen fest, fo ift er an fich fcon auch Aberglaube. Unglaube und Aberglaube gehören fo fehr zu einander, daß es fast unmöglich ift, fie als getrenut zu benten. Der reine, nadte Unglaube mare eben bie volltommene Lengnung alles Göttlichen ichlechthin; aber wer folche Leugnung versucht, ber fest eben bamit bas Beschöpf als bas an und burch fich felbft bestehende, alfo ale ein Wefen von göttlichem Charatter; und bas Gefcopf als göttlich faffen, ift bas Bejen bes Aberglaubens. 1) Freigeifterei und Aberglaube geben Sand in Band. Die muftefte und gebantenlosefte Gestalt bes Unglaubens, ber Materialismus, welcher bem Geift Aberhaupt alles wahre und felbständige Dafein abspricht, ihn nur zu einer vorübergebenden Rraftaußerung ber allein mahrhaft wirklichen Materie macht, ertennt boch eben bie bewußtlofen Rrafte bes geiftlofen Stoffes als bie bochte Dacht in ber Belt an, als unbebingte Dacht über ben vernunftigen Beift, alfo als bas eigentlich Bottliche, und bekundet fich eben bamit als Aberglaube, wie auch wirklich ein großer Theil bes Boltsaberglaubens mit bem neueren Materialismus große Bermanbtichaft zeigt, inbem er bie bunflen Raturfrafte über ben vernünftigen Beift ftellt.

Die weltgeschichtliche Entwidelung bes Aberglaubens ift bas Beibenthum, (§. 169) und aller Aberglaube bei driftlichen Boltern ift ein Bereinragen beibnischer Weltanschauung in die driftliche, und hangt entweder, wie bei bem größten Theil bes eigentlichen Boltsaberglaubens, geschichtlich mit bem früheren Beibenthum gusammen, ober ift ein neues Auftauchen beibnifcher Auffaffungen innerhalb ber driftlichen Zeit, wie ja auch ber neuere Bantheismus und ber Materialismus ein Wieberauftauchen von geschichtlich langft aberwundenen heidnischen Gebanten ift. Alles Beidenthum fest bas Endliche an Die Stelle bes Unenblichen, bas Beschöpf an Die Stelle Bottes (5 Mos. 4, 19; 2 Röm. 17, 16; Hiob 31, 26; Bs. 96, 5; 106, 19. 20; 115, 4; 135, 15 ff.; Jef. 37, 19; 41, 29; 44, 10 ff; Jerem. 8, 2; Rom. 1,23), ober fest, mas mefentlich basfelbe ift, Gott zu einem beschränften Befen herab (Apost. 14, 11-23, wo die Beiden den Baulus und Barnabas für Götter anfahen, Rom. 1, 23), fest an Die Stelle ber göttlichen Borfebung ben unvernünftigen Bufall ober bas blinde Schickfal ober bie in bem Sternenlauf fich befundende Raturnothwendigfeit (Jef. 47, 13; Dan. 1, 20;

<sup>1)</sup> Bergl. bes Berf .: Der beutiche Bollsabergl. ber Gegenwart. 1860.

2, 2. 10), und die Heiben leben in diesem Sinne ohne Gott in der Belt (Eph. 2, 12; 1 Thess. 4, 5), in geistiger Finsterniß und im Gegensate zu dem göttlichen Lichte (Apost. 26, 18; Röm. 1, 21. 22), ohne Hossung des ewigen Lebens (Eph. 2, 12; 1 Thess. 4, 13) und entfremdet von dem Leben aus Gott (Eph. 4, 18), und darum im Zusammenhang mit aller Macht des Bösen in der Welt, unter der Macht der bösen Geisteswelt (Apost. 26, 18). Das heidenthum ift nicht eine bloß natürliche, unverschuldete Blindheit, sondern eine tiefgehende sittliche Schuld, denn Gott hat sich auch den heiden nicht unbezeugt gelassen (Apost. 14, 16. 17; Röm. 1, 21. 22); die heiden bedürsen also sür ihre Blindheit und ihren Wandel der Bergebung der Sünde (Apost. 26, 18).

Wie bie Gunbe an fich eine gemiffe Gottesleugnung ift, fo führt fie in ihrer vollen Entwidelung auch bis zur Aufhebung aller Gottesverehrung, gur reinen Gottlofigfeit; bie Gottvergeffenen konnen Gott nicht verehren; mahrend ber Gunbe tann ber Menich nicht beten, und ber nicht wiedergeborene Menich ift eigentlich in einem immerwährenden Gunbigen; Gottes Gegenwart ift ihm verhaft; und indem er von Gott nichts wiffen will. will er auch, bag Gott um ibn nichts wiffe. Gott wird also nicht geehrt, fonbern verunehrt. Der Gipfelpuntt ber Berunehrung Gottes ift bie gu vollendeter Ruchlofigfeit fortidreitende Gottesläfterung, ber Musbrud bes vollen Ingrimms gegen Gott und gegen bie gottliche Beltordung, weil diese im Biderspruch steht mit ber fundlichen Birklichkeit bes Denfchen, ift bie Befundung ber icon ins Diabolifche eintretenben Bosbeit, benn bas Wefen bes Diabolifchen ift bie Lafterung; ber Menfc ertlart bamit nicht fich als fündigend gegen Gott, sondern Gott als fündigend gegen ibn, fest feine eigene Beltanichauung ale bie bobere und vernunftigere ber göttlichen ale ber thörichten und unvernünftigen gegenüber; ber Gotteshaß wird zu Gottesverachtung (3 Moj. 24, 10-16; 2 Kon. 19, 10 ff.; Bf. 10, 3. 13; 74, 10. 18; 139, 20; Jef. 8, 22; 1, 4; Dan. 7, 25; DRc. 3. 28; Off. 13, 6; 16, 9). Die Gotteelafterung besteht nicht mefentlich in Worten, fie wird ebenfo begangen in Gedanten wie in Werten. Jebes Murren gegen Gott ift wenigstens eine beginnenbe Lästerung Gottes, benn es leugnet Gottes heiliges Balten; jebe bewußte Gunbe fchließt eine folche ein, benn fie leugnet thatfachlich Gottes Berrichaft über feine Belt. Benn bie Juben eine Gottesläfterung barin fanden, bag Chriftus ben Menichen die Gunden vergab (Mc. 2, 5 ff.; Luc. 5, 21) und bag er fich für Gottes Gohn und Beltenrichter, als eine mit bem Bater erflarte (Mt. 26, 64, 65; Joh. 10, 33), fo beurtheilten fie, bei ber Borausfenung, baß Jesus bloger Mensch sei, die Sache vollfommen richtig; benn wenn ein Menfch fo benft und rebet, fo taftet er Gottes Chre an und erhebt

fich in Emporung gegen ihn (2 Theff. 2, 4). Bebe wirkliche Gottesleugnung und jeder Meineid ift wirkliche Gottesläfterung.

Bu bewußter Gottesläfterung fteigt aber auch bei ben Beiben bie Gottlosigteit nur felten. Bo bie Gunde noch nicht ju ihrer letten Bollendung gelangt ift, wo alfo immer noch eine Schen vor Gott vorhanden ift, ba entwidelt fich auf Grund biefes mangelhaften Gottesbewuftfeins eine Gottesverehrung, die zwar ein Ausbrud von Frommigleit, alfo von Sittlichkeit ift, aber bie Bahrheit boch nur in ber Bestalt bes Aberglaubens tennt und barum über tiefgebenbe Biberfprüche nicht binwegtommt; ja bei allen beibnischen Religionen ift bie Ahnung ber höheren Bahrheit nicht fowohl in ber Religion felbst enthalten, als vielmehr theils in bem über biefelbe binausgebenben und mit berfelben ftets unvereinbaren Gebanten bes Schidfals, welches eine buntle und unbegriffene Dacht auch aber ben Gottern ift 1), theils in bem gegen bie bestimmte Religion sich wendenden zweifelnden Sehnen nach etwas Befferem; ber griechische Stepticismus, fo tranthaft und troftlos auch feine Erscheinung ift, ift boch als ein von hoher Selbsterkenntnig getragenes Beugnig von ber inneren Baltloftateit bes bis babin geiftig Erftrebten jugleich ein auf bobere Bahrheit negativ bindeutendes Selbstgericht bes Beibenthums. Die beibnifche Gottesverehrung entfernt fich um fo weiter von ber Bahrheit, je zuverfichtlicher fie ift; aber ber vollen Zuversicht treten grabe bei ben gereifteren Beiftern bie Zweifel bes religibsen Gemiffens entgegen. Das Gebet ber Beiben entbehrt bes ficheren Bewuftfeins ber Erhörung, benn es fehlt ber Bebanke bes mahrhaft unenblichen, perfonlichen Gottes; es wird unficher und zweifelnd burch bie buntle Ahnung bes Gebantens: "wir wiffen, bag Gott bie Gunber nicht höret" (Joh. 9, 31). Das Opfer, Ausbrud bes tieffrommen Bewuftseins, baf bie Bahrheit bes Geschöpfs nicht in feiner Conberung von Gott, sonbern in seiner Bingabe alles Conberftrebens an ibn fei, fcreitet grabe in ben boberen Stufen ber beibnifden Frommigkeit fort zu ber vollen perfonlichen Selbstvernichtung und zu ber Bernichtung bes perfonlichen Dafeine Anberer im Menfchenopfer (Ezech. 20, 26; 23, 37; Bf. 106, 37), eine bie Rranthaftigfeit bes gangen Beibenthums grell jum Bewuftfein bringende Bergerrung eines an fich mahren und frommen Gebankens (g. 125); bem lebenbigen Gott ift folch ein Opfer ein Gräuel (3 Mof. 18, 21; 20, 2; 5 Mof. 12, 31).

Das heibnische Wesen ift nicht bloß ba, wo Gögenbilder angebetet werben; sondern Aberall, wo Gott seine Shre entzogen und auf bas Geschöpf Abertragen wird. Bu biefer heibnischen Entehrung Gottes gehört

<sup>1)</sup> Des Berf. Gefch. b. Beibenth. I, §. 60.

es, wenn ber Menfch im Bewuftfein bes Wiberspruchs ber Birklichkeit. wie biese burch bie Gunbe geworben ift, nicht fich und bie Gunbe ber Menfchbeit, sondern Gott anschuldiget und feine Borfehung anklagt; alle Ungufriedenheit mit Gott ift heibnisches Wefen (4 Mof. 14, 2; Rlagel. 3, 39; 1 Cor. 10, 10; Jub. 15. 16); barum fiel auch Ifrael ob feines fteten Murrens fort und fort in beibnisches Befen und murbe von Gott bart bafur gestraft (2 Mos. 16, 7, 8, 12; 4 Mos. 11, 1, 4 ff.; 14, 2, 27, 29, 36; 5 Mof. 1, 27; Bf. 106, 25). Alle Gottes vergeffende Weltliebe ift Ababtterei, benn fie macht bas Irbifche jum bochften But, alfo jum Gott; und ein Gote ift alles, mas une von Gott ab und jur Bolle führt, mas uns höher gilt als ber lebenbige Gott, obgleich es biefem gegenüber ein Nichts ift (1 Cor. 8, 4). Wie ber Beigige fein Gold zu feinem Troft und feiner Zuversicht macht (Hiob 31, 24; Pf. 52, 9; Spr. 11, 28; Col. 3, 5), und der Uppige ben Bauch zu feinem Gott (Phil. 3, 19; Rom, 16, 18; 2 Betr. 2, 13), fo ift auch alle hingebung an bie Belt ber Gunbe und an bas Enbliche und Gitle überhaupt eine Berachtung Gottes, ein Gotenbienft, benn fte "raubt Gott, was fein ift" (Rom. 2, 22); und wo ber Mensch fein Bertrauen auf fich felbft fest und fpricht in feinem Bergen: "meine Rraft und meiner Bande Starte haben mir bies ausgerichtet" (5 Dof. 8, 17; Spr. 3,5 ff. Jef. 10, 13), ba macht er fich felbft zu feinem Abgott; und wer auf Menschen allein vertrauet und nicht auf Gott (Bf. 118, 8; Jer, 17, 5), treibt Abgötterei; und alle folche Abgötterei fteht unter Gottes verbammenbem Gericht (2 Mof. 20, 3. 5; 5 Mof. 27, 15; Hof. 13, 4; 1 Cor. 6, 9; Eph. 5, 5; Off. 21, 8; 22, 15).

Rur fceinbar, nicht wefentlich vom Götenbienft und vom Aberglanben verschieben ift ber blinde Auctoritäteglaube an menschliche Beisheit, beffen Gipfelpunkt ber die neuere Zeit bezaubernde Cultus ber fogenannten "Genies" ift. Je größer ber Unglaube gegen Gottes Bort, am fo unterwürfiger und blinder der Glaube an Menschenwort; und taufenden, benen jenes zum Spott ift, ift eines von ber Belt gepriefenen Menfchen Wort ein beiliges, unfehlbares Evangelium; und bie, welche ihre Anie nicht beugen mogen vor dem Ramen Christi, fallen anbetend in ben Staub vor eines Menschen Ramen; die Abgötterei mit Menschen ist noch nie bis zu folder an Rarrheit granzenden Bobe getrieben worden, als in ber "aufgeklärten" Reuzeit, beren Reigen ber von feiner Zeit faft angebetete Boltaire eröffnete. Bon biefem Geschlecht gilt Bauli Bort : "ba ihr Beiben waret, seib ihr hingegangen zu ben ftummen Göten, wie ihr geführet wurdet" (1 Cor. 12, 2). Das Wort bes Apostels: "werbet nicht ber Menschen Knechte" (1 Cor. 7, 23), wird am meisten übertreten von denen, welche , bie Freistunigkeit auf ihre Fahne geschrieben. Der Chrift versteht bieses

Bort, und wird frei von folder Knechtschaft im Gehorsam gegen bas anbere: "niemand ruhme sich eines Menschen" (1 Cor. 3, 21).

# §. 181.

2. Gegen sich selbst übt ber sündliche Mensch nicht sittliche Bucht, sondern, sich selbst verwahrlosend, drängt er im Gefühl bes innern Widerspruchs das noch vorhandene Gute immer mehr zurfid, bildet ras Böse zur Charaftereigenthümlichkeit heraus. Aus dem Einklang mit Gott gerissen, wird er den fündlichen Neigungen und Trieben dahingegeben. Er schont nicht seine sittliche Persönlichkeit, wirft sich weg, wird ehrlos und gemein. Der Leib, nicht mehr beherrscht durch den Geist, wird in seinen natürlichen Trieben zuchtlos gehen gelassen; seine Neigungen, als die höhere Macht über den Geist anerkannt, sühren durch wüste Sinnlichkeit zu voller Selbsterniedrigung.

Ift einmal burch bie Gunbe ein Wiberfpruch in ben Menschen eingetreten, fo fucht ber fündliche Mensch biefen Wiberspruch nicht baburch m beben, bag er bie Gunbe jurudweift, fonbern bag er fie berrichen lagt. Die natürliche Reigung jum Genug wirb, weil losgebunden von Gott, icon baburch fündlich, wie fie auch burch bie vorangegangene Gunbe bereits verdorben ift. Die fittliche Perfonlichkeit wird an die Luft babingegeben, verliert baburch ihre Burbe und ihre Rraft; ber Menfch, fich felbft babingegeben, gibt fich felbft preis an bie Gunde; in bem Babn, genießend die Belt und ihre Luft fich anzueignen, verliert er fich felbft als vernünftige Perfoulichkeit, wird aufgezehrt und zerrüttet burch bie Sande; ber Bolluftling wuthet genießend gegen fein eigenes fittliches und natürliches Dafein; ber üppige Schwelger verschwelgt feine Lebenstraft. Das grellfte Bild ber Selbstwegwerfung gibt bie Truntsucht (1 Mof. 9, 21; Spr. 20, 1; 23, 20. 29 ff.; Jes. 5, 11 ff.; Sir. 31, 33. 34; Luc. 21, 34; 1 Cor. 6, 10; Gal. 5, 21; Eph. 5, 18; 1 Betr. 4, 3). In dem Bahne, burch bie aufgenommene Naturfraft bie eigene Kraft zu fteigern, wird der Menich von der Naturfraft bewältigt, seiner Berrschaft über fich beraubt, und er findet, anfangs beffen fich schämend, alsbald ein Boblgefallen an biefem Sichfelbstaufgeben, in biefem Berftoren feiner vernunftigen Berfonlichkeit; er will nicht mehr Menfch fein, fondern fühlt fich im Zustande wüster Thierheit am wohlsten. Alle Sunde ist ein Rausch, und ihr Zwed eine Gelbstberauschung, ein Berblenben und Berharten bes fittlichen Bewuftfeins gegen bas Gottesbewuftfein und bas Gewiffen, ift eine bewußte ober unbewußte Selbstichandung. Wie alle Gunde eine

Sunde gegen Gott, so und eben darum ift auch jebe eine Gunde gegen ben Menschen felbst.

Das Wefen der Gunde als Luge bekundet fich vor allem auch darin, baß ber Menfc fich felbft belügt, vor fich felbft beuchelt; erft durch die Gelbftbelügung findet er Rube und Kraft zur Gunde. Er fucht und findet immer Entschuldigungen und Bormanbe, um fein Bewiffen zu beschwichtis gen; ber Berftand ift ein gehorfamer Rnecht und bienstbarer Belfer ber Sunbe; auch fur bas ruchloseste Begeben finden fich Grunde, Die von ber bofen Luft ale Rechtfertigung angenommen werben. Die Juben beschönigten ihren Saf gegen Chriftum burch bas Borgeben ber Glaubenstreue (Apoft. 6, 13. 14), bes burgerlichen Behorfame und ber Borficht (Joh. 11, 48), der Bflicht, für bas allgemeine Beste zu forgen (3oh. 11, 50). Der Schein ber Tugend brangt bas Bewiffen zurud und fraftigt bie Sunbe, und ber icharffinnige Berftand wird jum Sachwalter bes Lafters. Sunde führt zur Selbstwerblendung, und diese wieder zu neuer Sunde; ber Mensch halt bie Bahrheit burch Ungerechtigkeit auf (Rom. 1, 18); er betrügt fich über seinen mahren Werth, lügt fich felbst ein bobes Berbienft vor Gott und Menfchen vor, als fei er etwas, mabrend er boch nichts ift (2 Cor. 8, 1; Gal. 6, 3), betrügt fich burch äußerliches Thun von frommen Berten über seine innere Unfrömmigkeit (Jac. 1, 22). scheint bas Selbstbelugen als ein schwer begreiflicher Wiberspruch, so ift die Sünde überhaupt ein solcher und eine sprudelnde Quelle von immer neuen Biberfpruchen, aus benen fie neues Leben faugt. Inr mo bas Bewiffen vollständig ertöbtet ift, bedarf es ber Selbstbelugung nicht mehr. Der Menfch ift zuerft immer ein Beuchler gegen fich felbft, ebe er es gegen Andere ift; und unter bem Schatten diefer Beuchelei fündigt er mit behaglicher Ruhe fort; er "verderbet fich felbst durch die Luftedes Betruges" (Eph. 4, 22). b. b. indem die Lufte ihn betrugen burch falfche Gebanten. Die meiften. bie zu Johannes bem Täufer tamen, um fich taufen zu laffen, glaubten durch äußerlich fromme That ihrer Günden los zu fein und einer rechtschaffenen Buffe nicht zu bedürfen; fie wollten eine lleine Beile fröhlich fein von feinem Lichte, burch ben Propheten auf leichte Beife loswerben von ihrer Schuld (Joh. 5, 25), und täuschten sich selbst über bas, mas ihnen noth that; und eben barum nennt Johannes fie heuchlerisches Otterngezlicht.

§. 182.

3. In Beziehung auf andere Menschen bekundet fich bie Sunde als Lieblofigkeit in jeder Hinficht, macht fie nicht zum Gegenstande und zum Zwede eines sittlichen Ginwirkens, sondern nur zum Zwede bes individuellen Genusses ober zum Gegenstande bes hasses, benn alles selbstsuchtige Streben zeigt sich in Beziehung auf

Andere als ausschließend, als feinblich, bient nicht dem Nächsten, sondern nur dem eignen fündlichen Genuß. Sie schout an dem Nächsten seine Sünde und das aus ihr folgende Sündenelend, schont nicht desselben Recht an sein persönliches Sein und Wesen und seine persönliche Eigenthümlichkeit, an seine Ehre, sein Eigenthum, sein Leben, sondern drängt das eigne sündliche Selbst vor, macht sein eignes Einzelwesen zu dem allein berechtigten dem Andern gezenüber, wird gewaltthätig und grausam. Sie theilt nicht liebend das eigne Gut dem Andern mit, verdirgt hassend und mißtrauend die eigne Erkenntniß und die eigne Gesinnng in der Lüge, verschließt sich in Wort und That selbstslüchtig vor dem Andern, bilbet ihn nicht zum Guten hin, sondern versührt ihn zum Bösen, hilft ihm nicht in seinem Leid, sondern ist hart und undarmherzig; das empfangene Gute vergilt sie nicht, das Wohl des Nächsten sucht sie nicht, sondern zerstört es.

Bo bie Gottesliebe nicht bas Band zwischen ben Menschen ift, ba ift es nur bas felbstfuchtige Streben nach Genug, ber individuelle Rugen; und biefes Band ift vollständig Luge, benn es verbindet nur die zufällig fich vertragenden Sonderintereffen, aber trennt Die Seelen. Bahrend durch die Liebe die äußerlich sich widerstrebenden Interessen zu einem wohl jufammenftimmenben Bangen fich einigen, jeber fein Bobl in bem bes Andern findet und durch bas bes Andern in bem seinigen gefördert wird, wird burch die Selbstsucht biefer Ginklang ber Besammtheit in einanber ausschließende Einzelbestrebungen auseinandergesprengt; die natürlichen Menschen entbehren ber lautern Liebe (find aorogyot, Rom. 1, 31). Die Guter ber fundlichen Belt, Reichthum, Ehre, Dacht, finnlicher Genug, flieften bem Ginen reichlich nur ju aus bem Entbebren bes Anbern; jeber fieht nur, wo er bleibt, und nur aus ber Bertrummerung bes Gludes ber Andern erbaut fich bas irbifche Blud eines befonders Begunftigten. Das Licht ber Liebe findet überall Raum, aber ber barte Stoff ber Selbstsucht tann fich nur ausbehnen burch Berbrängung ber Andern. Die Liebe macht bas Berg weit, die Selbstsucht macht es eng, laft für ben Nachsten nicht Raum, macht ihn nur jum Gegenstand ober jum Mittel bes Genusses; ber Mensch erkennt ba nicht die Berson bes Andern in ihrem Rechte an, sondern nur fich in der Ausbeutung desselben. Die Liebe des Weltmenschen reicht nur so weit, als ber eigne Bortheil reicht; wer nicht mehr nutt, tann geben; Undant ift ber Welt Lobn; barüber tann nicht klagen, wer bie Gottesliebe nicht tennt. Babre Nachstenliebe ift bem gangen Beibenthum unbekannt; gegen ben Frembling zeigt fich ba oft zwar Gutmuthigteit und eble Gaftfreundschaft, aber nirgends gilt eine allgemeine Liebe, an welche ber Mensch als solcher ein sittliches Recht hatte; bie einem andern Bolte Angehörigen gelten fast überall als naturliche Feinde.

Zwischen bem sündlichen Schonen, ber falschen Nachficht (§. 176) und ber hartherzigen Behandlung ist sittlich kein wesentlicher Unterschied; auch jene, die aus fündlicher Liebe zu sich selbst oder zu dem Andern auch das Bose an demfelben liebt oder gleichgiltig betrachtet, ist Lieblosigkeit, benn der Nächste hat ein Recht an sittliche Strenge, an die sittliche Einswirkung des Andern auf ihn. Die sündliche Nachsicht gegen die Sünde ist darum nicht bloß ein Unrecht gegen Gott, sondern auch gegen den Nächsten, denn sie bringt ihm Berderben (Spr. 13, 24; 29, 15). Die sündliche Nachsicht, weil sie im Grunde nur Selbstsucht ist, kann mit liebsloser Engherzigkeit in derselben Seele wohl zusammensein.

Der fündlichen Nachficht gegenüber fteht bas lieblofe Beurtheilen. Richten und Berachten ber Andern, welches ber Ausbruck bes Saffes und vielfach ber Schadenfreude ift, und zugleich die Meinung ber eignen Bortrefflichkeit zur Boraussetzung hat. Der Menfch hat allerdings bas Recht eines sittlichen Urtheils über Andere, weil er ein Bewuftfein von ber Gunbe hat, aber, verblenbet über bie eigne Gunbhaftigfeit, finbet er bie Gunde überwiegend nur bei bem Andern, und freut fich folden Urtheile, - eine allgemeine, auch ben heibnischen Sittenlehrern wohl bekannte und auch von ihnen gerügte Erscheinung, - und er weiß babei nicht. baß er fo richtend fich felbst verurtheilt (Rom. 2, 1; Mt. 7,1 ff.; Luc. 18, 11). Solches Berachten ist nicht sowohl ein sittlicher haß gegen bie Sunde ber Andern, als vielmehr ein behagliches Wohlgefallen an ber Sunbe berfelben, weil burch fie als bas Dunklere bas eigne Berbienft ftarter beleuchtet ericheint, ift bie haftig ergriffene Selbstbelügung: wir haben viele Tugend, weil Andere weniger haben. Das Berachten und Richten bes Andern ift junachst bie nothwendige Rehrseite ber eignen Uberschätzung, ber hochmuthigen Gelbstüberhebung, welche ihrerfeits wieder nicht möglich ift ohne lieblose Berachtung ber Andern; beibes ift im Befen eins, und immer vereinigt; bie Gelbstüberschätzung (Rom. 1, 30) ift aber nie bloß Gunde gegen ben Rachsten, ift immer zugleich Mangel an Demuth gegen Bott, ift Berbuntelung ber fittlichen Selbsterkenntniß. Statt feine Gunbe, feine fittliche Mangelhaftigfeit anzuerkennen, maßt fich ber Menich, Gott und bem Nachsten gegenüber, eine bevorzugte, ibm fittlich nicht gebührende Stellung an; ist alle Sünde ohne Ausnahme auch eine Anmagung, fo ift es natürlich, bag biefe lettere auch augerlich fich Selbst die heuchlerische Demuth, Die ehrlose Rriecherei por bem Machtigeren ift ihrem Wefen nach nichts als Anmagung, benn fie ruht auf bem Glauben, Miger und beffer zu sein als ber Andere, weil biefer nur durch Trug und Selbstwegwerfung gewonnen werden tonne; ber Mensch triecht nur vor bem, ben er im Herzen haßt und verachtet.

Die hochmuthige Berachtung bezieht fich nicht fowohl auf die niebrige, verachtliche Gefinnung bes Anbern, ale vielmehr auf feine Berfon; biefe felbst stößt ber Mensch haffend als zu niedrig ober ber Liebe unwürdig bei Seite; ber Reiche verachtet die Berfon bes Armen, ber Gebildete bie bes Ungebildeten (Spr. 14, 20. 21); die Berachtung will ben Rachften nicht beffern, nicht burch fittliche Bemeinschaft erheben, fonbern verkommen laffen, fittlich vernichten. Go verachteten bie griechischen Philofophen ben Baulus (Apost. 17, 18), ber Pharifaer ben Bollner (Luc. 15, 2; 18, 9. 11; 19, 7; vgl. Mt. 9, 11). Der fündliche Stolz glaubt in folder fich felbft überhebenben Berachtung Gerechtigkeit zu üben, mahrend er nur fich felbft und feine gewähnte Bortrefflichfeit jum Dafftab feines Urtheils macht. Gine fehr gewöhnliche Befundung bes ftolgen Berachtens ift die Grobbeit, welche dem Nächsten statt freundlicher Liebe jur verlegende, robe Beringichagung entgegenstellt, und fich felbst fur Bahrhaftigleit halt, mabrent fie in Wirklichkeit oft nur bie Bulle ber Hischeit ift (1 Sam. 25, 10. 11).

Das Richten entspringt nicht bloß aus einem unabsichtlichen falfchen Urbeil, fondern ift meift bedingt burch die Boswilligkeit, burch ben Mangel zu Liebe; es verdammt nicht sowohl das Bose, sondern die Berson aus fchenbarer Liebe gur Gerechtigfeit. Der Menfch fucht richtenb feinem naturlicher fittlichen Bewuftsein von ber Gerechtigkeit Genuge zu leiften, richtet aber fein Berurtheilen nicht gegen fich, fonbern gegen Andere; mit einem von ter Gunde verbunkelten Auge fieht ber Menich Die Fehler bes Rachften vegepfert, die eigenen gar nicht. Der Irrthum und die Fehler bes Ander veranlaffen ben Lieblofen nicht zu mitleibenber Silfe, fondern zu schadenrohem Spott und Hohn (Ps. 22, 7; 31, 19; 39, 9; 44, 14; 69, 11-13; 73, 8; 79, 4; 80, 7; 89, 42; 109, 25; 123, 4; Siob 12, 4; 30, 1; Cpr. 10, 23; 17, 5), beffen fündliches Befen am grellften erfcheint, wenn er fich nicht gegen wirkliche Thorbeit und Gunbe, fonbern gegen bie bem fumlichen Menfchen als Thorheit erscheinende Beisheit und gegen bas Gut überhaupt richtet, wie die Juden und andere Feinde Chriftum verhöhnter wegen feiner Lehre (Luc. 16, 14), wegen feines Zeugniffes über fich felbst (Dt. 26, 67) und wegen seiner Leiben (Dt. 27, 29. 39 ff.; Luc. 22, 62ff.; 23, 11. 36 ff.), wie fie fpotteten über bie Betundung bee heiligen Giftes an ben Aposteln (Apost. 2, 13; 26, 24, vgl. 17, 32; 1 Cor. 1, 23; 2 Ber. 3, 3). Spott hilft am leichtesten hinweg über die ehrfurchtsvolle Anerkanung des Göttlichen. In dem Spott wird der Gegensatz

einer beanspruchten Würbe ober Borzüglichkeit und ber wirklichen ober scheinbaren Jämmerlichkeit mit schabenfroher Lust hervorgekehrt. Als Paulus die göttliche Wahrheit verkindete, erklärte ihn Festus für verrückt; als der heilige Geist an den Aposteln sich bekundete, sprachen die Juden: "sie sind voll süßen Weines"; die Kriegsknechte, Christi Prophetenwürde erwähnend, höhnen ihn, ihn ins Angesicht schlagend und ihn wie einen Berbrecher behandelnd; und der schneibendste und grellste Spott, der je verübt wurde, ist der Purpurmantel und die Dornenkrone des Heilandes, die Überschrift am Kreuz: "dies ist der Inden König," die Kniebengung vor dem Gekreuzigten mit den Worten: "gegrüßet seist du, der Juden König", und: "bist du Gottes Sohn, so steige herad vom Kreuz,"— und das Kreuz des Gottessohnes zwischen den Käubern.

In bem Richten und im Spott bekundet ber Menfch feine lieblofe Gefinnung in Wahrheit; aber ber von ber Wahrheit gefallene Menfc tann nicht blog fein Inneres offenbaren; ift bie Luge ber Urfprung und bas Wefen ber Gunbe (§ 165), so ift fie auch beren Befundung. Der funbliche Menich, ber Dacht ber sittlichen Bahrheit, von ber er abgefallen fich noch bewußt ober boch fie ahnend, fcheut fich, fein ganges Innere # offenbaren, hullt fich in ben Schein bes Sittlichen und ber Bahrheit; po bie Liebe fehlt, ba waltet bie Lüge. Wo bie Gunde biabolifch vollendet ift, ba hat fie zwar nicht mehr Scham und Schen vor Gott und vor Der Wahrheit, aber felbst bann bebarf fie, um ihre widergöttlichen Zweck gu vollbringen und bie noch nicht in gleicher Beife gefunkenen Seelen verführend bafür ju gewinnen, ber Selbstverhüllung, ber Luge, und berum ift ber Teufel ein Lugner und ein Bater ber Luge (Joh. 8, 44). Auch unter Ruchlofen gibt es feine Gemeinschaft ohne Bertrauen, und feit Bertrauen ohne bie Boraussetzung von irgend etwas Sittlichem, von Trene und von Wahrhaftigkeit; die Gunde bedarf alfo, um zu wirken, de Luge, ber Berftellung; fie magt fich nie gang offen ans Tageslicht, fonben bult fich bis zn einem gewiffen Grabe in ben Schein ber Tugenb; kun am Lichte ber Wahrheit wird fie junichte (Joh. 3, 20). Die Lüge if also in ihrem Urfprunge, Grunde und in ihrem Befen Beuchelei, bi in bem fittlichen Bewuftfein ber Andern und in bem an fich rechtmäßten Bertrauen berfelben zu ber Bahrhaftigkeit ihre Macht hat. In be heuchlerifchen Luge liegt eine unwillfurliche Anerkennung ber Wahrhet und bes Guten von Seiten ber Gunber; mas fie verwerfen, mas fie iaffen, bas erkennen fie boch zugleich als bie bobere Macht an, ohne weche fie vereinzelt und machtlos baftunben; und barum munichen fie es wenigstens als ihren Befit von Anbern geglaubt zu feben, und fie bekenne bamit, bag fie ohne beffen Befit verächtlich und nichtsnutig feien. Je höhr ber fittliche

Werth einer Überzeugung und einer Sandlungsweise, um so eifriger wird fie erheuchelt; und es ift eine Ehre fur eine folche, wenn bie Gunber um ihretwillen heucheln, und eine Ehre für ben Gesammtgeift eines Bolles, wenn ber fitten- und religionelofe Menfch es fur nothig halt, Sittlichfeit und Frommigkeit zu erhencheln; und nichts ift verkehrter, als bie driftliche Religion barum gering zu achten, weil um ihretwillen geheuchelt wirb; je gereifter und ernfter ber fittlich-religiofe Beift eines Boltes, um fo mehr bedarf ber Unfittliche und Unfromme ber Bendelei; wo ber Gunber teine Beranlaffung gur Beuchelei bat, ba ftebt es ichlecht mit bes Bolles Als Berrbild bes Beiligen, als Scheinheiligkeit, erfcheint Die religible Beudelei am grellften grabe im Gebiete ber driftlichen Geschichte; und wohl der Heuchler, nicht aber das Bolt, in welchem geheuchelt wird, ift zu beklagen; bas Gold wird am meisten nachgeahmt, weil es bas ebelfte Metall ift. Die Beuchelei ift bie Reigheit bes fündlichen Menfchen, fic in feiner wirklichen Gestalt zu offenbaren, die Bekundung eines bosen Gewiffens angefichts bes fittlich-religiöfen Bewuftfeins bes Boltes. Der Beltmenfc, bas Leben in Gott und aus Gott nicht begreifend, nennt freilich jebe lebendige Frommigfeit Beuchelei und jeben Glaubigen Frommler; jeboch find nur wenige Gottesverachter fo weit fortgeschritten, bak fie nicht oft felbst bie Daste ber Sittlichfeit und ber Gottesfurcht vorzunehmen für erfprieglich fanben, und felbft ber Satan "verftellt fich jum Engel bes Lichtes" (2 Cor. 11, 14). Die Beuchelei ift immer ein fcwerer Schabe in ber fittlichen Gefellschaft, weil fie burch Luge gur Luge verführt, aber nicht baburch tann fie anfgehoben werben, bag man bie Belung ber Frommigfeit in ber Gesellschaft zu beseitigen fucht, benn im Bebiete ber blogen "Rechtschaffenheit" wird noch mehr geheuchelt als in bem ber Frommigfeit, und jeder Salunte will ben Redlichen fpielen, und jeder Charafterlose bengt bereitwillig bie Rnie vor jeder herrschenden Zeitströmung und jeder die Daffen blendenden Dacht, - fondern baburch, bag bas fittliche Bewußtsein ber Gefellschaft felbst fo hell und geistesträftig wirb, um and bem Beuchler bas Lugen schwer zu machen. (Das Urtheil ber Schrift ther die Heuchelei: Spr. 26, 23 ff.; Pf. 50, 16-22; 62, 5; Mt. 15, 7-9; 23, 13 ff. 23-28; Luc. 12, 1; 16, 15; Rom. 2, 21 ff.; Tit. 1, 16, vgl. Jac. 2, 14-18; Beispiele: Mt. 2, 8; 6, 1. 2. 5; 7, 15; 21, 30; 22, 16. 17; 27, 24; Mc. 12, 38 ff.; Luc. 18, 9 ff.; 2 Tim. 3, 5. 6). Die Scheinheiligkeit billt fich gern in bas richtenbe Berbammen Anderer. In ber Geschichte wn ber Chebrecherin (Joh. 8, 3 ff.) führen die Gunder als die Reinen die Sanderin vor Chriftum, wollen für fie Berdammung, mahrend fie selbst als bie für bie Sittlichkeit Gifernben ericheinen.

Bur Benchelei gehört es auch, wenn man für fündliche handlungen

ober Unterlassungen rechtfertigende oder entschuldigende Borwände sucht und der Sünde so den Mantel des Rechts umhängt, den eigentlichen Beweggrund, die Selbstsucht und den Haß, aber verdirgt und einen anderen, sittlichen vorschiebt, eine der am meisten verbreiteten Sünden (Mt. 22, 2 ff.; Ioh. 12, 4—6; 11, 49. 50; 19, 12; Apost. 16, 20. 21; 17, 6. 7; 19, 26. 27; 21, 28; 24, 25. 26; Röm. 3, 8). Das Berdammen Christi hüllen die Phariser in den Schein der Gesetzeue (Joh. 9, 16), und in scheinheiligem Eiser für Gottes Ehre hoben sie Steine auf, ihn zu steinigen (Joh. 10, 31 ff.; vgl. S. 68). Dies ist ein "Berführen mit eitlen Worten; um solcher willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens" (Eph. 5, 6).

Die Lüge ist auf ben unteren Stufen wesentlich Selbstsucht, um ben eigenen Bortheil durch Betrug des Andern zu erreichen; aber in dem weiteren Fortschritt wird sie zu wirklicher Bosheit, zum Wohlgesallen an der Täuschung Anderer und an ihrem Berderben durch dieselbe, zur boshaften Freude daran, daß das sittliche Bertrauen derselben, hintergangen durch die Schlauheit des Lügners, zu ihrem eignen Schaden ausschlägt, zur Freude über den Triumph des Bösen über das Gute. Das Lügen aus Gewohnheit, welches dis zum absichtslosen Laster werden kann, ohne bestimmte Zwecke des eignen Nutzens geschieht, enthält im Grunde doch eine Bosheit, indem es ein Wohlgefallen an der Täuschung der Andern, an der Unwahrheit, also dem Bösen hat. Dem in der Sünde fortgeschrittenen Menschen wird das Lügen zur zweiten Natur, das Element, in welchem er lebt; und was Christus vom Teusel sagt: "wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem Eigenen" (Joh. 8, 44), das gilt auch von dem sündlichen Menschen überhaupt.

Indem die Lieblosigseit das Wohl des Nächsten nicht zu bewahren und zu fördern, sondern es zu stören und zu zerstören sucht, theils aus Selbstsucht, welcher das Dasein, der Besitz und das Wohl des Andern entgegensteht, theils aus Bosheit, welche sich an dem Guten und dem Wohle desselben ärgert, erscheint sie — 1. in lügenhafter, heimlicher Untergradung des Wohlseins des Nächsten, durch Berübung von arglistigen Känsten (Ps. 64, 5—7; 62, 5; Spr. 6, 12 ff.; 12, 20; Köm. 1, 30; 1 Mos. 34, 13· ff.; 2 Mos. 1, 10. 11; 1 Sam. 18, 17. 21. 25; 2 Sam. 3, 27; 11, 15—17; 13, 1 ff. 23 ff.; 1 Kön. 3, 20 ff.; Wt. 2, 8; 19, 3; 22, 15—17; 26, 59; 27, 62 ff.; 28, 11 ff.; Mc. 14, 1. 44, 45; Luc. 6, 1 ff.; 11, 53. 54; 16, 1 ff.; Joh. 8, 3—6; Apost. 23, 14. 15; 25, 3); — durch Täuschung des sittlichen Bertrauens in Lug und Trug und Falscheit (Verem. 9, 3—6; Micha 6, 12) und im Wortbruch (Köm. 1, 31; 1 Mos. 29, 19. 23; 34, 13 ff.; 2 Mos. 8, 8. 15. 28. 32; 1 Sam. 18, 17 ff.) und durch Bersührung mittelst der Lüge. Die Bersührung geschieht nicht immer mit bewußtem Zweck;

foon bie unmittelbare Selbftbarftellung bes Gunbers ift bem no b Ungereiften ein Anftog, ein Argernig, wird ihm in bem fcblimmen Beifpiel gur Berfuchung; und felbft biefe unabsichtliche Berführung ift Gunbe, benn ber Menfc muß es wiffen, bag jebe Birklichkeit ber Gunbe ben Gomaden jum Anftog wird. Meift aber ift bie Berführung bewußter Zwed, und vollbringt fich burch bie Luge, burch bie Berkehrung bes sittlichen Be-- wußtfeins mittelft taufchenber Rebe, burch bie Borfpiegelung, bag bas Bbfe nicht bbfe, bas Gute nicht Gottes Gefet, bas göttliche Gefet nicht rechtmäßig, die natürliche Luft berechtigt fei (1 Mof. 3, 1 ff.; Spr. 1, 10 ff.; 2, 16; 6, 24; 2 Sam. 15, 2 ff.; Röm. 16, 18; 1 Cor. 15, 33; 2 Tim. 3, 13). Der Beweggrund jum Berführen ift für ben Berführer junachft noch nicht bewufite Bosheit, fonbern biefe wird es erft bei ben weiter Fortgefchrittenen; junachft ift es theils bas Bedürfnig, bie Gunbe bes Anbern jum Mittel ber eigenen fundlichen Luft zu haben, wie bei ber Wolluft (1 Dof. 39,7.12, Botiphars Beib; 2 Sam. 13, 11), theils bas naturliche Streben nach Gleichartigfeit und Übereinstimmung auf Grund bee bofen Bewiffene. Der Menfch will and bie anbern Menfchen funbigen feben, um für fein eigen Bewiffen in bem Gebanten vieler Genoffen eine Beruhigung zu haben; was viele thun, scheint erlaubt, weil es in ber Natur bes Menschen zu liegen fdeint: und bie Stimme bes Bewiffens fdweigt gern, wenn es bie Stimme ber "Majoritat", ber allgemeinen Meinung, auf Seiten ber Gunbe fleht. Die allgemeine Meinung hat immer Recht; was bas Bolt liebt und will, bas ift auch recht; bies gilt als weiter Mantel bes Gewiffens. Daber ber Effer bes Sanbers zur Berführung; die Gunde will fich beden burch bie Sande der Andern; ber im Schmutz Lebende fühlt fich erleichtert, wenn er auch Andere im Rothe fich malzen fieht; ber gefallene Engel wird fofort zum Berführer; die Lust zum Berführen endet erst ba, wo die Betehrung beginnt. Wenn bie Frommen fich gegenseitig "erbauen", fo gerftoren und verberben bie Gunber einander burch bie Berführung. Berführung wendet fich nicht bloß an die Erlenntniß, indem fie biefelbe ire leitet, sonbern auch und überwiegend an die noch schlummernde ober schon mache fundliche Luft, fie lodend burch Beispiel, burch Wort und burch lufterne finnliche Einwirtung (Spr. 7, 5 ff.; 2 Tim. 3, 6); die ftumme Berführung ist oft die gefährlichste; und der buhlerische Blid wirket oft ichneller als die verlodende Junge (Spr. 6, 13; 10, 10; 2 Betr. 2, 14). Auch bas ift Berführung, wenn bem schon fündlich entbrannten Bergen Mittel und Wege bargeboten werben, feine Luft zu erreichen (2 Sam. 13, 1 ff.; 1 Ron. 21, 7 ff.). Wenn bie Berführung fich auf die noch fittlich unmunbigen Seelen richtet, ift fie eine ber fcwerften Gunben, weil fie eine bewußte Bosheit ift (Mt. 18, 6. 7); und ebenfo, wenn fie die bereits für

bas heilsleben gewonnenen Seelen gefährbet, weil sie bann eine bewuste Feinbschaft gegen ben heiland, eine wirkliche Selbstverstodung ist und mit dem heiligen ihren Spott treibt, es als Trugmittel zum Berderben der Menschen verwendend. Der Berführer verstellt sich da in den wahren heiland, tritt auf "im Namen Christi" und spricht: "ich bin Christus" (Mt. 24, 5. 24), ich bin der rechte Befreier von den die Seele beängstigenden Fesseln des Wahnglaubens, führe euch aus der Knechtschaft zu eurer wahren Freiheit und Würde. Dies ist mehr oder weniger der innerste Gedanke aller Berführer zum Unglauben; dies sind die falschen Propheten und falschen Apostel, die durch falsche Lehre viele versühren (Mt. 24, 11. 24 si.; Apost. 13, 6 ss.; 20, 29. 30; 2 Cor. 11, 13; 2 Thess. 2, 2. 3; 2 Betr. 2, 1), und unter den Menschen bereitwilliger Aufnahme sinden als der wahren Prophet, der in die Welt gekommen ist (Joh. 5, 43), und als die wahren Apostel (2 Cor. 11, 4).

Unter bem Schein ber Liebe tritt bie heuchlerische und verführenbe Luge auf ale Schmeichelei, bie mit bem ihr fcheinbar entgegengefetten Spott nabe verwandt ift, und wenn fie mit Bewuftfein gefdieht, es and wirklich ift. Sie ift bas lugnerifche Breifen ber angeblichen Borguglichfeit eines Menfchen, welches von biefem gebort werben foll, ift alfo ein Täufchen beefelben über feinen mahren Werth, indem feine Fehler ju Ingenben und Borgugen gemacht, feine guten Gigenschaften über Gebühr erhoben werden (Apost. 24, 3). Der Schmeichler fagt bem Andern, mas ber Bochmuth fich felbst fagt, und erzeugt ober steigert baber beffen Bochmuth und verblendet ihn über bas, was ihm noth thut (Rom. 16, 18). Schmeichelei ift barum ber Begenfat ber Liebe, und oft birgt fich binter ibr ber bitterfte Bag, immer aber Berachtung; fie will nur ben eigenen Gewinn, bes Andern Berderben. Berodes Agrippa, bes Bolles lafterliche Schmeichelrebe mit Boblgefallen aufnehmend, murbe von Gottes Sand ftrafend getroffen (Apoft. 12, 22. 23). Alles Schmeicheln ift Berführen, und am folimmften ift folde Berführung, wenn bem Bolt gefdmeichelt wird; bas geschieht nicht bloß jest, bas geschah schon in febr alter Reit (2 Sam. 15, 5. 6; Jerem. 6, 13. 14; Hefel. 13, 10 ff.; Micha, 3, 5. 11).

2. Die Lieblosigkeit zeigt sich in offenbarer Feinbseligkeit gegen ben Rächsten, die sich theils in theilnahmsloser Zurückhaltung zeigt, wenn der Nächste der Hilfe bedarf, in Bekundung der Unbarmherzigkeit (Röm. 1, 31; 1 Mos. 42, 21; 2 Mos. 1, 11 ff.; 5, 6 ff.; 5 Mos. 15, 7; Spr. 14, 31; Mt. 18, 28 ff.; 25, 42. 43; Luc. 10, 31. 32; Jac. 2, 13), theils in einer wirklichen oder beabsichtigten Verstörung des Bobles des Nächsten. Diese letztere geschieht wieder entweder in mehr ideeller oder in mehr realer, thatsächlicher Beise. Jene erscheint in der Lästerung

und Berleumbung, welche beibe bie fittliche Bebeutung bes Gehaften in ber menfolichen Gefellicaft zu vernichten, ihn moralisch zu tobten fuchen, erftere mehr als unmittelbarer Ausbrud bes erbitterten Baffes felbft, lettere mehr als berechnetes Mittel jur Lafterung für Anbere; beibe finb lugenhaft; lettere aber mehr die Luge felbst, erstere mehr als Frucht berfelben; beibe wollen bem Rachften Somach anthun, find Somahung; bie Lafterung aber fallt bas Urtheil felbft, mabrend bie Berleumbung nur bie Boransfepungen besselben lugnerisch angiebt; bie Berleumbung ift bie Baffe ber Lafterung, bie an bem wirklichen ober erlogenen Lafter bes Rachften fich freut. Die Lafterung richtet fich alfo ebenfofehr gegen bas fittlich Reine und Gute, um es burch Luge in Schmach ju vertehren (Mt. 9, 34; 11, 18, 19; 12, 24; Luc. 11, 15; Joh. 8, 48, 52), als gegen bas wirklich Bofe und Fehlerhafte; in letterem Fall aber ruht fie nicht auf bem fittlichen Sag gegen bas Bofe, fonbern auf bem fünblichen gegen bie Berfon, welcher burch Luft an bem Bofen bes Rachften fich nahrt; ber Lafternbe fcmähet barum in Wahrheit fich felbst (Spr. 13, 5). Bie bie Schrift alles Berleumben und falfche Zeugnif als ein Tobten ber Ehre bes Rachften betrachtet und zuchtiget (1 Mof. 39, 14 ff.; 2 Mof. 20, 16; 1 Kon. 21, 13; Bf. 101, 5; Spr. 6, 16. 17. 19; 10, 18; 14, 5. 25; 19, 5. 28; 25, 18; Mt. 26, 59 ff.; Luc. 23, 2 ff.; Apoft. 6, 11—14; 24, 5; 25, 7; Rom. 1,30; 2 Cor. 10, 10; 12, 20; 1 Betr. 3, 16; 2 Betr. 2, 12; 3ac. 4, 11), jo ftellt fie auch alles Lästern unter bie schwersten Sunben ber Lieblofigkeit (Bj. 5, 10; 10, 7; 15, 3; 41, 6 ff.; 50, 19. 20; 140, 4; Spr. 4, 24; Mt. 5, 22; Röm. 3, 13; 1 Cor. 6, 10; Eph. 4, 31; Tit. 2, 3; Jac. 3, 6 ff.)

Die fortgeschrittene Lafterung ift bas Fluchen, worin ber funbliche haß gegen die Berson durch die Herausforderung des göttlichen Saffes gegen bie Gunbe, alfo ber gottlichen Borfebung jum Dienfte bes menfchlichen haffes, ein unmittelbarer Frevel auch an Gott wirb. Bon bem nicht auf die noch ber Erlöfung fähige Perfon, sondern auf den Frevel selbst fich beziehenden beiligen Fluch, welcher junachst bei Gott felbst (S: 26. 27), bann aber auch bei benen, bie in feinem namen reben, feine volle fittliche Geltung bat, unterscheibet fich bas Fluchen im eigentlichen, funblichen Sinne baburch, bag biefes nicht ben fittlichen Willen bes Deniden in ben Dienst bes beiligen Gottes, fonbern ben Willen bes beiligen Bottes in ben Dienst bes fündlichen Willens, bes haffenden Ingrimmes nimmt ober zu nehmen versucht; nicht bie gottliche Gerechtigkeit foll erfallt werben, fondern nur ber leibenschaftliche Bag bes fündlichen Deniden burch Bernichtung bes Wohles bes Gehaften; jeber folche Fluch ift barum eine Gotteslästerung. Wo Chriftus fagt: "Bater, vergib ihnen", ba flucht ber fündliche Menfch; aber wo Chriftus und bie Beiligen bes

Herrn ben Sündern die göttliche Gerechtigkeit bezeugen, da ist jener gleichzeitig ober freuet sich über die Sünde. Das sündliche Fluchen ist nicht ein Erbitten der göttlichen Gerechtigkeit; die Fluchstimmung ist nicht die des Gebets; es ist in der Heraussorderung Gottes zugleich ein zurnendes, und hassendes Anklagen Gottes, darum daß Gott nicht sosort dem Ingrimm des Menschen entspricht. Das Fluchen hat etwas Dämonisches an sich, weil sein Wesen vernichtender Haß ist; und bei den heidnischen, besonders den rohen Bölkern steigert sich dieser dämonische Ingrimm des Fluchens die ins Grauenhaste. Das sündliche Fluchen steht darum unter dem göttlichen Fluch (1 Mos. 12, 3; 27, 29; 2 Mos. 21, 17; 4 Mos. 24, 9; — vgl. Röm. 12, 14; Spr. 20, 20; Beispiele: 4 Mos. 23, 7; 2 Sam. 16, 5 ss. 10, 7; Spr. 30, 11; Joh. 9, 28; Köm. 3, 14; Jac. 3, 8. 10). Das Fluchen aus Gewohnheit ist immer wenigstens ein Zeichen sittlicher Rohheit, meist auch ein Zeichen von wirklicher Bosheit, eine Freude an dem Ingrimm gegen die Wirklichkeit ohne die ergänzende Liebe.

Auf thatfacliche Beife zeigt fich bie Lieblofigkeit in ber Berletung bes Eigenthums und ber Berfon, fei es aus Muthwillen und Bosbeit, fei es um bes eignen Bortheils willen. Der Diebstahl, von bem Raube (Spr. 1, 11 ff.; Jef. 3, 14; Luc. 10, 30; 1 Cor. 6, 10) nur bar burd unterschieben, bag jener mehr beimlich, biefer burch offne Gewalt gefcieht, ift in ber weiteren Bebeutung bes Bortes, als widerrechtlicher, liftiger Eingriff in frembes Eigenthum, eine ber gemeinften, aber in ber großen Belt nur in ihrer niedrigsten Gestalt als ehrlose Gemeinheit geltenbe Sunde. Auf sittlichem Standpunkt ift zwischen bem gemeinen Diebstahl (2 Mof. 20, 15; 22, 2 ff.; Hof. 4, 2; Mt. 15, 19; 1 Cor. 6, 10; 1 Betr. 4, 2) und ber Entwendung fremden Eigenthums burch groben ober feinen Betrug, burch leichtfinniges ober berechnetes Schulbenmachen ohne Bezahlung (Bf. 37, 21) und burch Bucher nur ber Unterschieb, bag biefer feinere Diebstahl viel fclimmer, viel ehrloser ift als ber gemeine, eben weil er in ruchlofer Beife bas sittliche Bertrauen bes Rachsten ober gar bie burgerlichen Gefete jum ichlauen Mittel ber Gigenthumsbeschäbigung macht, alfo bie fittliche Ordnung und ben fittlichen Beift ber Befellichaft viel tiefer gerrlittet als jener, gegen welchen ber burgerliche Staat viel traftigere Baffen hat. Wenn in manchen Rreifen ber gebildeten Welt bas Schulbenmachen und Nichtbezahlen fur wenig ehrenrubrig gilt, fo ift bies nur ein Beweis, wie wenig Ehre fie haben; bas Urtheil ber beiligen Schrift aber biefes noble Stehlen ift unzweideutig (Bf. 37, 21; Rom. 13, 8). Den Dieben gleichgestellt werben alle, welche ben Rachften burch liftigen Be-

<sup>1)</sup> Gefch. bes Beibenth. I, S. 148. 149

trug und burch Rante um bas Seinige bringen, falfdlich mit ihm banbeln (3 Moj. 19, 11; Siob 24, 2 ff.; Spr. 26, 19; Sef. 22, 25; Jer. 9, 4-6; Sach. 7, 10; Dicha 2, 1.2), welche "ber Bittwen Banfer freffen" (Mt. 23, 14), bie Baifen, die Armen, die Silfsbedürftigen um ihr Recht verkurzen und fie jum eigenen Bortheil ausbeuten (5 Mof. 27, 19; Jef. 10, 2; Micha 2, 9), bie Gemeinde übervortheilen (Apost. 5, 2), in ihrem Berufe burch unlautere Schlauheit und Benutung ihrer Stellung fich ungebührliche Bortheile erwerben (Luc. 16, 5ff.), das ihnen Anvertraute veruntrenen (3 Mof. 6, 2), bas Gefundene verheimlichen und nicht zurudgeben (3 Mof. 6, 3; 5 Mof. 22, 1 ff.), ben Arbeitenben ben verbienten Lobn ichmalern ober zurudhalten (3 Moj. 19, 13; 5 Moj. 24, 14; Hich 24, 10. 11; 31, 39; Jer. 22, 13; Jac. 5, 4); falsche Bare, falsche Bage, falsch Gewicht führen (Spr. 11, 1; 20, 10; 3 Mof. 19, 35; Amos 8, 6; Hof. 12, 8; Micha 6, 11), Gestohlenes verhehlen oder fich aneignen (Spr. 29, 24), oder die Roth der Bedürftis gen benuten, unbilligen Bucher ju treiben (Befet. 18, 8. 13; 22, 12), worfiber fpater bas Beitere.

Die gewaltfame Berletung ber Berfon felbft, Dighanblung und Bollbringung von Martern (Richt. 16, 21; Sam. 11, 2; 2 Kon. 25, 7; 2 Macc. 7, 1 ff.) an Chrifto felbst und an ben Aposteln verübt, ift nicht blog bei roben Bollern 1) und faft allen beibnifden Bollern, fonbern vielfach auch in ben entarteten Beiten ber Chriftenheit mit fo erfinderischer Graufamteit begangen worben, daß biefe grauenvollen Rachtfeiten ber menschlichen Sittengeschichte in ber Wirklichkeit alles überfteigen, mas ber ber Gefcichte Unkundige auch nur für möglich halten konnte; und wenn bie neuere Beit unter ben driftlichen Boltern im allgemeinen jener fittlichen Robbeit fich entwunden hat, fo haben boch die losgelaffenen Daffen ber Revolution nicht bloß in den Jahren 1789-94, sondern auch 1848 und 1849 hinlänglich bekundet, welche Gräuel von biefen entfittlichten Daffen ju erwarten find, wenn fie nicht burch die ftarte Sand einer festen Regierung niedergehalten werben. Best wie fonft (vgl. Richter 4, 17 ff.; 1 Ron. 21, 8 ff.; 2 Ron. 11, 1; Dc. 6, 24) hat bie Erfahrung bestätigt, bag bas ihres fittlichen Befens vergeffende Beib in graufamer und beimtidifder Rachewuth noch bie bes Mannes zu übertreffen vermag. Menfchliche Graufamkeit ift nicht bie bes wilben Thieres; auch bas Raubthier findet tein Bohlgefallen an der Qual feiner Beute; es tobtet biefelbe immer auf Die Mirzeste Beise; menschliche Buth ift bamonisch.

Der Mord, eine ber früheften und roheften Augerungen ber Rache (1 Mof. 4, 8) ift, in feinen verschiedenen, bald roheren, balb feineren, mehr ben

<sup>1)</sup> Beid. bes Beibenth. I, §. 65.

Charafter heimtudifder Lift tragenben Geftalten, immer bie lette Ericheinung bes auf Bernichtung ausgehenden Saffes gewesen (1 Dof. 34, 25 ff.) Richt. 9, 5; 2 Sam. 4, 5-7; Mt. 2, 16; Apost. 7, 56; 23, 12; 25, 8; Röm. 3, 15 n. oft; — 2 Mos. 20, 13; 1 Mos. 9, 5. 6; 4, 10. 11; Hiob, 24, 14; Bf. 5, 7; Spr. 6, 17; Jef. 59, 3, 7; Hefet. 22, 2 ff. Off. 22, 15 u. a.); und wenn in neuerer Zeit bei ben gebilbeten Boltern ber offene Mord gegen ben beimlichen und gegen bie Berbrechen ber Ehrlofigleit und sinnlichen Gemeinheit im allgemeinen etwas zurückgetreten ift, statt beffen aber ber Maffenmord ber wilben Emporung ober ber nach Befcaftigung verlangenden Rriegsbeere getreten ift, fo ift dies ichwerlich ein besonderer Fortschritt der Gesittung. Sittlich gilt als der eigentliche Mord nicht sowohl bie äußerliche Handlung, sondern der Haß, der zum Morbe führt (S. 46); u. an Schuld bes vollbrachten Morbes fteht bem roben Tobtschlag alles gleich, was bem Nächsten bas Leben verkurzt, — schwere Bebrudung, Mighandlung, Krantung, — ober ihm ben rechtmäßigen Genuß bes Lebens raubt und verbittert (Mt. 5, 21; 1 3oh. 3, 15). Ge gibt mehr Mörber, als unter bem Beile bluten.

Den Gipfelpunkt menschlicher Berworfenheit, hassemuth und finnliche Lüsternheit in sich vereinigend, und das Grauenvolle sündlicher Entartung in ganzer nackter Wahrheit darstellend, ist die bei fast allen wilden Bölkern sich vorsindende Menschenfresserei, die keineswegs, wie man meint, aus Noth, sondern ganz überwiegend und fast ausschließlich ans haß und sinnlicher Gier entspringt. Der Mensch gilt da überhaupt nicht mehr als Persönlichkeit, sondern nur noch als ein rein sinnliches Wesen, als ein Bieh, und die Entmenschung steigt auch hier wieder weit unter das Thierische hinab, ins offenkundig Satanische; denn kein wildes Thier verzehrt seines Gleichen. Bergessen aber darf nicht werden, daß die auf bloßer Lüsternheit ruhende Menschenkresserei dem sittlichen Wesen nach in der Hurerei ihr verwandtes Gegenstück hat; denn auch hier wird der Mensch nicht als Persönlichkeit, sondern nur als ein rein sinnliches, sinnlich zu genießendes Wesen betrachtet; und darum sind Menschenfresserei und Unzucht bei den wilden Bölkern sast immer beisammen. 1)

§. 183.

4. In Beziehung auf die Natur erscheint die Sinde: a) barin, daß sie nicht die Natur zum Dienste des Geistes, sondern den Geist zum Dienst der Natur bilbet, daß der Mensch also die Natur als die höhere Macht über den sittlichen Geist anerkennt; die Sinde

<sup>1)</sup> Des Berf. Gefch. bes Beibenth. I, §. 96.

führt folgerichtig jum Naturalismus; und biefer ift die durchgeführte Weltanschauung des Geistes der Gunde; — b) darin, daß in der Natur das Göttliche nicht anerkannt, geachtet, geliebt und geschont wird, die Naturdinge vielmehr jum bloßen Genuß ber Gunde des einzelnen Wenschen dienen, und darum als fühlende Wesen auch die Qual ber durch die Gunde zerrütteten Ordnung empfinden mussen.

Benn nur ber mahrhaft fromme und fittliche Menfch, welcher in ber Ratur weber Gott felbst, noch etwas für sich Bestehenbes, sonbern bas volltommene Schöpfungewert Gottes fieht, ein wahrhaft fittliches Thun in Beziehung auf bieselbe ausüben tann, so ist bas fündliche Thun überall eine Störung bes mahren Berhaltniffes zwischen Natur und Beift, sei es, bag ber menschliche Beift, von Gott entfrembet, unfabig, bie rechtmagige Berrfcaft über bie Natur auszuüben, biefelbe ans ber Bucht bes Beiftes entlaft, fie ju einer die Freiheit bemmenben Dacht über ben Beift werben laft, fich tuechtisch unter fie beugt, ftatt fle in feinem sittlichen Dienst zu beherrschen, sei es, daß er sie mighandelt; beides tann febr wohl mit einander bestehen; wo ber Mensch Dacht bat, qualt, verwirrt, gerftort er bas Leben ber Natur; wo er fich machtlos fühlt, betet er fie an ober fürchtet fich knechtisch vor ihr; ber furchtsame Schwache ist ber ärgste Thrann. Die beibnischen Religionen, auch die, welche Gott wesentlich als Beift faffen, zeigen jenes Dienftverhaltnig bes Menfchen unter bie Ratur. Die Entstellung ber Natur, besonders des menschlichen Rorpers, burch vermeintliche Zierbe, jum Berrbilbe, und Die bei faft allen heidnischen Bollern, bie Indier ausgenommen, herrichende Thierqualerei (Spr. 12, 10) zeigen bie Lieblosigkeit bes aus ber Liebe gefallenen Menfchen auch ber Natur gegenüber. Angesichts ber überaus zartfinnigen alttestamentlichen Gefetgebung über bie Behandlung ber Thiere (g. 137) erfcheint bie auch in ber Chriftenheit weitverbreitete Thierqualerei um ber Luft ober um bes Autens willen als fündliche Robbeit; die grausame Behandlung der Arbeitsthiere, die Zeitlebens in die Nacht der Bergwerke eingekerkerten Pferde, die geblendeten Singvögel, die roben Betjagden, bas graufame Schlachten und Rochen mancher zur Speife bienenden Thiere find schlechthin wiberbriftliche Entartung.

#### Siebenter Abichnitt.

# Der Bweck und die Frucht des fündlichen Thuns, und das Verhalten des fündlichen Menschen in Beziehung darauf.

**§.** 184.

Bährend im rechtmäßigen Zuftande bas Ziel bes sittlichen Lebens vollfommen zusammenfällt mit bem Ergebnig besfelben, bem bochften But in allen feinen Beftandtheilen, ift bas Produkt bes funb lichen Thuns ein wesentlich anderes als bas gewollte Ziel, benn bie Sunbe ift ihrem Wefen nach Widerspruch und Luge. will junachft ein icheinbares But erringen, Die volle Freiheit und Gelb ftanbigfeit, fest aber in ber weiteren Entwickelung ber Gunbe mit 80 wußtsein bas Bofe felbft als fein But. Die burch bas fundliche Thm geschaffene Wirklichkeit aber entspricht fraft ber Berechtigfeit ber gott lichen Beltordnung weber jenem fcbeinbaren But, noch bem antbriidlich gewollten Bofen felbft, fondern erweift fich als eine in fic und bem Billen bes Menfchen miberfprechenbe. Die Frucht bes fündlichen Thuns ift alfo nicht ber reine Ausbruck bes funblichen Billens, sondern wesentlich auch ein Ausbrud bes die Gunbe ftrafenden gottlichen Willens; und die lette Wirklichfeit, die aus bem bofen Wollen folgt, ift bie Rechtfertigung ber gottlichen Weltorbung gegen basselbe burch bie Bertrummerung ber Zwede bes fünblichen Willens.

Es ware eine Leugnung ber göttlichen Weltregierung, wenn man es auch nur für möglich hielte, daß ber fündliche Wille sein Ziel wirklich und vollständig erreichte. Gott läßt zwar fraft seiner erhaltenden Gerechtige teit dem vernünftigen Geschöpf seinen Willen, aber die Regierung der Welt hat Gott sich selbst vorbehalten. Der Mensch kann zwar fündlich die Welt der Wirklichkeit anders gestalten, als es der göttliche Wille an den Menschen ist, aber kann sie dennoch nicht so gestalten, wie er es will, sondern nur so, wie es der seine Berachtung strafende Gott will. De sündliche Mensch schafft sich zwar eine Welt, aber nicht einen himmel, sondern eine Hölle; und die hat auch der Teusel nicht schaffen wollen. Rein Wesen kann ungläckselig werden wollen; durch die Sünde wird man

es. Auf die Frage aber: was will ber Mensch in ber Gunde erreichen? läßt fich teine andere Antwort geben als jenes Wort ber verführenben Schlange: "ihr werbet sein wie Gott"; er will schlechthin frei und selb-Kandig fein, volltommen unabhängig von jeder andern Dacht; folche vollkommene felbständige Unabhangigkeit aber ift bas Befen Gottes. Der Menfc tann biefe Freiheit und Gelbständigteit zwar erftreben, aber nicht erreichen; was er burch bie Gunde erreicht, ift vielmehr bie Unfreiheit und bie Anechtschaft; benn Gottes Weltordnung ift machtiger als bie Gunbe und wirft ihrem Streben entgegen. Der Menich will in jener falfden Freiheit und Unabhängigkeit die höchste Glückeligkeit erreichen, und er erreicht in Birklichkeit bie bochfte Unseligkeit. Es liegt in bem Borte Jehovahs: "fiehe, Abam ift geworden wie unfer einer," ein tiefer, schmerzlicher Ernst, obgleich in ber Sache felbst freilich angleich eine erschreckliche Fronie liegt. Abam hat fich zu einem Erbengott gemacht, zu einem fich unabhängig von Gott bestimmenden Befen, welches nicht nach Gottes Billen, fonbern nur nach bem eignen Belufte fragt. Dag biefer Erbengott, biefer in ichlechthin eignem Willen ftrebende Menfc nun in die tieffte Anechtschaft verfintt, bem Tobe und ben Leiben anbeimgegeben ift, bas ift ber tiefe Spott, . ber aber nicht in ben Worten, fonbern in ber Sache felbst liegt. Riel und Frucht bes fündlichen Thuns geben also weit auseinander und widerfprechen einander; mas ber Denich wirklich erreicht, bas wollte er nicht erreichen, bas ift eine Frucht, beren ber Menfch fich fchamt (Rom. 6, 21). Benn nun Freiheit, Gelbständigkeit, Bludfeligkeit, wirkliche Guter und wefentliche Bestandtheile bes hochsten Gutes find, fo folgt baraus bennoch nicht, bag ber Mensch nur aus Irrthum über ben eigentlichen Beg ju jenen Gutern fundige. Der Boshafte erkennt bas, mas er will, nicht als gut, fonbern ale bofe, bennoch aber erfaßt er biefes Bofe ale ein Gut für ihn felbst im Gegensate zu Gott, als etwas, was ihm Luft macht; bas ift freilich febr unvernünftig, aber bie Gunbe ift bies ihrem Befen nach. Alle jene Guter find fittlich bedingte, bedingt burch ben Gintlang mit Gott; ber Sander aber will fie unbedingt, unabhängig von Gott, und barin vertehrt fich bas Gut in fein Gegentheil; er will bie Guter nur als inbivibnelle, nicht als Bestandtheile bes bochsten Gutes, will alfo bas Eingelne losgelöft von bem fittlichen Bangen; aber jedes von bem lebendigen Sanzen gelöfte Blied erstirbt fofort. Der Gunder will alfo allerdings auch bas Bofe als ein Gut, aber er kann bies nur in bem Wahne, bag er unabhängig von Bott es vermöge, diefes dem fittlichen Banzen Widerfpredenbe, nur fur ihn ale Gut geltenbe gegen ben Willen Gottes festzuhalten und burchauführen, alfo als Gut zu behalten, mahrend es in Birtlichkeit unter seinen Banben zerrinnt. Rur burch schuldvolle Selbstbelugung

gelingt es bem Menschen, Sinn und Berftand in fein Gunbigen ju bringen, und es bei fich felbst icheinbar ju rechtfertigen. Der fündliche Menfc erkennt alles mahrhaft Gute als ihm in feinem fündlichen Befen wiberfprechend, barum ertennt er es für fich felbst nicht als ein Gut, und wendet sich von ihm ab; das Bose aber findet er sich verwandt und betrachtet es barum als für ihn gut, und barum begehrt er es. Das Gut, alfo bas Biel bes fündlichen Menschen ift nicht Gott, sonbern bas Endliche, bie Belt ohne Gott, also bas Eitle, Bergängliche, was seine Bahrheit nur in Gott hat, ben er eben nicht will; und darum erweist sich eben das von ihm Erstrebte als nichtig. Er trachtet nicht nach bem, "was broben ift," was bei und in Gott, und barum ewig ift, fondern nur nach bem, was auf Erben ift, also verganglich; er verfentt seine ewige Seele in bas Nicht-Ewige, gibt feine ewige Bestimmung an bas Eitle auf; er sammelt fich Schätze, aber nicht bei Gott (Luc. 12, 21); und barin bekundet fich alles Streben desselben als Thorheit (Luc. 12, 16-21).

# §. 185.

Die Frucht bes fündlichen Thuns, die burch die Sunde gewirkte Birklichkeit ift bas Bofe. Da alle von Gott geschaffene und . nach feinem Willen geftaltete Wirtlichkeit gut ift, ber Menfc aber nicht eine folechthin neue Wirklichkeit ichaffen, fondern nur bie vorhandene entwickeln und bilben fann, fo ift bas Bofe nicht etwas folechthin für fich Beftebenbes, nicht eine bofe Reufchöpfung neben ber guten Schöpfung, fonbern immer nur an bem an fich Guten, alfo an feinem Begentheil, ift eine Berberbung ber bestebenben Birflich. Das Bofe ift alfo feinem Befen nach eine Berneinung, feine Birklichkeit alfo immer mit einem Biberfpruch behaftet, tann nie bas Wefen bes volltommenen Ginflangs in fich tragen; bie Welt bes Bofen ift in fich uneins. Aber eben, weil bas Bofe nur an bem an fich Buten haftet, fo ift es nicht blokes Nichtsein, bloker Mangel, sondern ift objective wie subjective Wirklichkeit, nur nicht eine mahrhaft felbständige und in fich widerspruchslofe. Als ein geiftiges Sein ift bas Bose nicht bloges Sein, sonbern auch Macht; als folche muß es wirken, und fann nichts anderes wirken als wieber Böses; durch die Sünde ist also das Böse eine wirkende Macht in ber Menscheit, also in ber Geschichte geworben. Die Gesammtheit bes Bofen ift die fündige Belt, ber xoopos, im Gegenfat ju ber geschaffenen Welt und zu bem Reiche Gottes.

Benn in ber pantheiftischen Beltanschauung bas Bofe gar nichts Birfliches, fonbern nur ein Schein, nur ein an fich berechtigtes Rochnichtfein ift, ift es in ber driftlichen Weltanschauung allerdings nicht blofes Richtsein, and nicht ein blofer Mangel an einem wirklichen Sein, fonbern eine febr machtige Birtlichfeit, bringt es aber tropbem nicht gu einer mahren Birtlichteit, b. b. ju einer folden, welche in fich gufammenftimment, mit fich einig mare, und baburch und burch einen Ginklang mit bem Gefammtbafein bas Recht und bie Dacht eines felbständigen und banernben und in fich befriedigten Beftebens batte. Alles Bofe haftet vielmehr an etwas, was nicht bofe ift, bringt es also nie über einen innern Biberfpruch binaus, und barin bat bie driftliche Auffaffung allen wirklichen Dualismus übermunben. Babrent es alfo ein bochftes Gut und bochftes Bute gibt und geben muß, gibt es nicht in einem vollig entsprechenben Sinne ein summum malum; benn ber driftliche Bebante bes Satans fullt biefen unbentbaren Begriff leineswegs aus, weil and ber Satan nicht bas rein und schlechthin Bose ist, sondern seine von Gott geschaffene, und burch bas Bose nie völlig zu vernichtenbe Ratur gut ift, also bag auch er immer mit einem innern Wiberspruch behaftet ift, und bas Bofe nur an bem Guten bat, und barum eben ift fein Bofes eine schlechthin verdammliche Schulb. Auch bei bem am weitesten ausgebilbeten Begriffe bes Satans bleibt ber Wiberspruch, baf er sein Streben, alles Bute und Bottliche an vernichten, niemals burchführen tann; biefer Biberfpruch zeigt aber nicht bie Unmöglichkeit feines Dafeins, fonbern nur feine Unfeligfeit. Ein wirkliches summum malum mufte alles an fich Sute, barum auch feine eigne Wirklichkeit vernichten. Das aber ift bie gottliche Gerechtigkeit, bag auch bas bochfte mögliche Bofe niemals fich selbst vernichten tann, sondern feinen eignen qualvollen Widerspruch ertragen und empfinden muß; und auch biefe unauflösliche Qual und bie furcht vor dem heiligen Gott ift etwas Wahres, und darum Gutes an bem Bofen. Das Befen und Leben bes Bofen ift ein enblofes, nie gu bem Erfehnten kommendes Streben, eine tantalische Qual. Aus dem allem Bojen eignenden Widerspruch folgt nicht, daß es überhaupt nicht ift, sonbern nur, daß es nicht sein follte, und daß es nic zu einer in fich befriedigten wahren Birklichkeit tommt. Die dem oberflächlichen Berftande fo anftögige biblifche Ergablung von ben Schweinen ber Gabarener (Dc. 5, 2 ff.) befundet jedenfalls ben ethischen Gebanten, bag bas Bofe fort und fort nach einer Wirklichkeit sucht, an dem es hafte und lebe, und boch zugleich im Biderfpruch mit fich felbst biefe ihm immer qualvolle Birklichkeit zu vernichten ftrebt. Das Bofe im vollen fund eigentlichen Sinne hat feine Birklichleit nur in ben freien Geschöpfen und burch fle,

außer benselben aber nur in dem Sinne, daß die Raturdinge durch das. sündliche Thun der vernünftigen Wesen selbst aus ihrer Ordnung und aus ihrer Unterordnung unter dieselben kommen und für sie ein Übel werden. Insosern alle Frucht des sittlichen Thuns ein Eigenthum des handelnden Subjectes ist (§. 141), ist auch das Böse ein Eigenthum des Sünders; da aber der Geist an sich unsterblich ist, so ist auch, was ihm eigen geworden ist, ein bleibender, von Seiten des sündigenden Geschöpfes nicht mehr aufzuhebender Besit desselben und eine Erlösung von demfelben kann nur von Gott selbst ausgehen.

Dag bas Bofe nicht blog rubenbes Sein, sonbern wesentlich wirkenbe Macht ift, ift ein in feiner Beife abzuschwächender Bedante; gilt bies fcon von aller Wirklichkeit, fo in noch höherem Mage von ber geiftigen, bie ja überhaupt nur als Leben, also als Wirken ift. Wie ichon alles nur ängerlich in bas Gebächtniß Aufgenommene ein unvertilgbares Eigenthum unseres Geistes ift, also bag wir es, auch wenn wir es wollen, nicht loswerben können, und wie es als unfer Eigenthum auch wirket und, auch ohne unfern Willen, auf unfere fonstigen Borftellungen und Gebanten Ginfluß ausübt, fo muß basselbe in viel höherem Mage von bem gelten, mas nicht bloß als ein Frembes von uns aufgenommen, sondern durch freie Willensthat felbst erzeugt ift. Die Natur vergrabt wohl ein untergebendes Leben burch immer neu aufschießenbes anderes Leben, aber die Welt bes Geistes vergrabt nichts, und in ihr kann kein Geschehenes ungeschehen, unwirklich und unwirksam gemacht, die Geschichte nie in tobte Bergeffenheit getaucht werden, sondern jede geistige That wirket stetig in endlofer Kettenreihe von Einfluffen und Thatsachen fort. Die Ansicht, baß durch bloges Richtmehrthun bas Bofe verschwinden gemacht werden konne, ift ein Widerspruch mit bem Begriffe ber Birklichkeit felbft. Je bober ein naturliches Leben, um fo tiefgreifenber, um fo unerfetelicher ift eine Berletzung besfelben; teine Reue tann ben verschuldeten Berluft eines Anges erfeten; bas ebelfte Leben aber ift bas sittliche; und bie verlorne Unschuld tann nie wiederhergestellt, und bem Bofen burch ben Menschen selbst nie mehr feine wirkende Macht genommen werben.

Die Bezeichnung ber Gesammtheit bes Bösen als "Welt", 200405, bei Christus und ben Aposteln die am meisten gebrauchte, hat einen tiefen Sinn. Die Sünde ist nicht etwas bloß dem Einzelwesen Angehöriges, Bereinzeltes, Unwesentliches, Borübergehendes, sondern ist mit allem Bösen in einer sich gegenseitig stärkenden Beziehung, ist eine zwar in sich widersspruchsvolle, dennach aber mächtige Welt, ein Gesammtdasein mit verseinter Araft und vereinter Wirksamkeit, also daß der Einzelne ihr gegensüber, auf seine eigne Araft angewiesen, machtlos ist, ihrer übermacht versäher, auf seine eigne Araft angewiesen, machtlos ist, ihrer übermacht vers

fallen, und ihr nur widerstehen kann in der Macht dessen, der die wahre Bett geschaffen hat und erhält. Der sündliche Mensch muß es wissen, daß er nicht bloß mit dem eignen Fleisch und Blut zu kämpfen hat, nicht bloß mit vereinzelten bösen Mächten, daß er es mit einer Welt des Bösen zu thun hat, welche das Reich Gottes und alle ihm Angehörenden haßt (Joh. 15, 18. 19), muß es wissen, daß die "ganze Welt," insofern sie nicht geistlich wiedergeboren ist, "im Argen liegt" (1 Joh. 5, 19; Gal. 1, 4). Die "Belt" der Sünde ist nicht wie das Reich Gottes in sich volltommene und harmonische Einheit, klar und rein und geordnet, sondern in sich zerskliftet, nud kann es zu keinem Frieden und zu keiner Stetigkeit bringen, obgleich sie nicht bloß von Menschen, sondern auch von mächtigeren Geiskern des Bösen und ihrem Mächtigken getragen wird (Apost. 26, 18).

# A. Das sündliche Wesen des einzelnen Menschen als Frucht des sündlichen Thuns.

#### §. 186.

Durch bie Sinde ift bas mahre Befen bes Menschen, bie Gottähnlichkeit, beschränkt und beziehungsweise aufgehoben; und insofern
die Sinde ein wirkliches Eigenthum des Menschen, also eine wirkende
Racht in ihm geworden ist, ist seine geistige Kraft wesentlich beschränkt, seine Bernünstigkeit beirrt, ohne daß aber das anerschaffene
Grundwesen, die geistige Substanz, die Bernünstigkeit an sich, also
anch das Gottesbewußtsein vollkommen aufgehoben werden könnte; und
eben darum ist in das Gesammtleben des Menschen ein innerer Biberspruch gekommen, welcher durch das in seiner Kraft gebrochene
freie Thun des Menschen für sich nie wieder völlig entsernt werden
kann, selbst nicht durch die höchste Steigerung des Bösen selbst. Das
Böse wird nie die wirkliche Substanz des Menschen, sondern hat
in demselben immer noch etwas ihm Widersprechendes, welches, als
von Gott in der Schöpfung gesett, nie in das Böse aufgeht.

Die Lossagung von Gott hat zu ihrem letten Ziel allerdings bie vollsommene Unabhängigkeit von Gott, als das "Sein wie Gott." Aber wenn schon ber ausgebildete biabolische Charakter, welcher auch die Möglichkeit einer Wiedervereinigung mit Gott ausschließt, das anerschaffenegute Grundwesen des eignen Daseins nicht völlig; aufzuheben vermag,
so noch weniger die menschliche Sünde, so lange dieselbe nicht zur diabolischen Bollendung gelangt ift, also noch eine Bekehrung möglich macht.

Es bleibt ein burch bas Bofe unüberwindlicher Reft von bem anerschaffenen guten Dasein und seinen Kräften, es bleibt auch ein Rest bes fitts lichen Bewuftfeins, bes fittlichen Gefühls und bes fittlichen Willens; auch bas umbüsterte Gewissen ift boch noch Gewissen, macht boch, obgleich vielfach irrend, einen Unterschied zwischen einem Buten und einem Bofen, hat immer noch einige Scheu vor Gott, eine Achtung vor manchem Guten, einen Widerwillen bor manchem Bofen. Auch bei ben Beiben und bei bem fündlichen Menschen Aberhaupt finden wir Aberall einen bestimmt gu ertennenben Unterschied von ruchlofen Berbrechern, muften Sinnlichfeitsmenschen und von Ernstgefinnten, Die ein ehrbares Leben führen, Gerechtigkeit und Boblthatigkeit üben. Sinn für Ebles und Bochberziges haben, niedrige Gemeinheit fliehen und nach der Stufe ihres? Gottesbewuftfeins auch eine fromme Befinnung zeigen (S. 35); und auch ber tiefgefuntene Frevler hat fast immer noch Augenblide, wo er über seine Frevel Unmuth empfindet und vor neuen Freveln gurudichreckt. Dies ift nicht bloger, taufdenber Schein, fonbern es find wirklich fittliche Elemente; und auch die Schrift bezeugt bei ben Beiben manche Tugenben: Befonnenbeit, Billigfeit, Berechtigfeitefinn, bienftfertige Freundlichfeit und Bobltbatigteit (Pharao, 1 Mof. 12, 18-20; Abimelech, 20, 4 ff.; 21, 22 ff.; bie Bettiter, 23, 6 ff.; Pharao, 41, 38 ff.; 45, 16 ff.; 47, 3 ff.; die agyptischen Wehemütter, 2 Mof. 1, 17 ff.; Pharao's Tochter, 2, 5 ff.; Bilatus, Mt. 27, 24; Luc. 23, 4. 22; Joh. 18, 38; ferner: Apost: 18, 14. 15; 19, 35 ff.; 23, 18 ff.; 26, 31. 32; 27, 3. 43; 28, 2. 7. 10); Schen vor fcweren Freveln (1 Cor. 5, 1) und felbst ein einfichtevolles Wefen, Sehnsucht nach befferer Belehrung in der Bahrheit, und Billigkeit zu hören wird an einzelnen Heiben gerühmt (Sergius Paulus, Apost. 13, 7). Aber wo bie Sunbhaftigkeit noch nicht durch die Erlöfung überwunden ift, da kann allerdings jene Gerechtigleit nicht eine vollkommene fein, nicht eine folche, welche bie in ben Bergen rege Gunde wirklich Aberwindet und fuhnt, ift teine Gerechtigkeit, Die vor Gott gilt, Die alfo ber verfohnenden Erlofung nicht bedarf, sondern ein Recht an das höchste Gut als Lohn der Tugend hat, ist vielmehr immer noch von Sunde durchzogen und getrübt, und auch bie ebelften Regungen bes natürlichen Menfchen find von Selbstgefälligteit und Stolz getränkt, wie ja felbst bas glanzend gezeichnete Bild eines Tugendideals bei Aristoteles (I. S. 99) die grellen Buge ftolzen Sochmuths trägt. Die Richterlöften können wohl Tugenden haben, aber nicht bie Tugend, tonnen Gerechtigkeit üben, aber nicht die Gerechtigkeit befitzen. Baulus erklärt in Rom. 2, 26. 27 nicht die heidnische Tugend für eine bas Beil verbienende, benn bies ware ein greller Widerspruch mit bem Gefammtinhalt bes Römerbriefes, fonbern er fpricht nur von ber Rich-

tigleit bes jubifchen Bahnes, als fei bie Befchneibung ohne Gefepeserfullung ein Borzug vor den heiden, die entweder nach der Stufe ihrer Ertenutnig gerecht leben ober ju bem in Chrifto gegebenen Beile willig bingutreten. Mogen viele unter ben Beiben fich unfere Bochachtung erwerben ob ihres ernften fittlichen Strebens, Die Beiligung und bas Beil haben fie fich nicht erworben, benn ungebrochen bleibt ihr fündlich Berg, und niemand tommt jum Bater benn burch ibn, ber allein gerecht mar. Benn Banlus fagt: "alles, mas nicht aus bem Glauben tommt, bas ift Gunbe" (Rom. 14, 23), und: "ben Reinen ift alles rein; ben Befledten aber und Ungläubigen ift nichts rein, fondern beflect ift beibes, ihr Sinn und ihr Gewissen" (Tit. 1, 15; vgl. Mt. 23, 26; Sagg. 2, 14), so ift erfteres zwar nicht von bem fittlichen Banbel ber Beiben gefagt, fonbern von benen, Die gegen ihr gläubiges Bemiffen etwas thun, enthält aber wie bas andere Bort allerdings ben allgemeineren Gebanten, baf nur basjenige mahrhaft gut und Gott wohlgefällig ift, mas aus einem wiebergebornen Gewiffen bervorgeht. Ein rechtes Bild weltlicher Gerechtigfeit gibt Bilatus: offenbar gerechter als bie Juben will er Jesum lossprechen, aber seine Gerechtigkeit bestand bie Brobe nicht, als fein zeitliches Wohl in Frage tam.

# §. 187.

Die Frucht ber Gunbe fur ben Menfchen ift gunachft eine verneinende, ber Berluft ber ursprünglichen Bolltommenbeit, alfo ber Gottesfinbicaft, aber fie wird nothwendig auch eine positive, eine boje Birtlichteit. Diefe ift einerseits eine rein ibeelle, bie Laft ber Schuld, bie, an fich von objectiver Bedeutung, in bem fubjectiven Schulbbewußtsein ben Buuft erreicht, an ben bie Umfebr bon ber Gunbe antnupft, anbrerfeits auch ein reales Sein und alfo eine wirkende Macht im Menschen. Seinem Lebensquell entruckt, ift ber fündliche Menich nicht mehr mahrhaft freier Beift, weil bas in ibm wirkliche Bofe bem mahren Sein und Leben bes vernünftigen Beiftes entgegenwirft. Der vernünftige Beift befit alfo nicht mehr in Bahrheit fich felbft, fonbern ift mehr ober weniger im Befit ber Sunbe als einer machtvollen Wirklichkeit. Die Gunbe als folche Macht, ju feiner Ratur geworben, welche im Gegenfat ju feiner urfprünglichen bie ameite Natur bes Menfchen ift, wirfet ohne und möglicherweife felbst gegen feinen Billen, infofern biefer noch vernünftig ift, in eigner Rraft weiter. Diefe gur zweiten Ratur bes Menfchen geworbene Birtlichteit bee Bofen im Menfchen wirb als

Gegensatz gegen das wahre Wesen des Geistes, als eine unfrei und mit einer gewissen Nothwendigkeit wirkende Natur, Fleisch genannt, oags, dessen Macht als eine sündliche, als ein vopos ens apageras die fruchtbare Quelle von immer neuen Sünden ist. Das ganze Wesen des so in seiner Natur veränderten Menschen ist das des natürslichen oder fleischlichen Menschen im Gegensatz zu dem geistlichen Wenschen, ist die Sündhaftigkeit, die Sünde als bleibende und wirkende Wirklichkeit, aus welcher die Thatsünden mit einer gezwissen Nothwendigkeit folgen.

Da die göttliche Ebenbildichkeit, also die ursprüngliche Gerechtigkeit nicht eine bloß unmittelbar gegebene ist, sondern nur durch sittliche Thätigkeit behauptet und wahrhaft angeeignet werden kann (§. 51), so ist die Sünde an sich immer anch nicht bloß das Berlieren, sondern das Wegswersen jener Ebenbildichkeit. Aber dieser Berlust ist ebensowenig ein bloßes Nichthaben oder Nichtsein, als der Berlust eines organischen Gliebes ein solches bloßes Nichthaben ist, sondern sosort den ganzen lebendigen Organismus beeinträchtigt. Die Sünde ist ein Morden des wahren Lebens nach allen Beziehungen, und "der Teusel ist ein Menschemmörder von Anfang" (30h. 8, 44), denn durch die Sünde wird der Mensch "entfrembet von dem Leben aus Gott" (Eph. 4, 18).

Die Schuld ist die unmittelbare Wirkung der Sünde; sie ist zunächst etwas rein Gebankenhaftes, ein Berhältniß bes Menfchen zu Gott und ju feiner eignen Ibee ober Bahrheit, ift bas Berfallenfein an bie gottliche Beltordnung als einer das Bose strafenden. Sie ist nicht etwas bloß Subjectives, ein bloßes Bewußtsein bes Menschen von seiner Sunbe, ein bloges Urtheil desselben über fich felbft; fie haftet zwar an bem Denschen, so fehr, daß er sie durch sein Wollen und Thun schlechterdings nicht loswerben tann, aber fie ist von objectiver Bedeutung, ist bas rich= tende Wort Gottes gegen ben Menfchen in bem Menfchen, ift bas Blutmal an ber Stirn ber menschlichen Perfonlichkeit, bag fie eine mit Gott entzweite sei. Der Mensch an sich ift schuldig, bas Gesetz zu er= fullen; thut er es nicht, fo ift er schuldig bor bem Befet und beffen beiligem Bollstrecker, hat seine Unschuld verloren, und eine nur durch Guhnung abzutragende Schuld fich aufgelaben. Die beutsche Sprache brudt biefen tiefen Begriff bes Schulbens ebenfo finnig aus, wie bie griechische in bem opecheer. Die Schuld ift also eine ideelle Wirklichkeit, die auf bem Menschen laftet, ihm ben Frieden mit Gott und in fich raubt, ift bas Flammenschwert des Cherubs vor dem Paradiese des Lebens. Der Mensch ericheint ale ein Schuldner Gottes (Rom. 3, 19), ift ber göttlichen Gerechtigleit verfallen (Jac. 2, 10; Mt. 5, 21. 22; Mc. 3, 29).1) Die Schuld gebort ale eine amar nicht erftrebte, aber fraft ber fittlichen Weltordnung bem Gunber zufallenbe Birtlichteit ber frei wollenben Berfonlichteit an; ein unperfonliches und ganglich nufreies Befen tann teine Schulb haben, obgleich nicht jebe auf die erfte folgende Schuld die volle, unbefchrantte Freiheit ber Berfon voraussett. Der Gebante ber fittlichen Schuld eignet ansichließlich ber religiblen Auffaffung bes Dafeins und hat in ber pantheiftischen Beltanschauung teine Stelle. Er faßt alle mahre Theobicee in fich, indem er einen icharfen Unterschied macht zwischen bem beiligen Gott und bem unheiligen Menschen, bem alle Schuld als eigen augehört. Die Schuld ift bas ben Menfchen von Gott Scheibenbe; fie ift bie paffive Seite ber Ganbhaftigfeit, wie bas Ganbigen beren active. Die Gunbe thut ber Menich, Die Schuld leibet er; jene geht ale That vorüber, biefe ift eine von Seiten bes Menfchen unauslöschliche Birtlichfeit; ber Menich, welcher bie Gunbe thut, tragt bie Gunbe als Schulb. Aber biefes Erleiben und Tragen ift nicht bas Ertragen einer äußerlich auf ben menschlichen Beift brudenben Laft; bie Schuld ift vielmehr in bas innerfte Befen ber Berfonlichkeit felbft bineingefentt, mit ihr untrennbar verwachsen; die ganze Perfonlichkeit hat dieselbe; das Ich ist von ber Schuld getränkt, nicht blok von ihr berührt; bas Loswerben ber Schuld tann alfo auch nicht ein blofes Abstreifen eines außerlich Anbangenden fein, fondern nur durch eine vollkommene innerliche Umwandelung ber Berfoulichkeit felbst geschehen, und nur wo eine folche schon in ber Entwidelung ift, tann fich bie in ber Beiligung begriffene Berfonlichkeit, bas 3d, von ber ihr noch als eine gewiffermaffen fremb anhaftenben bofen Luft unterscheiben (Rom. 7, 17. 20).

Die Schulb hat verschiedene Stufen; und obgleich jede Sünde, an sich betrachtet, als etwas Gottwidriges auch von Gott trennt, also vom Leben, so ruhen doch die im allgemeinen sittlichen Bewußtsein angenommenen Unterschiede der Berschuldung nicht auf Selbstäuschung; eine aus Uubedachtsamseit begangene Sünde trägt eine andere Schuld als die ans überlegender Bosheit begangene. Es fragt sich nur, ob dieser Unterschied der Schuld in der objectiven Beschaffenheit der Sünde oder auf Seiten des sündigenden Subjectes liege; ersteres scheint das Näherliegende; aber die andere Seite ist doch unmittelbar darin mit enthalten; sind Mord, Ehebruch, Berrätherei an sich schwerere Sünden als etwa die Entwen-

<sup>1)</sup> über ben alttestamenlichen Begriff ber Schuld, DUS, und bas schwierige Berhältniß bes Schuld- und bes Sündopfers f. bes. Hengstenberg, Authentie bes Pentt. 2, 214 ff.; Bahr, Symbolit bes Mosaischen Kultus. 2, 410 ff.; J. Müller, Sünde, 1, 272 ff.; Kiner, Bibl. Reasworterb. unter "Schuld- u. Sühnopfer."

bung einer Handvoll Beu, so gehört andrerseits auch eine schon viel tiefer gesunkene Gesinnung dazu, um jene Sünden überhaupt begehen zu können; je schwerer eine Sünde, an sich betrachtet, ist, um so sündlicher muß der Wille sein, der sie erwählt; der Grad der Sündhaftigkeit ist also im Object und Subject einander wesentlich gleich; Sünde und Schuld entsprechen einander. Jedoch ist die objective Bedeutung der Sünde nicht als etwas rein für sich zu Ermessendes zu fassen, so daß man die Stufe der Schuld, ohne alle Rücksicht auf das sündigende Subject, allein an der bestimmten Art der Sünde abmessen könnte. Es sind Fälle denkbar, wo selbst ein Mord, ein Ehebruch, Blutschande u. dgl. eine geringere persönliche Schuld einschließen als etwa eine Lüge, wenn nämlich das volle Bewußtsein an der That und ihrer Bedeutung sehlt; Unwissenheitsssünden tragen eine leichtere Schuld (§. 166). Nach der Beschaffenheit der sündlichen That an sich kann also der Grad der Schuld nur bei Boraußsehung des gleichen sittlichen Bewußtseins gemessen werden.

Die Schuld als bas bie Gunbe richtende Bort Gottes fim Meufchen wird aber zu einem wirklichen perfonlichen Befitz erst burch bas Schuldbewußtsein, in welchem ber Menfch biefes richtenbe, verbammenbe Wort als für ihn geltend aufnimmt und anertennt, ein Ausbrud bes sittlichen Bewiffens. Im Schuldbewußtfein wird bie an fich geltenbe Schuld erft für ben Menfchen. Die Schuld felbst bangt von biefem Bewußtsein nicht ab; ber Mensch hört nicht auf, schuldig zu fein, auch wenn er biefes Bewuftfein nicht hat, fo wenig vor einem menschlichen Gericht ber Berbrecher barum als unichulbig ericheint, weil er feine Schuld leugnet; vielmehr ift bas Soulbbewuftfein bereits eine Begenwirfung bes im Menfchen noch vorhandenen Guten gegen bas Bofe, bes göttlichen Ebenbildes im Menschen gegen bas Gottwidrige in ihm, ift die folechtbin unerlägliche Boraussetzung einer Rettung von ber Berbammnig. Der Mangel an Schuldbewuftfein ift nicht eine Milberung, fondern eine Steigerung ber Gunbhaftigfeit. Ein biabolischer Beift hat zwar bas Bewußtfein eines Begenfates und eines Biberfpruche gegen Gott, aber nicht als wirklicher Schuld, fonbern eber als eines Rechtes; ber Bewiffenlofe bat fein Schuldbewuftfein. Im Schuldbewuftfein macht ber Menich fraft feines fittlichen Gemiffens bas gottliche Gericht zu feinem eignen, fpricht felbft bas Schuldig über fich aus; und eben in diefer Aneignung bes göttlichen Richterspruches, in bieser Selbstverurtheilung liegt etwas Sitt= liches, liegt unmittelbar zugleich ichon ber Beginn einer Abwendung von bem Bofen, obgleich ber natfirliche Menfch biefe Abwendung burch eigne Rraft nicht vollenden tann. So lange bie Schuld nicht fur ben Denfchen ift, ift fie im vollsten Sinne gegen ibn und verdammt ibn fclechtbin, während in dem Schuldbewußtsein bereits eine Richtung gegen die Sünde liegt. Darum ift aber auch ein wahres Schuldbewußtsein nur möglich, wo das erlösende Heilswirken Gottes bereits thätig ist; das Heidenthum kennt kein eigentliches Bußgefühl, sondern verblendet sich durch eine hochgesteigerte Selbstgerechtigkeit. Die Schuld der Menscheit ist größer als ihr Schuldbewußtsein, und erst da beginnt die Möglichkeit der Erlösung, wo das Schuldbewußtsein der Schuld entspricht; und nur an Christi Leiden um der Sünde der Menscheit willen gelangt der Mensch zu dem Bewußtsein von der Größe der Schuld. So lange also in dem Menschen noch Schuldbewußtsein ist, ist anch noch ein Rest des göttlichen Ebenbildes in ihm, ist die Sünde noch nicht an ihrem letzten Ziel angelangt. Das Schuldbewußtsein ist noch nicht Reue, aber entwickelt sich, wenn es nicht sündlich erstickt wird, zu derselben; und von dieser, als dem ersten Schritt zur Bekehrung, werden wir später reden.

Das "Fleisch", oack, als Product der Günde, die zur Natur des Menfchen geworbene Gunbhaftigleit (G. 11), alfo in Diefem fittlichen Ginne weber von Chrifto, noch von dem ursprünglichen Menschen geltend, gebort burchaus nicht ausschließlich ober auch nur überwiegend bem finnliden Leben bee Menichen an, fondern vielmehr bem Beifte, bem Bergen. ber Sinnlichteit aber nur infofern, ale biefe burch bie Gunbe bes Beiftes auch mit in die Berberbnif gezogen wird. Fleisch aber beifit biefe anr zweiten Ratur bes Menfchen geworbene Gunbhaftigfeit eben barum, weil fie, abnlich bem finnlichen Triebe, in unfreier Beife wie ein bloges Raturfein bem vernunftigen Beift entgegenwirft und bem burch ben beiligen Beift wiebergebornen Beifte gegenüberfteht; und ber Ansbrud "Fleifch" ift ein ähnlicher bilblicher Ausbrud, wie man etwa von bem Feuer ober ber Ralte, ber Barte ober ber Beichheit ber Geele fpricht; es ift bas ungeiftliche, ungöttliche, unvernünftige Befen bes fündlichen Menfchen, ber irbifche, unbeilige Sinn, ber Beltfinn. Diefer Gegenfat eines Unvernunftigen und eines Bernunftigen im Menichen ift nach driftlicher Muffaffung burdans erft eine Frucht ber Gunbe, und nicht, wie von rationaliftifder Seite angenommen wirb, ein ursprünglicher, in ber anerschaffenen Ratur bes Menichen felbft liegender Dualismus. Die bem Menschen anerschaffene Sinnlichkeit, an ber auch Christus theil nahm, tann und foll ein heiliges Organ bes gebeiligten und bes heiligen Beiftes fein, während bie oaps, von welcher hier bie Rebe ift, bem Befen Bottes fich nicht unterwirft und nicht unterwerfen tann (Rom. 8, 7), und während Gott an allen feinen Berfen, alfo auch an bem in feiner urfprunglichen Sinnlichkeit feienden Menfchen Wohlgefallen hatte, beift es von ben er σαραι οντες, daß fie "Gott nicht gefallen tonnen" (Rom. 8, 8). Die

σαρξ ift also bas fündlich gewordene, bas alte, natürliche, noch nicht geistlich wiedergeborne Wefen bes Menichen, welches noch unter ber Rnechtschaft ber Sünde steht, noch nicht frei geworden ist zum Leben des Geiftes im Beifte Gottes, zu einem mabrhaft geiftlichen Befen (Joh. 3, 6; Rom. 7, 18; 8, 1 ff.). Die Enidupiai ins vagnos (Gal. 5, 16. 24; Eph. 2, 3) find nichts anderes als die enig. vov zoopov (1 Joh. 2, 17; vgl. Tit. 2, 12; Phil. 3, 19; Rom. 8, 6) und die παθηματα των άμαρτιων (Rom. 7, 5). Jene σαρξ ift also burchaus eins mit bem fündlichen Bergen (Rom. 1, 21 ff.; Dt. 15, 19; Eph. 4, 18) und bas Streben biefer σαρξ ift Feinbschaft gegen Gott (Rom. 8, 7). Die fündlich entartete finnliche Luft gehört allerdings mit zu bem fleischlichen Leben (1 306. 2, 16; Rom. 8, 13; vgl. 1, 18-32), ift aber weber beffen Gesammtwefen noch die ausschließliche Quelle ber Gunbe. Der Menfch, welcher ein von Gottes Beift erfüllter, ein geiftlicher Menfch (avernatinos, 1 Cor. 2, 15; 3, 1; 14, 37; Gal. 6, 1) fein foll, wird burch die Gunde ein ungeistlicher, fleischlicher Mensch (oagunos, 1 Cor. 3, 1. 3. 4; Rom. 7, 14), ober, insofern die niederen, auf die irbifche Luft gerichteten Seelenkrafte als bie berrichenden ine Auge gefaßt werben, ein blog natürlicher Menich (ψυχικος, "feelischer", 1 Cor. 2, 14; Jub. 19; Jac. 3, 15).

Die Gunbhaftigteit ober bas natürliche, fleischliche Befen bes burch die Gunde entarteten Menschen ift weber ein bloger Mangel, noch eine bloß abstracte Eigenschaft, sondern eine machtvoll wirkende Birtlichtelt; sie ist die Sunde, insofern sie ein Lebensprincip in dem Menschen geworben ift, aus welchem neue Gunben entspringen. Der Denfch ift nicht bloß barum fündhaft, weil er Gunden thut, fondern er thut Ganben, weil er fündhaft ift. Die einzelnen Gunden nach ber erften entfpringen nicht ebenso wie diese, sondern haben in der nun ichon wirklich geworbenen Gunbhaftigkeit ihre lebendige Quelle; die Thatfunden (peccata actualia) flieffen als bie naturlichen Folgen aus ber Gunbhaftigfeit (p. babituale); ein fauler Baum tann nur faule Fruchte bringen (Mt. 7, 17. 18; 12, 33; 15, 19; Rom. 7, 8-11. 17-20; Jac. 1, 14. 15). Die in bem Menschen wohnende Gunde wirket mit einer gewissen inneren Nothwendigkeit, nach einem in ber Sache felbft liegenden Befet (Rom. 7, 23), wie eine leibliche Rrantheit nicht ein bloger Mangel, fonbern eine nach eignem Gefetz und eigner Kraft fich entwidelnde Wirklichkeit ift. Die Thatfunden, die aus der Gundhaftigkeit folgen, find eben durch biefe bestimmt, und beziehungsweise unfrei; sie sind nicht bloß die außerlichen Thatsachen, sondern auch und zunächst die innere That; fündlichen Borstellungen mit Luft nachhängen, ift nicht weniger eine Thatfunde als eine in die ängerliche Erscheinung fallente, und selbst bie Unterlassungesänden

feben eine innerliche That voraus, find nur nach außen hin ein Nichtthun, aber auf Grund einer innerlichen fündlichen That (vgl. I, S. 390). "Wer da weiß, Gutes zu thun und thut es nicht, dem ist es Sünde" (Jac. 4, 17); er thut es aber nicht, weil er durch seine sündliche Lust dem Gewissen Widerstand leistet. Zwischen den Thatsünden im engeren Sinne und den Unterlassungssünden ist also nur ein äußerlicher, ganz unwesentlicher Unterschied; und eben so äußerlich und unwesentlich ist die schon bei Lactantius und Augustin vorkommende, später sehr gewöhnliche Eintheilung der Sünden in peccata cordis, oris et operis; es kommt nur auf die äußerlichen Umstände an, ob eine fündliche Begierde anch in äußerliche That übergeht. (Eine sehr weitgehende, scharssinnige, aber oft kleinliche und unfruchtbare Gliederung der verschiedenen Arten der Sünden bei Thomas Aqu. Summa II. 1, qu. 72.)

#### **§**. 188.

Die burch bie Trennung von Gott nothwendig eintretende Berberbniß bes fündlichen Menschen befundet sich

1) in feinem geistigen leben. Der Beift ift nicht mehr ein reines Cbenbild bes gottlichen Beiftes, alfo auch nicht mehr in feiner freien, vernünftigen Gelbstbestimmung, fonbern ift burch bie Birt. lichfeit bes Bofen umbuftert und beengt. Diefe Entartung zeigt fic a) in bem Ertennen, indem bie in Gott allein gegebene Babrbeit von bem ungöttlich gewordenen Beifte nicht mehr erfannt merben tann. Diefe Berberbniß ift alfo junachft verneinend, ein Richtertennen, eine Berfinfterung, Berblendung bes Beiftes, bag er bas Licht ber Babrheit nicht fieht im Gebiete bes göttlichen Lebens und Baltens, alfo im Gebiete ber Religion und ber Gittlichfeit, bann aber nothwendig positiv in einem falschen Ertennen, in bem Bahne an Stelle ber Bahrheit, zeigt fich alfo im Gegensate gur Beisheit als Thorheit, die nicht ein blog theoretisch, sondern auch praftifch faliches Erfennen ift, und im Gegenfate gur Rlugbeit einerfeits die Unbesonnenheit und Dummbeit, andrerfeis die auf bas Boje gerichtete, boshafte Rlugheit, die Arglist ist. Die lette Stufe ber Berrüttung bes vernünftigen Bewußtseins bes fündlichen Beiftes erscheint in ber vollen Berrichaft bes Babne über bie Bernunft, in bem die sittliche Burechnungsfähigfeit endigenden Babnfinn.

Der in ber Macht ber Gunbe stebende Mensch fteht nicht in ber Dacht ber Bahrheit, und bie Bahrheit steht nicht in feiner Macht, benn

er ift ber Quelle ber Bahrheit entfrembet und ruht in feinem fittlichen Leben auf ber Umtehrung ber Wahrheit, auf bem Gebanten : bas Gefchopf für fich ohne Gott und gegen Gott ift Wahrheit. "Das Licht icheint wohl in der Finsterniß", durch die innerliche Offenbarung der Bernunft und bes Gemiffens, "aber bie Finsterniß hat es nicht begriffen" (3ob. 1, 5); fie begreifen es nicht, weil fie bas Licht ber Wahrheit haffen, auf bag ibre Werte nicht offenbar und zu Schanden werden (3oh. 3, 19. 20; vgl. Jef. 42, 20; 53, 1; 2 Chron. 33, 10; 36, 15. 16). Das ist ber Fluch ber Sunde, daß fie ben Menfchen auch gegen feine Rettung verblendet, fo daß er die Finsterniß mehr liebt als das Licht; er mag die Wahrheit nicht, weber in seiner Erkenntnig, noch in feinem Leben, noch bie Bahrheit in ihrer höchsten geschichtlich-perfonlichen Offenbarung, in Christo; bies ist bie Berbunkelung bes Bemiffens und ber Bernunft überhaupt (§. 169). Wer nicht aus Gott geboren ist, wer nicht ben sittlichen Willen hat, bie Wahrheit zu erkennen, ber tann fie auch nicht erkennen, bas Wort Gottes nicht vernehmen (3oh. 8, 47; 1 Cor. 2, 14; Rom. 1, 18 ff. 28; 1 Joh. 4, 6; Mt. 6, 22. 23; 16, 17); und biefes Nichterkennen ift als Frucht ber Sande eine sittliche Schuld (Mt. 16, 2. 3; Mc. 8, 17. 18; Joh. 5, 37; Bebr. 3, 10), und wer gegen bas fich ihm aus Gnabe offenbarende Licht burch seinen Sag verschließt, finkt in immer tiefere geistige Blindheit (Jef. 42, 18-20; Joh. 9, 39; 15, 21; 16, 3; Röm. 1, 21. 22. 28; 11, 7 ff.), also bag er felbst bie fich offen bekundende gottliche Berrlichkeit nicht mehr erkennt und im haß gegen die Wahrheit fie nicht jum Zeugnig berfelben nimmt (Joh. 11, 46. 47; Apost. 4, 16. 17; 13, 27); das Wort ber göttliden Wahrheit erscheint bem fündlichen Menschen als eine Thorheit, benn es will geiftlich gerichtet fein (1 Cor. 1, 18. 23); bie Welt erkennet Gott nicht und seine Wege, und vermag es auch nicht (Joh. 17, 25); benn bie Bernunft bes "natürlichen", ungeistlichen Menschen ift nicht bie mabre, lautere Bernunft bes ursprünglichen Menschen, ift felbst sündlich und unter ber Berrichaft ber Gunbe, fann nur die Bahrheit im Gebiete ber endlichen Dinge theilweise erkennen, aber nicht in ihrem Grunde (Eph. 2, 3; Col. 1, 21). Ein grelles Beispiel von ber Berblendung bes sittlich = vernunftigen Bewuftfeins bes fündlichen Menfchen gibt Saulus, welcher in vollem Sinne Gott einen Dienst bamit zu thun, für Gott zu eifern glaubte, wenn er "Wohlgefallen hatte" an ben Berfolgungen ber Chriften und an bem Tobe ber Bekenner (Apost. 22, 19. 20), fo bag er nach feiner Bekehrung auch von diefem seinem Wandel in der Zeit der Blindheit alles Ernstes fagen tonnte, er habe "mit allem guten Bewissen gewandelt bor Gott" (Apost. 23, 1); bas irrende Gewissen bes unbetehrten Menschen flihrt ihn ohne Rüge zu ben schwersten Sünden; und dies Beispiel be=

weist, daß jemand gewissenhaft handeln, und dabei doch das reine Gegentheil des Sittlichen, selbst die ärgsten Frevel thun könne. Wer also die Sittlichkeit darin sindet, immer nur seinem Gewissen zu folgen, ohne das Gewissen selbst an einer höheren Wahrheitsregel zu prüsen, der geht mit seinem Gewissen strad's zur Hölle. Wenn also die Sünde nothwendig auch das Gewissen verdunkelt, so wird es oft geschehen, daß der Mensch etwas Unsittliches thut, ohne ein Bewußtsein davon zu haben (pecc. ignorantiae S. 24. vgl. Thomas Aqu. II. 1, qu. 76).

Eine beziehungeweise fittliche Geftaltung biefes Richtertennens und eine beginnende hinwendung zur Bahrheit ift bas bestimmte Bewuftfein von diefer Unfähigkeit zum Erkennen; es ist nur scheinbar ein Rückschritt und ein Sinten, in Bahrheit aber ein fittlicher Fortschritt gur Abmenbung von ber funblichen Berblenbung, wenn bie philosophische Beiftesarbeit ber Griechen mit einem folgerichtig burchgeführten Stepticismus Dies ift nicht jene vornehme Beringschätzung ber Bahrheit, mit welcher Pilatus bas Bort bes herrn beantwortet, indem er halb fpottenb fragt: "was ift Wahrheit?" (3ob. 18, 38), fonbern ein von tiefer Ertenntniß getragenes Bewuftsein von ber Donmacht bes Beiftes, welcher von feinem göttlichen Grunde gelöft ift; nicht fpielend und nicht bloß fophistifch, fonbern mit hoher, und auf bem beibnischen Standpunkt unwiderstehlicher Beiftesicharfe wies ber Stepticismus bie Unmöglichkeit nach, irgend eine Bahrheit mit voller Sicherheit zu erkennen; und diese Berausbildung bes Selbstbewußtseins bes Beibenthums, biefes ansbrudliche Anerkennen ber geiftigen Armuth und Dhnmacht bes menschlichen Beiftes unter ben vorliegenden Berhaltniffen mar eine fittliche, von einer Ahnung ber Bahrbeit geleitete That bes griechischen Beiftes.

Da aber ber menschliche Geist bei dem bloßen Richtwissen nicht verharren kann, vielmehr in seinem ganzen Leben immer ein Bewußtsein von
sich und von dem Dasein überhaupt und von seinem Zwed haben muß,
so tritt an die Stelle des Bahrheitsinhaltes dieses Bewußtseins ein fälschlich erdichteter, wie die Sünde selbst eine unwahre Wirklichkeit zu schaffen
sucht; das Bewußtsein des sündlichen Geistes ist also überwiegend Wahn.
Insofern der Bahn des lebendigen Grundes und Mittelpunktes aller
Bahrheit entbehrt, das Endliche ohne das wahre Unendliche zu erkennen
sucht, ist er Thorheit (µwoea), d. h. die auf der Berblendung in göttlichen Dingen, auf dem sündlichen Richterkennen Gottes ruhende irrige
Auffassung von dem Sein, Wesen und dem Zwede des Geschaffenen, und
bes eignen Daseins insbesondere, also daß das Endliche an die Stelle des
Unendlichen und das Widergöttliche an die Stelle des Göttlichen gesest
wird. Die Thorheit ist, wie die Weisheit, nie bloß theoretisch, sondern

wird immer auch praftifch, ichafft ein ihr entsprechenbes, also thorichtes Leben, welches ftatt bes bochften Gutes nur eitle Guter fich zum Zwede fest (Bf. 78, 22; 92, 7; Spr. 12 ff. 26, 1 ff). Die Thoren "fprechen in ihrem Herzen: es ist kein Gott" (Pf. 14, 1 ff.); bies ist die Grundlage und bas Befen aller Thorheit; "fie taugen nichts und find ein Gräuel mit ihrem Wefen; ba ift keiner, ber Gutes thue;" bas ift bie praktische Seite. Ber Gott nicht als ben mahrhaft unendlichen Geift, als ben Beiligen und 201waltenden erkennt, der hat nur einen Göpen, ist a 5005, wenigstens thatfächlich in feinem Wandel, beffen Zwed nur bas Endliche ift. Wie Beva bei der ersten Sunde in ihrem Herzen sprach: es ist kein Gott, dem ich gehorden muß, fo benkt bei jeber Gunbe ber Menfch: Gott fieht es nicht, weiß es nicht, ftraft es nicht; es ift fein Gott, ben ich fürchten, bem ich gehorchen mußte. Ein Thor ist, wer sich nur eitle, irbische Schape fammelt, aber nicht reich ift in Gott, reich in Beziehung auf ihn (Luc. 12, 21; Mt. 6, 19. 20). Baulus ichilbert Rom. 1, 22 ff. bas Wefen ber beibnischen Thorheit in Beziehung auf die Erkenntnig wie auf bas Thun. faft bas Wefen aller Thorheit in bas Wort zusammen : "fie wiffen nicht, was zu ihrem Frieden bient" (Luc. 19, 42); bas hochfte Gut, wie ber Weg zu ihm ift "vor ihren Augen verborgen;" sie "mandeln babin in ber Eitelkeit ihres Sinnes" (Eph. 4, 17), bas Nichtige an Die Stelle bes Ewigen setzend; sie leben bahin "wie die unvernünftigen Thiere" (2 Betr. 2, 12. 13; Bf. 49, 21; Jud. 10). Daher verkehrt fich ben Thoren bas religiofe Leben felbst in fein Gegentheil; fie halten bas Göttliche fir unvernünftig und thöricht (1 Cor. 1, 18. 23; 4, 10) und bas Thörichte für Beisheit (1 Cor. 1, 19. 20), und was ein Gräuel ist vor Gott, bas balten fie für ein Wohlgefallen Gottes; und wenn fie ben Beiligen und bie Seinen verfolgen, fo meinen fie, fie thun Gott einen Dienst bamit, bringen ihm bamit ein wohlgefälliges Opfer (Joh. 16, 2. 3).

Wie die Weisheit in der praktischen Durchführung ihrer Zwede als Klugheit erscheint, so erscheint die Thorheit in gleicher Beziehung auf zweisache Weise.

1. Sie verblendet ben erkennenden Geist überhaupt, also daß der Berstand auch die zu einem an sich rechtmäßigen Zweck dienenden Mittel nicht mehr zu erkennen vermag, — als Unbesonnenheit (Spr. 14, 16) und Dummheit; letzteres ist nur die höhere Stufe der ersteren, und ist sittlich nicht als bloß natürliche Beschränktheit, sondern als ein aus der Sinde stammendes Übel zu betrachten, obgleich nicht nothwendig aus der Sinde grade dieses einzelnen Menschen. Die thörichten Jungfrauen (Mt. 25, 1 ff.) hatten mit den klugen den gleichen zweck, aber denselben nicht mit gleichem Ernst im Auge, dachten nicht an die nöthigen Mittel zu diesem

Zwed; herobes war thöricht und unbesonnen, als er ber Tochter ber herobias bas Bersprechen gab (Mc. 6, 22).

Die Gunde icharft andrerseits auch ben Berftand jum Auffinben ber zur Erreichung bes fünblichen Zweds bienenben Mittel, bie alfo ebenfalls fundlich find; bie fundliche Schlaubeit, die Arglift ober Binterlift, ift die Rlugheit ber Thorheit, Die, ihrem Wefen nach Luge, auch die Luge zu ihrem Mittel macht, um liftig das Arge zu vollbringen (S. 74); die Luge icafft bas Arge nur burch bie Luge, und eben barum ist Satan ber Bater ber Lüge. Die Arglist ist bas fündliche Zerrbild ber Klugheit, und tann barum auch mit ber Dummheit fehr wohl zuzusammen bestehen; gar mancher Bube ist in Beziehung auf sittliche Zwede dumm und wie mit Blindheit geschlagen und zu nichts Gescheitem brauchbar, für das Bose aber schlau und gewist und ein abgefeimter Spitbube. Als Thorheit bekundet fich die Arglift icon barin, baf fie fich zulett in ihren eigenen Reten fangt, und jum fichern Berberben führt. Die gefteigerte Arglift, welche bie Bosheit hinter ben gleignerischen Schein ber Freundlichkeit und Liebe verbirgt, ift bie Beimtude, wie ber Judastuf (Dt. 26, 48 ff.); fie macht bie Falfcheit jum Mittel bes Berberbens ber Gehaßten (Pf. 10, 2. 8-10; 28, 3; 36, 4. 5; 62, 5; 55, 22; Spr. 26, 24-28; Berem. 9, 3 ff.; - Beispiele: 1 Dof. 34, 13 ff.; 1 Sam. 18, 17 ff.; 2 Sam. 20, 9. 10; 11, 15).

Der lette, vom Menschen selbst nicht gewollte, aber als göttliche Strafe für die Sunde, obgleich nicht immer dieses einzelnen Menschen, erscheinende Gipfelpunkt ber Thorheit, ist die vollständige Berrschaft bes Bahns über die Bernunft, Die völlige Umtehrung des vernünftigen Selbstbewuftfeins, das Berlorengeben der Herrschaft des Geiftes über fich selbst, bie volle Offenbarung bes innern Wiberfpruche auch in bem Gelbstbewußtsein, in ber Beiftesverwirrung, bem Bahnfinn ober ber Berrudtbeit. Der Menfch ift ba nicht mehr in ber Macht feiner felbft, ift in fich zerfallen, ift außer fich, nicht bei fich; Subject und Object in seinem Selbstbewuftfein beden fich nicht mehr; er ift fich felbst fremt geworben, mit fich zerfallen, wie er mit Gott zerfallen ift, weiß von fich nur wie von einem Fremben, weiß fich auch nicht mehr in ber ihn umgebenden Welt zurechtzufinden, und auch nicht mehr in ber in ihm felbst seienden geiftigen Welt; ber Ginheitspunkt ift verloren, es ift eine Anarchie bes Beiftes. Der Menfc befitt fich nicht mehr felbst als Berfon, sonbern ift im Besit von fremben Mächten, seien bies auch nur eigene, aber unfreiwillige Borftellungen und Bahngebanten, ift baher auch außeren die geiftige Freiheit befchrantende Einwirkungen viel mehr offen (bas Befeffenfein; DCc. 5, 2 ff. u. ||); bie Damonen find bie perfonlichen Bertreter ber Machte ber Gunde über-

Der Wahnfinn ift nicht bloges Mifgeschid, fonbern junachft wie alles Ubel burch bie Gunbe verschulbet, und ift überhaupt ber Gunbe vollkommen entsprechend. Die Gunde ift an fich ichon etwas bem menichlichen Wefen Frembes, und hat, einmal vollbracht, ben Menfchen in ihrer Gewalt; ohne Sünde in ber Belt mare Bahnfinn undentbar; wobei es fich von felbft verfteht, bag nicht immer die einzelne Berfou felbft die unmittelbare Schuld trägt (vgl. Joh. 9, 2. 3); und es find ba fehr zu unterfcheiden die aus rein forperlichen Urfachen entstehenden Beiftesftorungen von ber eigentlichen, rein geiftigen Berrudtheit, welche allerbings in ben bei weitem meisten Fällen auf perfonlicher Schuld ruht, auf Leibenschaften und thörichten Bestrebungen und befonders auf maglofem Sodmuth; und barum find auch jene leichter heilbar ale biefe. Übermäßige geiftige Anftrengung tann allerbings auch jur Beifteszerruttung führen, obgleich es viel feltener ber Fall ift, als man gewöhnlich glaubt; aber auch ba ift fast immer eine fündhafte Gemutheerregung die eigentliche Urfache; "aus bem Bergen" tommen nicht blog bie argen Gebanten, fonbern auch Der religiofe Wahnfinn, von ber undriftlichen Bet die verkehrten. gern als brobende Warnung vor ber Frömmigkeit bingestellt, rubt, wenn nicht auf forperlicher Rrantheit, fast immer auf fundlicher Gefinnung, befonbere auf geiftlichem Bochmuth. Die Berbreitung bes Bahnfinns bangt ausammen mit ber Steigerung ber Entsittlichung bei geiftiger Bilbung; bei geistig wenig entwickelten ober einfach und ruhig lebenden Bölkern ist er felten, am häufigsten ba, wo mit ber gesteigerten außeren Bilbung bie Sittlichkeit nicht gleichen Schritt halt, wo leibenschaftliche Erregungen in ber Geschichte und in ber Gesellschaft walten; bie größte Bahl ber Irren ift in Schottland, England und Frankreich, und Die bei weitem größte in ben großen Stäbten; in Deutschland ftieg bie Bahl berfelben unmittelbar nach den Freiheitskriegen aufs Doppelte, und die höchste Zahl bot bas Jahr 1848 n. 49. - Der Wahnfinn ift für bie Ginzelnen immer nur als etwas Borübergehenbes ju betrachten, wenn auch nicht für bas gegenwärtige Leben; beachtenswerth ift es, bag fehr viele Bahnfinnige in ber Tobesstunde wieder ihr Bewußtsein erlangen, befonders bei bem eigentlichen, rein geiftigen Irrefein.

Der Wahnsinn ist ein immerwährendes Trunkensein, und das Trunkensein (S. 67) ein schnell vorübergehender Wahnsinn (Jes. 28, 7; Hos. 4, 11; 7, 5; Spr. 20, 1) und geht daher zuletzt in wirklichen Wahnstum über: Beide Erscheinungen, als wesentlich verwandt, erklären einander gegenseitig. In der Berauschung steigert der Mensch durch Aneignung der in dem Weingeist enthaltenen Naturkraft oder durch Nervensaufregung mittelst narkotischer Mittel (Opium, Haschisch) die eigne leib-

ţ.

liche Rraft, und baburch junachft felbft bie geiftige. Gobalb aber biefe Steigerung ber leiblichen Rraft fo weit geht, baf fle bas Daf bes Ginflangs mit bem Beifte überschreitet, verliert ber Beift bie Berrichaft über ben Körper; bas Ungeistige, bas Ratursein überwiegt, und hat seine rechtmäßige Leitung verloren, baber ber Taumel; ber Beift als Wille vermag nichts mehr fiber ben Leib; bie Glieder verfagen ihm ben Dienft; bas leibliche Leben fällt aus ber Zucht bes Geistes; und auch bie leiblichen Organe bes bentenben Beiftes feiern, bas Bewuftfein wird verwirrt, ber Menfc bentt und redet irre; er weiß nicht mehr, was er will, und will nicht mehr, was er weiß, und vollbringt nicht mehr, was er will; ber Bahnsinn ist eingetreten, bis er in der höheren Stufe der Trunkenheit in ben vollständigen Blobfinn übergeht, entsprechend bem Cretinismus. Der Betrunkene ift nicht mehr in feinem eigenen Befit, er ift von einem fremben Beifte befeffen; und bie Trunkenheit ift nicht blog ein fprechenbes Bilb bes in ber Schrift geschilberten Befeffenseins, fonbern ift etwas bemfelben nahe Bermanbtes; und wer die biblifche Auffaffung, daß ein fundlicher Menfchengeift von einem bamonifchen Beifte befeffen fein tonne, für finnlos halt, ber moge es auch für finnlos halten, bag ein Menfc vom Beingeift befeffen fein tann. Der vorübergehende Bahnfinn bes Betrunkenen ift ein rechtes Bilb ber Frucht ber Gunbe überhaupt, und weift warnend auf bas Enbe.

# §. 189.

b) Die fündliche Berberbniß bes Wefühls erscheint als ein inmerer Widerspruch beefelben, barin, bag ber Menich an bemjenigen Qust bat, was ihm zugleich Schmerz macht, bag ihn bas Gute mit Unluft, bas Bofe mit Luft erfüllt; er haßt, was allein glücklich macht, und liebt, mas ungludlich macht. Das Wefen bes fündlichen Befühls ift also bie Bosheit (S. 44), von welcher ber Reib und Die Schabenfreube nur besondere Erscheinungsformen find. Beziehung auf ben Menschen selbst erscheint ber Wiberspruch bes Ge-Fühls einerseits in bem Wohlgefallen an bem eignen fündlichen We-Ten, in ber Gelbstaufriebenbeit, andrerseits in bem Befühl bon bem Gegensatz zu bem Sittlichen, in ber Scham, und zu Gott und Teiner Weltordnung, in ber Furcht (g. 174), bie bis jur qualenden Angft fortichreitet. Scham und Angft find bas Biberftreben bes in bem Menschen noch vorhandenen Guten, und gewähren alfo vereint bie Möglichkeit einer Rettung; wo aber bie Angst ohne bie Scham auftritt, bie Furcht vor ber ftrafenben Gerechtigfeit ohne bie Scheu vor bem Sittlichen, ba geht fie, keiner Rettung fahig, in bas Gefahl ber Bergweifelung über.

Als Beweggrund jum fündlichen Thun haben wir bas Gefühl ichon betrachtet (§. 172); hier haben wir es mit bemfelben als neuer Frucht bes fündlichen Thuns ju thun. Die Bosheit als fündliches Gefühl ift Luft und Unluft zugleich, und barin zeigt fich ihr innerer Biberfpruch, ihr biabolifches Befen; ein erbofter Menfch hat Luft an feinem Ingrimm und ift ergrimmt in feiner Luft am Bofen; bie boshafte Luft ift immer auch bitter, und bies um fo mehr, mit je bestimmterem Bewuftfein fie verbunden ift. Reid und Schabenfreude find bem Befen nach basfelbe Befühl, nur in ihrem Begenftanbe verschieben; beibe find Bosheit, find Lieblofigfeit; jener aber hat Unluft an bem Bohlfein bes Rachften, biefe Luft an bem Unglud besselben. Bon bem Neid unterscheibet fich bie Mifigunft nur baburd, baf jener mehr bie Seite ber Selbftfucht, biefe mehr bie ber Lieblofigkeit hervorkehrt, jener mehr Befühl ift, biefe mehr ein biefem Gefühl entsprechendes Urtheil über bas Glud bes Andern als ein unverdientes einschließt, ein Scheelsehen (οφθαλμος πονηφος, Mt. 20, 15) ift; in Birklichkeit find Neid und Miggunft immer beifammen (Bf. 112, 10; Mc. 7, 22; Röm. 1, 29; 13, 13; 2 Cor. 12, 20; Gal. 5, 20. 26; 1 Tim. 6, 4; Tit. 3, 3; 1 Joh. 3, 12; Jac. 3, 14. 16; — Beispiele: 1 Mos. 4, 4. 5; 26, 14; 27, 41; 30, 1; Mt. 20, 11 ff.; 21, 15; 27, 18; Luc. 15, 25 ff.; Apoft. 7, 9; 13, 45.) Reid und Mifigunst hangen mit ber Berblendung bes Bewuftfeins eng zusammen; fie find nicht ein bloker Ärger über das Glück des Andern, sondern sie sind ein Un= muth über die vermeintliche Ungerechtigfeit ber gottlichen Beltregierung; ber Menfch meint beffer zu wiffen, was recht fei, als Gott; fie find nicht bloß Haß gegen ben Nächsten, sondern auch gegen Gott. Aber eben weil fie überwiegend auf einem verdunkelten Bewuftfein beruhen, ift es fo schwer, sich gang frei von ihnen zu halten, besonders da, wo nach menschlichem Urtheil offenbar Unwürdige über Bürdigere emporsteigen. Dieses Urtheil mag an fich oft richtig fein, aber bas Gundliche liegt barin, baß ber Reidische nun auch die göttliche Borfehung meistern will, welche über menfchliches Denten hinaus in ber Butheilung zeitlichen Gludes ihre uns im Gingelnen unerforschlichen Rathschluffe jum Beil, zur Bucht, zur Strafe ber Einzelnen wie ber Gefammtheit verfolgt. Das einfache gerechte Urtheil barüber, ob ein außerliches Glud ein von bem einzelnen Menschen verdientes sei ober nicht, ift unverwehrt und noch nicht fund= lich; fündhafter Neid wird es erft, wenn ber Menfc barüber nun Gott meistern will, als ob feine Regierung eine ungerechte fei, und wenn er Groll und Arger gegen ben fo begludten bat; ber Weise wird in folchem Fall oft eher Mitleib fühlen als Mißgunst. Der natürliche, selbstsüchtige Wensch ist immer neidisch, wenn er Andere ein Glud genießen
sieht, welches er selbst haben möchte und nicht hat; wer neidisch sich ärgert, macht sich selbst ärger. — Die Schadenfreude (2 Sam. 16, 5 ff.;
\( \text{Bf.} 13, 5; 35, 15. 21; \) Hiob 31, 29; Spr. 17, 5; 24, 17. 18; Mt. 27, 39 ff.;
\( \text{Pnc.} 22, 62. 63; \) Ioh. 16, 20; Apost. 8, 1; 22, 20) befundet die Bosheit noch greller als der Reid, besonders da, wo nicht einmal der eigene
Bortheil durch des Andern Schaden erlangt wird. Sie zeigt sich nicht
bloß den Feinden gegenüber, sondern überall da, wo bei dem Glück des
Andern das Gefühl des Reides sich aussprechen würde; und es wird
selbst dem Christen manchmal schwer, bei kleineren Mißgeschicken auch befreundeter Renschen sich einer gewissen Schadenfreude zu entschlagen; und
die Lüge der Sünde bekundet sich hierbei darin, daß der Rensch eine
solche Freude als ein Befriedigungsgesühl an der rechtmäßigen Demüthigung des Andern auslegt.

Das auf ben Menschen selbst fich beziehende Gefühl im Gebiete ber Sunde fommt über einen innern Widerspruch nie hinaus, und barf auch nicht barüber hinaustommen. Benn es ber fündliche Mensch zu einer reinen Befriedigung mit fich felbft, ju einer reinen Luft an bem eignen Buftande bringen konnte, bann mare für ihn jebe Rettung unmöglich, ja es mare bie Gerechtigfeit ber fittlichen Beltordnung gefährbet. Selbstzufriedenheit, biefes Wohlgefallen an ber eignen Gunbhaftigfeit (Spr. 12, 15; Bf. 36, 3; 73, 6 ff.; Off. 3, 17), mit so vielen Mitteln bes Bahns und ber Schlaubeit fie fich auch umschanzt, vermag bennoch niemale eine bauernbe und ungetrübte zu werben. Der fündliche Menfc tann die fittliche Weltordnung zwar storen, aber nicht aufheben, zwar beeintrachtigen, aber nicht ihre endlich fiegende Dacht über ihn brechen; er balt fie zwar nicht, aber fie balt ibn; er will vernünftig fein und handeln, aber bie Bernunftigfeit bes Alle erhebt fich gegen ihn in ihm felbft; er tann trot aller Anstrengung bas Bewissen in sich nicht vollständig erstiden; und biefe nie gang zu überwältigende Bernunftigkeit bes eignen Befens wird ihm zur beständigen Qual; und in folder Qual liegt die Doglichteit einer Rettung. Die erfte, noch eine beziehungeweife bobere Rraft bes Guten im Menichen voraussetenbe Ericheinung biefes Schmerzes über sich selbst ist die Scham (Efra, 9, 6; Befet. 36, 32; 43, 10. 11; Dan. 9, 7. 8; Tit. 2, 8), Die fich junachst nicht auf ben Gegensat bes fündlichen Menschen zu Gott, sondern auf den Gegensat bes "Fleisches" zum Beift, auf ben bes mirtlichen Menschen zu feiner sittlichen Ibee bezieht; fie ift ein Unmuth bes Menschen über fich felbft und vor fich felbft, ein Somerz über feine Selbsterniedrigung; nicht eigentlich vor Gott schämt

sich ber Mensch, sonbern vor sich und ber Menscheit überhaupts vor Gott scheut und fürchtet er sich; die ersten Menschen schämten sich vor einander, aber vor Gott versteckten sie sich scheu hinter die Banme im Garten. Die Scham gehört noch dem natürlichen Menschen an traft des in ihm noch vorhandenen Guten; wenn sie zur Reue sortschreitet, betritt der Sünder bereits den Weg der Umkehr, davon also später; wird sie nicht zur Reue, so verblaßt sie selbst, der anfangs noch mächtige Gegensat des Gewissens gegen die Sünde tritt zurück, und das sündliche Gestühl schreitet fort zur Schamlosigkeit (Jerem. 3, 3; 6, 15, Zeph. 3, 5).

In Beziehung auf Gott ericheint bas rechtmäßige Gefühl bes Gunbers als Schen (Bf. 33, 8; Luc. 18, 13), Die eine auf Unterlaffen bes Bofen hinwirkenbe Furcht vor Gott ift; alle Scheu vor Gott ift auch Schen vor ber Gunbe. Die Schen ift alfo bie Rehrseite ber Scham, und ift wie biefe ber Anknupfungspunkt einer Umkehr von bem Bofen; obgleich fie felbft noch nicht eine Unffehr, fondern nur ein Stehenbleiben ift. Sobald fie aber nicht zur Umfehr felbft wird, fcblägt bie Gunbe entweber in Abthun aller Scheu, in Berftodung um, ober bie Scheu schreitet ohne bas Bewußtsein ber Rettung fort zur Angst (στενοχωρια, συνοχη), bas alle Freudigkeit niederschlagende Gefühl bes verlorenen Lebens, bas Borgefühl bes ewigen Tobes mit bem Bewuftfein ber Machtlofigfeit und Unfähigfeit, fich aus biefem Buftande ber Erbrudung zu befreien (1 Dof. 4, 13. 14; Siob 15, 20. 24; 18, 11; 20, 22; 27, 9; Bf. 25, 17; 38, 5 ff. 88, 16. 17; Jef. 8, 22; 13, 7. 8; Hefek. 21, 7; Luc. 21, 25. 26; Rom. 2, 9). Die Seelenangst ift bas Befühl ber Unfreiheit unter ber Rnechtschaft ber Gunbe im Angefichte ber brobenben Gerechtigkeit Gottes, alfo im Angesichte bes ewigen Tobes. Den vollen Ausbrud erreicht biefe Angft in ber Tobesfurcht, welche außerhalb bes driftlichen Bewußtseins zwar burch künftliche Selbstbezwingung, burch Selbsttäuschung gedämpft, aber nie wahrhaft übermunden werden tann, wie die Geschichte bes gesammten Beibenthums beweift; und für ben unbekehrten Menschen ift bie Tobesfurcht eine fittliche Nothwendigkeit; ben Tob, ben "Ronig ber Schreden" (Siob, 18, 14.), fürchten hat eine höhere Wahrheit als ihn gleichgiltig betrachten. Die Furcht vor dem Tode, als blogem Ende des irdischen Lebens, mag burd ben natürlichen Mannesmuth übermunden werden; bie eigentliche Todesfurcht blidt über biefes Ende hinaus, ift bie Angst vor Der Tob zeigt bem Menschen seine ganze Dhumacht bem, was folgt. in allem feinem Streben, er spottet aller menschlichen Willenstraft und befundet bem, ber ba fein wollte wie Gott, den ganzen Trug feines Bahnes, beweift ihm unabweislich, bag er fich beugen muffe unter eine bobere Macht, gegen welche er frevelnd fich erhob; und die Ahnung, daß diese

Macht mehr ist als die bloße vernichtende Todesmacht, daß sie eine heilig richtende ist, gibt der Todesfurcht ihr wahres Grauen; die Menschen der Sände sind "durch Furcht des Todes ihr ganzes Lebenlang in Knechtschaft gehalten" (Hebr. 2, 15). Wo diese Angst zu voller Entwicklungkommt, dis zu dem vollen Bewußtsein der Gottlosigkeit des eignen Zustandes, und der Unfähigseit, sich aus diesem Widerspruch, in welchen die Sünde geführt, zu befreien, da steigt sie zur Berzweiselung, dem vollen und sichern Gefühl der Rettungslosigkeit von dem Elende des Dasseins, dem Gefühl der Gottverlassenheit, welches solgerichtig zu dem Wunsche nach Bernichtung des eignen Daseins, zum Selbstmord sührt; "die Traurigskeit der Welt," die Angst des sündlichen Menschen ohne Glauben und also ohne Hoffnung, "wirket den Tod" (2 Cor. 7, 10; Hiob 3, 3 ff.), sührt, obgleich oft durch vorübergehende Betäubung mittelst neuer und größerer Sünden, zur vollen Berzweislung (Mt. 27, 5).

#### **§.** 190.

- c) Die fündliche Entartung bes Willens zeigt fich theils negativ in einer Befchränkung ber Willensfreiheit, theils positiv in einer fündlichen Bestimmung bes Willens zum Thun bes Bösen; beibes gehört nothwendig zu einander; keins ohne das andere.
- 1. Die Sünde als Wirklichkeit im Menschen, also als Macht, raubt bem Willen die nur dem gottähnlichen Geiste eignende Freisbeit, beschränft also wesentlich die Geistigkeit des Menschen, gibt dem Willen gewiffermaßen Naturcharakter, macht ihn zum blind getriebenen oder einem blinden Triebe, also daß das vernünftige Wollen durch die Macht der inwohnenden Sünde gehemmt ist, daß das Bewußtsein von dem Guten nicht auch das Wollen des Guten wirkt, und daß also der Mensch auch Sünden gegen sein Gewissen thut.

"Ber die Sünde thut, der ist der Sünde Anecht" (Joh. 8, 34); dies ist der Grundgedanke der christlichen Lehre von der Wirkung der Sünde. Die begangene Sünde nimmt den Menschen in Besit, sie ist nicht bloß sein geworden, sondern er auch der ihrige; sie ist ihm nicht ein Gut, sondern eine Last, die, weil im Widerspruch mit dem sittlichen Wesen, das Leben des vernäuftigen Geistes hemmt, ihm einen andern Willen gibt als den vernünftigen, also, daß er fortan das Böse will, nicht nach ungehemmt freier Wahl, sondern nach dem Willen der in ihm bereits wohnenden Sünde, welcher als der "Wille des Fleisches" widerstrebt dem Willen des vernünftigen Geistes und diesen beherrscht (Röm. 6, 16. 17; 7, 23; 2 Petr. 2, 19). Wider Gott sich setzend, der Sünde nachgehend, glaubt

ber Menfch recht frei zu fein, aber er ift nur los von ber mahren Freibeit ber Gerechtigkeit (Rom. 6, 20), ift vielmehr unter bie Gunbe vertauft, in ihrer Sklaverei (Rom. 7, 14 ff.); blind getrieben von der innern Gewalt ber Sünde, weiß er felbst nicht, was er eigentlich will und thut Wenn die ursprüngliche Boraussetzung jedes fittlichen Thune. also auch bes unsittlichen, die Freiheit bes Willens ift, also in diesem Sinne ber Sat gilt: omne peccatum est voluntarium 1), so ift bie Anwendung biefes Sanes bei ben römisch-katholischen Sittenlehrern auf alle Thatfünden auch des fündlichen Menschen von den evangelischen Lehrern mit vollem Recht verworfen worden, und die Unterscheidung ber p. voluntaria et involuntaria bei ben letteren 2) vollständig berechtigt. Der fonft so besonnene Thomas Aquin geht, auch hierin bem allgemeinen römischen Bewußtsein folgend, fo weit, zu behaupten, daß die aus Leibenschaft begangenen Gunben minbere Schuld tragen, weil bie Leibenschaft bie Billensfreiheit hemme 3). Daraus geht hervor, dag die romifchen Moralisten zwar auch unfreiwilliges boses Thun annehmen, aber es nicht als eigentliche Gunde gelten laffen wollen; wenn auch Thomas fehr vorfichtig nur von einer geringeren Schuld fpricht, fo ift boch bie Folgerung nicht abzuweisen, bag ba, wo mit gesteigerter Leibenschaft bie Willensfreibeit gang gurndigebrangt wird, auch alle Gunbe und Schulb aufhoren Die römische Lehre stellt auch hier, wie überall, ben Menschen in ben Vordergrund, mahrend bie evangelische von Gottes Bollen und Thun ausgeht, und barum nichts Gottwidriges fennt, was nicht auch Gunbe und Schuld mare. Rann icon vor bem burgerlichen Gericht fein Berbrecher barum freigesprochen werben, weil er in Leibenschaft ober Trunfenheit gehandelt, fo tann noch weniger eine folche Gunde fittlich entschuldigt werden. Der Mensch ist für seine Leidenschaft sittlich verantwortlich, und barum auch für alles, mas er in ber Leibenschaft thut, und ein in überwallender Zornesgluth vollbrachter Mord ift und bleibt eine schwere Sünde, obgleich die Willensfreiheit gehemmt mar. — Zwischen Gottwidrigem und Gottwohlgefälligem tennen wir fein Mittelgebiet. Ber ber Gunbe, ber Leibenschaft ihren Willen läßt und nicht über fie herrfchet, ber trägt im vollen Mage alle Schuld, wenn ber Bille ber Sunbe ihn blind fortreißt. Bedes zartfühlende Gewissen wird sich auch über unwillfürlich in bem Bergen auffteigenden Reid, über feine Schabenfreube, Rachegefühle u. bgl. betrüben und fich barüber Borwurfe machen; nach

<sup>1)</sup> Thomas Aquin. Summa, II, 1, qu. 71, 5.

<sup>2)</sup> Apolog. p. 58; Melanchthon, loci th., de pecc. orig. p. 31, ed. Berol. 1856.

<sup>3)</sup> Actus in tantum est peccatum, in quantum est voluntarius; passio minuit peccatum, in quantum minuit voluntarium. Summa II, 1, qu. 77, 6.

jener schlaffen Auffaffung der römischen Kirche ware solche Gewissenhaftigkeit thöricht.

Bu ben unfreiwilligen Gunben geboren auch bie Schwachheite. und Ubereilungefunben. Beibe find nicht einerlei, wie fruher meift angenommen murbe; lettere gefdeben ohne wirkliches Bewuftfein von bem Bofen und von ber Pflicht, nur in unachtfamem Waltenlaffen eines für harmlos gehaltenen fünblichen Antriebes (Bf. 19, 13); erftere aber feten allerbings ein Bewußtfein von bem Bofen und von ber Pflicht voraus, und ruben in einem Mangel an Willen, ber bofen Reigung Wiberftanb zu leiften, find alfo jebenfalls ichwerer als bie anbern. Beibe ichließen wirkliche Bosheit aus, und auch die Schwachheitsfünden find einigermagen unfreiwillig, infofern ber Menfch bas ihm allerbings bewußte Bofe nicht eigentlich will, aber boch gegen die Neigung zu nachsichtig ift; beibe gelten nur für bas Gebiet bes fogenannten "guten Willens," b. h. bes Willens, ber bas Gute mohl gern wollen möchte, aber es boch nicht ernstlich will, um auch bei fcheinbar geringfügigen Dingen bie fündliche Reigung nachbrudevoll zu befampfen (Rom. 7, 18). Mit foldem "guten Willen" tommt ber Mensch immer tiefer in bas Ret ber Gunbe; und in ber That find die Schwachheitssünden nur dem Grade, nicht dem Wesen nach von den Sanben gegen bas Bewiffen verschieben.

Diefe find nicht bloß ba, wo, wie bei ber ersten Gunbe, ber Wille noch volltommen frei ift, fonbern auch ba, wo ber Wille burch bie Gunbe bereits geknechtet ift. Der Mensch thut bas, wovon er weiß, baß es bose ift, was er in feinem Bewiffen, in feinem vernunftigen Bewußtfein eigentlich nicht will, beherricht von ber Dacht bes "Fleisches," ber bofen Begierbe im Bergen. Die heibnischen Sittenlehrer wollen folche Gunben meift nicht anerkennen; ber Chrift, obwohl icon frei gemacht, weiß aus feiner eignen Erfahrung, wie oft in ihm ein boppelter Wille, ber bes Fleisches und ber bes Beistes, mit einander ringen, wie oft ber erstere ben Sieg bavon trägt und der Mensch also thut, was er nicht will (vgl. Röm. 7, 14 ff.; 2 Betr. 2, 21); in viel höherem Mage gilt bies von ben noch unter ber wirklichen Rnechtschaft ber Gunbe Lebenben (Bf. 50, 16 ff.; Rom. 1, 21 ff.; 2, 17 ff.; Joh. 15, 22-24; Luc. 12, 47; Jac. 4, 17). Ariftoteles ift unbefangen genug, biefe Erfahrung, fo unbegreiflich fie in feinem Suftem auch erscheint, gegen Sofrates und Blato anzuerkennen (I, S. 80). So lange ber Mensch noch nicht zu ber vollständigen Berstodung fortgeschritten ift, bleibt in ihm ein Biberftreit zwischen bem noch nicht gang vernichteten befferen Bewuftfein und bem fündlichen Triebe, ein Streit, welcher ohne die Erlösung auch nie jum wirklichen Siege bes erfteren kommen kann, fonbern ihm nur in ber inneren Zerriffenheit bes sittlichen Lebens bas

Beburfniß einer Erlösung tund macht, benn bie Rraft bes sittlichen Bil-

# §. 191.

- 2. Der fündlich verborbene Wille offenbart das verneinenbe, zerstörende Wesen der Sünde in seiner eignen Richtung auf das wirtliche Bernichten des Guten; der Wille in seiner fündlichen Gebunbenheit hat eine auf das Zerstören der sittlichen Ordnung ausgehende Bestimmtheit. Die Gestaltung des Willens zeigt sich in dreisacher Weise:
- a. Er richtet sich in starrer Berneinung gegen alles Göttliche und Gute, ift bestimmt boser Wille, Boswilligkeit, richtet sich also auch gegen die eigne Besserung, verhärtet sich gegen alle Ein-wirkungen des Guten von außen oder von Seiten des Gewissens. Diese Berhärtung des Willens ist die Berstocktheit, welche zwar keineswegs die Angst des Gewissens ausschließt, wohl aber ihr Trop bietet.

Die wirkende Urfache ber Berftodtheit ober Berhartung ( Two wes, σκληφοτης), die Berftodung (σκληφυνειν), die ebenfo Selbstverblendung, wie Willensverhärtung ift (Apost. 19, 9; 28, 26. 27), ist die Gunde in ihrer natürlichen Entwickelung; Die Gunde raubt bem Menschen nothwenbig ben fittlichen Abel, die Freiheit, und fie Inechtet ben Billen unter ihr Joch. Wer ihr ihren Willen laft, wird ihr gegenüber immer machtlofer; und es ift nicht in bes Menschen Macht gestellt, mit ihr nur fort und fort zu fpielen und ihre Retten in jedem beliebigen Augenblide abauschütteln; die fortschreitende Knechtung bes Willens ift traft ber Gerechtigfeit und Befetmäßigkeit der sittlichen Beltordnung eine sittliche Rothwendigkeit, ift eine gottliche Strafe für die Berachtung bes Berufes jur Freiheit ber Kinder Gottes. Darum und in diesem Sinne wird die fittliche Berftodung in der heiligen Schrift oft auf Gott als die Urfache gurüdgeführt (2 Moj. 4, 21; 7, 3. 22; 9, 12; 5 Moj. 2, 30; Josua 11, 20; Jef. 6, 9. 10; 63, 17; Joh. 12, 40; Röm. 9, 18; 11, 7. 25; vgl. 2 Theff. 2, 11. 12); nicht als ob Gott bie eigentliche und erste Urfache mare, ber Menfch aber ohne feine Schuld in folden widersittlichen Buftand geführt wurde, fondern nur in bem Sinne, baf Gott ber gerechte Richter und Bergelter ift, und ber Gunbe auch ihr Recht widerfahren läßt; und wie Gott die Ursache ber Berbammnig ift, ohne die Ursache ber verdammenben Schuld zu fein, fo ift Gott in gleichem Sinne auch die Urfache ber Berftodung, als einer Seite ber Berbammnig, nicht aber bie Urfache ber zur Berftodung hinführenden Gundenschuld selbst; er ift es als ber Trager und Erhalter ber gerechten, fittlichen Weltordnung; Die wirkiche Berfto-

dung ift ein Bericht Gottes über bie fich felbst verftodenbe Boswilligkeit bes Menschen, ift die fittlich nothwendige Frucht bes beharrlichen Widerftrebens gegen Gottes Willen; wer im Gebiete bes Sittlichen "nicht hat, von dem wird auch genommen bas, was er hat" (Mt. 13, 12); wer Gottes Langmuth boswillig verspottet, ben lakt Gott babingeben in seines Bergens Belufte jum Berberben (Apoft. 7, 42). Bon einer folden göttlichen Urfachlichteit ber Berftodung ift baber nie bei ber erften Gunbe, fonbern immer nur bei bem icon funblichen Denichen bie Rebe; benn fie ift ein Gericht, nicht ein erfter Grund ber Gunbe. Fallt die erfte Gunbe nur in bas Bebiet ber gottlichen Bulaffung, fo fteht alle nachfolgenbe Gunbe bereits in einem Abhangigteiteverhaltniß ju ber erftern, fallt in bas Gebiet ber fittlichen Gefete ber gottlichen Weltordnung (G. 94); eine folimme Burgel tann nur folimmes Gewächs bringen; bas ift gottliche Ordnung, bas ift angleich Strafe; und in diesem Sinne ist der Gedanke richtig, baß Gott bie Gunde burch Gunde ftraft. In bem Gedanten ber Beschränfung ber Billensfreiheit durch die Sünde liegt numittelbar der andere einer bedingten gottlichen Mitwirfung bei ber Fortentwickelung bes Bofen als Strafe für bie Gunbe. Die Freiheit bes Gunbers wird befdrantt burch bie mit einer in ber Beltorbnung liegenden Rothwendigkeit eintretende Wirkung ber Ganbe; jebe Rothwenbigfeit, auch bie fittliche, aber enthält ein Gefet, und jegliches Gefet geht von Gott aus und wird von ihm getragen. gibt feine Strafe für bie Sunbe, bie nicht ein Ausbrud bes göttlichen Billens ware; und es gibt teine Nothwendigfeit in bem urfachlichen Busammenhang bes Lebens, Die außerhalb biefes Willens fiele. Gott will weber bie Berbammnig, noch das übel an fich; er will beibes aber als gerechte Strafe für bie Sande. Das aber ist ber gewaltige Ernst ber fittlichen Beltordnung, daß ber Menfch nicht bloß verantwortlich ift für die einzelne fündliche That, sondern auch für alle nothwendig aus ihr folgenden Wirkungen; "es muß wohl [traft biefer Weltordnung] Argernif tommen, aber webe bem Menichen, burch welchen Argernif tommt" (Dt. 18, 7); fo ift auch bie Berftodung, und mas in ihr geschieht, eine perfonliche Schuld bes Menfchen, obgleich fie eine fittliche Rothwendigkeit enthält; und ba bas Waltenlaffen ber Strafe nicht ein blofes, unthätiges Zusehen Gottes ift, sonbern ein wirklicher und voller Ausbrud bes göttlichen gerechten Willens, fo hat jebe Gunbenknechtschaft bie Doppelseite ber menschlichen Schuld und ber göttlichen Urfächlichkeit. Wenn Gott bie fundlichen Menschen "babingibt in ihrer Bergen Gelufte" und "in unwardigen, fcmachvollen Ginn". (Rom. 1, 24. 28), fo wird burch biefe gottliche Ordnung die Schuld ber Sunde nicht entfernt. Es ift also auch tein Biberfpruch, wenn biefelbe funbliche That einmal auf die Gunbe

und bann wieder auf Gottes Wirfung gurudgeführt wird (2 Sam. 24, 1. 10; vgl. 1 Chron. 22, 1; 2 Sam. 16, 10, 11; 1 Kön. 2, 44; 22, 22). Es reicht nicht aus, wenn Thomas Ag. (Summa, II, 1, qu. 79, 3) bie Berftodung burch Gott nur barin fieht, baf Gott bem Menfchen Die erleuchtende und heiligende Gnadenwirfung entzieht, ihn alfo nur fich felbst überläft; es liegt vielmehr in biefem Sichfelbstüberlaffen zugleich auch ein göttliches Wirken, ebenfo wie in bem Fortrollen einer Rugel auf einer abschüssigen Fläche nicht eine blog individuelle Bewegungetraft ber Rugel, sondern ein allgemeines Naturgesetz waltet. Beachtenswerth ist hier Christi Bort: "meinest bu, bag ich nicht könnte meinen Bater bitten, bag er mir zuschickte mehr benn zwölf Legionen Engel? wie wurde aber bie Schrift erfüllt? es muß alfo geben" (Mt. 26, 53. 54). Gott konnte bie Bollbringung bes schwersten Frevels verhindern burch ein Bunder; aber er that biefes Bunber nicht, fonbern überließ bie verftodten Gunber ihren bofen Wegen, weil sie das Wort des Beils verschmäht hatten. Berftodung verschließt sich nicht bloß gegen bas göttliche Befet, fonbern auch gegen bie gottliche Liebeserweisung feiner gnäbigen Langmuth (Bf. 95, 8; Hefek. 2, 4; 3, 7; Jef. 48, 4; Sach. 7, 11. 12; Mt. 13, 15; Mc. 3, 5; Apost. 28, 26. 27; Rom. 2, 5; Hebr. 3, 13; Off. 2, 21), wie gegen bie göttlichen Buchtigungen, bie zur Buge leiten follen (Off. 16, 9. 11. 21; 9, 20. 21; Jef. 1, 5; 8, 21; 9, 13; Jerem. 2, 30; 5, 3; 6, 29; Besek. 21, 13).

Bährend die Berstocktheit mehr die negative Seite der Billensentartung ist, ist die Böswilligkeit ihre positive, und beides immer mit einander verbunden. Die Bosheit (§. 172) führt unmittelbar und nothwendig zur Böswilligkeit, die das Böse an sich will, weil der Bosheit zum Charakter des Menschen, der dadurch eben ein diabolischer wird; und in diesem Sinne der Böswilligkeit als Charaktereigenthümlichkeit ist der biblische Begriff der Bosheit (\*\*xaxon9sia\*, \*xaxia\*, \*xovnqia\*) meist zu nehmen (Hod 22, 5; 3es. 13, 11; 26, 21; 3erem. 4, 14; 11, 17; Luc. 6, 45; 11, 39; Apost. 3, 26; 8, 22; 1 Cor. 5, 8; Eph. 4, 31; Col. 3, 8; Tit. 3, 3; 1 Betr. 2, 1; 3ac. 1, 21 u. a.).

# §. 192.

b. Der Wille löft sich von ber vernünftigen Persönlichkeit los, hört auf, persönlicher Wille zu sein, wird zu einem blinden, vernunftslosen, unfreien Triebe mit dem Wesen der Nuturnothwendigkeit, ersscheint also als toller, als Manie.

c. Der vernunftwidrige, in ben Dienft ber Bergweiflung ge-

tretene, also beziehungsweise tolle Wille richtet sich vernichtend gegen bie Perfonlichleit felbst, im Selbstmord, ber sich seinem Zwecke nach nicht sowohl gegen bas leibliche Leben, als vielmehr gegen bas perfonliche Dasein felbst richtet und grade barin die ganze Lige ber Sunde bekundet.

Die schon in ber Trunkenheit (S. 100) fich bekundende Tollheit wird bei ber weiteren Entwickelung ber Gunbe zu einem in verschiebener Beife fich bekundenden bleibenden Buftand. Die Manie ift im Gebiete ber gerichtlichen Arzneitunde eine besonders in neuerer Zeit viel besprochene Frage; und vom Standpunkte bes Materialismus aus wird folgerichtig jedes Berbrechen auf Manie zurückgeführt, und jede Manie für unzurechnungefähig erfart. Es ift nicht in Abrede zu ftellen, bag es eine Stufe von Manie jum Stehlen, jum Feueranlegen u. bgl. gibt, wo vor bem burgerlichen Strafgericht bie Burednungefähigkeit aufhört, obgleich babei in neuerer Zeit, besonders von ärztlicher Seite, viel Übertreibung herrscht; vor bem fittlichen Urtheil stellt fich die Sache anderet; und wenn da unzweifelhaft jebe folche Manie als Folge ber fündlichen Berberbniß zu betrachten ift, wenn auch nicht immer grabe als Schuld biefes einzelnen Menfchen, fo wird auch in ben bei weitem meisten Fällen, wo nicht offenbarer und vollftanbiger Bahnfinn vorliegt, ein folder fogenannter unwiderstehlicher Trieb icon barum als sittlich volltommen zurechnungsfähig betrachtet werben milfen, weil ber Menich bie Gunbe burch eigne Schuld fo machtig hat werben laffen, bag fein Bille unfrei geworben ift. Es mag fein, bag folder Trieb in ben boberen Graben unwiderstehlich ift; aber ber Menfc trägt bie Berantwortung bafur, bag er benfelben nicht zu rechter Beit gebandiget. Die fittliche Burednungefähigteit bezieht fich alfo bier wie bei ben Handlungen eines Trunkenen auf die einzelnen Thaten nicht unmittelbar, fondern junachst auf die fündliche Urfache biefer Entartung bes Billens, und bann erft, alfo mittelbar, auf bie Thaten felbft.

Die Frage nach bem Selbstmorb hängt mit ber nach ber Manie eng zusammen. Weichliche Prediger für die große Welt lieben es, allen Selbstmord durch angenblicklichen Bahnsinn oder Manie zu erklären; nach dem eben Gesagten können wir dies für viele Fälle zugeben, folgern aber nicht darans, daß diese schwere Sünde nun dem Menschen nicht zuzurechnen sei, sondern dies, daß dieselbe die tiefgreisende und selbstwerschuldete Sündshaftigkeit des Menschen erst recht offen kundmacht; nicht Gott und nicht der Jammer der Welt bringt den Menschen zur Berzweiflung, sondern schlechterdings nur die eigne Sünde; und der Selbstmord ist die grellste und schneidendste Offenbarung der burch die Sünde gewirkten Zerrüttung

bes Lebens, des unauslöslichen Widerspruchs, in welche der Mensch durch die Sünde gestürzt ist. Wir müssen hierbei von einigen heidnischen Erscheinungen absehen, wie bei den Brahmanen, wo der Selbstmord ein religiöses Opfer ist, 1) oder bei den Stoilern, wo er die Folge des unversöhnlichen Dualismus der Weltanschauung ist. Angestäcks der christlichen Weltanschauung ist nicht bloß der Selbstmord selbst die That vollständiger Berzweiselung, sondern es sind auch die von Seiten der unchristlichen Welt gebildeten Rechtsertigungsgründe desselben wirkliche Theorien der Verzweiselung.

Die meiften Ethiker (auch Sarleft und Schmid) faffen ben Selbstmorb wefentlich als eine Sunde gegen den Leib; dies scheint uns ganz irrig. 280 ber Selbstmord nicht reine Sinnlofigkeit ift, wo er also mit Bewußtsein und Absicht geschieht, ba wird er bei einem bestimmten Glauben an Unsterblichkeit und an die Bergeltung unmöglich, benn niemand kann ohne Sinnlosigkeit das irdische Leiden endigen wollen um den Preis der ewigen Berbammniß; wer aber an die Unfterblichkeit glaubt, bem tann über bie Sträflichkeit bes Selbstmorbes tein Zweifel fein. Ware ber Selbstmorb wefentlich nur gegen bas leibliche Dasein gerichtet, und vertrüge er fich wohl mit der Hoffnung auf ein seliges Leben nach dem Tode, so batte grade der Christ kraft seines bestimmten Unsterblichkeitsglaubens die meiste Beranlassung zum Selbstmord. Der Selbstmörder will vielmehr nicht blog aus bem irbischen Elend fich befreien, fondern will fein Dafein als folechthin werthlos felbft vernichten. Die beil. Schrift hat zwar tein ausbrudliches Befet gegen ben Selbstmorb, ertlart ihn aber burch bie Beife, wie im R. T. bie Beifpiele besfelben als Betundung mufter Bergweiflung angeführt werben (Judas: Mt. 27, 3-5; Apoft. 1, 18; vgl. 16, 27; im A. T. tritt ber Selbstmord in Kriegesnoth und in Schmach als weniger ruchlos auf: Richt. 9, 54; 16, 25 ff.; 1 Sam. 31, 4.5; 2 Sam. 17, 23; 1 Ron. 16, 18), und burch bie Forberung ber volltommenen Ergebung in Gottes Willen und ber Singabe an ihn in vollem Bertrauen (Rom. 14, 7. 8; Mt. 5, 36; 6, 27), burch bie Forberung bee fteten fittlichen Birtens (3oh. 9, 4) und ber Schonung und Beilighaltung auch bes Leibes. als bem herrn und nicht bem Menschen zu beliebiger Behandlung gehörig, (1 Cor. 6, 19; 3, 16. 17; Apoft. 16, 28) für schlechthin fündlich. für ben Menichen ichredenvolle Luge, Die in bem Gelbstmord liegt, burd welchen ber Mensch seinem Dasein zu entrinnen glaubt, findet ihren vollen Ausbrud in bem Worte: "bie Menschen werben ben Tob fuchen und ihn nicht finden und werben begehren ju fterben, und ber Tob wird

<sup>1)</sup> S. bes Berf. Befc. bes Beibenth. II, S. 370 ff.

von ihnen fliehen" (Off. 9, 6). Der Selbstmord führt aus der Berzweiflung erst in die wahre und volle Berzweiflung; denn diese ist erst da, wo der Mensch zu dem Bewußtsein kommt, daß er auch durch den Selbstmord die gehoffte Bernichtung nicht erreicht, daß er eine unsterbliche Seele, hat, und diese von Gott getrennt ist.

Das fittliche Urtheil über ben Gelbstmord als die frevelhafte Frucht bes Gunbenlebens ift erft im Chriftenthum möglich; Die Beiben bielten benfelben meift für fittlich erlaubt und unter Umftanben felbft für einen Bemeis von Muth; in China und Japan ift er überaus baufig, und bie romifche Befdichte, besondere ber fpatern Reit ift feit Cato's gerühmtem Selbstmord voll von folden Gunben. Bei une ift ber Selbstmord nicht ba am baufigften, wo bie meifte Durftigfeit, bas meifte außerliche Elend ift, fonbern grade ba, wo ber bochfte Glanz ber Weltbilbung und bes Beltgenuffes ift; er ift ber ichneibende Sohn ber Beltluft im Angefichte ihrer bochften Reize; Die bobere weltliche Geiftesbildung, Die boberen Stellungen in ber Belt und die Kreife bes vollen, üppigen Beltgenuffes, bas find bie Bebiete, wo bie gablreichsten Opfer fallen; Die Belt gibt ihren Bublen Gift ftatt Bonne; aber ber Leichtfinn ber Denge bedt auch biefe grauenvollen Schabelftatten mit Blumen ber Entidulbigung ober ber Bewunderung ju 1). Es mag fein, daß jum Gelbstmord gwar nicht sittlicher Duth, aber boch eine gewiffe Berghaftigfeit und Entichloffenheit gehört, und bag mancher aus bem Befühl verlorner Ehre bervorgegangener Selbstmorb noch eine höhere Stufe von Chrgefühl zeigt als ber Bleichmuth beffen, ber ohne Schmerz und ohne Befferung bebaglich in Chrlofigkeit fortlebt; aber jenes höhere Chrgefühl ift bennoch auf driftlichem Standpunkte durchaus fündlich, benn ber Chrift muß wiffen, baf Chriftus bem Schacher am Rreng noch bie bochften aller Ehren aufprach, und bag verbiente Schmach eine gerechte Buchtigung jum Beil, und nicht jum Tobe ift, bie unverdiente aber nie an die hinanreicht, welche Chriftus für uns erbulbete. - Da ber Gelbstmord als Ausbrud glaubenslofer Bergmeiflung ichlechthin frevelhaft ift, fo ift bie Frage, ob ber Chrift nicht boch in ben Fall tommen tonne, fich ohne schwere Gunbe freiwillig felbst zu töbten, icon hier unbedingt zu verneinen 2).

<sup>1)</sup> Mit bem fortschreitenben Luxus wächst auch ber Selbstmorb; bie großen Stäbte geben die gahlreichsten Fälle in stels zunehmenbem Berhaltniß; in London find die Selbstmorbe boppelt so häufig als im übrigen England, in Paris, wo Aberhaupt das schlimmste Berhaltniß, sechsmal so häufig als im übrigen Frankreich, viermal häufiger als in London; Berlin tommt Paris nahe.

<sup>2)</sup> über ben Gelbstmord f. Stäublin, Gefch. ber Lehre u. Borftell. v. Gelbftm. 1824; beff. Gefch. ber Sittenl. Jeju, 2, 113; 3, 59; 106. 135. 242; Byro, wiffenfchaft-

# §. 193.

Indem bas Boje als Frucht des fündlichen Thuns das Eigenthum, also die Charaftereigenthumlichfeit des Menschen, ein wefent- licher Bestandtheil seiner sittlichen Wirklichkeit wird, ist es selbst wieder eine Macht in ihm, die neues fündliches Leben erzeugt, ist fündliche Gesinnung, die selbst ein Beweggrund zu sündlichem Thun ist, ist also das Laster.

Das Lafter ift ber Gegenfat zur Tugend, ift bie Gunbe als Macht, ift ber burch perfonliche Schuld erworbene Besitz, ber aus ber Sanbe tommt und jur Gunbe führt. Auch ber naturliche Menich ift nicht von Saus aus lafterhaft, sonbern wird es erft; bie Gunbhaftigkeit wird zum Lafter erft burch perfonliches Sündigen; bas Lafter ift alfo in viel boberem Sinne eine perfönliche Schuld als die angeborne Sündhaftigkeit; es vererbt fich nicht, sondern erwirbt fich nur; wie fich zwar geistige Anlagen vererben, nicht aber Renntniffe und Wiffenschaft, fo hat ber Menfc nach bem Fall von Natur wohl Anlagen und Neigung zum Bofen, aber noch nicht bas imm Lafter ausgebildete Bofe felbft. Das Lafter ift immer bes Einzelnen perfonlicher Befit; es macht ben Character ber einzelnen Berfonlichkeit aus; jeder Mensch ift von Natur nothwendig fundhaft, aber nicht jeder ift lafterhaft. Der Lafterhafte ift der Gunde Rnecht, ift burch fie gebunden und auf bas Bofe gerichtet; in dem Lafter wird bie Sunde jur Sucht, ju einer Rraft, die ihre Wirkung, ihre Berwirklichung fucht. Wie bie Tugend ben Willen bes Menfchen aus ber fittlichen Unbestimmtheit, alfo aus ber blos neutralen Bablfreiheit zur fittlichen Freiheit, d. h. zu ber freien Neigung für das Gute erhöht, ihm Die bestimmte Richtung auf basselbe gibt, so wird biefe Bahlfreibeit burch die Gunde zur unfreien Reigung nach bem Bofen bin beftimmt, aus einer vernunftigen Freiheit zum vernunftlosen Triebe. Rach febr gewöhnlicher Erklärung ift bas Lafter bie burch Wieberholung ber Sanbe entstandene Fertigkeit im Gunbigen; bies ift aber zu befchrankt; einer Wiederholung bedarf es nicht, um eine Sunde zum Lafter zu machen; bas Lafter wiederholt zwar bie Gunbe, aber ichon bie erfte begangene Sanbe tann bie Reigung gur lafterhaften machen; auch ift bas Lafter mehr als bloke Fertigleit. Rothe macht einen Unterschied awischen Untugend und Lafter, wonach jene mehr eine Dhnmacht bes Wiberftanbes gegen ben fundlichen Bang, biefes mehr bie bewußte Bingabe an bie Gunbe

liche Beurth. d. S. 1837; (driftl. Standpunkt, viel Stoff, aber wenig verarbeitet); Offander, itb. d. Selbsim. 1813; (äußerlich, vom medic. u. jurist. Standpunkt ans); Hehselber, 1828; Dieth, 1838; Spinoza, Eth. IV: prop. 20; Fichte, Sittent. 869.

ist; indeß ist dieser Unterschied sehr verschwimmend; genauer ist es wohl nach dem Sprachgebrauch, wenn man unter der Untugend mehr die sittlich weniger schweren Fehler der sittlich Unmundigen und die mehr in das Gebiet des Unpassenden als des Böswilligen fallenden versteht. — Das Laster erscheint in zwei verschiedenen Entwicklungsstusen: a) als sündlicher Mangel der sittlichen Entwicklung, als Zurückleiben in dem sittlichen Leben, also als sittliche Schwäcke und Rohheit; — b) als bewußtes Festhalten und Bollbringen des Bösen, als böswilliges Lasser (vergleiche S. 110).

# §. 194.

Bie eigentlich alle Tugend nur eine ift, die Liebe zu Gott, so find alle Laster wesentlich eins, ber Haß gegen bas Göttliche; er offenbart sich aber, wie die Tugend, in viersach verschiedener Beise.

1. Der Tugend ber Treue entspricht a) als reiner Gegensat bie Treulosigkeit, b. h. bie sündliche Liebe, welche nur auf bas einzelne Subject selbst sich bezieht, nicht bas Recht Gottes ober des sittlichen Ganzen anerkennt, also bas Subject nicht als bem Rechte verpflichtet anerkennt, und jede andere Persönlichkeit, die menschliche wie die göttliche, zum bloßen Gegenstand des eigenen Genusses beradssett. Alle Sünde ist Treulosigkeit gegen Gott, und alle Treulosigkeit eine Täuschung des liebenden Bertrauens, Berrätherei.

Judas ist darin der treulose Berräther, daß er das sittliche Band zwischen sich und Christo zerreißt, sich selbst über dieses Band und über das Recht des göttlich Liebenden stellt, und nur sich und den eignen Bortheil dabei im Auge hat. Jede Treulosigkeit setzt eine Berpstichtung zur Treue voraus, aber diese Berpstichtung liegt meist in dem unmittelbaren sittlichen Berhältniß selbst, und der Mensch kann selbst treulos sein gegen ein Thier. Bon der Sünde der Berrätherei, in welcher die Treulosigkeit besonders grell hervortritt, hat auch das natürliche Gewissen ein sehr lebhaftes Bewußtsein, und Berräther sind dei sallen Böllern Gegenstand der Berachtung und des Abscheus, und sie ist in der That ein sehr ins Auge sallendes Bild des Wesens der Sünde überhaupt als der Untreue gegen Gott. Die heilige Schrift zählt Treulosigkeit und Berrätherei zu den schwersten Sünden (1 Mos. 34, 13; Spr. 11, 13; Jerem. 9, 4; Hes. 22, 9; Obad. 7; Mt. 24, 10; 26, 14—16; Röm. 1, 31; Tim. 3, 4; 4, 10. 16.

Besondere Beisen der Treulosigkeit find der Leichtsinn, d. b. die Reigung, in seinem sittlichen Leben nicht der sittlichen Erkenntnig und

ber übernommenen sittlichen Pflicht immer tren zu bleiben, sondern sich durch die augenblicklichen äußeren Einflüsse und unsittlichen Reigungen davon ableiten zu lassen, also das Setzen des augenblicklichen Genusses über die sittliche Pflicht, der Mangel an sittlicher Festigkeit, — der Wanzelmuth, welcher die Treue durch wankenden Muth aus Mangel an Liebe und Erkenntniß verletzt, und, insosern durch den seigen Sinn auch das Urtheil und der Wille beirrt werden, als Unbeständigkeit erscheint, — die Launenhaftigkeit, welche die Treue den zufällig wechselnden Gefühlen preisgibt, und die Trägheit, die im Müßiggang sich bekundende Untreue gegen die sittliche Berpslichtung zur Arbeit.

Der Leichtfinn (1 Mof. 49, 4; Siob 24, 18; 2 Betr. 2, 14; 3, 16) ift ber Anfang ber Treulosigkeit; er fett noch einigen guten Billen voraus und eine Anerkennung bes Guten als Pflicht; aber ber Same bes Guten ift hier auf fteinichtes Land gefallen und faßt nicht Burgel, und bie angerlichen Berfuchungen führen ihn fort (Mt. 13, 20. 21). Der Leichtfinnige treibt Spiel mit ber Treue und mit ber Gunbe (Spr. 14, 9); er nimmt es leicht mit feiner Pflicht; er hat und will bas Bute nur im Bebanten, nicht in ber That, nur im allgemeinen, nicht im besondern; er befriedigt fich bei einem gemiffen Gutmeinen und findet fich leicht mit bem Ernst bes Sittlichen ab; bas sittliche Streben bleibt nur auf ber Oberflache, es wird nicht Ernft bamit; und auf tiefergebende Belehrung achtet ber Leichtfinnige nicht (Jef. 42, 20). Er ift außerlich oft gutmuthig, aber folde Gutmuthigfeit ift blofe Schwache, ift fittlich ohne allen Berth, benn fie gibt bem Bofen eben fo leicht nach wie bem Guten. Der Leichtfinn halt fich alles für erlaubt, was ihm Luft macht; und ber Bechfel ber Luft läßt ihm teine Treue auftommen; er liebt nur ben bunten Reig, . nicht bas Gute. Wer bie Gunbe tennt und ihre Frucht, tann nicht leichtfinnig fein; wer es ift, tennt weber Gott, noch fich, noch bie Gunbe, am wenigsten Christum. Der Leichtsinnige ift noch nicht ruchlos, er gebt aber in schleunigem Bange, um es zu werben; und wer Leichtfinn fur einen leichten Fehler halt, ber weiß von Tugend nichts; und ein boshaftes Berg ist oft eher und gründlicher bekehrt worben als ein leichtsinniges. Leichtfinnige lernt felbst aus ben göttlichen Züchtigungen nichts. Unmittelbar nach ber Schredenszeit beluftigten fich bie vornehmen Stanbe ber Frangofen auf ben bals des victimes, ju benen nur benjenigen ber Butritt geftattet mar, beren nachfte Bermanbte unter ber Buillotine gefallen waren; und das Aufbinden des Saupthaars, in ber Beife, wie bies bei ber hinrichtung zu geschehen pflegte, galt babei als ber beliebtefte Ropfichmud, und mahrend ber Contretange rief man: "wir tangen auf ben Grabern;" man konnte fast glauben, daß jene Buchtruthe ber Borfebung

noch zu fanft gewefen. — Der Bankelmuth ift nur eine Art bes Leichtfinns, weniger von Gefühlen als von ber Schmache bes Urtheils bebingt; ber Menfc läßt fich, unbefestigt in feiner Ertenntnig, magen und wiegen von allerlei Bind ber Lehre, und es wankt barum auch fein Muth (Luc. 8, 12. 13; Eph. 4, 14; Gal. 1, 6. 7; Mt. 11, 7; 26, 41; Joh. 18, 16 ff; 2 Cor. 1, 17; Jac. 1, 8). Bantelmuth fest ben fittlichen Borfat ber Treue voraus, ift alfo nicht bei gang bofen Menfchen. Betrus mar nicht eigentlich treulos im vollen Ginne bes Bortes; verrathen und verlaffen wollte er nicht feinen Berrn; aber auch im Betenntniß fest gu fteben, bagu mar fein Duth ju fcwach. Die Launenhaftigfeit ift ein mehr auf untlaren Gefühlen ruhenber Bantelmuth, von benen ber Menfch fich feine Rechenschaft zu geben weiß, ober nicht gern gibt. Der Bantelmuthige und Launenhafte ift charafterlos, barum un zuverläffig (1 Sam. 16,21; vgl. 18, 2. 4. 18; Spr. 19, 11; Mt. 26, 56; Joh. 10, 12; 19, 6—16; Sir. 6, 9 ff; 12, 7. 8; 13, 5 ff.). - Der Leichtsinn in allen feinen Beftalten ift befonders ba beimifch, wo bem Menfchen viele wechfelnbe Benuffe und Ginwirkungen und Zerstreuungen fich barbieten, wo tein ernfter und eine fittliche Anftrengung forbernder Beruf ben Menfchen in Bucht nimmt; eine zerstreuungsvolle Jugend bilbet leichtfertigen Charafter.

Die Trägheit ober Faulheit, Die Schen vor ernfter Thatigkeit (vgl. S. 58), ift beghalb als Untreue zu betrachten, weil fie ben fittlichen 3med wohl tennt und anertennt, aber, ohne Liebe zu bemfelben, nur infoweit ibn verfolgt, als es teiner Anstrengung bedarf. Der Trage leugnet nicht bas Recht ber Pflicht, er unternimmt auch ihre Bollbringung, aber er mag nicht ihren Ernst, hat nicht Ausbauer bei ber Arbeit, hat am Nichtsthun boberes Wohlgefallen. Trage tann man nur fein in Beziehung auf eine Thätigkeit, beren Pflicht man eigentlich anerkennt, und eben barum ift bies Untreue; will man ein Gutes gar nicht, fo unterläßt man es nicht ans Trägheit, fonbern aus Bosheit ober Stumpffinn. Die Trägheit bezieht fich nicht bloß auf bas Arbeiten im engeren Siun, sonbern auch auf bas rein geiftige Wirten, auch in geiftlichen Dingen, insofern basselbe als ein muhevolles auch ein Arbeiten ift (Rom. 12, 11; 2 Betr. 1, 8; Mt. 25, 5; Luc. 18, 1); ber Rnecht, welcher fein Pfund in die Erbe vergrub, weil er nicht liebenbe Treue gegen feinen Berrn hatte, war eben barum ein fauler Anecht (Mt. 25, 26).

# §. 195.

b) Das fündliche Zerrbild ber Treue ift ber Eigenfinn, beffen hobere Steigerung ber trogenbe Starrfinn ift, bas ftarre Refthalten an einmal erfaßten Sunden und thörichten Gedanken und Borfagen, bas Zurudweisen besserrer Belehrung und sittlicher Ginwirtung, also ein Baltenlassen bes fündlichen Ginzelwillens über bie sittliche Liebe und über ben sittlichen Zusammenhang mit ber Menschheit.

Der fündliche Menich felbst halt seinen Gigenfinn fur Festigkeit und Treue, wie ber Leichtfinnige bie Treue für Gigenfinn halt. Der Gigenfinn ift bas Kesthalten nicht bes sittlichen und vernünftigen Sinnes, sonbern bes eignen, von der allgemeinen Bernunft gelöften Sinnes, (Spr. 18, 1. 2; Tit. 1, 7; Beispiel: 2 Mos. 7, 13. 14; c. 8. 9). Eigenfinn ist zwar bie entgegengefette Abweichung von ber Treue als ber Leichtfinn, aber fehr wohl mit biesem in berfelben Berfon vereinbar; im Sittlichen leichtfinnig und wankelmuthig, im Thörichten eigensinnig, bas ist bie Art ber Belt. Am meisten neigen zum Eigenfinn biejenigen, welche eine befonbere perfonliche Eigenthumlichkeit ftark ausgebilbet, und bie, welche eine gewiffe Machtstellung ober sicheren Besitz haben. Der Eigenfinn wird zum Starrfinn ober zur hartnädigkeit, wenn er fich absichtlich verblenbet und auch ben augenscheinlichsten Gegengrunden fich verschließt, ja, obgleich er fie erkennt, bennoch bei feinem Willen bleibt; bies ist alfo offenbare Unvernunft, nichts bestoweniger aber fehr häufig vorkomment (Spr. 21, 29). Der Eigensinn hat grabe barin feine Stärke, bag er fich fur Treue, und ein Abgehen von feinem Sinn für Wankelmuth halt; bie Gunbe fcopft meist ihre Kraft grabe aus bem Wahn ber Tugend, beren Zerrbilb fie ift, wie ber Bantelmuthige vielfeitig, für Belehrung empfänglich ju fein glaubt. Der Eigenfinn ift immer ein Ausbrud ber Gelbstsucht und bes Dochmuthe zugleich, und barum auch Ungerechtigfeit, indem bas funbliche Subject feinen vertehrten Willen bem fittlichen Bangen gegenüber rudfichtelos festhält, wie Pharao ben Buchtigungen Gottes gegenüber; und folder Trot gegen Gott, seinem Wefen nach Übermuth, auf ben eignen Willen und bie eigne Macht und Selbstftanbigfeit pochend (1 Sam. 2, 3; Bf. 10, 18; 37, 15; 49, 7. 14; 73, 6; 94, 4; Jef. 30, 12; Jerem. 13, 15; 50, 24), geht baber unmittelbar über in Berftodung.

# §. 196.

- 2. Der Tugend ber Berechtigkeit fteben gegenüber:
- a) als reine Berneinung berselben bie Ungerechtigkeit, indem bie sündliche Liebe und ber sündliche Haß bas Recht bes sittlichen Objectes aufhebt over beeinträchtigt. Dies geschieht: a) indem bas sündliche Subsject sich in unrechtmäßiger Beise vordrängt, also das Balten der Selbstsucht, welche, insofern sie sich auf den Besitz bezieht, Eigennützigsteit und habsucht oder Beiz ist, insofern sie sich auf die Macht be-

zieht: Herrschlucht, wovon die Rangsucht nur eine besondere Form ist, — insofern sie sich auf den vermeintlichen innern Werth des Subjectes bezieht: Ehrgeiz, Stolz und Hoffart; —  $\beta$ ) indem der Wensch die empfangene Liebe nicht mit Liebe erwiedert: Undankbarkeit; —  $\gamma$ ) indem das Recht des Andern nicht nach der Wahrheit, sondern nach der Willfür des Subjects beurtheilt und bestimmt wird: Varteilichkeit.

Die Selbstfucht (S. 17) ift an fich ber Gegensatz zu aller Gerechtigleit, benn fie fucht nur bas Ihre, nicht auch bas, mas bes Anbern ift, ftort und vernichtet alfo ben Ginklang bes Bangen. Die verschiebenen Formen ber Selbstfucht find nur in Rudficht auf ihren Gegenstand verichieben, find aber bem Befen nach basselbe Lafter, und in jeber find eigentlich auch schon bie andern; ber Eigennützige will immer auch berriden und umgekehrt. Eigennützigkeit ift bie haupttriebfeber ber meiften Sandlungen ber Weltmenfchen, obwohl meift unter bem Beuchelschein boherer fittlicher Zwede verborgen (Apoft. 19, 24 ff.), und ihre gewöhnlichfte form ift bie habfucht (πλεονεξια, φιλαργυρια) ober ber Beig im weitern Sinne bes Worts, bas gierige Trachten nach immer größerem Reichthum (Spr. 27, 20; 28, 20; 30, 15; Preb. 4, 8; 5, 9; Jef. 5, 8; Mc. 7, 22; Luc. 12, 15; Rom. 1, 29; Eph. 4, 19; 5, 3. 5; Hebr. 13, 5; Luc. 12, 15), welches nicht bloß eine Ungerechtigkeit gegen andere Menschen ift, benen ber Beizige nichts gonnt, bas Ihrige auf alle Beife entzieht, sondern vor allem eine Ungerechtigkeit gegen Gott, dem er feine Ehre raubt; benn ber Beizige fest sein Bertrauen nicht auf ben lebendigen Gott, sonbern auf bas Gold und Silber und macht bies zu feinem Gott. Darum ift ber Beiz im vollen Sinne ein Göpendienft (Col. 3, 5; Mt. 6, 24; vergl. Siob 31, 24), benn wo tes Menfchen Schat ift, ba ift auch fein Berg (Mt. 6, 21); und ber Beig ift bie "Burgel alles Übels", "benn bie ba reich werben wollen, fallen in Bersuchung und Stride und viele thorichte und icabliche Lufte" und in Unglauben (1 Tim. 6, 9. 10), und barum schließet er aus von bem Beil (1 Cor. 6, 10; Eph. 5, 5). Er bat seine Wurzel im Unglauben und führt immer weiter von Gott ab.

Die Herrschsucht ist die fündliche Ausartung des rechtmäßigen Strebens nach Macht. Wahre Herrschaft eignet nur dem Gottverwandten, und ist von Gottes Gnaden (1 Cor. 15, 10). Der sündliche Mensch aber reißt das ihm nicht mehr Gebührende an sich, will nicht durch gottähnliche Gesinnung, durch Liebe herrschen über die Geliebten, sondern in gottwidriger Gesinnung und in Stolz über die Berachteten. Die Herrschssucht will nicht das Sittliche, also Göttliche herrschen lassen, sondern

bas fündliche 3d; bies ift ein Stud von bem Seinwollen wie Gott. Berrichsucht ift nicht blog bei benen, die eine außerorbentliche Macht ober einen Beruf zu folder haben (Richt. 9, 1 ff.; 2 Sam. 15, 1 ff.; 1 Ron. 1, 5 ff.; 2 Ron. 11, 1 ff.) fonbern auch bei benen, bie berfelben gang entbehren; jeder will über möglichst viele machtvoll emporragen, auf fie einen bestimmenden Ginfluß ausüben (Mt. 20, 21). Die gewöhnliche Rechthaberei und Streitsucht ift auch nichts anders; ber Menfc will eben seine besondere, der Bahrheit entfremdete Meinung gur herrichenben, alleingiltigen machen (Bf. 73, 9; 12, 4, 5; Hiob 32, 6 ff.; 33, 3), und verwechselt dabei den allerdings rechtmäßigen Anspruch der Bahrheit auf unbedingte Geltung mit ber Meinung des vereinzelten, von bem Urquell ber göttlichen Bahrheit gelöften Subjectes; und barin bekundet fich bie Ungerechtigkeit. Da ber Rechthaberei die Liebe fehlt, fo fcblagt fie alsbald in die ben Saf und ben fündlichen Born offen bekundende Bankfucht um, welche burch habern bie Ansichten und bie Rechte bes Nächsten niederbrücken will (1 Mof. 13, 6. 7; Spr. 6, 14; 10, 12; 13, 10; 15, 1. 18; 16, 28; 17, 14; 18, 6; 19, 13; 20, 3; 21, 9. 19; 26, 20. 21; 28, 25; 1 Cor. 3, 3; 2 Cor. 12, 20; Gal. 5, 15; Phil. 2, 3; Jac. 3, 14—16; 4, 1. 2).

Ift alle Rechthaberei ichon ein felbstfüchtiges Berrichenwollen über Anbere, ein ftolges Geringachten Anberer, fo entspricht bem auf außerlichen Befit fich richtenben habsuchtigen Beig auf bem Gebiete bes Beiftigen und befonders ber Befellichaft ber Ehrgeig, welcher, wenn er ben Borrang vor bem Anbern bereits zu befiten meint, als Stolz und Soffart erscheint (Bf. 12, 4. 5; Spr. 21, 4; 30, 13; 1 Cor. 4, 6; Gal. 6, 3), lettere nur ber im Streben nach außerlichem Blang fich zeigenbe Stolz, — in jedem Falle aber, weil er wur auf der herabsetzung der Andern auffteigt und ruht, lieblofe Ungerechtigkeit ift. Während bie fittliche Ehrliebe bem Nachsten seine Ehre läßt und bie eigne Ehre um fo gebiegener befitt, je enger fie verknüpft ift mit ber Ehre ber Anbern, fucht ber Chrgeiz nur die eigne Ehre vor ber der Andern hervorzudrangen, und fein natürliches Mittel ift bas lieblofe Burudbrangen ber Anbern. Der Chrgeizige freut fich ber Unehre und Erniedrigung ber Andern: und wie die Sabsucht zu Trug und Raub führt, so ber Shrgeiz zur Berleumdung und jum Raub an ber Shre ber Andern, ju heuchlerischem Schein (Mt. 6, 1. 5); und ba ber Ehrgeiz nicht nach ber Ehre bei Gott trachtet, sonbern nach eitler Ehre vor ben Menfchen (3oh. 5, 44; 12, 43; Gal. (5, 26; 1 Theff. 2, 6,) so raubt er Gott felbst die Ehre, und betunbet barin, bag er fich auf nichtige Dinge etwas einbilbet, augenfcheinlicher als die meiften andern Lafter die Thorheit, die hier als Narrheit ericheint (Spr. 12, 11; 17, 24). Die Rangfucht (Efther 3, 5; 5, 12; 6, 6 ff.; Spr. 25, 6. 7; Mt. 18, 1 ff.; 20, 21 ff.; 23, 6. 7; Mc. 12, 38, 39; Luc. 11, 43; 14, 7 ff.; 20, 46; 22, 24; 3 Joh. 9) ist nur eine besondere auf die außerliche Stellung in der Gesellschaft und auf außerliche Zeichen berfelben, auf Titel, Ehrenzeichen und bergleichen fich richtenbe Beife bes Chrgeizes. Befonbere Beifen bes Stolzes find ber Reichthumsftolz, welcher in bem eigenen Besit an Gelb und Gut auch ben boberen perfonlichen Werth im Bergleich zu Armeren findet (2 Ron. 20, 13; Efther 1, 4; 5, 11; Pf. 49, 7; Spr. 11, 28; 18, 23; 1 Tim. 6, 17), - ber Abeleftolg, welcher nicht ben wirklichen gefchichtlichen, ine bobe Aufgabe in fich fchließenden Berth einer eblen Familie, fonbern nur bie außerliche gufällige Ahnenreihe gum Magitab bes eigenen Berthes macht, - ber Biffensftolz, grabe ba am grellften auftretend, wo eine nur unreife Bilbung ift (Spr. 26, 12; 1 Cor. 8, 1), - und ber Rationalftolg, ber meift nur ein verhüllter Stolg bes Gingelnen ift, ber bas Berbienft eines Bolles fich felbft beimigt; er ift sittlich nicht weniger mgerecht, wie ber perfonliche Stolz (Mt. 3, 9; Joh. 4, 9; Luc. 9, 53; vergl. Sir. 50, 26. 27). — Infofern aller fündliche Stolz auf Eitles gegrundet ift, find alle biefe verschiedenen Geftalten besfelben gugleich Eitelteit, ber Bahn, in außerlichen Gaben, Borgugen und Befitthumern einen wahren und wesentlichen Borrang vor Andern zu has ben (Bhil. 2, 3); die Eitelkeit ist alfo immer auch Eigendünkel (Gal. 6, 3; Bf. 81, 14.) Die Gitelteit führt von felbst zu bem Streben, bie eingebildete Borzüglichkeit auch äußerlich zu bekunden in dem seinem Weim nach bewußt ober unbewußt lugenhaften Selbstlob (Spr. 27, 2; 2 Cor. 10, 12. 18), beffen gefteigerte, auch bem natürlichen Menichen wiberwärtig erscheinende Gestalt die Prahlerei ift, (bazu die Ruhmredigkeit oder Großsprecherei und das Großthun), (Bf. 73, 3; 75, 5; Jerem. 9, 23; Rom. 1, 30), bie fich befonders auch in bem Streben zeigt, ben innern Berth burch bie glanzende Erscheinung anzubeuten, in ber Prunt-, Bracht= und Butfucht (2 Kön. 20, 13; Jef. 39, 2; Jerem. 22, 14. 15; luc. 16, 19; Jac. 2, 2; 1 Petri, 3, 3.)

In bem Benehmen gegen Andere erscheint die Selbstsucht und der Stolz als Anmaßung (Luc. 14, 8; Mt. 23, 12; 1 Cor. 13, 4). Jeder eigennstzige Eingriff in das Recht des Andern ist eine solche, und jedes Sichvordrängen vor die Andern aus Eigennut oder aus Dünkel, jedes lieblose Richten über dieselben; alle Anmaßung ist also Ungerechtigkeit, ift Raub.

Die Undankbarkeit, eins der am weitesten verbreiteten und für ben Betroffenen bas haffenswürdige der Gunde fehr fühlbar zum Bewußt-

• 4

sein bringenben Lafter, besteht nicht etwa überwiegend in einem blogen Richtheachten und Bergeffen ber empfangenen Liebe, also in bloßer Schwäche, sondern ift wesentlich ein Nichtbankenwollen, ein absichtliches Zuruddrängen des Bewuftfeins der Berpflichtung für erfahrenen Liebesdienft, ift alfo immer zugleich auch Treulofigkeit, ift, auch wo es blofies Nichtthun ift, ein Bergelten bes Guten mit Bofem, benn jebes Richtlieben bes Outen ift an fich ichon etwas Bofes. Die Undankbarkeit macht auch für ben natürlichen Menichen bie Bosheit eines fündlichen Bergens fo flar, bag es taum bes Urtheils ber heiligen Schrift (Bf. 35, 12-16; 38, 21; 41, 10; 55, 13—15; 109, 5; Spr. 17, 13; Jerem. 18, 20; Dan. 11, 26; 2 Tim. 3, 2) bebarf, um biefelbe ju erkennen. Es ift jedem bes menschlichen Berzens einigermaßen Rundigen bekannt, daß Wohlthaten meist bei dem fie Empfangenben einen gemiffen Widerwillen gegen ben Bohlthater ermeden, bag man Freunde am leichteften burch Wohlthaten los wirb. 1) Dies ist meist nicht der bloße Eigennut, der nicht gern etwas hingibt zur Wiebervergeltung, nicht bie bloße Trägheit, ber es beschwerlich fällt, etwas für Andere zu thun, fondern es ift meift ber fündliche Stolz, ber niemanbem etwas verbanten will, fondern nur fich allein, ber fich gegen bie Banden der Liebe fträubt. Der Stolz betrachtet daher eine Bohlthat oft gradezu als eine unerträgliche Demuthigung, die ihn eher mit bem Gefühl bes Saffes als ber Gegenliebe erfüllt, und die Wohlthaten, bie er felbst erzeigt, haben baher als geheimen Beweggrund nicht sowohl ben Bunfch, bem Andern Liebe ju erweisen, ale vielmehr, ihn vor fich ju demüthigen.

If schon Undankbarkeit gegen Menschen ein schwerwiegendes Laster, so steigert sich die Berschuldung in der Undankbarkeit gegen Gott. Der von Gott uns erwiesenen Liebe gegensiber ist alle Sünde Undank (5 Mos. 8, 14. 19; 32, 6. 15; Richt. 8, 34; Jes. 1, 2—4; Jerem. 5, 23. 24; Hos. 13, 6; Micha 6, 2—4), der um so schwerer ist, wenn er selbst der Erksstungsgnade gegensiber sich kund macht; es ist der Stolz des natürlichen Menschen, der auch aus Gottes Hand nichts aus Gnaden annehmen, sondern alles von Gott als tropigen Rechtsanspruch fordern will. Aller Undank gegen Menschen ist in seinem Grunde Undank gegen Gott. Das Beispiel des schnödesten Undanks ist Judas, der unmittelbar nach Empfang des höchsten Liebesdienstes Christi seinen Heiland zu Tode bringt (Joh. 13, 18; andere Beispiele: 1 Mos. 40, 23, vgl. 14; 4 Mos. 16, 1 ff.; 1 Sam. 25, 10 ff.; Richt. 9, 16 ff.; 8, 35; 2 Chron. 24, 22; Luc. 17, 17. 18; das Benehmen der ungläubigen Juden gegen Christum, Luc. 4, 24. 29 n. oft, und gegen die Apostel, Apost. 4, 9).

<sup>1)</sup> Ariftoteles, f. Th. I, S. 99; Rant, Relig, innerhalb u. f. w. 2. Anfl. S. 29.

Die Parteilichkeit bengt das Recht des Andern, sei dieses auch nur das Recht an Liebe, theils nach dem eignen sündlichen Haß oder der sündlichen Liebe, oft unter dem Mantel des Rationalstolzes sich bergend (Luc. 10, 30 ff.; Joh. 4, 9), theils nach dem eignen Bortheil (1 Kön. 21, 8 ff.; Hesel. 22, 25. 27; Micha 2, 1. 2; 3, 1—3), besonders durch Gier nach Haben, als Raubgier und Bestechlichkeit, — beides nicht wesentlich verschieden (2 Mos. 23, 8; 5 Mos. 16, 19; 27, 25; 1 Sam. 8, 3; Ps. 15, 5; Spr. 17, 23; 19, 6; Jes. 1, 23; 5, 23; 10, 1. 2; Hesel. 13, 19; 22, 12; Micha 3, 11; Hiob 2, 6. 9; Amos 2, 6; 8, 6; Luc. 22, 4—6; Apost. 24, 26).

### §. 197.

- b) Das fündliche Zerrbild ber Gerechtigkeit ift bas Streben, bie fündliche Eigenthumlichkeit bes Subjectes jum entscheibenden Daß ber Gerechtigkeit zu machen, und erscheint:
- a) als ber leibenschaftliche Eifer, bas eigne Berdienst auch von Anbern anerkannt zu wissen, und biejenigen, welche dasselbe burch bie ihnen zu Theil werbende Liebe und Shrung verbunkeln könnten, zurückzubrängen, bie Gifersucht;
- β) als die Sucht, das sittliche Sein und Leben ber Andern nach ben eignen thörichten Borftellungen und Gebanken zu richten und ges haffig zu beurtheilen, die Tabelsucht;
- 7) als die Sucht, das vermeintlich erlittene Unrecht in hassens der Wiedervergeltung selbst zu bestrafen, — die Rachsucht, von wels der die Zornsucht nur die eine, das Gefühl des Hasses ausdrückende Seite ist.

Alle biese Laster erhalten ihre Stärke grade darin, daß der Mensch in ihnen die Engend der Gerechtigkeit zu besitzen und zu üben wähnt. Die Eisersucht (1 Cor. 3, 3; 13, 4) ist nur das Zerrbild eines gerechten Sisers um das Gute; der Mensch sucht mit Leidenschaftlichkeit die Gerechtigkeit in Beziehung auf den gewähnten eignen Werth zu wahren, aber ihr Maß und ihr Ziel ist nicht ein vernünftiges, dem göttlichen Willen entsprechendes, sondern das selbstsüchtige Subject selbst. Der Mensch macht da nicht die sittliche Idee, sondern sich selbst zum Mittelpunkt, um welchen sich alles drehen, den alles lieben soll. Die Eisersucht in der Geschlechtsliebe (4 Mos. 5, 14; Spr. 6, 24) ist nur eine besonders stark hervortretende Gestalt derselben; da meint der Mensch ein ausschließliches Recht auf Liebe und Beachtung zu haben, und grollt jeder noch so harm-

lofen Liebe, die dem Andern widerfährt. Die Eifersucht will nicht bloß bie fündliche Liebe Anderer zu der bestimmten Berfon, die man ausschließlich besitzen will, verhindern, sondern will überhaupt nicht, daß dieselbe von Andern geliebt werde; sie ist die hassende Selbstsucht in der Gestalt Der fo Liebende ift auch eiferfüchtig auf die Eltern, Gefdwifter und Freunde bee Beliebten; die Eltern find eifersuchtig gegen die Schwiegerkinder, Gefdwifter gegen einander; und es ift ein auffallender Bug ber in bem menschlichen Bergen schlummernben Gunbe, bag bie Gifersucht fcon in gang kleinen, taum zum Bewußtsein gekommenen Kindern fich zeigt, wenn 3. B. Gefchwifter von ben Eltern geliebkoft werben; und eben barum ist sie auch für einen Christen so schwer zu überwinden. Eifersüchtig ift ber Menfch auch auf jeben, ber mit ihm nach bemfelben Ziele ftrebt, inbem er felbstfüchtig alle Liebe, alle Chre, allen Bewinn für fich allein baben will, und die Gifersucht ift bei dem Anblid fremder Errungenschaft immer mit Reid verbunden (§. 189); fo war Esau eifersuchtig auf Jacob (1 Mof. 27,41); Josephs Brüder waren auf ihn eiferfüchtig (1 Mof. 37, 11 ff.), Saul auf David (1 Sam. 18, 8 ff.), die Junger bes Täufers eiferfuchtig auf Jesum (Joh .3, 26), eifrige Judenchristen auf Paulus (Gal. 4, 17).

Die Tabelfucht ift eine lieblofe Ungerechtigkeit unter bem Schein ber Gerechtigkeitsliebe; sie freuet fich, an dem Rächsten Fehler zu finden, nicht um ihn wirklich zu bessern, sondern um sich an der eignen Beischeit und Tugend zu ergötzen; sie sieht den Splitter in des Bruders Ange mit Wohlgefallen, aber den Balken im eignen Auge sieht sie nicht (Mt. 7, 1 ff.; Jac. 4, 11. 12. Beispiele: die Freunde Hiods; Mt. 9, 3; Luc. 15, 2 ff.). Ihr Ausbruck ist das Richten (S. 70).

Die Rachsucht ift als gewähnte Gerechtigkeit (Spr. 6, 34) nicht bloß Ungerechtigkeit gegen ben Nächsten, weil nur die Liebe die Gerechtigkeit sindet und übt, sondern vor allem auch gegen Gott, denn Gottes allein ist die Nache (5 Mos., 32, 35); und der Rachgierige ist nicht, wie er sich einbildet, Bollstrecker des göttlichen Willens, sondern ein Räuber an Gottes Ehre. Gottes strasende Bergeltung zu volldringen ist Sache des von Gott geordneten Berufs, nicht des individuellen Hasses; die Rachsucht sließt aber nicht aus der Liebe zu Gott, sondern aus Has gegen den Nächsten, und dieser aus der Seldstsucht. Die meisten heidnischen Böller, mit Ausnahme der Buddhisten, sinden in der Rachsucht keine Sünde, sondern meist eine hohe Tugend; dies ist eine natürliche Folge aus dem Mangel an dem Bewußtsein einer wahren Borsehung Gottes; wo nicht ein heiliger Gott allwaltend richtet, da muß der Mensch eintreten, um die Gerechtigkeit zu üben; wo der Glaube an den lebendigen Gott die Grundlage der Sittlichteit ist, da ist Rachsucht unbedingt eine Gottlosigkeit (3 Mos. 19, 18;

Spr. 20, 22; 24, 29; Mt. 5, 38 ff; Rom. 12, 17 ff. Beifpiele: 1 Mof. 4, 8; 27, 41; 34, 1 ff.; 37, 18; 39, 13 ff.; 2 Sam. 3, 27; 13, 20 ff.; Efth. 5, 14; Mc. 6, 19 ff.; 12, 12; Luc. 11, 53. 54; 20, 19; Apost. 7, 54 ff.). Die Rachsucht gibt ber Grausamteit (S. 53) ihren Stachel und ihre Buth; im Bahne, Gerechtigkeit zu üben, findet ber Rachfüchtige in ber gewaltfamen Rieberbrudung bes Mitleibens tugenbhafte Charafterftarte. Der Rinbermord bes Berobes war graufame Rache für bie burch bas Jesustind ihm bereitete Furcht wegen der vermeintlichen Ansprüche besselben auf ben Throu; wenn im griechischen Raiserthum und in ber Türkei oft bie Bringen getöbtet ober verstummelt wurden aus Furcht vor fünftiger Thronummalzung, fo lag barin zugleich eine Rache für biefe burch ihre Anrechte hervorgerufene Furcht; Die blog fuble Berechnung erklart nicht Die boshafte Graufamkeit, die babei meift fich kund gab. — Die bekannte, beim erften Anblid rathfelhafte Ericheinung, bag Bolluft und Graufam-Teit Band in Band geben, bag Bolluftlinge nicht blog gegen bie Gegenftanbe ihrer Bolluft oft unmittelbar nach bem Genug berfelben wilbe Morb-Inft üben, fondern überhaupt fehr oft blutgierige Butheriche find und in Dnal von Menschen Wolluft finden, erklärt fich baburch, bag ber in ber Bolluft fich jum Thier erniedrigende Menfch im buntlen Gefühl von biefer Erniedrigung Rache ubt an bem Gegenstande, ber ihn ju biefer Erniedrigung gereizt bat, und an ber Menfcheit überhaupt, vor welcher er fich au fcomen genothigt ift, bie fich ihm ale fein bofes Bewiffen entgegenftellt (G. 49), abgesehen von ber sittlichen Berwilberung überhaupt, bie burch bie hingabe an die Wollust bewirft wird, und die nun auch nach andern Seiten bin die hervorgetretene Berthierung befundet.

Die Zorn sucht, sehr verschieben von dem sittlichen Zorn, ist das Wohlgefallen am Zürnen, ein Ansbruck stolzer Selbstüberhebung und schnöden Hasses unter dem Schein strenger Gerechtigkeit; sie will nicht die verlette Sittlichkeit sühnen, sondern nur den verletzen Sigenwillen und das selbstsächtige Interesse des Einzelnen, ist das zur Bolldringung der Rache hintreibende Gefühl des Hasses (1 Mos. 49, 7; 3 Mos. 19, 18; Hiob 5, 2; Spr. 15, 18; 21, 19; 27, 4; Pred. 7, 9; Mt. 5, 22; 1 Cor. 13, 5; Gal. 5, 20; Col. 3, 8; Jac. 1, 19. 20. — Beispiele: 1 Mos. 4, 5. 6; 4 Mos. 22, 27; 24, 10; 1 Sam. 18, 8 st.; 20, 30; Esth. 1, 12; 5, 9; Mt. 2, 16; Luc. 4, 28; Apost. 22, 22. 23). Der Jähzorn ist mehr ein Fehler des Temperamentes, des natürlichen Gefühls, als eigentliches Laster, ist nur eine augenblickliche, nicht wirklich gewollte Auswallung des Zorngefühls, und wird allerdings nicht bloß alsbald zur Zornsucht, wenn er nicht sittlich bewältiget wird, sondern ist immer auch ein sündlicher Gemüthszustand, selbst wenn er nicht zur That wird, denn er kommt nicht aus der Liebe,

fondern aus dem selbstfüchtigen Haß und hat daher in dem sittlichen Les ben eines Christen keine Entschuldigung mehr.

### §. 198.

3. Der Tugend der Mäßigkeit gegenüber erscheint das Laster: a) als die reine Berneinung derselben, als Un mäßigkeit, welche die sittlichen Schranken des Genusses verleugnet, also als Genussucht und Uppigkeit erscheint. Sie bezieht sich: a) auf das Sinnliche, und ersicheint hier als Hang zur Schwelgerei, bestimmter als Trunksucht, als Hang zur Böllerei und als Unkenscheit; —  $\beta$ ) auf das Geistige, und erscheint hier als Unbescheidenheit, als Bergnügungs und Zersstreuungssucht, als Leidenschaftlichkeit in Beziehung auf geistige Zwecke.

Alle diefe Lafter beziehen fich auf Genuffe, die an fich fittlichgut find und erft fündlich werben burch die Berletzung bes fittlichen Mages; diefes Maß aber liegt nicht in dem bloßen Mehr des Genuffes an fich, sondern in dem Berhältnig des Genusses zu dem fittlichen Lebenszweck überhaupt; und ber Genuß wird sofort ein unmäßiger, wenn er zum Zwed an fich gemacht, ober wenn ihm bie höheren fittlichen Zwede untergeordnet werben und nicht vielmehr als die ihn schlechthin beherrschenden erfcheinen; die Uppigkeit (vgl. S. 55) ift nur die praktische Ausübung ber Genuffncht. Da biefe eine Bekundung ber Abwendung von bem fittlichen Awed bes Menschen ist, so wird von Christo das üppige Leben oft mit bem Gericht und bem geistlichen Berberben zusammengestellt, zu welchem jenes unausbleiblich führt (Luc. 21, 34; 12, 19. 20; Jac. 24, 37 ff.). Die Trunksucht bekundet das aus der Sünde folgende Berderben in besonders anschaulicher Beise; fie erniedrigt ben Menschen unter bas Thier; benn bas Thier verliert nie die herrschaft über fich felbst, macht ihn zu einem vollständigen Rnechte ber Gunde, schlechthin unfrei, abgestumpft für alles Bohere, niedrig und gemein. Der burch ben Trunk zeitweise bewirkte Bahnfinn (S. 100) zerrüttet bas gesammte geiftige und besonbers auch bas fittliche Wefen. Die Berheerungen biefes fittlichen Giftes, erft feit ber Erfindung bes Branntweins in höherem Mage auftretenb, gehören gu ben fürchterlichsten in ber Geschichte ber Menschheit; bas Feuerwaffer ber Beigen, welches ben ameritanischen Wilben früher und eifriger gebracht murbe als bas Evangelium, hat ichon gange Stämme aufgerieben ober geistig und leiblich völlig entarten laffen. Selbst Thiere zeigen die Folgen biefer Bergiftung; man hat Bienen Sonig mit Branntwein vermischt gegeben; sie werden berauscht, tummeln im Fliegen, konnen ihre Beimath nicht wiederfinden; und baben fie mehreremal gefostet, fo verlernen fie bas Bonigmachen, wollen nicht mehr arbeiten, soubern rauben fremden Honig und werden Raubbienen 1); ein rechtes Bild auch der menschlichen Entartung durch den Trunk.

Die Unmäßigkeit auf bem geistigen Gebiete ist von ber auf bem sinnlichen nur äußerlich, nicht bem sittlichen Wesen nach verschieden. Die Unbescheitenheit, mit dem Stolz eng verwandt, überschreitet das Maß der rechtmäßigen Ansprüche an die Geltung und an Einfluß in der Gesellsschaft, überhebt sich in der Meinung von dem eigenen Werth den Andern gegenüber, und wird daher auch von selbst immer zur Anmaßlichkeit, welche Ausdruck der Ungerechtigkeit ist (Mt. 12, 10—12. 21). Der Bergnügungssüchtige überschreitet das sittliche Maß seines Anspruchs an Erholung von der Arbeit, macht die Erholung zum Zwed an sich, die Arbeit aber zu einem übel; er will nur Lust genießen im Spiel und im sinnlichen Genuß, hat nicht Freude auch an dem sittlichen Beruf. — Die Leisdenschaftlichkeit auch in geistigen Dingen (S. 49) steigert die Leidenschaft zum Laster, wird eine Macht über den Menschen; sie hat weder wahre Liebe, noch wahre Erkenntniß des Zweds und der Mittel (Köm. 10, 2), macht die Blindheit der Leidenschaft zu einer bleibenden.

Alles Übermaß bes Genusses ist Berschwendung des zu einem weisen Genusse zu verwendenden Bestitzes, sei es des äußerlichen an Geld und Gut, sei es an leiblicher und an geistiger Kraft; der Thor vergeudet nicht bloß sein Geld, sondern auch seine Kräfte, seine Worte, seine Arbeit, seine Zeit, weil er das wahre Gut nicht kennt, sondern sein geistiges und zeitliches Bermögen an nichtige Dinge sett. Die Berschwendung liegt nicht bloß in der Summe, sondern vielmehr in dem Berhältniß des Auswandes als Mittel zu dem Gut als Zwed; ein nichtiges Gut ist auch durch wenig zu theuer erlauft; und Berschwendung ist darum nicht bloß bei denen, die viel haben (1 Kön. 10, 16 ff.; 11, 1 ff.), sondern auch bei den Armen; ihr Grund ist Genußsucht (Spr. 23, 20. 21; Amos 6, 4; Auc. 15, 13 ff.; 16, 1. 19), Eitelkeit, Hoffart, thörichte Beurtheilung des Werthes der Güter (Spr. 21, 20), und ihre Frucht das Elend der Armuth in jeder Beziehung (Spr. 13, 11). Die Berschwendungssucht als Laster ist also eine Seite der Unmäßigkeit.

#### 8, 199,

b) Das fündliche Zerrbilo ber Tugend ber Mäßigkeit ift in Beziehung auf Gefühls - und Billenserregbarkeit bie Kaltfinnigkeit und Stumpffinnigkeit, in Beziehung auf die Anwendung bes Be-

<sup>1)</sup> Scheitlin, Thierfeelenfunbe, I, S. 441.

fites ber Geig im engern Sinn, beffen eigentlicher Grund ber Mangel an Gottvertrauen ift.

Die Raltsinnigkeit steht ber Leibenschaftlichkeit gegenüber; sie ift bie Unempfänglichkeit bes Bergens für irgend eine Liebeserregung, für Mitgefühl und für wirklich sittliche Freude, ift Gefühllosigkeit als Lafter. Der Raltsinnige, bem nichts Freude macht, verfündigt fich an Gott ebenso wie ber Genuffüchtige, benn er ift undantbar für Gottes Gaben, berfoloffen fur Liebe um die Liebe; er macht die Bleichgiltigfeit (G. 45) jum Lafter, und bekundet barin ben geiftlichen Tob, benn nur ber Tob ift talt und gefühllos. Raltfinnigkeit ift bie bis jum Erstarren bes Lebens fortschreitende Selbstfucht, und ihre vollendete Bestalt ift bie Stumpffinnigkeit, die nicht bloß ungerührt bleibt von dem, was ein sittliches Berg zu Liebe ober zu Haß, zur Freude ober zum Schmerz erregt, sondern von bemfelben überhaupt nichts mehr mahrnimmt, fo daß ber Menfch ein unwillfürlich auftauchendes Befühl nicht mehr zu unterbrücken hat, weil er teine mehr hat. Stumpffinnigkeit ichlägt zulett nothwendig in Berftodtbeit, in völlige Unempfänglichkeit für bas Göttliche um. 3ft Leibenschaftlichkeit mehr das Laster der Jugend, so die Ralt- und Stumpffinnigkeit mehr bas bes Alters, und eine kaltsinnige Jugend ift fast noch hoffnungsloser als eine leibenschaftliche.

Der Beig, nicht im Sinne ber Sabsucht (§. 196), sonbern als bie Sucht, ben Befit ohne Anwendung festzuhalten, halt fich felbft für Sparfamteit. Die sittliche Gränze zwischen bieser Tugend und jenem Laster läßt sich nicht äußerlich bestimmen, sonbern hängt burchaus von ber sittlich-perfonlichen Aufgabe und Eigenthümlichkeit bes Einzelnen ab, fo daß allerbings bas Urtheil über Andere hier meist fehr schwierig, oft unmöglich ift. Was für ben Einen rechtmäßige Sparfamkeit ist, das ist für ben Anbern Beiz. Es kommt babei nicht etwa bloß auf bas Maß bes Besites und auf die außerliche Lebensftellung ber einzelnen Menfchen an, sondern auch auf die Anwendung des Besitzes überhaupt; wer in Ausgaben bes fogenannten standesmäßigen Luxus hinter bem zurudbleibt, was grabe Sitte ift, bagegen zu höheren sittlichen Zweden mehr verwendet, als bei ben Stanbesgenoffen "Sitte" ift, ben tann man nicht geizig nennen. Forbert allerbings bie Sitte bes Standes auch ihre Beachtung, fo beginnt ber Beig boch erst ba, wo ber Mensch bas Gelb nicht als Mittel zu fittlider Berwendung, fonbern als ein Gut an fich, als Zwed an fich betrachtet und liebt, es alfo eben nicht in sittlicher Beise verwenden will, sonbern nur Schätze häufen. Der Babfüchtige ift oft auch Berichwenber, ber Beizige aber gonnt weber Anbern noch fich felbst ben rechtmäßigen

Genug bes Befites. In biefer Bertehrung bes Mittels jum 3med ift ber Beig eine ber wunderlichsten Erscheinungen auf sittlichem Bebiet, und Die Thorheit ber Sunde wird bei wenigen Lastern fo augenscheinlich als hier; ber Geiz "nimmt das Leben feinem eignen Berrn" (Spr. 1, 19; 15, 27) und in ber fortgeschrittenen Gestalt geht er in ber That in wirkliche Rarrheit und Berstandlosigkeit und in wirkliche Selbstqual über (Bf. 39, 7; Bred. 4, 8). Der Beig findet fich felten ba, wo frifche Thattraft ift, bei ber Ingend, und ift bier eine ber bebentlichsten Zeichen, am haufigften in bem boberen, mehr auf bas Bewahren als auf bas Schaffen angewiesene Alter. Bo lebendiges Gottvertrauen ift, ba tann Beig nicht fein, benn biefer fest fein Bertrauen auf ben Dammon als feinen Gott (Bf. 62, 11: Luc. 12, 15 ff.), glanbt nicht, baf Gott ben, ber in feinen Wegen manbelt, nicht verlaffen werbe; er forgt nicht mit ber fittlichen Gorge bee Fleifes, fonbern mit ber fundlichen Sorge ber Angft, und ftellt ber Sorge nicht ben Glauben, fonbern ben gefüllten Raften entgegen. Es liegt für ben bon Bott entfrembeten Menschen in bem Golbe in ber That ein unheimlicher Ranber, etwas Damonisches, was ihn auch gegen sein befferes Bewuftfein feffelt; und bie vielen Boltsfagen von fputenben Beighälfen, bie ihre Schate bewachen, haben einen tieferen fittlichen Gehalt, als es beim erften Unblid fcheint. Das Gold wird für ben Menfchen, bem es bienen foll, eine bespotifch herrschende Gewalt, bie ihn von Gott abzieht, ben finfteren Rachten ber Gunbe anheimgibt. Der wirklich Beizige tann nicht glaubig fein, tann nicht Gott für feinen Urm halten.

### §. 200.

4. Das ber Tugend des Muthes gegenüberstehende Laster ist:
a) die reine Berneinung desselben: die Feigheit. Der sündliche Rensch, seines Widerspruchs mit Gott und dem sittlichen Ganzen und mit sich selbst sich bewußt, beherrscht weder sich selbst, noch die seinem Streben entgegentretenden Mächte, und verzichtet, weil der Freudigkeit entbehrend, auf den sittlichen Kampf mit den ihm entzegentretenden hindernissen. Die Feigheit erscheint in verschiedenen Stufen: als Aleinmuth, als Muthlosigkeit und Verzagtheit, und bekundet sich praktisch als Schlaffheit.

Bebarf bas fittliche Thun in einer Welt ber Sunbe noch eines hiheren Muthes als in einer fündlosen, fo entbehrt ber Sunber grabe auch noch bes Muthes, ber aus einem guten Gewiffen fließt; und grabe, je heller noch sein Gottesbewußtsein ift, um so mehr Grund hat er jur Muthlofigteit, weil er um so mehr seine Entfremdung von dem wahren Leben erfennt. Der Unglaube fennt wohl blinden Trot, aber nicht fittlichen Duth, benn für folden hat er feinen Grund; bem Schreden ber burch bie Gunbe gerrütteten Welt tann er nichts entgegenseten als bochftens einen Babn; unstät und flüchtig ift ber Mensch ber Sünde, bas ift Gottes Ordnung (1 Mof. 4, 12; 5 Mof. 28, 65); bas boje Gewiffen macht bas Berg feig (Jef. 13, 7; Bf. 76, 13). Die milbefte Gestalt ber Feigheit, nicht bei Gottlosen, sondern nur bei Schwachgläubigen vorkommend, ist ber Kleinmuth, ber in Gefahr und Noth nicht fest auf Gottes Bilfe baut, wie bei ben Jüngern Jefu (Mt. 6, 30; 8, 26; 14, 30. 31; 16, 8; vgl. 1 Theff. 5, 14); bie bobere Stufe, die Muthlosigkeit und die Bergagtheit, ist nicht bloß eine nothwendige Frucht ber Gunde, sobald biefe noch nicht zur Berftodtbeit geworben, sondern zugleich bie Boraussetzung einer fittlichen Umtehr. Go lange ber Menfc bei ber Gunbe noch Muth hat, ift er noch fern vom Reiche Gottes; erft muß er an fich und an ber Welt ber Gunbe verzagen lernen, muß fein ganges Elend erft fühlen, ehe er nach Rettung fich febnen fann. Bleibt ber Menich aber bei ber bloken Muthlofigfeit fteben. ohne von ihr ben Blid zur Gnade zu erheben, fo hemmt fie als ber Gegensatz ber fittlichen Freudigkeit bas fittliche Streben, und zeigt fich als fittliche Schlaffheit. Die von den Scholastikern als ein hauptlafter eingebend behandelte acedia ift biefer Begenfat gegen bie driftliche nagente. ift Muthlofigfeit und Schlaffheit zugleich, ber Mangel an Freudigfeit jum fittlichen Thun, ber Zustand einer bes geiftlichen Lebensblutes beraubten Seele. Die Feigheit im engern Sinn, die furchtsame Flucht vor der Gefahr, wo der sittliche Beruf es ift, festzustehen, oder auch ein lügenhaftes Ausweichen vor berfelben, wo es ein Zeugnig gilt, ift nur eine befondere Betundung ber auf der Glaubensschwäche ruhenden Muthlofigteit. Flucht ber Jünger bei Christi Gefangennehmung (Mc. 14, 50-52) war wirkliche Feigheit, benn wo Chriftus ift, ba foll fein Junger auch fein; Betrus aber zeigte in ber Berleugnung die zweite erwähnte Beife ber Feigheit.

# §. 201.

b) Das fündliche Zerrbild bes Muthes ist ber ohne sittliche Zwede, nur eitlen Gelüsten und bem sündlichen Genuß bienenbe, mit ben entgegentretenben hindernissen spielende Muthwille, ber, wenn er an dem Spiel mit Gefahren als solchem ein Bohlgefallen hat, als Recheit erscheint, und wenn er mit unverständiger Leibenschaftlichkeit auftritt, und um eitlen Ruhms willen, also ohne sittlichen Grund burch absichtliche Herqussorberung ber entgegenftebenden übermacht das eigne Bohl und das ber Andern preisgibt, als

Tollfühnheit, und wenn er mit Bewußtfein bem sittlichen Gebot gegenübertritt, als Dreiftigkeit auftritt, die in dem weiteren Fortsichritt, besonders auch dem als religiös erfaßten Sittlichen gegensüber, Frechheit wird.

Der Muthwille eignet nicht blog ber fich ftart fühlenden, leichtfertigen Jugend, wo er in Bubenftreichen fich befundet (1 Sam. 2, 12 ff.; 2 Ron. 2, 23), obgleich er freilich auch immer eine sittliche Unreife bekundet. Der Muthwille spielt mit ber Gefahr wie mit bem Sittlichen, ohne einen anbern Awed dabei zu haben, als sich der eignen Freiheit als Ungebundenbeit bewufit zu werben; er gefällt fich baber im Storen und im Berftoren ber geordneten Birklichkeit, barin feiner eignen That und Kraft fich freuend. Die lofen Streiche muthwilliger Anaben find freilich nicht grabe immer als bewußte Bosheit auszulegen, aber fie find, wo fie eben als Störung ber Ordnung auftreten, auch burchaus nicht als etwas Barmlofes auszulegen; fie find bie Borftufen breifterer Angriffe gegen Recht und Sittlichkeit; und zwischen beiterer Munterkeit, thatigkeitseifriger Freude am Bollbringen gescheuter und witiger Ginfalle und eigentlichem Muthwillen ift ein großer Unterschieb; jene freut fich am Schaffen, biefer am Befchabigen und Berftoren, an Bereitung von Berbrug und Arger für Anbere, ift alfo boshafter Art; "bem Rarren ifts ein Spiel, Bubenftud ju üben" (Spr. 10, 23; 14, 9). Es gibt felbft im Gebiete ber Religion einen Muthwillen, ber mit ben göttlichen Gnabengaben fein lofes Spiel treibt, fie gu "fleifolicher" Sicherheit anwendet, ftatt zur Beiligung (Jub. 4; Bebr. 10, 26).

Die Redheit ober Bermegenheit unterscheibet fich von bem sittlichen Ruth febr mefentlich; fie will nicht eine fittliche Aufgabe erfüllen, fonbern richtet fich nur auf die Gefahr als Zwed, nicht als Mittel zu einem fittlichen, vernünftigen Zwed; es ift ihr beren Bewältigung alfo auch nicht ein sittlicher Ernft, fonbern bloges Spiel, nicht um fich ber Erreichung eines fittlichen Zieles, fondern nur bes Gefühls ber eignen Rraft und ber befriedigten Gitelfeit zu freuen. Seiltangerfünfte zeigen nicht Muth, fonbern Redbeit, und an ihnen fich ergogen ift Zeichen kindischer Unreife, und ihre öffentlichen Aufführungen gur Beluftigung bes Boltes geftatten. ift nicht eben weife. Tollfühnheit ift nur bie aus Leibenschaftlichfeit und Übermuth bis zur Tollheit getriebene Redheit; ba endigt aller Berftanb. Der Ritt auf ber Mauer bes Rynasts, wenn er mahr mare, mare nicht ritterlicher Muth, fondern tollgewordene Ruhnheit; und die Bulvermine bes Grafen Wilhelm v. Schaumburg macht wohl feiner Berechnungetunft, nicht feinem Bergen Chre. Alle maghalfige Redbeit ift ein Berfuchen Gottes (Mt. 4, 7), benn ba fie bas Unheil nicht will, obgleich fie alles thut, um es herbeizurufen, so forbert fie Gottes unmittelbares Eingreifen heraus, um bem unvernünftigen Willen bes Menschen bienft-bar zu sein, will Gott aus seinem heiligen Ernst heraus zum verstandlosen Spiele loden. Tollfühnheit ist von bem Selbstmord nicht fehr verschieden, und am sträflichsten, wenn sie auch bas Wohl Anderer aufs Spiel sett.

Dreiftigkeit (im ichlimmen Wortfinne) und Frechheit ericheinen in vieler Beziehung verächtlicher als die Redheit, weil fie mehr ben Charatter ber Bosheit zeigen und auch nicht einmal in einem übersprubelnben Rraftgefühl wie jene einen Milberungsgrund finden, vielmehr ein bewußtes Auflehnen gegen bas Sittliche und Beilige find, und nicht mit ber leiblichen Gefahr, fondern mit ber Gunde fpielen und mit bem Beiligen ihren Muthwillen treiben. Beibe find ein Ausbrud fündlichen Sochmuthe, Dreistigkeit aber mehr im Gegensatz zu ber menschlichen Sitte und Ordnung, Frechheit mehr im Gegenfat zu ber göttlichen Ordnung. Unehrerbietigfeit gegen die Obrigfeit und gegen achtungswerthe Berfonen ift fündliche Dreistigkeit; Unehrbietigkeit gegen bie Sittlichkeit selbst und gegen bie Religion ift Frechheit. Es liegt im Wefen ber Gunbe, baf fie in ihrem Fortschritt bie anfängliche Schen bes Gewiffens immer mehr ablegt und zulett in Frechheit übergeht, wo ber Menich nun mahnt zu "fein wie Gott", indem er vor der Siinde, alfo auch vor Gottes Gericht fich nicht . mehr fürchtet (5 Mos. 28, 50; Bf. 10, 2-4; Spr. 6, 19; Tit. 1, 10). Die Frechheit befundet fich besonders in der Religionsspötterei, in welcher fich die vermeintlich "ftarten" Beifter ihrer Unabhangigfeit von Gott, ihrer "Freiheit" freuen, und barin ben Gipfelpunkt frevelhafter Bosheit erreichen; "fie halten bes herrn Wort für einen Spott und wollen sein nicht" (Jerem. 6, 10; Bf. 1, 1; Spr. 1, 22; 3, 34; 2 Chron. 36, 16; vgl. S. 71). Frechheit und Feigheit geben gern zusammen, und bie Reuzeit, an frechen Spottern reich, weiß auch von ihrer Feigheit viel zu berichten; groß mit ber Zunge, verschwinden fie, wo fatt ber Frechheit Muth vonnöthen ift. Das freisinnige Judenthum foll besonders viel biefer Belben gahlen.

# §. 202.

In Beziehung auf Gott erscheint bas Lafter, gegenüber ber entsprechenben vierfachen Tugenb (§. 150), auch in je zweifacher Beise.

1. Im Gegenfat jum sittlichen Glauben erscheint es: a) als bessen reine Berneinung, als Ungläubigkeit, bie nicht ein bloßer Mangel, sonbern ein fündliches und schulbvolles Abwenden von bem sich offenbarenden Gott und eine Abneigung gegen bessen Anextennung

ift. In ihrer erst beginnenben, noch nicht entwickelten Gestalt ist sie Zweifelsucht, nicht bloß in unmittelbarer Beziehung auf Gott, sonbern auch auf die Wahrheit überhaupt, in ihrer Bollenbung aber wirkliche Gottesleugnung; — b) Als fündliches Zerrbild ber Gläubigkeit erscheint die Sande in der Abergläubigkeit.

Den Unglauben und ben Aberglauben als fündliches Thun haben wir fcon betrachtet (g. 180); bier betrachten wir beibes als zur funblichen Befenseigenthumlichteit gewordene Frucht ber Gunde, als Laster, als Unglaubigfeit und Aberglaubigfeit. Unglaube ift ber Gunbe Urfprung und. Befen, Ungläubigkeit ihre Frucht. Der fündliche Mensch verträgt Gott nicht mehr, will ben Gebanten Gottes los werben, fucht ben Unglauben an ben lebenbigen Gott burch Scheingrundel zu befestigen, burch leichtfertigen Spott zu ermuthigen; der Berstand ist da ein bereitwilliger Diener ber Gunde. Benn junge Seelen, früher gottesfürchtig, von ber Luft ber Belt in Gunden gelodt werben, fo folgt die Ungläubigkeit auf bem Fuße nach, freilich nicht fofort ale völlige Gottleugnung, fonbern nur in ber Beife eines "aufgeklärten" Glaubens, b. h. fo, bag man nur fo viel von Gott glaubt, als grabe nicht für bas behagliche Gunbigen ftorent ift. an ben milben, "liberalen" Gott, ber bie Menfchen nach ihrem Gelufte rubig gemahren läft, ohne zu ftrafen, nicht aber an ben lebendigen Gott, ber in Chrifto seine Gnabe, wie auch ben gangen Ernft feiner beiligen Berechtigfeit bekundet bat. Der Unglaube bes Gunbers weift in haftigfter Gile junachft bas jurud, beffen er am meiften bebarf, bie Onabe ber Erlösung, und ftutt fich am zuversichtlichsten auf bas, mas in fich Luge ift, auf bie eigne Tugend. Go verblendet bie Gunde ben Menschen ju feinem eignen Berberben.

Bare ber Inhalt ber Religion ein bloß geschichtlicher, so wäre, wenn nicht ber Unglaube, so boch ber Zweisel einigermaßen zu entschulbigen; benn an geschichtlichen Dingen barf ich so lange zweiseln, bis ich überzeugenbe Gründe ihrer Wahrheit habe. Aber die Religion ist nicht etwas bloß Geschichtliches, selbst bas Christenthum nicht, sondern sie macht das wahrhaft vernünftige Wesen des Menschen selbst mit aus. Der Rensch erfaßt sich in dem religiösen Glauben nicht als ein in seiner Einzelbeit schlechthin selbständiges Wesen, sondern als einer höheren, geistigen, vernünftigen Macht unterworfen, und ihr zur sittlichen Unterwersung verpslichtet. Der sündliche Mensch hat diese sittliche Unterwerfung thatsächlich ausgehoben; darum sucht er auch durch Unglauben das Recht des Göttlichen überhaupt aufzuheben, und unter der Form des Leugenens der geschichtlichen Offenbarung den lebendigen Gott überhaupt für

sich in ben hintergrund zu stellen. Ungläubigkeit ift ber Grundcharafter ber gesammten unter ber Gunbe lebenben Menschheit. Über ben Unglauben ber geschichtlichen Offenbarung gegenüber werben wir später noch sprechen.

Die Zweifelsucht als die erfte Entwidelungsftufe bes Unglaubens bat in ber Welt ber Gunbe einen icheinbaren Grund; benn mahrend ber utsprungliche Zweifel allerdings an fich fundlich war (S. 16. 18), fo ift bei ber Berrichaft ber Luge in ber fündlichen Welt ber Zweifel an fich wohlberechtigt. Die fündliche Zweifelsucht richtet fich aber nicht gegen bas Sündliche, fondern gegen bas Göttliche, hat den Zweifel nicht mit Schmerz, fonbern mit Bohlgefallen, will nicht über ihn hinaus, fonbern will in ihm bleiben, burch ihn ben eigentlichen Unglauben henchlerisch verbeden; fie ift die bestimmte Reigung, die Bahrheit nicht zu erkennen und nicht ju glauben, fondern mit der Ungewißheit fich ju entschuldigen. Der eigentliche philosophische Stepticismus (§. 26) ift etwas ganz anderes, als bie gewöhnliche Zweifelsucht, und fteht sittlich bei weitem höher, weil er in richtiger Selbsterkenntniß ben Wiffensbunkel bes von Gott getrennten Menfchen zerftort, obwohl er freilich zugleich bie Befundung bes geiftigen Elendes ber fündlichen Menfcheit ift. Die Zweifelsucht ift nicht die bloge Borftufe bes Unglaubens, fondern ift bereits Unglaube felbst, obwohl noch nicht ber völlig ausgebildete; mo, wie bei bem rechten Liebesbande zwischen Rinbern und Eltern, rechtes Bertrauen, rechter Glaube ift, ba ift Zweifel und Zweifelsucht überhaupt unmöglich. Die Frucht ber Zweifelsucht ift voller Unglaube, und biefer ift wefentlich Gottesleugnung, benn ein Gott, bem ich nicht glauben fann, ift fein Gott.

Wie eng der Aberglaube mit dem Unglauben zusammenhängt, haben wir schon gesehen; wahre Frömmigkeit und Abergläubigkeit schließen einander aus, denn diese wendet auf das Geschaffene das Bertrauen, welches der Fromme allein auf Gott setzt, sucht durch Zauber- und Beissaungskünste Glück und Offenbarung der Wahrheit, was nur bei Gott zu suchen ist, oder ist gierig nach übernatürlicher Macht, um Bosheit zu verüben. Wenn der Unglaube der Welt den christlichen Glauben in eine Linie mit dem Aberglauben setzt, weil der Christ Gott nicht unter, sondern über die Natur stellt, so ist es bedeutsam, daß schon die ältesten heiligen Schriften nicht bloß den frommen Glauben an Gottes Wunderoffenbarungen schriften Besen, Zauberei, Wahrsagerei, Todtenbeschwörung u. dgl., als zu den höchsten Freveln gehörig erklären und mit der Todessstrase belegen (5 Mos. 18, 9—12; 13, 1 st.; 2 Mos. 22, 18; 3 Mos. 19, 26. 31; 20, 6. 27; 2 Kön. 21, 6; 23, 24; 2 Chron. 33, 6; Micha

5, 11; Mal. 3, 5; Jerem. 27, 9; Hefek. 8, 16 ff.; Jef. 44, 25; Sach. 10, 2; vergl. 1 Sam, 28, 3. 7 ff.), und bas R. T. erklärt, hiermit übereinstimmend, dasselbe für heidnisch und widerchristlich (Apost. 8, 9 ff; 13, 6—8; 16, 16 ff; 19, 13—20; Gal. 5, 20; Off. 21, 8; 22, 15). Es ift nicht zu verwundern, wenn in der Neuzeit in den Kreisen des "aufgeklärten" Unglandens auch die wüsteste Abergläubigkeit mit Geisterbeschwörung und Geisterbefraguung und ähnlichem Unfug sich breit macht, und nur zu beklagen, wenn hier und da auch schwache Gläubige sich das mit fangen lassen.

#### **§.** 203.

2. Der sittlichen hingebung ober bem Gehorsam gegen Gott gegenüber steht: a) als reine Berneinung berfelben bas sündliche Biberstreben gegen Gottes Willen, die herzenshärtigkeit, also die Gesinnung bes haffes gegen Gottes Willen, bes Ungehorsams, die bestimmte Reigung zum Unrecht gegen Gott; — b) als sündliches Zerrbild bes sittlichen Gehorsams gegen Gott: die Willigkeit zum Anechtesbienst unter willfürlich und abergläubig gesetzte höhere Mächte.

Jeber vollbrachte Ungehorsam hat zu seiner Folge, zu seinem geistigen Riederschlag eine Reigung zu weiterem Ungehorsam, eine Berhärtung bes Herzens gegen die Stimme des Gewissens, die Widerspenstigkeit als bleibende Charaktereigenthümlichkeit, die zuletzt in volle Verstodung übergeht, die daher in dem Begriff der oxlopoxagdia mit indegriffen ist. Diese Widerspenstigkeit tritt am greusten da hervor, wo kraft der göttlichen Willensoffendarungen ein bestimmtes Bewußtsein des Rechten hervortritt, bei den Juden also mehr als bei den in Blindheit dahinlebenden Heiden (2 Mos. 32, 9; 3 Mos. 26, 19; 5 Mos. 9, 6. 27; 31, 27; 2 Kön. 17, 14; 2 Chron. 30, 8; Reh. 9, 16. 17; Jes. 48, 4; Jerem. 7, 26; 17, 23; 19, 15; Sach. 1, 4; Mt. 19, 8).

Die praktische Abergläubigkeit, die heidnische sowohl wie die in der Ehristenwelt verbreitete, die Willigkeit zum Dienst unter die Mächte des Aberglaubens, wovon die bereitwillige Unterwerfung unter die sündlichen Sitten der entarteten Gesellschaft und unter die gögenhaft verehrte "öffent-liche Meinung" nicht sehr verschieden ist, ist das fündliche Gegenstud zu dem Gehorsam gegen Gott. Wenn der Heide seinem Gögen schwerzeliche und schwere Opfer bringt, wenn er nach den Orakelsprüchen sich in willigem Gehorsam richtet, so ist das wohl ein frommes Thun, aber doch ein sündlich-frommes, die durch Berblendung bewirkte Umkehrung des wahren Opfers und des wahren Gehorsams, und darum trop aller vermeint-

lichen Frommigkeit zu Sandlungen führend, die angesichts ber Bahrheit Gränel find, wie bie Menschenopfer. Riedriger und schuldvoller als biefe beibnischen Opfer fteben bie fündlichen Opfer, bie noch fort und fort ben Mächten bes Aberglaubens und ber fündlichen Gitte gebracht werben. Benn in bem Bereiche driftlichen Beiftes noch fo mancher feine fittliche und vernünftige Freiheit ben Aussprüchen ber Babrfagetarten ober ber oratelnben Tifche und beschworenen Beiftern unterwirft, ober wenn er priffungs. los jeber noch fo thörichten ober fündlichen Sitte ber Beit ober Beitmeinung fich ju Fugen wirft, fo find biefe Machte für ihn Göpen, find an die Stelle bes göttlichen Willens getreten; und biefe Bergichtleiftung auf freie Selbftbestimmung ift ein fundliches Zerrbild bes Behorfams unter Bott. Böten inieen ober fich überhaupt ben Dachten bes Aberglaubens unterwerfen, ift eine Selbstwegwerfung, weil ber Menfch mehr und höher ift, als alle biefe Machte; nur ber lebenbige Gott fteht über bem Menfchen, und bor ihm allein barf biefer in felbstverleugnenbem Beborfam fich bemuthigen. Es ericeint als ber höchfte Bohn ber Gunbe über ben Menichen, baf ber. welcher sein wollte wie Gott und barum fich von Gott losrif, nun vor bem Geschöpf und vor ben Gebilben seiner Phantafie fich untermurfig, beugt; und diese Selbstwegwerfung ist nicht bloß von ehedem; so weit der Aberglaube reicht, und er reicht fo weit, als der Unglaube reicht erniedrigt fich ber Menfch unter feine menfchliche Burbe.

In febr greller Beise tritt biefe Gelbstwegwerfung auf in ber bas ganze Befen bes abergläubigen Unglaubens barftellenden Spielfucht, welche bie fündliche Sabgier burch die Macht bes blinden Schickfals zu befriedigen fucht. Die auf Bewinn ausgehenden Bufallsspiele, bie in biefem Charatter leibenschaftlicher Gier aufhören, wirkliches Spiel ju fein, und nur ein fündliches Spiel mit ber göttlichen Borfehung und bem eignen Wohl find, haben etwas Unheimliches und ichlechthin Bidervernunftiges in fich; fie find ein Berleugnen ber eignen sittlichen Berfonlichkeit, ihrer Aufgabe und ihres Rechtes, ein Bingeben berfelben an bie gemiffermaßen mit Gewalt heraufbeschworene blinde Schidfalsmacht: ber Menfch gibt fich und fein irbisches Wohl in die Band bes muthwillig losgelaffenen Bufalls. Dies ift bas reine Gegentheil aller Religion, ift an sich vollkommen gottlos; und es ift baber auch nicht zu verwundern, wenn die Spielhöllen, wie das beutsche Bolt fie treffend bezeich. net, ber Sit ber Berzweiflung und ber Selbstmorbe find, - eine Schanbe für bie driftlichen Regierungen, Die fich burch fie bereichern. Ift bie vom Staate felbst geleitete Lotterie auch in ihren Wirkungen weniger furchtbar, fo gehort fie boch in basfelbe Gebiet unchriftlichen Spiels mit ber Borfehung und ift eine Pflegerin ber verberblichsten Gelbgier; ihre

Einrichtung mit ben Forberungen ber Sittlichteit zu vereinigen, tann nicht bie Aufgabe einer driftlichen Sittenlehre fein.

## §. 204.

3. Der kindlichen Demuth gegenüber erscheint die Sünde: a) als beren reine Berneinung, als Hochmuth gegen Gott, ber in bem Bahn des eignen, von Gott unabhängigen Rechtes und des eignen Berdienstes die Gnade verschmäht und die Unterwerfung versagt, das irdische wie das ewige Bohl als eine Rechtsforderung an Gott ersaßt, deren Erfüllung Gottes Schuldigkeit sei. Aller Hochmuth gesen Gott, welcher also wesentlich als Selbstgerechtigkeit erscheint, ist nothwendig zugleich auch Hochmuth gegen denschen, und jeder Hochmuth gegen Wenschen ist auch Hochmuth gegen Gott; — b) Das sündeliche Zerrbild der Demuth ist das Begwerfen der menschlichen Würde in der Ehrlosigkeit, Gemeinheit und Niederträchtigkeit.

Stolz und hochmuth geboren aufe engfte zusammen; feine obne bas andere, aber boch nicht basfelbe. Stoly ift ungerechte Selbüberichatung ale Unrecht gegen Anbere, ale Berachtung berfelben (S. 119f); Sochmuth ift bemuthelofe Gelbstüberhebung im Widerspruch mit bem eignen Berth; Gott gegenüber fällt beibes allerdings völlig zusammen, weil jebe Berleugnung ber Demuth eine Berletung bes göttlichen Rechtes ift; bem Menschen gegenüber ift zwar jeber Stolze auch hochmuthig, und jeber Hochmuthige auch stolz, aber im Stolz frankt er bas Recht bes Rächsten und baburch bas Recht Gottes; im Hochmuth frankt er zunächst bas Recht Gottes an ihn, und baburch auch bas bes Nachften; im Stolz will ber Menfc berriden, im Sochmuth will er unabhängig fein von Gott, will fein wie Gott; jener ift mehr ungerecht, mehr unsittlich, biefer mehr unfromm; jener will mehr ben Anbern nieberbruden, Diefer fich felbst mehr emporbeben; jener ift mehr ein funbliches Urtheilen, Diefer ift mehr eine fundliche Bergensvertehrtheit; jener tritt mehr nach außen, diefer ift überwiegend etwas Innerliches; bie erfte Gunde und bas Wefen ber Gunde Aberhaupt ift nicht Stolz, sondern Sochmuth. Man fpricht von ftolzen Ballaften, von ftolgen Bellen (Siob 38, 11), von ftolgen Thieren (41, 25; 28, 8), infofern alle biefe etwas Berrichenbes an fich haben; hochmuthig wurde ba nicht gefagt werben konnen. (Die heilige Schrift gebraucht von beiden Begriffen die Ausbrude, ύψηλοφρονειν, άλαζονεια, die Stämme , בוה und בוה , fich erheben, und ihre Ableitungen).

Die bas Befen alles hochmuthes ausmachende Selbstgerechtigteit, welche bie ausgebilbete und zur fünbhaften Eigenthümlichleit geworbene

Selbstzufriedenheit (§. 189) ift, ift die Umtehrung bes sittlich mabrhaftigen Berhältniffes bes Menschen ju Gott. Auf Gottes vergeltenbe Gerechtigfeit tann nur ber Gunbenreine fein ewiges Beil grunben; aber grade ber Gunbenreine erhebt nicht forbernbe Anfpruche, weil er im findlichen Liebesverhaltniß zu Gott fteht; ber Gundliche, von ber Gerechtigfeit gerichtet, ein Schuldner Gottes, betrachtet bas bochfte Gut als Rechtsauforberung an Gott, als Schuld Gottes; er macht bamit Gott nicht bloß zum Unbeiligen, nicht bloß zum Gundenbiener, fonbern gum verpflichteten Schuldner ber Sunder. Der Selbftgerechte, fich ftart bunfent, glaubt nicht blog bes Arztes nicht zu bedürfen (Det. 9, 11; Rom. 10, 3), feine Onabe von Gott erbitten und annehmen gu burfen, fonbern feine Berbienfte als vollgiltige befehlende Befete und Urtheilsfpruche für Bottes Berhalten aufführen zu tonnen. Die Schen vor Gott verwanbelt fich hier in Unverschämtheit (Spr. 30, 12; Jef. 58, 2; Luc. 15, 29; 16, 15; 18, 11). Der Beide kennt keine mahre Demuth vor Gott; bie bochften Tugenbibeale auch bes Ariftoteles befunden eine weitgebende Selbftgerechtigkeit; und was er Großherzigkeit nennt, ift auf driftlichem Standpunkt eitler Hochmuth (I. S. 99). Des als Ibeal Christo gegenübergeftellten Apollonius von Thana beständiges Gebet mar: "o Götter, gebet mir bas mir Gebührenbe" (Philostrat., vita Apoll. I, c. 11.) Aber and ber Jube pochte fehr gern auf bie Gerechtigkeit burch feine Berke (Rom. 10, 3; wo der Ausbrud: idia dixaiooven). Hochmuth ist des natikrlichen Meuschen natürlichste Gesinnung, und ist immer zunächst Hochmuth gegen Gott (2 Mof. 5, 2; 5 Mof. 8, 14; Bf. 94, 3; Jef. 14, 13; Dan. 3, 15; Jac. 4,16); und wenn er feine vermeintlichen Rechtsanforderungen an Gott nicht erfüllt fieht, fo richtet er feinen Unmuth und Sag gegen Gott, befoulbigt ihn ber Ungerechtigkeit und fchreitet fo gur Gottesläfterung fort. Führt aller Hochmuth gegen Gott nothwendig auch zum Hochmuth gegen Menschen, so ift aller Sochmuth gegen Menschen auch ein folder gegen Gott; Demuth tann nie einseitig fein; wer zu Gott in Rinbesverhältniß fteht, tann nicht ben Menfchen gegenüber hochmuthig fein: und wer in irgend einer Beziehung hochmuthig ift, beffen Demuth gegen Gott ift Beuchelei; wer Gott liebt, tann nicht verachten bie von Gott Geliebten und jum Beil Berufenen. Aller Sochmuth, Menfchen wie Gott gegenüber (5 Dof. 17, 20; Rom. 1, 30; 12, 16; 1 Tim. 6, 17), ruht auf einem fündlichem Gelbftbetrug, indem ber Menfch fich eine Stellung Gott und ben Menfchen gegenuber erbichtet, bie ihm nicht gebuhrt, fich ein Berbienstrecht zuschreibt, mahrend er als Gfinber boch "nichts ift" (Gal. 6, 3; vergl. 1 Cor. 8, 2), und biefer Selbftbetrug ift ein Ansbrud ber fundlichen Selbstfucht. Aller hochmuth aber tommt vor bem Fall (Spr.

16, 18; 11, 2; 17, 19; 18, 12), führt jum fittlichen Berberben und jum Tobe, benn aller Hochmuth ift "vor Gott ein Gräuel" (Gpr. 8, 13; 16, 5; 15, 25; Bf. 101, 5; Luc. 1, 51. 52; 1 Betr. 5, 5). Infofern ber Boch. muth ein ber eigenen Gunde vergeffenbes Wohlgefallen an ber gewähnten eigenen Bortrefflichleit ift, ift er Gelbftgefälligkeit (Gpr. 12, 15; 26, 12; Rom. 15, 1; 2 Cor. 10, 12; Tit. 1, 7; vergl. S. 103); infofern biefe Bortrefflichkeit als eine fittliche betrachtet wirb, ift er Tugenbftolz (Mt. 19, 20; Luc. 18, 11); infofern er, auf die eigne Rraft und ben eignen vermeintlichen Werth vertrauend, in Sicherheit bahinlebt, Bottes Gerechtigkeit nicht icheut, fein eignes Wohl nicht ihm, fonbern ber eignen Kraft vertraut und Gott gegenüber ted einherfährt, sich alles erlaubt und nichts verbietet, ift er Übermuth, in welchem, ba er grabe ba am baufigsten und ftartften auftritt, wo ber Menich von Gott am meiften Gaben und Guter empfangen bat, die ichnobeste Undantbarteit fich ausspricht; fatt geworben, vergift ber Mensch bes Gebers und erbebt fein Saupt ftolz gegen Gott (1 Mof. 11, 6; 5 Mof. 8, 11 ff.; 32, 15; Hiob 21, 14 ff.; Bf. 12, 5; 10, 2 ff.; 73, 3-6; Spr. 21, 24; 30, 9. 21-23; 3ef. 14, 13. 14; Hof. 13, 6; 2 Theff. 2, 4).

Richt wesentlich von bem weltlichen Hochmuth verschieden ist der geistliche Hochmuth, der auch bei äußerlich start hervortretender Anerstennung der eignen Sündhaftigkeit und der Erlösungsbedürftigkeit, also auch bei schon erleuchteten Christen sein kann und grade da am gefährlichten und schuldvollsten ist. Es ist das lügnerische Bochen auf den vermeintlichen Besitz der Gottestindschaft bei noch unbekehrtem Herzen, also ein geistliches Sattsein, verbunden mit liebloser Berachtung der Andern, ist sleischliche Sicherheit auf Grund der bloß äußerlichen Aneignung der innerlich anzueignenden Gnadenmittel, eine jenem heidnischen Eugendstolz entsprechende Selbstüberhebung auf dem Gebiete der Heilsoffenbarung (Röm. 2, 17—29; 11, 20; 1 Cor. 8, 2; 10, 1—4).

Der Hochmuth und ber Stolz find in vieler Beziehung ber Gegensat zu der sinulichen Genußsucht. Während in dieser der Mensch sich seiner Berfönlichkeit an die gegenständliche Natur entäußert, sich wegwirft, drängt der Hochmuth die einzelne Persönlichkeit in den Bordergrund, macht sie zum Zwed der gegenständlichen Welt, bezieht diese ausschließlich auf sich als das höchtere. Dem sinnlichen Genußmenschen ist das sinnliche Dasein das höchste Gut, dem Hochmuthigen ist das eigne Ich in seiner sündlichen Wirklichkeit eigentlich das höchste Gut selbst; jener will das gegensftändliche Sein zum individuellen Genuß sich aneignen, dieser will dasseselbe durch sein sum individuellen Genuß sich aneignen, dieser will dasseselbe durch sein sündliches Einzelsein beherrschen; jener läßt sich durch die Dinge bestimmen, dieser will alle Dinge durch sich bestimmen. Das Laster

ber Genufsucht hat mehr weiblichen Charafter, bas bes Hochmuths mehr männlichen; jenes führt in bem weiteren Fortschritt zur Berthierung, biefes zum Diabolischen.

Dem Bochmuth grade gegenüberstehend, aber eben barum oft mit ibm verbunden, oder ihm unmittelbar vorangehend oder nachfolgend ift bie als Berrbild ber Demuth auftretende Riedrigkeit ber Gefinnung. scheibenheit und Demuth find wohl schöne Tugenben, aber die Demuth ift fehr verschieden von der fündlichen Richtachtung ber eignen fittlichen Biltbe, b. h. ber fittlichen Bestimmung. Ber feine sittliche Unwilrdigleit in Bergleich mit feiner fittlichen Bestimmung anerkennt, ift bemuthig, wer biefe lettere felbst leugnet ober nicht achtet, ift niedrig und ehrlos gefinnt; benn die fittliche Beftimmung ift bes Menfchen Ehre. Ehrlos ift ber Menfc nicht blog und felbft nicht junachft in Beziehung auf feinen fittlichen Ruf in ber Befellichaft, fondern zunächst in Beziehung auf fein eignes Gewiffen. Er fest an die Stelle feiner mahren Ehre nur ben irbifden Genuß; was ihm Bortheil und Luft bringt, ift ihm recht, alles andere ift ihm gleichgiltig. Er will nicht fittliche Perfonlichkeit, fondern nur geniegendes Ginzelwesen fein; barum ift er gemein; er trachtet nicht nach bem Boberen, Sittlichen, fonbern nur nach bem Nieberen, bem eigenen Benuß; er ift alfo nieberträchtig; feine sittliche Burbe, feine Ehre, fein Charatter finb ihn um fonoben Bewinn feil, er ift eine feile Seele. Jubas ift bas . traurige Bilb einer folden Seele; aber es find viele Nachbilber; bas Gemeine ift eben fehr gemein. Aller Undant ift ehrlos und gemein; bem Soben, Reichen und Mächtigen schmeicheln, von bem Gefturzten fich abwenden, ben Unglüdlichen schmähen und höhnen (Siob 12, 5), über bes Begners Unglud frohloden, um Gunft ber Menge ober ber Ginflugreichen buhlen, bas ist gemeine und niederträchtige Gesinnung, und ist als gemeine gewöhnlich in ber "Majoriät."

**§**. 205.

4. Der Hoffnung ober Zuversicht gegenüber steht: a) als reine Berneinung berselben die Hoffnungslosigkeit, die aus dem Bewußtsein der Ohnmacht gegen die göttliche Macht und zugleich aus dem Unglauben an die rettende Gnade entspringt; — b) als ihr sündliches Zerrbild die fleischliche Sicherheit, b. h. der Wahn des Menschen, in seinem Sündenleben doch vor dem göttlichen Strafgericht bewahrt zu bleiben, entweder indem er sein sündliches Leben in Selbstgerechtigkeit für rechtmäßig erachtet, also das Gewissen verkehrt hat, oder indem er Gottes Heiligkeit oder Allwissenheit und Macht für beschränkt erachtet, also das religiöse Bewußtsein verkehrt hat.

Auf Kains Sinde folgte auch seine verzagende Hoffnungslosigkeit (1 Mos. 4, 13); dies war zunächst allerdings ein Schritt zur Besserung, die Frucht der Erkenntniß seiner Schuld; wo aber dieses trostlose Bewußtsein nicht zur wirklichen Reue und Umkehr wird, wo es nicht Glauben hat an das entgegenkommende Wort der Heilsgnade, da wird es zu neuer schwerer Schuld, nimmt, als alles sittliche Streben hemmend, das Wesen des Lasters an. Der Hoffnungslose verzweifelt nicht bloß an Gott, sondern auch an seiner sittlichen Aufgabe; gibt es ohne Hoffnung kein Streben, so ist die Hoffnungslosigkeit nicht bloß die Frucht der Sinde, sondern auch das Ende alles sittlichen Strebens, und führt darum zur vollen Berzweiselung. Gerettet kann nur werden, wer noch hofft und darum der rettenden Gnade die Hand entgegenstreckt.

Sicherheit ift wie bie Frucht, fo bie Burgel ber Gunben; aus Siderheit fallt ber Menfch in Sicherheit. Die Zuverficht bes Gerechten ruht auf bem Glauben, Die Sicherheit bee Gunbere auf ber Berblenbung, auf bem Bahn: "Gott fiehet nicht," ober: "follte Gott wohl gefagt haben?" Der Gunder ift ficher, weil er Gott ober bie eigne Gunde leugnet, sich felbst für gerecht ober Gott nicht für heilig halt; er fürchtet Gottes Gericht nicht, weil er nur an fich felbst glaubt und an bas Wort ber Schlange: "ihr werbet mit nichten bes Todes sterben" (1 Mos. 3, 4; 6, 3; 19, 14; Bf. 10, 3 ff.; 39, 6; Spr. 21, 22; Jef. 37, 9-11; 47, 8; Jer. 5, 12; Luc. 18, 2. 11; 19, 42; Rom. 2,3-5; 11,22; 1 Cor. 10, 12; Eph. 4, 17 ff.; 1 Theff. 5, 2 ff.; Off. 18, 7.) Sicherheit ift bas vermeintlich gute Bewiffen ber Beltmenichen, ber Grund ihres irbifden Bohlfeins und ihres ewigen Berberbens; benn ber Sicherheit ficheres Enbe ift bie Enttäuschung, wenn es zu spät ift (1 Mof. 6, 13; 19, 24; Luc. 12, 20; 1 Theff. 5, 2; Dff. 3, 3; 16, 15), und barum die Bergweifelung. Die Gicherheit treibt. wenn nicht mit Gott felbft, boch mit feiner Langmuth und Gute ihr Spiel und ihren Spott; Gott aber läßt fich nicht fpotten (Bal. 6, 7); "ber Spotter wird er fpotten" (Spr. 3, 34). Seelenfrieden fucht jeder Menfc; bat er tein gutes Bewiffen, fo macht er fich eine; hat er teinen blinden und tauben Gott, fo macht er fich einen; ber lebendige Gott aber ichlägt bie Gögengebilbe in Trümmer.

# II. Die Verderbnif des leiblichen Lebens durch die Sunde und des davon bedingten geistigen.

**§.** 206.

Durch bie fündliche Entartung bes Geiftes wird nothwenbig auch ber mit ihm gur Lebenseinheit vereinigte Leib aus feinem rechtmagigen Berhaltnig zu bem bernanftigen Gelfte, aus feinem rechtmäßigen Zustande gebracht; nicht mehr vollsommen beherrscht von dem nicht mehr wahrhaft vernünftigen Geiste, wird auch das leibliche Leben zuchtlos und entartet; durch die Sünde geschwächt, ist dasselbe nicht mehr in vollem Einklang mit der vernünftigen Weltordnung, also auch nicht mehr mit der Natur, ist der Krankheit und der Ausartung preisgegeben, ist nicht mehr das schlechthin dienende Organ des Geistes, und nicht mehr dessen entsprechendes Bild, sondern wird vielsach eine ihn unfrei machende zwingende Macht, wird Bild und Werkzeug der Sünde, und durch die nun sündhaft gewordenen sleischlichen Triebe zu einer versührenden Macht für den Geist; der Leib unter der Knechtschaft der vom Geist nicht mehr beherrschten Natur, der Geist unter der Knechtschaft des Fleisches, beide unter der Knechtschaft des Tos des, das ist der Sünde Sold.

Als hemmung ber fittlichen Freiheit ift bie fündliche Entartung bes Leibes auch in der Sittenlehre zu beachten. Es ist nicht etwas Zufälliges ober nur eine außerliche, positive Strafe, fonbern fraft ber wefentlichen Busammengehörigkeit von Leib und Seele eine nothwendig eintretenbe Folge ber Sünde, daß durch die Entartung des Geistes, durch den Berlust seiner wahren Bernünftigkeit und Freiheit auch das leibliche Leben, welches burch ben vernünftigen Beift beherricht werben foll und nun zuchtlos ober verkehrt geleitet wirb, selbst entartet, aus einem bem Geistefolechthin bienenben, aus einem geistigen Leibe, zu einem bloß naturlichen herabsinkt, ber nicht mehr vollkommen unter bem sittlichen Beifte, fonbern nun unter ber Übermacht ber äußerlichen Natur ftebt. Der Leib ift alfo nach zwei Seiten bin ein wefentlich anderer geworben; in Beziehung zum Beift wird er zu einer ihm nicht gebührenden Unabbangigteit und barum Buchtlofigkeit gebracht, in Beziehung auf die Natur wird er abhangiger; bort gelangt er zu einer ben Beift inechtenben Macht, hier wirb er geknechtet burch die Natur, tritt, was er an fich nicht fein foll, in bie Reihe ber übrigen, ungeistigen Naturdinge und nimmt an beren Berganglichkeit und Schickfalen theil. In Beziehung auf ben Beift wird ber Leib burch bie Gunbe junachst aus feinem urfprünglichen Gintlang mit bem Beifte gebracht, weil biefer felbst aus bem Ginklang mit ber Bernunftigkeit bes Mus getreten ift; fein Unterschied von bem Beifte wirb ju einem Widerfpruch mit bemfelben; Die Ginnlichteit, urfprunglich rein und gut, wird nun, verwahrloft und burch ben fündlichen Beift verborben, ju einer die Freiheit des Willens beschränkenden Macht, treibt als fündlich geworbene Luft zur Gunbe, wird bem Beift jur Berführung, wird zur fleischlichen Luft (Mt. 5, 29; Rom. 6, 12. 13. 19; 7, 5. 23. 24;

Gal. 15, 16. 19. 21), und ber finnliche Leib verfagt andrerfeite bem fittlichen Billen bes Geiftes ben Dienft, entzieht ihm Die leibliche Mitwirtung, zeigt fich als fowach und trage (Siob 16, 6-8; 17, 1; 1 Cor. 2, 3; 2 Cor. 12, 7; - Mt. 26, 41 gebort fdwerlich bierber.) Rach ber anbern Seite, in Beziehung auf die Natur, ift ber von bem vernünftigen Geift zuchtlos gelaffene Leib in Die Macht ber aukerlichen Ratur gegeben: Rrantheit und Tob find ber Gunbe Golb (I, 352); Chriftus felbst führte bie Rrantheit bestimmt auf die Gunde als ihren Grund gurud (Joh. 5, 14; vgl. 1 Dof. 4, 16 und Pf. 107, 17. 18; Mt. 9, 2 ff.), obgleich er es angleich als ungerecht zurudweist, jedem Einzelnen fein leibliches Leiben als befondere perfonliche Berschuldung zuzuschreiben (Joh. 9, 2. 3. 31). Die Altersschwäche, bie, junächst bem Körper angehörig, bann auf ben Beift übergeht, befundet als Rindifdwerben bis zur fittlichen Unzured. nungefabigteit bie volle Anechtschaft bes Beiftes unter bie Leiblichkeit. Statt ju Gott hinaufzusteigen, Die hochfte Bolltommenheit bes Lebens ju erreichen, fleigt ber Menfch in ben Anfang feiner Entwidelung binab (Breb. 12, 1 ff.; 2 Sam. 19, 35; Bf. 71, 9). Die Alterefchmache (I, 356) ift aus bem blog natürlichen Leben nur für ben Leugner Gottes und ber Unfterblichfeit erklarlich, ift ohne Rudficht auf die Gunde überhaupt nicht religibs ju begreifen; bie Reben von ber Bobeit und Macht bes Beiftes, bon feiner Macht über ben Leib werben an biefer bufteren Erfahrung zu Schanden; die größten Beister werden Kinder, verstehen nicht mehr, was fle felbft einft gedacht und gearbeitet; Rant verftand icon lange vor feinem Tobe seine eignen Schriften nicht mehr; und selbst bas sittliche Leben fintt oft in trauriger Beife; Gefühllofigteit, Geig, Lieblofigteit, Launenbaftigleit, Barteilichkeit, Berbroffenbeit u. bal. find bes Alters gewöhnliche Begleiter. - In biefer Abhangigfeit bes Beiftes von bem tranthaft entarteten Leibe ift Die fittliche Willensfreiheit bes Beiftes wefentlich beforantt; tranthafte Buftande bes Leibes haben großen Ginflug auf bie Stimmung bes Beiftes, auf feine Freudigkeit, feinen Duth', feine Ausbauer, Liebe und Ertenntnig; und bie Buftanbe bes Beiftes werben baburch theilweise zu unfreien Ubeln, beren volle fittliche Burechnung jenfeits ber Begenwart bes Menfchen liegt.

# **§. 207.**

Die burch die Leiblichkeit mitbedingte Eigenthumlichkeit bes Beisftes wird burch die Entartung des leiblichen Lebens felbst zu tranthaften Gestaltungen entwickelt. Die Temperamente werden zu tranthafter Einseitigkeit und zu sündlichen Neigungen; der Unterschied ber Geschlechter wird ber sittlichen Gleichheit und bes Einklangs beraubt, die Eigenthümlichfeiten beiber ju fündlicher Berzerrung; ber Unterschied ber Bölfer wird zu gegenseitiger Entfremdung und feindfeligen Gegensätzen in dem ganzen geiftigen und auch natürlichen Sein, und zu tiefgreifender Entartung einzelner Raffen.

Bas in ber rechtmäßigen Entwidelung ber Menfcheit eine fcone Mannigfaltigfeit ift, wird burch bie Gunbe ju wiberfpruchevollen und einander widerwärtigen Gegenfäten. Das fanguinifche Temperament wird jum Leichtsinn und zur Charafterlosigkeit, bas cholerische zum Bornmuth und zur Graufamkeit, bas phlegmatifche zur Gleichgiltigkeit und stumpfen Gefühllofigkeit, bas melancholische zu selbstfüchtiger Berschloffenheit und zum Trübsinn. Die männliche Eigenthümlichkeit wird roh, hart, bespotisch, bie weibliche eitel, genuffüchtig, falfch; was grade bie Liebenswürbigleit, ber natürliche Borzug jedes Geschlechtes ift, wird zum Zerrbild. artung ber einzelnen Menschen erscheint in fehr vergrößertem Bilbe in ber ber Bolfer. Zwischen ber naturalistischen Erklärung ber Berschiebenheit ber Menschenrassen aus einer ursprünglichen Bielheit von Stamm-Eltern in ben verschiedenen Erbgegenden, und ber driftlichen Erklarung berfelben aus ber Gunbe gibt es fein Drittes. Die Sprachverwirrung, 1 Mof. 11, ift ber biblische Ausbruck biefer Entartung; aus ber fittlichen Berberbniß die leibliche, aus der geistigen Berwirrung die natürlichen Gegenfate; burch bie Gunbe verliert bie rechtmäßige Mannigfaltigfeit ihre Einheit, ihren Beift, die menschliche Natur felbst ihren Abel, bort auf, ber flare Ausbrud bes fittlichen, vernünftigen Beiftes zu fein; bie Buge bes Angesichts werben ungeistig, ins Thierische verzerrt, die menschliche Schönheit ins Fragenhafte entstellt; nur ein kleiner Theil ber Menfcbeit behalt bie wefentlichen Charatterzüge menschlicher Schonheit, ber größere entartet jur Annäherung an bas Thierische. Wer bie große Ginwirtung fittlicher Bermilberung auf ben Ausbrud ber menschlichen Buge, auf bie äußerliche Erscheinung bes gangen Menschen tennt, wird bie Jahrtaufenbe hindurch fortwirkende Entartung ber Menschheit zu ber unschönen Erscheinung ber gefärbten Raffen nicht unerklärlich finden. Es ift bie Gerechtigfeit ber sittlichen Weltordnung, bag bie Gottlofigfeit auch in ber außerlichen Entstellung ber iconen menschlichen Geftalt fich abspiegelt.

# III. Die gesamlheit der Verderbniß der Person, der geistliche Cod und die Verdammniß.

**§.** 208.

Wo ber lebenbige Gott waltet in seiner Welt, ba kann bas Geschöpf zwar sunbfundliche Zwede erstreben, aber bie Wirklichkeit, welche basselbe erreicht, ist bas Gegentheil von ber gewollten statt bes höchsten Gutes erringt es sich bas höchste übel, statt bes volltommenen, seligen Lebens ben geistlichen Tob, von welchem ber natürliche nur bas leibliche Borbild ist. Gottes Ehre wird vollbracht an bem Sünder und in Beziehung auf die Sünde, unmittelbar zusgleich mit der Bollbringung seiner Ehre an den Kindern Gottes, durch die vollständige Scheidung der gottwidrigen Wesen von den mit Gott Bereinigten, und damit von allem Guten und allem Gut, durch die Unsseligkeit der vollkommenen Bereinzelung des ohnmächtigen Gotteshasses.

3ft ber lette 3med ber Sittlichkeit bas bochfte But, fo ift bie lette Frucht, obgleich nicht ber gewollte Zwed ber Gunde bas höchfte übel (§. 184), bie vollftanbige Scheidung von ber Gemeinschaft mit Gott, alfo von bem Leben und von ber Gemeinschaft ber Seligen, die zolois. Wie bas Gericht über die Gottlofen, die volltommene Unseligkeit berfelben die nothwendige Befundung ber gottlichen Beltordnung, ber beiligen Berechtigteit Gottes ift (Rom. 1, 6. 18 ff; 2, 3 ff.; vergl. §. 167), fo tonnte Chriftus and fagen; "ich bin nicht getommen, baf ich bie Welt richte" (3ob. 12, 47; 3, 17. 18; 5, 45; wodurch ber entgegengefeste Ausspruch, Joh. 5, 22, nicht aufgehoben wird). Das grabe ift bie bochfte Offenbarung ber göttlichen Gerechtigleit in ber fittlichen Beltorbnung, bag ber Menfch felbst es ift, ber fich bie Berbammnig bereitet, fein Elend, feinen Tob, feine Bolle ichafft, bag er in feiner Gunbe thatfachlich auch ben Fluch über fich auspricht. Bas jene Juben in rafenbem haß gegen Christum riefen: "fein Blut tomme über uns und unfre Rinber" (Dt. 27, 25), bas ift bas Grundwefen aller Gunbe, die mit Bewußtfein, alfo gegen bas Gewiffen gefchieht. In jeber Gunbe fpricht fich ber Menfch los von Gott als bem Trager und Quell alles Lebens, vollbringt ben geiftlichen Morb an fich felbft. Der Selbstmorb ift nur bie außerlich grelle Befundung ber Frucht ber Sunde. In der Sunde erklart der Mensch thatsachlich; ich will bas leben in Gott nicht, und bamit zugleich auch: ich will bas Leben nicht, benn alles mahre Leben ift nur in Gott. Das göttliche Gericht befatiget nur, was ber Denich felbst thatfachlich icon ausspricht und nur in eitler Selbstbelügung leugnet; bas Wort, bas Chriftus gerebet bat, bas wird ben Menschen richten am jungsten Tage (Joh. 12, 48), indem ber Mensch es verachtend von fich weist.

Der Begriff ber Berbammnis ift wefentlich ein verneinenber, ein Abicheiden von bem bochften Gut, und von bem Guten überhaupt. Der Rensch will sich in ber Sunde trennen von Gott, und sein Wille wird ibm wirklich erfüllt, aber in anderer Beise, als er gedacht; er wollte fich burch jene Trennung vollkommene Selbständigkeit erringen, und erringt fich nur volltommene Bereinzelung feines Dafeins und Trennung von allem mahren Leben. 3ft alles Gut und alle Glüdfeligkeit wefentlich nur in der Bemeinschaft, in dem Ginklang, in der Liebe, so ift die vollbrachte Trennung von Gott, Die Bereinzelung, an fich fcon Die bochfte Qual. Im Selbstgenuß glaubte ber Mensch bie höchste Glückseligkeit zu finden, und er erreicht nichts als bas Wibersprechende, bas Zerruttete, Wibermartige. Bahrend bes irbifchen Lebens hat ber Gunber noch einige Gludseligkeit, weil er immer noch in einiger Gemeinschaft mit bem noch wirtlichen Guten und mit ben Rinbern Gottes ift, weil alfo noch Glaube, Bertrauen, Berechtigkeit, Ordnung u. bgl. in irgend einem Mage vorhanben ift; bie fortgeschrittenen Gunber aller Bemeinschaft mit ben befferen Menschen und ihren Werten berauben, ift für fie bie bochfte Qual; nur in der Anlehnung an das noch wirkliche Gute hat der Günder noch wirkliche Freude. Aber diefe Quelle von Freude tann ihm nicht bleiben; ba für bie Rinder Gottes bas bochfte Gut zur Wirklichkeit werben muß. biefes aber fo lange noch nicht volltommen ift, fo lange fie von ber Belt . ber Gunbe umgeben find, fo muffen fie ihrerfeits von biefer gefchieben werben, und bamit werben auch bie Gunber von ber Welt bes Onten gefcieben, und ihr Gericht vollzieht fich. Als ber lette Gerechte aus Cobom ichieb, murbe bie Gunberftabt von Feuer verschlungen. Das Gericht über die Sünder ist nicht bloß gerechte Strafe für sie, sondern auch eine liebende Gerechtigkeit gegen bie Gerechten, Die von ber Gunde erloft find. Die von allem Guten geschiedene Welt ber Gunder aber ift nun ber reine Ausbrud bes Unvernünftigen, bes Widerfpruchs, ber Berruttung, und für irgend eine Freude ist teine Möglichkeit mehr; und die volle Gerechtigkeit Gottes offenbart fich eben barin, bag bie Gunber bie von ihnen gefchaffene Wirklichkeit nun auch erfahren und fühlen muffen, daß fie ihr nicht entfliehen können burch ben Tob; die Unsterblichkeit auch bes Gottlosen vollenbet erft die Gerechtigkeit ber sittlichen Weltordnung, die Bergeltung ber menschlichen Thaten (2 Cor. 5, 10).

Das geistige Leben bes Sünders ift schon jetzt das Gegentheil bes wahren Lebens, in Gott gegründet, getrennt von dem, der das Leben selbst ist (Röm. 8, 6—8); die Sünder sind die geistlich Todten (Mt. 8, 42; Röm. 11, 15; 2, 12; 6, 13; Eph. 2, 1. 5; 5, 14; Col. 2, 13), die Berlornen (Luc. 19, 10), ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott und darum von aller Glückseligkeit (Mt. 25, 12. 41 ff). Dieser geistliche Tod, der ohne die Bekehrung zum ewigen wird (Joh. 8, 51. 52; Röm. 6, 21. 23; 7, 5. 10. 13; 8, 6. 13; 2 Cor. 7, 10; 2, 16; 1 Joh. 3, 14; Jac. 1, 15; 5, 20), der zweite Tod (Off. 2, 11; 20, 6; 21, 8), ist das

hier schon beginnende Gericht Gottes über die Sünder, das ewige Bersberben und die Berdammniß (Mt. 7, 13; 23, 14. 33; Röm. 9, 22; 3, 8; 5, 16. 17; Phil. 1, 28; 3, 19; 2 Theff. 1, 9; 1 Tim. 6, 9).

# B. Die Frucht der Sünde in Beziehung auf die sittliche gemeinschaft. §. 209.

Alles Geistige will sich mittheilen; bas Bbse als Wirklichkeit will sich ausbreiten, an Andere mittheilen; die Sünde des Einzelnen sucht zur Sünde aller zu werden, um den Gegensat des Guten gegen sie aufzuheben. Kraft der persöulichen Einheit des Geistes mit seinem Leide ist aber diese im Wesen der Sünde liegende Fortpflanzung des Bösen nicht eine ausschließlich geistige, sondern zum Theil auch leidelich vermittelt. Da die She nicht eine bloß natürliche, sondern wesentlich eine sittliche Gemeinschaft ist, so ist auch die geschlechtliche Erzeugung nicht etwas bloß Natürliches, sondern auch etwas Sittliches; das Erzeugniß muß auch den geistig-sittlichen Charafter des Erzeugenden an sich tragen, zunächst als Bestimmtheit der Natur, aus welcher sich die Bestimmtheit des Geistes entwickelt. Darin liegt das Geheimniß der Fortpflanzung des Bösen auf die folgenden Gesschlechter kraft der natürlichen Erzeugung.

Bie ber erfte Menfch in ber vorsittlichen Liebe bas sittliche Geprage bes Schöpfers an fich trug (I, 328), fo trägt auch bas erzeugte Rind nach innerem Raturgefet bas fittliche Geprage ber Erzeuger ale vorfittliche Bestimmtheit, als vorsittliche Liebe ober vorsittlichen Dag an fich; und obgleich burch bie Gunde bie fittliche Freiheit niemals völlig aufgehoben werben tann, fo ift biefes vorsittliche Bofe ale Reigung bennoch eine gewiffe Beschräntung ber Freiheit, weil es als Boses eben bie Unvernunftigleit, also die Ungeistigkeit, die Unfreiheit ju feinem Befen bat. Jene porfittliche Liebe bes erften Menfchen ju Gott hatte bie Gelbstliebe fich gegenüber, und batte barin eben bie Möglichkeit ber Bablfreibeit: bie vorsittliche boje Reigung aber ift wefentlich felbst bie Selbstliebe, und ift barum eine bie Bahlfreiheit befdrantenbe Macht. Die driftliche Lebre bon ber fich burch die natilrliche Reugung fortpflangenden Gundhaftigfeit ift nicht widervernunftig, entspricht vielmehr burchaus bem Befen bes Lebens; und es konnte nur burch ein wundervolles Durchbrechen bes naturlichen Bufammenhangs von Urfache und Wirtung geschehen, bag bie fittliche Berberbnig nicht auch als bestimmte Reigung burch die natürliche Beugung fich fortpflanzte. Bas vom Fleisch geboren ift, bas ift Fleisch, und was vom Geift geboren ift, bas ist Geist (3oh. 3, 6); und was also von einem sittlich entarteten, bas Böse als Eigenthum an sich tragenden Besen entspringt, bas muß auch in seiner Birklichkeit ben Charakter bes Bösen tragen. Die weitere Entwickelung bieses Gebankens gehört in die Glaubenslehre. Fir die Sittenlehre sind als unzweiselhaft biblische Lehre folgende Runkte festzuhalten:

- 1. Die Gunde als Thatfache ift allen Menfchen eigen, mit einziger Ausnahme bes Menschensohnes; alle also tragen auch bie Schuld ber Sünde (1 Mof. 6, 5; 1 Kön. 8, 46; Hiob 4, 17; 9, 2; 14, 4; 15, 14; 25, 4; Pf. 14, 1-3; 53, 4; 143, 2; Spr. 20, 9; Preb. 7, 20; Rom. 3, 4. 9—20. 23; 5, 12; Gal. 3, 22; Eph. 2, 3; 4, 22). Das für alle Menichen ohne Ausnahme bestimmte Evangelium (Rom. 5, 18; 2 Cor. 5, 14. 15; 1 Tim. 2, 4.6; Bebr. 2, 9) ift eine Berfundigung ber Bergebung ber Gunben (Luc. 24, 47; Joh. 20, 23); und es gibt schlechterbinge fein Beil ohne Christum fraft ber geistlichen Wiedergeburt aus bem Gunbentobe und burd Buße (Mt. 4, 17; Mc. 1, 15; 6, 12; 16, 16; Joh. 1, 12. 13; 3, 3. 5. 14. 15; 14, 6; Apost. 3, 23. 26; 4, 12; 17, 30; Rom. 6, 4-6), wodurch ein Beil aus ber eignen Berechtigkeit, alfo eine wirkliche Berechtigkeit bes naturlichen Menschen ausgeschloffen ift (Rom. 3, 19-31; 4, 1-22). Menfchen ohne Ausnahme find ohne Chriftum entfrembet von bem leben aus Gott und Feinde Gottes (Rom. 5, 10; Eph. 4, 18; Col. 1, 21) und fteben unter bem Borne Gottes (Job. 3, 36; Rom. 5, 18; Eph. 2, 3, 12; Col. 3, 6. 7); und felbst Chrifti ermablte Junger find von biefer Gundhaftigkeit nicht ausgeschloffen (Mt. 7, 11; Luc. 11, 13); bas tagliche Gebet auch bes Wiebergebornen ift: "vergib uns unfre Schulben" (vgl. 1 Joh. 1, 8; Gal. 5, 17). (Die rationalistische Erklärung von Mt. 9, 12. 13, baß es auch ohne die Erlöfung Reine und Gefunde gebe, ift eregetifche Unredlichkeit, und Apost. 10, 35 fagt traft bes Bufammenhangs nur, bag auch die Beiben jum Reiche Chrifti, alfo jum Glauben berufen finb.)
- 2. Diese Sinde eignet allen Menschen nicht bloß als Thatfünde, sondern zunächst als Sündhaftigkeit, als natürliche Neigung zum Bösen, gilt also auch da, wo bewußte Thatsünden noch nicht begangen sind. Der Mensch hat in seiner Wirklichkeit nach dem Falle von Natur einen Hang zur Sünde, entbehrt also von Natur der ursprünglich ihm anerschaffenen Reinheit und Bollommenheit und vermag ohne die göttliche, erlösende Gnadenwirkung das wahrhaft Gute nicht zu vollbringen, also nicht an dem Reiche Gottes theilzunehmen.
- 3. Die menschliche Natur zeigt also eine Entartung bes urspränglich reinen Wesens ber Menschheit, und ba biefe Entartung als Sunbhaftigkeit ben einzelnen Thatsunden in irgend einem Grade bereits vorans-

geht, nicht schlechthin beren Folge ist, die Annahme eines in einem vorirbischen, außerzeitlichen Leben begangenen Sündenfalls jedes einzelnen Menschen aber in der heiligen Schrift keinerlei Grund hat, und ihr wie dem Wesen des Sittlichen nicht entspricht, so ist jene Entartung auf den nathrlichen Zusammenhang des gesamten Menschengeschlechts mit dem zuerst fündigenden Nenschen zurückzusühren, also daß der Mensch durch seine nathrliche Geburt auch schon den wirklichen Reim der sich später zur That entwickelnden Sündhaftigkeit empfangen hat, als ein ererbtes übel, welches als Quell der Sünden auch selbst etwas Gottwidriges, also dem Heilsleben Widerstreitendes ist (1 Mos. 8, 21; Ps. 51, 7, was sich bestimmt nicht bloß auf die Berson des Dichters bezieht; 58, 4; Jes. 48, 8; Joh. 3, 6; Köm. 5, 12—19; 1 Cor. 7, 14; Eph. 2, 3).

Die biblifche Lehre von ber natürlichen Berberbnif bes menfolichen Befchlechts auf Grund einer geschichtlichen Urfunde ift ethisch von bober Bichtigkeit. Es ift ein großer Unterschied in bem Streben nach bem fittlichen Biel, je nachbem man ben Menschen als von Natur rein und vollträftig, ober ob biefe Natur nach bem Schöpfungewillen fcwach und jum Bofen neigend, ober ob fie fundlich entartet und ber Erlofung beburftig ift. Im erften Falle ift bas sittliche Leben eine volltommen rubige, tampflose Entwidelung, und ber Menich tann fich barmlos feiner natürlichen Reigung überlaffen; es ift ber Standpunkt ber dinefifchen Religion; im zweiten und britten Fall ift bie Sittlichkeit ein Rampfen; aber nur bei Borausfetung einer Entartung burch Gunbenschulb wird es mit biefem Rampfe Ernft, ba in einer anerschaffenen Schwäche nichts Berbammliches ift, und bem Menschen um ihretwillen nicht ju bangen braucht; wir tommen auf biefen Rampf fpater gurud. Die in ber großen Welt ber Neuzeit verbreitete pelagianische Auffassung von ber Unverborbenheit ber menschlichen Ratur bei jedem Ginzelnen läft bie thatfächlich vorhandene große Ungleichheit in ber natürlichen, geistigen und fittlichen Begabung und ben natürlichen Reigungen gang unerflärt, wenn fie nicht in Beziehung auf die ungludlich Begabten einen geradezu ungerechten gottlichen Rathichluf ober ein blindes Schidfal annehmen will; fie führt fast unabweislich zu unfrommem Selbstvertrauen, zu falfcher Sicherbeit, ju ftolgem und murrendem Rechten mit Gott, mahrend Die driftliche Auffaffung zu bemuthigem Berlangen nach Gottes Onabenhilfe führt. Benn bie angeborene Schmache nur in bie anerschaffene Sinnlichkeit gefest wird, fo richtet fich ber fittliche Rampf gegen einen falfchen Feind, nicht gegen bas fündliche Berg felbft, läßt ben eigentlichen Sis ber Sünde unberührt. Das Traurige und tief Beugende bes Gebantens einer angebornen fittlichen Berberbnig wird burch bie rationalistische Sinnlichteits.

theorie nicht entfernt, nur ichwerer und zu einem Borwurf gegen Gott gemacht, benn ber in berfelben ebenfalls angenommene Zwiefpalt bes natitrlichen Menschen mit seiner fittlichen Aufgabe erscheint nicht als Ausbrud ber bie Gunbe ftrafenben göttlichen Weltordnung, fonbern ale ber urfprüngliche Wille bes Schöpfers felbst; bem evangelischen Chriften aber wird jener Gedanke nicht zur Entmuthigung und zur Anklage gegen Gott, fonbern führt ihn zur bankbaren Hinnahme ber erlofenben Gnabe, und zu einer milberen Beurtheilung der fittlichen Schwächen Anderer, als man grade bei ben Weltmenschen zu finden pflegt, welche ungläubig in ftolger Selbstgerechtigkeit nur fich für vorzüglich halten, auf die Mitmenfchen aber mit Berachtung binbliden. Beachtet man, baf auch bie forgfältigste und beste Erziehung es nie babin bringen tann, die Gunde gang von bem Bögling abzuwehren, bag biefe vielmehr immer wieder hervorbricht, felbst ba, wo bie beiligenben Wirkungen bes driftlichen Beilelebens bie Dacht berfelben ichon gebrochen haben, bag ferner bas Baltenlaffen ber fündlichen Reigungen, ber Selbstfucht, ber Sinnlichkeit u. f. w. auch bem befferen Menfchen viel leichter wird, als bas Festhalten bes Guten und bas Fortschreiten in demselben, daß das sittliche Leben nur durch eine immerwährende Selbstüberwindung und burch ichweres Rampfen möglich wird, wahrend bas fundliche fofort ericheint, wenn ber Menfch fich einfach gehen läßt: fo gehört eine fehr große Berblenbung bazu, die ungetrabte Reinheit ber menfchlichen Matur zu behaupten; und biefe Behauptung ift überhaupt nur möglich, wenn man bie sittliche Wirklichkeit bes Denichen nicht an ber fittlichen Ibee mißt, sondern die lettere aus ber fundlichen Birtlichteit bes Menfchen berleitet. Bare ber Denfch in feiner ursprünglichen Reinheit geboren, fo mußte, ba bie Gunde ein Bewuftfein vom Sittlichen, alfo auch Selbstbewußtsein vorausset, bie erfte Sunde jedes Menfchen, fein Sundenfall, ein ihm felbst bestimmt bewußter fein; aber fein Menfch weiß von einer folden erften Gunbe, und niemand kann bei einem Kinde einen bestimmten Übergang aus einer volltommenen Unfchuld in die Gunde mahrnehmen; vielmehr erfcheint jebe irgendwie mit Bewußtsein begangene Sunde eines Kindes als die Folge einer ichon vorher vorhandenen fündlichen Luft, die fich früher ichon in mehr unbewußten Unarten und in Boshaftigkeit befundete. Wer bie Heinen Widerspenstigkeiten, Lugen, Berftellungen und Ausbruche von Boshaftigkeit bei kleinen Kindern harmlos findet, ber muß folgerichtig and bie weitere Entwidelung biefer Untugenben für harmlos erklären, benn ber bloße Grad verändert nicht das Wesen. Die Günde nimmt also in jedem Menschen nicht einen schlechthin neuen Anfang, sondern fie erwacht nur aus ihrem bewußtlofen Schlummer, entfaltet fich nur aus ihrem Keim; und was sie aus ihrem Schlummer zu bewußter Sünde weckt, ist das dem Menschen zum Bewußtsein kommende Geset, dem sie sofort sich widersetzt (Rom. 7, 8. 9). Die Kindesunschuld, auch von Christo anerkannt (Mt. 18, 3. 4), ist also nicht vollkommene Reinheit des Wessens der Kinder, sondern nur das Nochschlummern der sündlichen Neisgung, und die bei. dem Gefühl der Hilfsbedürftigkeit natürliche höhere Willigkeit zu demitthiger Unterwerfung unter die Erziehenden und ihre durch bose Ersahrung noch nicht getrübte Arglosigkeit des Bertrauens.

Abweichend von ber fonftigen firchlichen Auffassung führt 3. Duller ben Urfprung ber naturlichen Gunbhaftigfeit jebes Menichen nicht auf bie natürliche Abstammung von ben erften Gunbern, sonbern auf einen porgeitlichen Gunbenfall jebes einzelnen Denfchen gurud, ber allerbings auch jenseits unferes Selbstbewußtseins liege 1). Diefe Auffaffung, beren genauere Untersuchung in bie Glaubenelehre gehört, geht von einem ber rationalistischen Auffaffung völlig entgegengesetten Streben aus, Die gange Bebeutung ber natürlichen Gunbhaftigfeit mit ber vollen Schulb. jurechnung berfelben zu vereinigen, tragt alfo burchaus ben Charatter eines tief sittlichen Ernstes; sie schwächt weber bie Thatsache ber angebornen Berberbnig, noch die Berbammlichkeit berfelben ab, will vielmehr burch Entfernung ber Schwierigkeiten ber firchlichen Erklarungeweise jene Thatsache und beren Schuld fester begrunden. Richtsbestoweniger icheint uns biefe Annahme eines über alles Bewuftfein hinausliegenden vorzeitlichen Gundenfalls unzuläffig. Erftens ift bas vollftandige Schweigen ber heiligen Schrift über einen folden in bie Betrachtung bes menfchlichen Lebens und Wefens fo tief eingreifenden Gedantens vollständig gureichend, um ihn aus bem Bereich ber driftlichen Lehre auszuschließen. felbft wenn nicht die biblische Nachricht von bem Gundenfall und beffen Kolgen bamit in ber That unvereinbar mare. Rach jener Spothese baben alle Menfchen in gleicher Beife wie Abam gefündigt; nach Paulus aber tragen alle Menfchen ben aus ber Gunbe folgenben Tob, obgleich fie nicht alle mit gleicher Übertretung wie Abam gefündigt haben (Rom. 5, 14). Ferner: nicht jene Auffaffung, wohl aber bie biblifche macht es begreiflich, warum ber einzelne Menfch von bem Grunde feiner Gundhaftigteit nichts weiß ohne die Offenbarung. Bielmehr hebt die Annahme eines von une felbft in einem vorzeitlichen Dafein une unbewußt begangenen Sundenfalls, wenn fich ein folder überhaupt benten ließe, bas Befen ber Berfonlichkeit auf; benn biefes besteht in bem Gelbstbewußtfein, welches feinem Begriffe nach ein stetiges ift, und nur im Zustande bes volltom-

<sup>1)</sup> Lehre v. b. Stinbe. II, 94 ff.; 197 ff.; 424 ff.; 496 ff.

menen Irrefeins burchbrochen mirb. Da nun jener Gundenfall jebenfalls ein bewußter mar, fo mußten wir, wenn nicht bie Einheit unferer Berfonlichkeit aufgehoben werben foll, irgend ein Bewuftfein bavon baben; fehlt diefes aber, so macht die Hypothese die Begründung der Zurechnung nicht weniger schwierig, als es bei ber kirchlichen Auffassung ber Die von Müller ebenfalls bestimmt anerkannte Thatfache, bag geistig=sittliche Eigenthumlichkeiten, auch fundhafte Entartung von ben Eltern auf die Rinder fich fortpflanzen (II, 517), läßt fich aus jener Theorie gar nicht erklären, weist vielmehr fehr bestimmt auf die Richtigfeit ber firchlichen Auffaffung bin. Wenn Müller ben nabeliegenben Ginwurf, baf burch seine Spoothese ber wesentliche, lebendige und einbeitliche Rusammenhang bes Menschengeschlechts aufgehoben und basselbe in eine zufällige Bielheit von fündlichen Ginzelwefen zerfprengt werbe, baburd begegnet, daß er außer jener aus ber eignen Urthat jedes einzelnen Menfchen folgenden Gundhaftigkeit auch noch eine wirkliche von Abam ber fich verbreitende Gündhaftigkeit annimmt (S. 537 ff.), fo macht biefe Berboppelung ber Gunbenquelle die Sppothese selbst nicht klarer und annehmbarer, sondern macht fie nur schwieriger, weil bamit auch ihre scheinbare Beranlaffung verloren geht, und ihre Aufstellung als überfluffig ericheint. Wenn ferner, wie Müller annimmt, bie fündliche Selbstentscheidung bes außerzeitlichen Menschen nicht eine nothwendige, sondern eine freie war. und nicht alle menschlichen Beifter wirklich gefallen find, und nur bie gefallenen in bas irbische Leben übergegangen find (II, 508 ff.), so folgt. baf biefes irbifche Leben überhaupt nur für gefallene Beifter gilt, und bann empfängt bie Lehre von Chrifto einen völlig anderen Charatter; feine Menfchwerdung mare nicht die Annahme einer an fich vollkommen reinen und für reine Wefen bestimmten, fondern nur einer an und für fich nur ben gefallenen Beiftern eignenben Ratur; und es leuchtet ein, wie baburd bie Bebeutung ber Menschwerdung eine von bem gesammten driftlichen Bewußtsein abweichende werden mußte, und daß hierdurch wiederum auch Die driftliche Sittenlehre eine andere Bendung erhielte. Die mit vielem Scharffinn burchgeführte Sppothese Müllers entfernt also nicht, sonbern vermehrt nur die Schwierigkeiten, die fich bei ber biblischen Lehre barbieten.

# §. 210.

Wie in dem Zusammenhang der auf einander folgenden Geschlechter, so wirket die Sünde sich verbreitend auch auf die neben einander bestehenden Geschlechter. Ist die wahre Gemeinschaft eine Frucht sittlichen Thuns, so ist die Sünde nur scheindar gemeinschaftbildend, in Wirklichkeit aber die sittliche Gemeinschaft zerstörend, inbem sie das aller wahren Gemeinschaft zu Grunde liegende Band, die Gemeinschaft mit Gott, zerstört. Die sündliche Menschheit bildet Gemeinschaft nur, insofern sie 1. durch dieselbe die Macht der Sünde verstärken will, — die Rottenbildung; — 2. insofern das in ihr noch vorhandene Gute sich gegen die völlige Bernichtung der sittlichen Gemeinschaft wehrt, also als gemeinschaftbildend auftritt, aber, weil im Gegensat gegen die Macht der Sünde, wesentlich mit dem Charafter des zwingenden Gesehes, also der Gewaltsamseit, folgslich mit einer wesentlichen Beschränfung der sittlichen Freiheit.

Rur die fittliche Liebe eint, Die Gunde gertrummert und vereinzelt; boje Buben vertragen fich schlecht; fie rotten fich wohl zusammen gegen bie fittliche Ordnung ber Gefellschaft, aber mas fie zusammenhalt, ift nicht ein fittliches Band, fonbern nur ber gemeinsame Baf gegen bas Sittliche; mit bem erreichten Zwed endigt auch ber Ginklang; Die fündliche Gemeinschaft verzehrt fich felbst; die Revolutionen der Reuzeit geben die fprechenden Belege biergu; fie bilben nur Rotten über Rotten, von benen immer eine die andere verschlingt, denn ihr Ziel ist Berneinung, ihr Geist ift Haß, ihr Thun Empörung (4 Mos. 16, 1 ff.; Ps. 22, 17; 119, 61; Apoft. 17, 5; 19, 29; 23, 12 ff.; 1 Cor. 11, 19; Jub. 19). Jedes Rottenwefen, jebe Berichwörung ift ein Zerrbild ber fittlichen Gemeinschaft, ift eine Befellichaft ber Bofen jum 3med bes Bofen; und barin, bag fie ben Schein einer sittlichen Gemeinschaft bat, liegt ihre Macht über bie Bethörten; Die Rotte ift das organifirte Berbrechen; darum wehrt fich auch jebe irgendwie geordnete Gesellschaft mit aller Macht und oft mit ben barteften Befeten gegen bas Rottenwefen.

Trot ber Sunde bleibt in ber Menscheit noch ein Rest bes Guten, und traft bessen wehrt sich die Gesellschaft gegen ihren Untergang, sucht, was nicht durch sittliche Liebe mit Freiheit geschieht, durch Gewalt zu erzwingen, eine gewisse Ordnung in der Gemeinschaft zu bewahren; und solche Gewalt, die im Gebiete des Staates mehr oder weniger als Zwangs-berrschaft, als Despotie auftritt, ist zwar etwas der wahrhaft sittlichen Gemeinschaft völlig Fremdartiges, aber auf dem Gebiete der sündlichen Menschheit eine rechtmäßige Selbstwehr der Gemeinschaft gegen ihre Berznichtung, entsteht an sich wohl wegen der Sünde und gegen dieselbe, ruht aber auf dem in der menschlichen Gesellschaft noch vorhandenen Guten, ist eine Bändigung des Bösen durch das Gute.

### §. 211.

### I. Die Familie

wird durch die Sinde wesentlich verändert und in ihrer sittlichen Grundlage und ihrer Idee beeinträchtigt, und durch die Gegenwirfung des in der Gemeinschaft noch vorhandenen Guten nur fehr mangelhaft vor völliger Zerrüttung geschützt. Wir betrachten

- a) Die fündliche Zerrüttung ber Familie felbst
- 1) Die She hört fraft ber wesentlichen Entartung ber beiben Geschlechter (§. 207) auf, eine wirklich perfönlich sittliche Bereinigung beiber Gatten zu sein, indem bie trennende Selbstsucht sich bazwischen brängt, und an die Stelle ber sittlichen, hingebenden Liebe ber bloße Nugen oder die sinnliche Lust tritt, also indem sie ihren heiligen und heiligenden Charafter verliert, durch die Unzucht zum Theil selbst bei Seite gedrängt, und durch die Untreue in ihrem Wesen selbst aufgehoben wird.

Ift die sittliche Eigenthumlichkeit der Geschlechter felbst durch fundsliche Entartung um ihren Einklang gekommen, so ist eine wahre perfonsliche Lebens und Liebeseinheit nicht mehr möglich; die She entbehrt ihrer sittlich nothwendigen Grundlage, und ihre Zerrüttung zeigt sich nach allen Seiten:

1. Der rechtmäßige Ginklang ber Liebe wird zu einem Berhaltniß ber roben Gewalt; ber Mann wendet das Übergewicht feiner leiblichen und geistigen Rraft zur Willfürherrschaft über bas Weib an; bie wefentliche Gleichheit beider Gatten wird völlig beseitigt; das Weib wird zur schlechthin bienenben Magb, gur Sflavin, zur blogen Sache herabgewürdigt. Dies ist das fast durch das ganze Beidenthum hindurchgehende Berhaltniß. Das Cheweib ist nicht wirkliche sittliche Person; sie gibt sich nicht in freier Liebeswahl bem Manne, sondern sie wird gegeben, wird gefanft und vertauft, und wird bes Mannes fachliches, nicht perfonliches Gigenthum, nicht auch ber Mann bes Weibes Eigenthum; ihr Wille ift nicht bes Mannes fittlichem Willen, fonbern feiner vernunftlofen Willfur folechthin unterworfen, ift in vorausgesetter sittlicher Unmundigfeit ichlechtbin unfrei. 1) Die entgegengesette Ausartung, Die "Emancipation bes Beibes", ift im Beibenthum nicht möglich, weil ba ber Mann feines natürlichen Rechtes fich nie begibt; fie ift vielmehr als bas funbliche Berrbild ber sittlichen Söherstellung und Freiheit bes Beibes im Christenthum nur ba möglich, wo bas burch bas Chriftenthum zu feinem fittlichen Recht

<sup>1)</sup> Bgl. bes Berf. Gefch. bes Beibenth. I, §. 97 ff.; II, §. 47 ff.; 139 ff.

gelangte Beib ibre sittlichen Schranten burchbricht. Gin "emancivirtes" Beib ift für alle nicht icon völlig Entarteten eine ber wiberlichften Erfceinungen, und auch bas naturliche Bewuftsein ber unbefehrten Dienge hat immer noch fo viel sittliches Gefühl, um die von einzelnen verschrobenen Frauenzimmern versuchte "Emancipation" nicht zu allgemeiner Sitte werben ju laffen. Gie ift nicht eine bloge Ausartung ber fittlichen Eigenthumlichteit bes weiblichen Befchlechts, fonbern eine völlige Gelbftmegwerfung, die in bem unfrommen Streben nach allgemeiner Bleichheit mit bem Abwerfen ber fittlichen Schranten auch allen fittlichen Berth ber Berfoulichteit abstreift; im Grunde ift jebe feile Buhlbirne ein emancipirtes Beib, und umgefehrt. Rur gur Milberung, nicht gur Entschuldigung ber in neuefter Beit vielfach auftanchenben Emancipationegelufte bient ber Umfand, bag ba, wo bie Che nicht von driftlichem Geift geweiht ift, bes Rannes Berrichaft über bas Weib allerdings zu einer ungerechten und unerträglichen Willfürherrschaft wird; bas bebrudte Beib irrt fich aber, wenn fie burch Abwerfung ihrer fittlichen Schranten felbft bas rechte Berbaltnif berguftellen mabnt.

- 2. Bei ber ungebrochenen Gunbhaftigfeit ift bas Migtrauen ber Gatten gegen einander nicht bloß naturlich, fondern auch berechtigt, ift aber boch eine bie Liebe ftorenbe Dacht, die in Beziehung auf die Treue bes anbern Gatten zur Gifersucht wird (vgl. S. 123). Die Gifersucht (4 Dof. 4, 14; Spr. 6, 34. 35) vernichtet bas Blud ber Che, ja bas innere Wefen berfelben felbst; fie sucht mit Gifer bes Gatten Untreue, und fie bat bei bem natürlichen Menschen vollen Grund bagu; wo bas menschliche Berg noch unter ber Rnechtschaft ber Gunbe fteht, ba tann es nicht mabre Trene halten; bie eiferfüchtigen Gatten wiffen bas jeber aus ber Renntnig bes eignen Bergens; niemand ift baber eiferfüchtiger ale bie, welche felbft burch frubere Bublerei Untreue geubt an bem fünftigen Gatten. Babre Liebe und Gifersucht fcbliegen einander aus; eben begwegen gibt es unter Beltmenfchen keine wahre eheliche Liebe; nur die, welche Chrifto angeboren, treuzigen ihr Fleisch samt seinen Luften und Begierben, und folche allein können volles Bertrauen erweden und forbern. Mit ber · Gifersucht jugleich ift es auch bie Selbstsucht beiber Gatten, welche ben vollen und mahren Ginflang ber Che unmöglich macht und bie Liebe verbrängt.
  - 3. Bei bem Mangel ber mahren Liebesvereinigung betrachten bie Gatter einander nicht als gegenseitig sich angehörendes sittliches Eigenthum,
    unt offenbaren dieses innerliche Geschiedensein auch thatsächlich durch das Batenlassen der untreuen Begierden, zunächst durch einfaches Berlassen
    bes Batten, also burch Trennung der Ehe (1 Cor. 7, 15). Es macht
    sittlich hierbei leinen wesentlichen Unterschied, ob dieses Berlassen unter

rechtlichen Formen geschieht ober ohne biefelben; bie fündliche Durchbredung ber ehelichen Treue ift in beiben Fällen biefelbe. Beboren ber fittlichen Ibee nach die Gatten einander unauflöslich an, fo ift eine burgerliche Chescheibung nicht weniger eine Bernichtung biefer Ibee, nicht weniger eine "boswillige Berlaffung" wie bas einfache Davongeben. Die burgerliche Chescheidung macht nicht die Trennung zu einer sittlich rechtmäßigen, sonbern schütt nur bei bem von ber Staatsmacht nicht zu binbernben fittlichen Berbrechen bie außerlichen Ordnungen in Beziehung auf Die burgerlichen Rechte ber einzelnen hierbei betheiligten Berfonen. bie nichtdriftliche Auffaffung ber Che ale eines blogen Rechtevertrages erfcheint die Chefcheidung freilich nicht blog nicht als ein Berbrechen gegen ben fittlichen Gebanken ber Che, fonbern als ein natürliches Recht; und wir muffen allerdinge unbedenklich zugeben, bag bei unbetehrten Menfchen die Trennung der Che zu einer unabweislichen Nothwendigkeit werden kann, aber nur in einem ähnlichen Sinne, wie bei bem vom kalten Brande oder einem andern unbeilbaren Leiden ergriffenen Rörper die Ablöfung eines Bliebes nothwendig wirb. Go wenig nun die Abschneidung eines Armes ober eines Beines ein Zeichen von einem absonderlichen Gefundheitszustande des ganzen Körpers ist, so wenig ist die ausgedehnte und vielgebrauchte Chescheidungsfreiheit ber Neuzeit bas Zeichen eines gesunben sittlichen Zustandes eines Boltes. Auf biefe Frage muffen wir spater zurudtommen. hier ift nur vorläufig zu bemerten, daß außerhalb bes Christenthums eine Unauflöslichkeit ber Che nicht vorkommt und nicht vortommen tann, theils weil ber sittliche Bebante ber mahren Che felbft fehlt, theils weil nur ein geistlich wiedergebornes Berg die Kraft hat, allen ju einer Auflösung ber Che hindrangenden fündlichen Begierden Biberftand-Die Trennung ber Che gilt bei ben meiften nichtdriftlichen Boltern als ein unzweifelhaftes Recht bes Mannes, nicht bes meift als unperfonlicher Befit bes Mannes betrachteten Weibes; und als vollgiltiger Scheidungsgrund gilt meift bas Belieben, mas neuere Befete "unüberwindliche Abneigung" nennen.

Die andere Seite bes innerlich Geschiedenbleibens ist die positive Durchbrechung der ehelichen Treue im Chebruch. Der natürliche Menschat gegen die bose Luft keine hinreichende Wehr; in der Ehe glaubt a höchstens einen Bertrag zu verletzen, nicht ein heiliges Band. Das Hisdenthum zählt zwar den Shebruch meist zu den schwersten Berbrechen und belegt ihn oft mit den grausamsten Strafen; aber es wird damit inmer nur die Untreue des Weibes getroffen, als eine Berletzung des Rates des Mannes; des Mannes Shebruch fällt unter keine Strafe, um sehr selten unter den sittlichen Tadel, denn der Mann ist nicht des Beibes

Eigenthum. Der Chebruch gilt alfo bei ben Beiben fast immer nur ale ein Bergeben gegen bas Eigenthum, nicht als ein Berbrechen gegen bie Sittlichfeit ber Che. Die beilige Schrift faft von Anfang an ben Chebruch als eines ber schwersten Berbrechen gegen bie Che felbst; und obgleich die alttestamentliche Auffaffung ber Che an die driftliche noch lange nicht hinanreicht, fo ift es boch auch hier nicht im minbeften zweifelhaft, bag ber Chebruch bei beiben Gatten gleich sträflich ift und vor Gott schlechthin verwerflich macht (2 Mos. 20, 14; 3 Mos. 18, 20; 20, 10; 5 Mof. 22, 22; 2 Sam. 12, 9 ff.; Hiob 31, 9—11; Spr. 2, 16—19; 6, 29 ff.; 7, 5; 3erem. 5, 7-9; 7, 9; Befet. 16, 38. 40; 18, 11. 13; 22, 11; 33, 26; 56. 4, 2; Mal. 2, 14. 15; 3, 5; 1 Cor. 6, 9; Bebr. 13, 4; — Beispiele: 1 Mof. 39, 7 ff.; 2 Sam. 12, 2 ff.). Die tiefe Schmach und bie harte Strafe, unter welchen and im Beibenthume wenigstens ber Chebruch bes Beibes fieht, weift übrigens ebenfalls ahnenb barauf hin, bag berfelbe boch noch etwas mehr ift, als bloge Störung bes Befitrechtes; benn wo nicht noch ein buntles Bewuftfein von bem fittlichen Recht ber Che an fich ift, ba wird fich ber Leichtsinn grabe über ben Chebruch viel leichter hinwegfeten ale über andere Berletung bee Befites, weil bier bie Berletung besfelben viel weniger offenbar wirb, viel weniger ben Befibenben zu beeintrachtigen scheint als in andern Fällen; und es gehört eine tiefere Entartung bes fittlichen Bewuftfeins bazu, als bei ben meiften beibnischen Boltern fich vorfindet, es bedarf ber gangen "Freifinnigleit" und Uppigleit bes fpatern Rome und ber frangofischen "Bilbung" bee achtzehnten Jahrhunderte, um bem Chebruch auch bie Schmach ber verächtlichsten Chrlofigfeit ju nehmen, um in bem sittlichen Urtheil ber weniger "Freifinnigen", welche bie "freie Liebe" nicht anerkennen wollen, eine engbergige Difigunft zu finden. Die sittliche Faulnig ber Gefellichaft bat in bem um fich greifenben Chebruch immer ihren nicht zu verkennenben Bermefungegeruch.

4. In ber nichtchristlichen Menscheit wird das sittliche Wesen ber Se burchbrochen burch die Bielweiberei, die eine volle liebende Hingebung zu gegenseitigem Eigenthum unmöglich macht. Wo die Bolygamie siberhaupt nur möglich, nur zulässig ist, da ist auch noch nicht die Ersulung des sittlichen Gedankens der She; und wie sehr dieser dem Wesen des natürlichen Menschen widerstrebt, geht schon daraus hervor, daß die sonst so hoch über alles Heidnische sich erhebende alttestamentliche Gesetzebung es noch nicht für gerathen hielt, die Polygamie gänzlich zu untersagen (2 Mos. 21, 9 ff.; 3 Mos. 18, 18; 5 Mos. 21, 15—17; Beissiele: 1 Mos. 29, 27 ff.; Richt. 8. 30; [12, 9. 14]; 1 Sam. 1, 2; 2 Sam. 5, 13; 12, 8; 1 Kön. 11, 3; 2 Shron. 11, 21; 13, 21; Hohesl. 6, 7),

obgleich allerdings feit bem Königthum bie Monogamie bie fast ausschließlich hertschende Sitte war, und in der Zeit des späteren Judenthums nur allein noch zuläffig mar. Auf bem Boben bes beibnischen Bewuftfeins aber tann bie Che mit einem Weibe hochftens als rathfam, nie als ausfoliefliche Gefetesbestimmung bestehen, weil bie volle gegenseitige perfönliche Zugehörigkeit beider Gatten an einander bem Beidenthum völlig fremb ift. Die bei ben Griechen und Römern geltenbe Monogamie ift nur ein Schein, bezieht fich nur auf bas burgerliche Rechteverhaltnif bes Weibes und der Kinder, nicht auf das sittliche Recht der Che felbst; nur um ber Bereinfachung bes Rechtsstanbes willen galt eine Gattin als bie berechtigte, und galten ihre Kinder als die rechten Erben; unverwehrt waren aber dem Manne Nebenweiber, zu benen er in rechtlicher Beziehung ein freieres Berhältniß hatte. Wo aber ber Concubinat gesetzlich ftatthaft ift, da gilt im sittlichen Sinne die Polygamie; gesetlich erlaubte Rebsweiber find nichts anderes als Cheweiber; und ihre Nichtanerkennung als folder ift nur eine "liberale" Einrichtung zur Bequemlichkeit ber Manner, um biefe nach ihrem Belieben, unbeläftigt von ben ftrengeren Rechtsformen, über Berfon und Befit freier verfügen ju laffen. In ber Bolb. gamie ift eine fittliche Bleichstellung beiber Gatten nicht möglich; Die Beiber ericheinen ba nur als unverfonliche Sklavinnen, ale bloke Gegenftanbe bes sinnlichen Genuffes. Die Bielmannerei bagegen ift etwas fo Wibernatlirliches, und auch ber heibnischen Auffassung von bem Berhaltnif ber beiben Befchlechter fo wiberfprechend, bag bie nur außerft felten vortommenben einzelnen Fälle berfelben entweber nur auf einem blog gufälligen, in enge Granzen eingeschloffenen Nothstande ober auf blofe gemeine hurerei gurudguführen ift; bie meiften Rachrichten hieruber beruhen auf Migverftandnig.

5. Statt ber Ehe ober neben ihr wird ber Concubinat ausgestbt und gebuldet, d. h. das geschlechtliche Zusammenleben ohne ben sittlichen Zwed und das sittliche Wesen der Ehe, und nur zum Zwed der Geschlechtsluft, also ohne die volle persönliche Hingabe zu bleibendem sttlichen Eigenthume an den Gatten, also in seiner Dauer nur durch die zufällige Neigung bestimmt. In der weiteren Entartung geht diese Sunde in die nur noch thierischen Charakter tragende Hurerei über, in welcher auch die persönliche Neigung nicht mehr von Gewicht ist, sondern nur noch die rein sinnliche Begierde waltet. Die Sünde nimmt an der bleibenden Ehe immer Anstoß, sindet darin eine Hemmung der freien Reigung, darum zieht sie ein beliediges Wechselverhältniß vor. Auf sittlichem Standpunkt ist die Ehe bei den heidnischen Bölkern von dem Concubinat nicht wesentlich verschieden, und ebensowenig das, was man in neuester

Beit eine "liberale" Auffaffung ber Che nennt, indem man die Dauer ber Che nur bedingt sein laffen will durch die Dauer ber Reigung, diese felbft aber als etwas jenfeits ber fittlichen Willensbestimmung Liegenbes betrachtet, als etwas, wordber ber Mensch nicht Berr ift, sonbern mas er eben erleidet; wo die Liebe, in bem Sinne ber zufälligen Reigung, aufhort, ba endigt auch die Berpflichtung ber Che; bas ift eben ber Begriff bes Concubinate. Die alttestamentliche Gefetgebung trat auch in biefem Buntte ber bereits geltenben Sitte noch nicht burch ein ausbrud. liches Berbot entgegen (1 Dof. 21, 14; 22, 24; 25, 6; 35, 22; 36, 12; 2 Mof. 21, 8 ff.; Richt. 8, 31; 19, 1; 1 Chron. 1, 32; 2, 46. 48; 8, 14), fondern wehrte nur die naheliegenden Gefahren lufterner Surerei burch befdrantenbe Bestimmungen ab, inbem fie bie geschlechtliche Gemeinschaft ber anerfannten Rebsweiber mit anbern Mannern verbot (3 Dof. 19, 20; Richt. 19, 2; 2 Sam. 3, 7), und bie mit ben Göhnen bes Mannes nuter bas Berbrechen ber Blutichande stellte (1 Mof. 35, 22; vgl. 49, 4; 3 Mof. 18, 8; 5 Mof. 22, 30; 2 Sam. 16, 21. 22; Amos 2, 7); unb wo es fich bei Rinderlofigfeit ber Chefrau um Erhaltung ber Familie handelte, schien biefes Berhaltnig um fo leichter zu entschuldigen (1 Dof. 16, 2 ff.; 30, 3. 4;), wahrend es bei ben Konigen nur ein Gegenstand morgenlandischer Hoffart war (2 Sam. 3, 7; 5, 13; 1 Kon. 11, 1-3; 2 Chron. 11, 21; Sobeel. 6, 8). Beachtenswerth ift es, bag biefe nur aus Rudficht auf bie noch nicht geistlich wiedergeborne menschliche Natur nur gebulbete Sitte boch nirgends im A. T. gebilligt wird; und am allerwenigsten konnte baraus gefolgert werben, bag ber Concubinat innerhalb ber driftlichen Bolter irgend eine Entschuldigung haben tonne. Bo ber Gebanke mabrer Che einmal jum Bewuftsein gekommen ift, ba ist jeber Concubinat ohne Ausnahme entweder Chebruch ober Hurerei. Benn ber Cobe Napoleon (§. 230) ben Concubinat nur barin einschräntt, baß bas Rebsweib nicht mit ber Chefrau unter einem Dache wohnen barf, so ift damit die Che nicht gesetlich geschützt, sondern nur der heidnische Standpunkt um bes Anftandes willen ein wenig abgeandert; Dacher und Banbe machen keinen fittlichen Unterschieb.

Die Hurerei, von dem Concubinat sich nur dadurch unterscheidend, baß bei ihr nicht einmal eine Liebe zu der bestimmten Person obwaltet, sondern eben nur der unmittelbar sinnliche Geschlechtsgenuß gilt, ist an sich etwas rein Thierisches, also eine vollsommene Selbstwegwerfung beider Bersonen, und ist daher, im Widerspruch mit aller sittlichen Geschlechtstebe, fast immer mit einer gegenseitigen Berachtung beider verbunden. Die Buhlbirne gilt dem Busstling nicht als sittliche Persönlichteit, sondern nur als ein sinnliches und sinnlich zu genießendes Wesen, für welches

er alfo eine geistige Liebe gar nicht empfinden tann; und ber Gefclechtsgenuß ift ihm burchaus nicht ein Ausbrud perfonlicher Liebe, fonbern nur ein thierisches Beburfniß (vgl. 1 Cor. 6, 13); alle hurerei ift baber Schamlofigkeit. Wer eine folche Selbsterniedrigung sich selbst zumuthet, ber vernichtet fur fich die fittliche Möglichteit einer wirklichen Che. Die hurerei ift von Seiten bes noch nicht Berehelichten ein Chebruch vor ber Che, eine Untreue an bem fünftigen Gatten. Die tiefe Entwürdigung, bie in ber hurerei liegt, ift auch bem Buftling bewußt, benn auch er verachtet bie Dirne ale ein schändlich, niedriges Wefen; und um fo gewaltiger ift ber Ernft bes Wortes Bauli, bag wer ber Buhlerin anhängt, ber ift ein Leib mit ihr, gehört ihr an, ift zu ihrem Wefen und ihrer fittlichen Stufe berabgeftiegen (1 Cor. 6, 16), und ba gibt es tein anberes Bieberheraufsteigen als burch eine mahre und tiefgebende Reue und Bufe; mit blogem Nichtmehrthun ift es nicht abgemacht, und wer mit ungeweihtem, buhlerischem Sinn und Bergen in die Ehe tritt, ber bleibt in ber Buhlerei, tropbem, bag er die Bublerin Gattin nennt. Die beil. Schrift, auch bas A. T., welches gegen bas auf perfönlicher Liebe ruhende, ben Charakter ber Bielweiberei tragende Concubinat nachsichtig ift, rechnet bie hurerei durchweg zu ben ichwerften, von ber Gottesgemeinschaft ichlechthin ausschließenden Freveln, als ein Aufgeben aller fittlichen Burbe (1 Dof. 34, 2-7; 38, 14 ff.; 3 Moj. 19, 29; 5 Moj. 23, 17; Spr. 5, 1 ff.; 6, 24 ff.; 7, 5 ff.; 22, 14; 23, 27. 28; 29, 3; Jerem. 5, 7. 8; Sof. 4, 10. 11; Mt. 15, 19; Apost. 15, 20; Röm. 1, 29; 13, 13; 1 Cor. 6, 9—19; Eph. 5, 3. 4. 5; Col. 3, 5; 1 Theff. 4, 3-7; 1 Betr. 4, 3; Sebr. 13, 4). Tritt auch bas Schmachvolle biefer Sunde bei bem weiblichen Beichlecht greller zu Tage, fo ift fie auf driftlichem Standpunkte auch bei bem mannlichen von gleicher Schuld, weil die Beschlechtsgemeinschaft eben eine volle Dingabe an die andere Berfon einschließt, in diesem Falle also eine Selbftschändung ift.

6. Die Sünde beachtet nicht die in der Blutsverwandtschaft ruhenden sittlichen Schranken der Geschlechtsgemeinschaft, treibt in und außer der Ehe Blutschande, ein Gräuel vor dem Herrn (vgl. §. 158; 1 Mrs. 19, 33; 35, 22; 38, 15 ff.; 2 Sam. 14, 1 ff.; 16, 22; Hefel. 22, 11; Mc. 6, 17. 18). Allerdings beachten nur die allerrohesten, zur Thierbeit herabgesunkenen Böller die Berwandtschaft bei der Geschlechtsgemeinschaft gar nicht; die meisten heidnischen Böller vermeiden dieselbe vielmehr in natürlicher sittlicher Scheu (1 Cor. 5, 1); aber die Sünde durchbricht doch bei Einzelnen auch diese Schranken und fragt nicht nach dem Frevel, sondern nur nach der Lust; mußte doch selbst in einer christlichen Gemeinde die Blutschande eines Getausten mit seiner Stiesmutter

(ober bem Rebsweib feines Baters) ber firchlichen Strafzucht verfallen (1 Cor. 5, 1.)

Den Gipfelpunkt fündlicher Entartung erreicht bie Wolluft, wenn fie bie natürliche Befchlechteliebe vernichtet burch wibernatürliche, nur ben augenblidlichen Rervenreig bezwedenbe Ungucht, burch welche ber Menfch unter bas Thier fich erniedrigt und mit ber Ausartung bes natürlichen Gefchlechtstriebes auch die fittlichen Borausfetzungen ber Che vernichtet (1 Mof. 19, 5; 2 Mof. 22, 19; 3 Mof. 18, 22 ff.; 20, 15. 16; 5 Mof. 27, 21; Rom. 1, 24-27; 1 Cor. 6, 9; Eph. 5, 11. 12), eine Rachtfeite menfclicher Berborbenheit, von welcher ber Menfch feinen Blid nur mit ' Michen hinwegwendet, ein trauriger Beweis, welcher Gelbsterniedrigung ber Menfch fähig ift, nicht bloß zum Thiere, fonbern tief unter basfelbe, benn bas Thier in feiner Freiheit, ber Affe ausgenommen, bleibt innerhalb ber Schranten ber Ratur; menschliche Lufternheit aber fcreitet bie jum Bibernaturlichen vor, bis ju einer Stufe fündlicher Berfuntenbeit, daß jeder andere, der nicht grade in bemfelben Augenblick von gleidem Sanbenwahnsinn ergriffen ift, Schauber empfindet vor ber tiefen, folechthin etelhaften und grauenvollen Ausartung; und wenn irgend etwas ein bewältigender Beweis von der Berborbenbeit ber Ratur bes natürlichen Menschen ift, so ift es ber von Baulus in Rom. 1. felbft angeführte, bag bas am bochften gebilbete Bolt bes Beibenthums, welches ben Sinn fur bas Schone ausgebilbet hatte wie fein anderes, grabe bie grauenhaftefte Berirrung bes Gefchlechtstriebes, Die Rnabenfcanbung, Die im A. T. und in fast aller früheren driftlichen Gefetgebung mit ber Tobesftrafe belegt ift, nicht bloß gebulbet, fonbern als weit verbreitete Sitte gepflegt und zu einem perfonlichen Recht, ja gum Beftanbtheil ber geiftis gen und fittlichen Bilbung gemacht und vertheibigende Theorien für bieselbe aufgestellt hat (vergl. I, S. 59. 60). Hat auch die neuere Zeit in ber Umtehrung bes driftlichen Bewuftfeins fehr viel geleiftet, fo hat fie es boch nur auferft felten (be la Mettrie) gewagt, bie Schamlofigfeit fo weit zu treiben, jene heibnische Berirrung bes Geschlechtstriebes auch nur an entichulbigen; und mo, wie befonders in ben großen Stäbten, folche Entartungen vortommen, ba find fie boch nur unter bem Schleier ber Berftedtheit, und niemand magt es, fich baju zu bekennen. Wenn Paulus bie wibernatürliche Ungucht als eine aus ber Berachtung Gottes unmittelbar folgende Selbstentwürdigung bes Menfchen erklärt, fo bat er bamit bas mahre Wefen ber Gunbe und biefer insbefondere bamit treffend bezeich-Des Menfchen Burbe ift feine Gottesebenbilblichfeit; wer von bem göttlichen Urbilbe fich abwendet, ber wendet fich auch ab von feinem eignen fittlichen Befen, erniedrigt fich von ber Burbe eines Rinbee Gottes jum Thier; gegen Gott ift seine Unabhängigkeitsbegierbe gerichtet, und gegen ihn selbst wendet sich die losgelassene Begierde; Gott will er hinadziehen zur Creatur, und sich selbst zieht er hinad unter das unvernünftige Thier; Empörung gegen Gott schlägt unmittelbar um in geistige und dann in leib- liche Selbstschändung; es ist nicht zufällig, wenn der heidnische Götterbienst so vielsach die wilde Unzucht als Bestandtheil in sich aufgenommen hat.

Ein weitverbreitetes Lafter, befonders unter ber mannlichen Jugend anstedend fich verbreitend, die widernatürliche Reizung des Gefchlechtstriebes, Die Gefchlechtsluft burch fünftliche Mittel nachahmend, Die Selbftbefledung, (nach 1 Mofe 38, 9 etwas unpaffend Onanie genannt), vergiftet ichon feit langer Zeit bas leibliche und bas geistige und vor allem . bas sittliche Leben unseres Volkes; und wenn die mächtigsten Staaten bes Alterthums untergegangen find burch fittliche Entartung, burch entitervende Ausschweifungen, fo brobt, wenn bem Lafter nicht burch eine religibs-fittliche Biebergeburt bes Boltes Einhalt gethan wirb, ben vermeintlich hochgebildeten Boltern ber Neugeit in nicht zu ferner Butunft ein ähnliches Schidfal burch Bolter, welche ihre Jugend beffer vor ber Entmenfchung zu mahren wußten. Schwerer aber, als bie leibliche Schwädung und Bergenbung ber Jugenbfraft wiegt bie fittliche Gelbftentwürbigung, die auch trop alles Sträubens eintretende Selbstverachtung, bie fehr verschieden ift von bem reuigen Schuldbemuftfein, die fortschreitenbe Anechtung bes sittlichen Willens, ber Berluft ber fittlichen Freudigleit und bes Muthes, Die Zerrüttung bes gefammten fittlichen Characters.

#### §. 212.

2. Das Berhältniß ber Eltern und Rinder zu einander wird durch die Sünde wesentlich getrübt und zerrüttet. Die Eltern ertennen nicht an und üben nicht ihre sittliche Aufgabe in Beziehung auf die Kinder, erkennen nicht an das sittliche Recht der Bersonlichteit des Kindes, setzen an die Stelle der Idee des sittlichen, also verpflichtenden Eigenthums an den Kindern die Borstellung des individuellen, also zu willfürlicher Bersügung stehenden Besitzes, machen die Kinder also rechtlos ihnen gegenüber, zu Sklaven der sündsichen Billfür; — oder sie verleugnen das Recht der Kinder an sittliche Leitung und Bildung, verwahrlosen sie. Die Kinder erblicken in den Eltern nicht die Bertreter und Beauftragten Gottes, versagen ihnen die Liebe, die Ehrsurcht, den Gehorsam, suchen von ihnen in vorzeitiger Selbständigkeit frei zu werden, verachten sie in dünkelhaftem Hochmuth.

In alle mabre Elternliebe eine bankenbe Liebe gegen Gott, und alle wahre Erziehung eine Erziehung im Namen Gottes und zu Gott bin, fo ift für ben fündlichen Menfchen weber jene Liebe, noch biefe Ergiehung möglich. Die Eltern treten ben Kindern nur als Einzelwefen gegenüber, auf ihrem eignen Rechte ruhend, und an bem Bahn, bag fie ben Rindern bas Leben gegeben, ben anbern Bahn anknupfend, baf fie ein - unbedingtes Recht über biefes Leben haben. Rein beibnifches Bolt tennt bas mahre fittliche Berhältnig zwischen Eltern und Rinbern; und ber Bebante, bag bas Rind ein fittliches Recht an bie Eltern habe, fteht bem Beibenthum fern; überall gilt bie Borausfetung, bag bie Rinber ber volle, ju ungehemmter Berfügung ftebenbe Befit ber Eltern finb; und felbft bie bas Familienleben fo boch ftellenben Chinefen haben fein Befet und teine Strafe fur ben bei ihnen fo ausgebreiteten Rinbesmorb. Ermordung und Aussetzung ber Neugebornen gilt bei fast allen heibnifchen Bollern, auch ben bochftgebilbeten, als ein unangezweifeltes Recht ber Eltern; und nicht bloß ba, wo die außerliche Noth biesen Frevel milbern könnte, fonbern auch ba, wo Überfluß waltet, ift ber Rinbesmorb weitgreifende Sitte, aus bloger Scheu vor ber Mübe ber Erziehung. ans bloger Genuffucht und Bequemlichkeiteliebe 1). Bei ben Griechen und Romern wurden besonders Die fdmachlichen und mifgeftalteten Rinber oft getöbtet, bei ben Romern mar dies fogar gesetlich begrunbet ); und bis zu Conftantins Zeit mar Rinbesmord im römischen Reiche eine weit verbreitete Sitte 3). Plato und Aristoteles erklärten bas Abtreiben ber Leibesfrucht ausbrudlich für ein unanfechtbares Elternrecht; jener forbert es für bas vorgerudte Alter ber Eltern als Pflicht, und biefer will bie Übervölkerung burch Rinbesmord und Abtreiben ber Frucht verbutet wiffen4). Go fturgt die Gunde ben Menfchen auch bier tief unter bie Stufe bes wilben Thieres, welches wenigstens bie eigenen Jungen icont; und nicht blog bie Bater, fonbern vorzugeweise bie Mutter find es, bie bei ben heibnischen Boltern biefe ins Satanische ftreifenbe Frevelhaftigfeit zeigen. Den Bebraern mar ber Rindermord unbefannt, (Saule Buthausbruch gegen Jonathan, 1 Sam. 20, 33. gehört nicht bierber; und die Aussetzung bes Mofes geschah in der Absicht, ibn gu erhalten), und nur, weil er ihnen etwas Unerhörtes mar, ift er fo menig wie ber Elternmord im Befet ermahnt.

<sup>1)</sup> S. Gefc. bes Beibenth. I, §. 103; II, §. 53.

<sup>2)</sup> R. Fr. Hermann, Lehrb. b. griech. Privatalterth. 1852, §. 11, Anm. 6; Bauty, Real-Encyll. s. v. patria potestas.

B) Codex Theod., V, tit. 7-8; IX, 14, 1.

<sup>4)</sup> Plato, de Rep. p. 461; Arist. Polit. VII, 16.

Die Erziehung ber Rinder wird bem fündlichen Menfchen zu einer Laft; er unterläßt fie entweber gang, überläßt bie Entwidelung bes Rinbes fich felbst, ober tummert sich nur um bie aukerliche, gesellschaftliche Bilbung für bie Belt, nicht um bie sittliche, und tennt in teinem Falle für bie Erziehung ein anderes Befet als bie zufällig herrschende Sitte, ben eignen Bortheil ober bie eigne Billfur; "bie Bucht bes Rarren ift Rarrheit" (Spr. 16, 22); fie ift alfo entweber ichlaffe Bermahrlofung . (1 Sam. 2, 22 ff.; Spr. 13, 24) ober bespotifche Nichtbeachtung bes fittlichen Rechtes bes Rindes an feine perfonliche Freiheit und Gigenthumlichteit. robes Eingreifen willfürlicher Launen in bas geiftige Leben bes Rinbes (Eph. 6, 4; Col. 3. 21). Auch bie weichliche, bem Rinbe ben Ernft ber Sittlichkeit nicht zumuthende Liebe ift nichts anderes als Lieblosigkeit, ift bloges felbfüchtiges Geniegen ohne fittlichen 3med (Gpr. 13, 34; 29, 15). Die ber driftlichen Weltanschanung fich gegenüberftellenben neueren Erziehungsweifen, die von Rouffeau's verfdrobener Weltanichanung ausgeben und mit beffen Erziehungsgrundfaten meift eng gufammenhangen, finb bas Begentheil einer vernünftigen, sittlichen Erziehung, find meift bie in ein Spftem gebrachte Ausbildung zur Gunde. Bon ber falichen Borausfetung ausgehend, daß die Natur jedes Menschen an fich völlig unverborben fei, überläßt Rouffeau bas Rint fich felbst zur Erziehung, und ftellt bem Erzieher nur bie Aufgabe, bem fich frei gebenlaffenben Rinbe auguseben und es vor außerlichem Schaben zu bewahren, fich felbft aber vor jeder eigentlichen Erziehung in Acht zu nehmen; es ist eine Erziehung zur vollen Entwickelung ber Selbstsucht und bes Hochmuthe, ein forgfames Bflegen aller fundlichen Reigungen und Triebe. Der großen Belt fagt diefe Erziehungsweise zu, und fie übt fie bewußt oder unbewußt aus. Die Folge folder Erziehung, Die teine Chrfurcht hat vor ber beiligen Aufgabe der Heiligung, der Überwindung des Bösen, ist, daß auch bie Rinber teine Ehrfurcht lernen bor bem Gottlichen und bor Gottes Der bie neuere Beit fennzeichnenbe weitgreifenbe Mangel Orbnung. an aller Chrfurcht vor ben Eltern, vor ber Dbrigfeit, vor ber Rirche, por allem, mas über ben Belüften bes Einzelwillens als zügelnbe Macht fteht, ber Revolutionsgeift ber letten Gefchlechter ruht zu nicht geringem Theil auf ber naturaliftischen, bie Gunbe in bem vermeintlich gutgearteten Rinde nicht bekämpfenden, in ber "aufgeklarten" Belt, feit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts herrschenden Erziehungsweise; "wie man einen Rnaben gewöhnt zu feinem Bege, fo läßt er nicht bavon, wenn er alt wird" (Spr. 22, 6). - Bon ber völligen Bermahrlofung wenig verfchieben ift es, wenn die Eltern die Pflicht ber Erziehung ohne bringende Noth an Andere übertragen, nur um fich bie Last berfelben zu ersparen;

bie Sitte ber Parifer vornehmen Welt, die Kinder in Anstalten ober fremben Familien erziehen zu laffen, auch nach Deutschland schon sich verbreitend, ist eine Zerftörung der Familie und eine schwere Berfündigung an den Kindern, die ein sittliches Recht an Elternliebe und Elternerziehung haben; ohne Liebe erzogen, bleiben sie ohne Liebe.

Der fundlichen Erziehung nothwendige Frucht ift bie tiefergebende Entartung ber Rinber. Ehrfurcht vor ben Eltern erkennen auch fast alle beibnifchen Boller ale bie Grundlage aller weiteren fittlichen Bilbung an, und bie Chinefen beschämen hierin unfer Gefdlecht; und felbft noch bie heutigen Inden steben hierin bober als ein großer Theil ber "gebilbeten" driftlichen Welt. Beif auch bas A. T. viel von Ungehorfam, Undank, und Mangel an Chrfurcht gegen die Eltern zu berichten (1 Mof. 9,21 ff.; 37,31 ff.; 2 Sam. 13,6; 14,29 ff.; 15,7.8), fo befundet es andrerfeits ben gangen, vollen Ernft findlicher Chrfurcht, und bas Frevelhafte ihrer Berfagung; wer feinem Bater ober feiner Mutter flucht, ber foll bes Lodes sterben (2 Mos. 21, 15. 17; 3 Mos. 20, 9; 5 Mos. 27, 16; Spr. 20, 20; bestätigt in Mt. 15,4; vgl. 1 Mof. 9, 25; 2 Sam. 18,9), und beharrlicher Ungehorfam wird mit ber Steinigung bestraft (5 Dof. 21, 18ff). Die Abwerfung ber Ehrfurcht vor ben Eltern ift zu aller Zeit, und fo auch in ber unfrigen ein Zeichen trauriger fittlicher Entartung bes Boltegeiftes; und in sittlichem Ernft verkundet ber alte Sittenlehrer: "ein Auge, bas ben Bater verspottet, und verachtet ber Mutter ju gehorchen, bas muffen die Raben am Bach aushaden, und die jungen Abler freffen" (Spr. 30, 17). Linbesundant ift bas ichwerfte Leib, mas ein Elternberg treffen tann, und jeder Ungehorfam, jeder Mangel an Liebe und Chrfurcht ift folder Undant; aber freilich tragen fehr viele Eltern felbst die erste Schuld, weil fle felbft ber mahren Liebe und bet Ehrfurcht vor Gott entbehren, und nicht in feinem, fonbern in ihrem eignen Namen erziehen. menschliche Natur felbst unverborben, fo wurde fast alle Entartung ber Linder auf die Eltern gurudfallen als auf die Schuldigen; und bas chinefifche Gefet bestraft folgerichtig, weil die unverdorbene Natur des Menichen voraussetzend, bas Berbrechen ber Rinber auch an ben Eltern1); ba aber jene Boraussetzung nicht vorhanden ift, fo tann es vortommen, daß auch eine weise und richtige Erziehung frommer und sittlicher Eltern fehlfolagt, baf fie für Liebe Undant ernten, und für die Lehren ber Beisheit nur Thorheit (1 Sam. 8, 3; 2 Sam. 15, 1ff.; Spr. 10, 1; 15, 20; 17, 21. 25).

<sup>1)</sup> Beid, bes Beibenth. II. §. 53.

## §. 213.

b) Die Gegenwirkung bes in ber Menscheit noch vorhandenen Guten gegen die Zerrüttung der Familie trägt nicht sowohl den Charafter der Liebe, deren Mangel eben die Zerrüttung bewirkte, als vielmehr des äußerlichen Rechtes, des gesetzlichen Zwanges, der Freibeitsbeschränkung. Was der sündliche Wille des Einzelnen nicht will, das erzwingt die für ihre Selbsterhaltung eintretende Gesamtheit, und schützt so durch äußerliche Ordnung wenigstens den vollen Zerfall der Familie und damit der Gesellschaft.

Es handelt sich hier nicht um die driftliche Gegenwirkung gegen die Sinde in der Familie, sondern um diejenige, welche auch außerhalb des Christenthums auf dem Boden der natürlichen Menschheit erwächst, auf Grund des in der Gesamtheit noch waltenden sittlichen Bewußtseins und des Strebens nach Selbsterhaltung. Sittliche Umwandlung kann davon nicht ausgehen, wohl aber eine hemmung der Auflösung aller sittlichen Bande, eine äußerliche Zucht, die wenigstens die volle Zerrüttung verhindert.

- 1. Die fittliche Gleichheit beiber Gatten wird in eine volle Berricaft bes Mannes über bas Beib verwandelt, und bas Beib zu bienenbem Behorfam verpflichtet. Diefes von Gott fiber bas Beib ausgesprochene Strafurtheil (1 Mof. 3, 16; 1 Tim. 2, 14) ift zugleich eine fittliche Bucht, bringt bei bem Mangel mahrer Sittlichkeit boch bie unentbehrliche Ginbeit in die Familie; und diefes Berhältnif ift in feiner sittlich berechtigten Geftalt (1 Mof. 18, 12; 1 Betr. 3, 5. 6) eben fo verschieben von ber frib her erwähnten roben Despotie bes Mannes, wie von dem urfittlichen und driftlichen Berhältniß; und wo in ber außerchriftlichen Belt bie Familie über die rohesten Gestalten sich erhebt, da wird diese Berrichaft bes Mannes über bas Beib zu einer burch bie Sitte ober bas Befet irgendwie geordneten, und ebenbadurch von ber blogen befpotischen Willfur unterschieben. Es ift eine Bohlthat für bas größeren Berführungen ausgefeste ichmachere Beichlecht, wenn es, ber inneren geiftlichen Befreiung noch entbehrend, unter folder leitenben Bucht bes Mannes fieht; ber Mangel ber mahren gegenseitigen Liebe wird einigermaßen burch bas ftrengere Abhängigkeitsverhältniß ersett, um Frieden und Ordnung in ber Familie zu erhalten.
- 2. Bor bem Berschwimmen mit bem willkurlich wechselnben, die Burbe ber Beiblichkeit und damit die ber Familie überhaupt aufhebenden Concubinat wird die Ehe und damit die sittliche Geltung ber Familie gewahrt

burch bie formliche Schliegung berfelben unter feierlichen religiöfen und rechtlichen Formen, und burch ihre Anertennung von Seiten ber fittlichen Die bochfte Gestalt aber, ju welcher fich bie nichtdriftliche Belt bei ber Chefchliegung erhebt, ift bie eines Rechtsvertrages, meift nicht fowohl zwischen ben Gatten, weil bas Beib in ber Beibenwelt bem Manne nicht sittlich gleichberechtigt ift, sondern zwischen bem Manne und bem Bater ober ben bevormunbenben Berwandten ber Frau; in ber bas Beib boberftellenden romifden Belt und in ben außerdriftlichen Gebieten ber Renzeit aber auch als ein Bertrag zwischen ben Batten felbft. Die Auffaffung ber Che ale eines gegenseitigen Rechtevertrages, welche auch im Gegensate zu bem driftlichen Staate bie bes "mobernen" relis gionslofen Staates ift, ift einerfeits eine fittliche Begenwirtung gegen bie wufte Billfur, ein Sout ber perfonlichen Rechte ber Gatten und ber abrigen Familienglieber und bes Rechtes ber Gefellschaft an bie Familie, bringt eine äußerliche Ordnung in die Che und in die Familie, andrerfeits ift fie ber driftlich-fittlichen Auffaffung burchaus nicht gleichzustellen, ihr vielmehr schlechthin widersprechend. In dem Rechtsvertrage wird bas bobere sittliche Befen ber Ehe verläugnet; benn in einem folchen sucht jeber Gatte nur bas Seine, nicht bas, was bes anbern ift, ausgenommen etwa beffen Gelb, sucht nur bas eigne Recht und ben eignen Genuß im Gegensate zu bem bes andern burdauführen; mo jeber in seinem gangen Sein, Wefen und Leben ein wirklich sittliches Eigenthum bes anbern Gatten ift, ba gibt es teinen Rechtsvertrag (vgl. I, 563). Wo von einem Contract bie Rebe ift, ba schweigt bie Liebe, und wo bie Liebe schweigt, ba ift fie nicht; ein Contract rubt auf bem Diftrauen, fett einen Gegenfat, eine Entzweiung, verschiebenartige Interessen voraus, die nur zu einem befondern Zwed burch ein außerliches, rechtliches Band gegenseitig verinnipft, nicht aber vereinigt werben; jeber Batte halt ba fich felbft feft, will nicht bem andern in vollem Bertrauen fich hingeben, will vor bem andern fich fouten, will ben andern nur zu feiner Rupnieffung haben, nicht fich felbst ihm zum vollen Gigenthum hingeben. Bei einer folchen Bertragsehe hat jeder Gatte nicht feine volle fittliche Liebe zu erfüllen, fonbern nur die Baragraphen bes Contractes, bas, wozu er gerichtlich gezwungen werben tann. Die gewöhnlichen Checontracte, falls fie nicht blog nebenhergebenbe, und bann wohlberechtigte Bereinbarung aber Bermogeneverhaltniffe find, find meift ein mabrer Bohn auf bas fittliche Befen ber Che, und bie oft barin festgefesten "Reugelber" bei Rudtritt von ber Che ober bei Scheibung bruden bem Bangen bas richtige Siegel auf.

3. Die burch völliges Schwinden ber Liebe in fich fittlich vernichtete

Ebe wird burch rechtliche Scheibung berfelben auch außerlich aufgeboben, um die Befellichaft vor bem gerruttenben Ginflug ber fittlich gerrutteten Ehen zu ichuten, und bei ber unmöglich gewordenen Fortführung berfelben bas besondere Recht und Wohl ber einzelnen Familienglieder vor größerem Unheil zu bewahren (vgl. S. 155). Auf bem Gebiete bes natilrlichen, noch nicht geiftlich wiebergebornen Menfchen bat bie Chefceibung nicht bloß ihr Recht, fondern wird unter bestimmten Umftanben zu einer unabweislichen Rothwendigkeit; benn ber natürliche Menfc ift allerdings nicht volltommen Berr über fich felbst und über fein fundliches Berg, und ihm tann nicht wie bem Christen geboten werden: bu follft lieben, und barum fannst bu. Eine Ehe ohne Liebe aber ift ein Un-Es ift ebenso unrichtig und befangen, wenn man ben Nichtdriften die driftlichen Chegesetze zumuthet, als wenn man bem Chriften die Ubernahme undriftlicher Chegesete aufbrangen will. Wir fonnen nicht entfernt zugeben, daß die Chescheidung ein sittliches Recht bes Menschen überhaupt sei, mussen sie vielmehr in jedem Fall und unbedingt in bas Bebiet ber Gunbe verweisen; aber wo eben bie Gunbe noch ungebrochen waltet, ba ift die Dauer ber Che nur etwas Zufälliges; und es gebort gur rechtmäßigen Gelbsterhaltung ber Befellichaft, gur Aufrechthaltung ber nothigsten Ordnung, wenn bie Scheidung ber innerlich bereits vernichteten Che unter bie ordnende Fürsorge bes bürgerlichen Rechtes gestellt Es ift baber auch für bas alttestamentliche Leben vollständig in ber Ordnung, wenn bort, wo die mahre und volltommene Che noch nicht moglich war, "um ber Bergen Bartigfeit willen" bie Chescheidung erlaubt, und jum Schute ber perfonlichen Rechte gegen bespotische Billfur rechtlich geordnet war (5 Dof. 24, 1-4; beschränkt durch 22, 19.29; Mt. 5, 31; 19,7.8; Mc. 10,4); die Wiederverheirathung auch bes Weibes war gestattet. Bie fich hierzu die driftliche Auffaffung ber Che verhalt, werben wir fpater feben.

4. Die im Staat gesetzlich geordnete Gesellschaft wacht über bas Berhältniß von Eltern und Kindern, verhindert durch Strafgesetze eine allzugrelle Berletzung besselben von einer oder der andern Seite, und tritt fürsorgend für die von den Eltern verlassenen Kinder ein. Diese so nahe liegende Beschützung der Familie ist im heidenthum nur in sehr schwachen Spuren vorhanden; am bereitwilligsten ist die Gesetzgebung in der Bestrafung ruchloser Kinder; dagegen werden nur selten die Kinder gegen die Eltern geschützt oder als verlassene durch die Gesellschaft ausgenommen (China's Findelhäuser).

### §. 214.

#### II. Die fittliche Befellicaft

wird burch die sich hervordrängende Selbstsicht ber Einzelnen wesentlich beeinträchtiget; die Einzelinteressen überwiegen die ber Gemeinschaft und schließen einander aus; an die Stelle des Geistes der Freundlichkeit tritt der Geist der Zwietracht und der Feindseligkeit, an die Stelle der allgemeinen Nächstenliebe die Unverträglichkeit. Die natürlichen Unterschiede in der Gesellschaft werden zu feindseligen Gegensägen, die statt in gegenseitig fördernden Einlang zusammenzugehen, gegenseitige hemmung und Berstörung aussiben, und besonders wird der Unterschied des Besitzes zu einer
den Frieden und das Wohl der Einzelnen wie der Gesamtheit zerrüttenden Spannung gesteigert, zu einer vernichtenden Macht.

Awietracht ift die nothwendige Folge ber Gunde, benn diese ift felbst Entzweiung mit Gott und schafft nie Gintracht. Alle bie verschiebenen Sinden, Gigennut, Sodmuth, Lieblofigfeit, Reid, Bosbeit u. bgl., laufen wie Strome in bas Meer ber Zwietracht zusammen; von Rains Bruberhaß an war Uneinigkeit bas Wefen ber fündlichen Menschbeit. Dazu bumt die getrübte Erkenntniß; die verschiedenen baraus quellenden Deinungen, faliche Urtheile und bie barauf rubenben, einander ausschliefenben Bestrebungen find lauter Zwietrachtsquellen; Die Gunbe verwirrt bie Beifter und bie Sprachen: jedem find Andere im Wege: jeder will auf bes Anbern Schultern emporfteigen, und jeber fcuttelt boch ben Anbern ab. Der natürliche und nothwendige Buftand im Stande ber Gunde ift ein offener ober verstedter Erieg Aller gegen Alle; die Bollbringung ber Zwede ber Einzelnen ift bedingt burch bie Bernichtung ber ber An-Die Beltgeschichte ber außerchriftlichen Menschheit zeichnet bie Buge biefes gegenseitigen Bernichtungstampfes ber Menschheit im Großen, wie er, auch ohne Blut, im Aleinen überall geführt wird, wo bie Gunbe noch Macht ift.

Bas in ber rein sittlichen Gesellschaft zur gegenseitigen Lebensförsberung wird, ber Unterschied ber Bilbungs- und Besitzestussen, wird hier zum gegenseitigen Berberben und zu bem ber Gesamtheit. Der zum fündlichen Charakter gereifte, mit dem Schein der höher gereiften Bilbung auftretende Mensch bildet den sittlich noch Unmündigen zur Sünde, wird ihm zum Berführer und löst dadurch selbst das sittliche Band der Bietät, der Liebe, der Ehrsurcht, welches in der Gesellschaft den noch Unmündigen mit dem Höhergereiften und dadurch mit der sittlichen Ge-

meinschaft überhaupt verbindet, und bindet den sündlichen Einzelwillen los und zersetzt so die sittliche Gemeinschaft in ihre nun vereinzelten Atome. Die das Bolt leiten sollen, werden seine Berführer (Jes. 3, 12; 9, 16; 28, 7; 2 Rön. 21, 9; 2 Chron. 21, 11); und "die Propheten und Priester treiben allesamt Lügen" (Jerem. 6, 13; 2, 8; 8, 10. 11; 5, 31; 23, 9 ff.; Deset. 13, 1 ff.; 22, 25. 26; 34, 2 ff.; Hos. 4, 8; Micha, 3, 5. 11; Mt. 23, 13 ff.), und die erziehen sollen, sind ein Argerniß den Unmundigen (Mt. 18, 6).

Der im Stande der Sunde greller hervortretende Unterfchied in Beziehung auf Macht und Befit wird zu einem unheilvollen Gegenfat (Luc. 16, 19-21), zu einer feinbfeligen Spannung innerhalb ber Gefellichaft. Der Reichthum wirfet faliche Sicherheit, Übermuth (Luc. 12, 18. 19; Hiob, 31, 24; Spr. 30, 9; 10, 15; Pf. 49, 7), alfo, daß ber Mensch nicht nach Gott, sondern nur nach feinem Genuß fragt, nicht auf Gott, sondern auf feinen Reichthum fein Bertrauen fest; und weil bier bie Selbstfucht waltet, fo wird diefe Macht bes Reichthums zu einer lieblofen Bedrückung und Ausbeutung bes Armen, bem von ber Ubermacht bes Befiges burch rudfichtelofe Benutung ber Roth, burch Bucher und burch lieblose Anwendung ber Rechtsformen auch noch das genommers wird, was er hat. "Des Gottlosen Erwerb ift zur Gunde" (Spr. 10, 16) = ber Reichthum in ber Sand ber Lieblosigkeit wird zu einer unbeimliche Gewalt, welcher ber bebrängte Arme nicht Wiberftand leiften tann; belettern Arbeitskraft wird lieblos ausgebeutet zum alleinigen Bortheil bed Reichen, und die Noth bes Armen noch vergrößert burch bie unter beman Schein bes ftrengen Rechts gegen ihn unbarmbergig einschreitenben Rechen (Hefek. 18, 7, 12; vgl. 1 Mof. 25, 26, 27), und immer greller und fein feliger klafft bie Gefellschaft auseinander; die durch lieblofe Ungerechtics feit steigende Macht ber Besitenden reift immer mehr von bem Be ber Armeren an fich, und erleichtert beren tieferes Berabbruden; bas Cas pital, ohne von der Liebe beherricht zu werden, wird in lawinenartige Bachsen zu einer mahrhaft bamonischen Gewalt, und ber Groll > Besitslosen gegen die Reichen hat in ber Wirklichkeit leiber nur allzub gerechten Grund in bem Übermuth ber lettern. Es tann bei biefer Infaugung ber Armen alles volltommen in ben Formen bes Rechtes jugs hen und boch burchaus unsittlich fein, benn bas burgerliche Gefet bemag nicht die Liebe zu schaffen, und feine Bestimmungen burch fie 1 beleben. Richt bas Eigenthum, und nicht ber Reichthum ift Diebftas aber die felbstfüchtige und lieblofe Bebrudung ber Armen burd b Reichen (2 Mof. 23, 6; 5 Mof. 24, 14; 2 Sam. 12, 1 ff.; Jef. 10, 2; 50 20, 19; 24, 3. 4; Bf. 10, 10; 35, 10; 109, 16; Spr. 30, 14) ift trots & Beobachtung bes äußerlichen Rechts allerbings vom fittlichen Standpu

ans ein Diebstahl und ein Raub, und als folden ertlart fie ausbrudlich die h. Schrift (Hiob 24, 1 ff.; Spr. 14, 31; 22, 7. 16. 22; Jef. 3, 14; 10, 2; 3er. 22, 13. 14; Bef. 22, 29; Amos, 2, 7; 4, 1; 5, 11. 12; 8, 5 ff.). Aber bas Geluft, von ber Macht bes Befites jum Nachtheil bes Armeren Bebrauch zu machen, tann vollständig nur übermunden werben burch bie driftliche Umwandelung bes gangen Menfchen; bem natürlichen Menfchen ift es gang geläufig, bem Armen, ber ihm bie Schweine butet, auch bie Eraber zu verfagen, von benen biefe fich maften (Luc. 15, 16; vgl. 16, 19-21). Der bebrudte Arme wird ber Anecht, ber Glave bes Reiden (3 Dof. 25, 39 ff.), und die weiße Stlaverei der "civilifirten" Bolter ift oft schlimmer als bie schwarze, und um so gefährlicher, als fie mit Rechtsformen fich bedt. Es bebarf, bamit ber Reichthum gur Bebrüdung, jum Gegenftand bes Grolles für bie Armen werbe, nicht, bag ber Befitende absichtlich und boswillig bie Armen zu Boben brudt, es liegt bas Rieberbrudenbe in jedem unfittlichen Gebrauch bes Reichthums felbst, fogar in bem Ginfperren besfelben. Es ift, wo bie Liebe nicht waltet, bie unheimliche Macht bes Gelbes felbft, welche Grauen und Groll erzeugt, eine Macht, gelöft von ber Perfon, für fich felbst wirkenb, gewiffermagen eine unperfonliche Macht wie bas Fatum. Den Reichthum, ben fich ein Menfch burch Arbeit und Beschicklichkeit erworben und gut anwendet, beneidet bas Bolt nicht leicht, und fürchtet fich nicht vor ihm; aber wo berfelbe ohne folche Bebingung erscheint, wo er nicht sittlich erarbeitet, fondern ohne Berbienst erlangt ift, wo er nicht sowohl von einem Meufchen fittlich befeffen wirb, fonbern benfelben befitt, wo ber Menfch eben nichts ift, ale ber Ginnehmer und Ausgeber bes Gelbes, bie Stange, an welcher fich bie Schlingpflange bee Reichthums emporrankt, ba will fich bies bem schlichten Bewuftfein nicht recht reimen mit feinen Begriffen von Arbeit und Lobn, am wenigsten, wenn neben mußiggehenden Gelbbesitzern hundert Andere hungern und von ihnen bedrudt und verachtlich behandelt werben. Beffen Arbeit in Couponsabichneiben und Zinseneinnehmen aufgeht, braucht nicht grade bie Armen ausbrildlich zu mighandeln, fein bloges Nichtwirken und Sichverschliegen ift ichon eine Bebrudung.

Der Wucher, in ber lieblosen Ausbeutung ber Noth bes Rächsten burch unrechtmäßigen Gewinn bei Darlehen bestehend, wobei die Gränze, jenseits beren bas Unrechtmäßige beginnt, von den verschiedenen Berkehrs- verhältnissen abhängt, zu verschiedenen Zeiten sehr verschieden sein kann und sich durch äußerliche Gesetze schwerlich sessen läßt, ist schon im A. T. als schwere Sünde erklärt (2 Mos. 22, 25; 3 Mos. 25, 36. 37; 5 Mos. 23, 19. 20; Nehem. 5, 7. 11; Bs. 15, 5; Spr. 22, 7. 16; 28, 8; Hefet.

18, 8. 12 ff.; 22, 12; Hab. 2, 6; vgl. Jac. 5, 4—6.). Aller Bucher ift Diebsstahl, selbst wenn er nicht gegen bas Geset verstößt; und besonders verwerslich ist er, wenn er, die Macht des Geldes benützend, durch Auftauf der Lebensmittel die Noth erst erzeugt, um diese dann auszubenten; dieser, bei beschränktem Berkehr ausstührbarer als in unserer Zeit, wird in der Schrift als hohe Ruchlosigkeit betrachtet (Spr. 11, 26).

Die Armuth, bas Entbehren ber ber bestimmten Bilbungestufe und ber gefellichaftlichen Stellung eines Menfchen entsprechenben Mittel, alfo für verschiedene Berhaltniffe nach fehr verschiedenem Dag zu bestimmen, ift zwar nicht immer von ber einzelnen Berfon verschuldet, wohl aber in der Gesellschaft überhaupt eine Frucht der Gunde. Ihre Urfachen liegen zunächst in bem Berhalten bes Menschen felbst: Trägheit und Müßiggang (Spr. 6, 11; 10, 4. 5; 12, 24; 13, 4; 14, 23; 18, 19; 19, 15; 20, 4. 13; 23, 21; 24, 34; 28, 19; Bred. 10, 18; 2 Theff. 3, 10), Berfcwenbung, hoffartiges und üppiges Leben überhaupt, Schlemmen und Praffen (Spr. 5, 10. 11; 6, 26; 21, 17; 23, 21; 29, 3; Luc. 15, 13 ff. . 30), thorichte, auf Eitles gerichtete ober bie Rraft bes Menschen überfteigenbe Beftrebungen (Spr. 21, 5). Mangel an Klugheit in dem Berkehr mit unredliden Menschen, eigne Unredlichkeit, welche bem Menschen bas Bertrauen und die Liebe Anderer raubt (Luc. 16, 3); ferner in ber Gunde ber Anbern, die ihren Nachsten arm machen, in schlechten Ginrichtungen ber Befellichaft, in Ungludefällen, welche außer ber Dacht bes Menichen liegen, aber als Ubel boch fraft ber Gerechtigkeit ber göttlichen Beltregierung mit ber Gunbe in Zusammenhang stehen, wie Migmache und andere Urfachen ber Theuerung, Krankheit u. bgl. (Jef. 3, 1; Hefek. 4, 16. 17; 5, 16. 17; 14, 13. 21; Rlagel. 4, 4 ff.; Amos, 4, 6; Joel, 1, 1 ff.; Luc. 15, 14). Die Armuth, die erft burch ben Übermuth bes Reichthums zur brudenben Laft wird, wefihalb fie grabe in ben reichsten ganbern und in ben reichsten Stäbten am greuften und sittlich verberblichsten auftritt, brudt ben Geift auch in seinem sittlichen Wefen nieder (Spr. 10, 15; 30, 9), führt, wo ihr nicht ber fromme Glaube als Dacht entgegentritt, zu Berbitterung ober zu niedriger Gefinnung; ber Mensch verliert mit ber Freudigkeit auch bie Achtung gegen fich felbst, wirft fich weg. Das Betteln ift fast immer eine folde perfonliche Berabwürdigung, ift meift eine volle Ehrlofigteit, und Sirach hat wohl Recht: "lege bich nicht aufs Betteln; es ift beffer, fterben als betteln" (40, 29 ff.). Das Betteln ift in jeder Begiebung ein Zeichen ber fittlichen Entartung ber Gefellschaft; wo fittliche Ordnung ift, ba fann wohl Armuth fein, aber nicht Bettelei; bas Dag bes Bettelns ift nicht bas Dag ber Armuth, fonbern bas Dag ber ehrlofen Armuth. Der Arme bedarf wohl oft ber Hilfe ber Andern, und er wird

arum bitten, aber amifchen Bitten und Betteln ift ein febr mefentlicher Interfchieb; bas Bitten fest einen fittlichen Bufammenhang mit bem Anbern voraus, bas Betteln bagegen eine fündliche Auflösung biefes Buammenhanges; bas Bitten ift immer auch eine fittliche Dahnung gur Erfallung ber Rachstenliebe, geschieht alfo ohne Berabwurbigung ber eignen ttlichen Berfonlichteit; bas Betteln aber ift ein Erbarmlichthun, ein abichtliches Burfchautragen bes Glende, eine Erflärung, daß man fich felbft nicht mehr achte, und nur von bem Anbern leben wolle; aber nicht um fitt bie Liebe bantbar zu fein. Wo bie sittliche Gesellschaft ihre Schulbigleit thut, ba tann bie Bettelei wohl versucht werben, aber nicht auftommen, benn mabres Elend zu lindern, ift ber Befellichaft Bflicht, ebenfo aber, ber lugenhaften Faulheit nicht Raum zu geben. 3m A. T. gibt es kine eigentlichen Bettler (nur bettelnbe Rinber, Bf. 109, 10; in Gpr. 20, 4 ift nicht wirkliches Betteln), obgleich Arme, Die aber burch die menschlichste der Gefetgebungen unterflütt murben; im N. T. werben Bettler ermabnt, bas find aber Blinde, Gelähmte u. bgl., die ein sittliches Recht an die Unterfilitung ber Gefellichaft haben und mehr Bittenbe ale Bettler finb; mb wo Bettler biefer Art überhaupt vortommen, ba trifft weniger fle als die Gefellschaft eine schwere Schuld; jede Bettelei ohne Ausnahme ik ein trankhafter, faulender Zustand der Gesellschaft, gleichviel, auf welber Seite Die größere Schuld liegt.

Theils bas Bewuftsein ber sittlichen Steigerung bes Gegensates in ber Gefellschaft, theils bie weitere Entfittlichung burch bie Armuth führt p bem Streben, biefen Gegensat in funblicher Beife aufzuheben, prat-Mo im Diebstahl und im Raub, theoretisch in bem Gebanten bes Comnunismus, welcher bas funbliche Berrbilb bes fittlichen Gebantens ber mien Liebesgemeinschaft ist, die Herabsetzung berselben zu einer zwingenben Rechtsgeftaltung, und barin bie Bernichtung bes fittlichen Rechtes der Berfönlichkeit in das unlebendige Rocht eines aus bloß gleichartigen Enzelwesen bestehenden unperfonlichen Banzen, also die Aufhebung alles personlichen Gigenthums und barum auch ber Che und mit ihr ber Familie überhaupt. Der Communismus ift nicht ein wesentlich nur ber Amzeit angehöriger Gebanke; er ist praktisch überall ba, wo Diebstahl und Eigenthumsentwendung ift; nur bie eigentliche Erhebung ber Leugnung des Eigenthums zur Theorie ist etwas Neues. Aller Diebstahl und Raub ift bie thatfachliche Behauptung, baf bie Befitenben ihr Gigenthum mit Unrecht besitzen, und will tiefes Unrecht burch fühnes Eingreifen in frembes Eigenthum einigermagen ausgleichen. Der Communismus rhebt ben Raub zum Spftem; was ihm aber Macht gibt, bas ift nicht er Gebante bes Raubes, fondern grabe ber Gedante, beffen Zerrbild er

ift, ber ber mabren mittheilenden Liebesgemeinschaft: mo folde Liebesgemeinschaft ift, ba tann tein communistisches Belufte auftauchen; biefes wurzelt und gebeiht ba, wo bie Befellschaft felbst entsittlicht, ohne Liebe ift, wo ber Reichthum zu einer bie Besitslofen bedrudenben Macht geworben ift; bem unbeimlichen Damon bes felbstfüchtigen Reichthums tritt ber eben fo unbeimliche bes Communismus entgegen, ber überall, wo er Anflang findet, eine ernfte Mahnung an die Gefellschaft ift, baf in ihr etwas Dem fündlichen Streben ber haffenben Selbstfucht tann aber nur die Macht ber Liebe fiegreich entgegentreten. Communiftifde Ginrichtungen ber Befellichaft find nur auf niedrigen Entwidelungeftufen berfelben möglich und berechtigt, weil fie fittliche Unmundigkeit vorausfeten; am reinsten in dieser berechtigten Form und fehr verständig geordnet war fte bei ben Beruanern; 1) Anklänge baran in ben Bauerngemeinden Alle ruflande; mefentlich bavon verschieden ift die später zu ermahnende Gt tergemeinschaft ber Apostel. Der Communismus will, mas bie Liebe in fittlicher Freiheit verwirklicht, Die wahre Lebensgemeinschaft ber Menschen, burch ben ber fittlichen Berfonlichkeit wiberfprechenben Zwang, burch Aufbebung ber sittlichen Freiheit und Ordnung verwirklichen; ihm gilt bie Berfonlichkeit nichts; ber Menfc ift ba ein bloges Eremplar ber Battung Menfc, und die Gefellschaft tein fittliches Bange, fondern nur eine Summe folcher Exemplare, die nun auf alle perfönliche Selbstentwidelung, auf eine perfonliche Aufgabe, auf perfonliches Recht verzichten muffen, bloge Theile einer in Bewegung gefetten Mafchine find: ber Einzelne bestimmt in keiner Beise sich felbst, sondern er wird nur bestimmt; nur bas Banze ift etwas, ber Ginzelne nichts; er hat nicht einen Befit, weil er keine fittliche Aufgabe hat. Das heiligste Gigenthum ber Berfon ift die Familie; Familie und Eigenthum find wefentlich eine nud gehorm jufammen; aller Communismus führt baher nothwendig zur Aufhebung ber Familie, zur Bemeinschaft auch ber Beiber und Rinder; Die "freie Liebe," mit Beseitigung ber Che, ift ein wichtiges Capitel in bem Evas gelium ber "fortgefchrittenen Freifinnigkeit;" und ihre Berwirklichung ware ber Fortidritt zur Bilbungeftufe ber Bufchmanner; es gibt auch einen Fortschritt zur Freiheit ber Wilben, und es liegt etwas bavon in bem Streben ber fortgeschrittenen Reuzeit.

Die Menge ber in ber Gesellschaft ohne stillichen Zweck, ohne Adtung ber eignen sittlichen Persönlichkeit, nur auf ben eignen Genuß gerichteten, sittlich verkommenen, also ehrlosen Menschen, bie auch bas außerliche Gesetz und die Sitte ber Gesellschaft nur als eine Laft mit hat betrachten und sich möglichst gegen dieselben auslehnen, die breiteste Grund-

<sup>1)</sup> Des Berf. Gefc. b. Beibenth. I, §. 177.

lage fur allen Aufruhr und alle Ummaljung, ift ber Bobel, welcher, wenn er zu einer Dacht in ber Gesellschaft tommt, ein schweres Leiben für biefelbe ift, und wenn er jur Berrichaft tommt, ihre Bernichtung. Der Bobel ift nicht eins mit bem "Broletariat;" ein Bolt tann fehr viele Befitslofe haben, die nur aus der Hand in den Mund leben, und doch gar teinen Bobel; tein wirklicher Chrift, und fei er auch bettelarm, tann jemals bem Bobel angeboren; und anbrerfeits geboren gum Bobel nicht blog bie Befitlofen; es gibt auch einen vornehmen und gebilbeten Bobel; alle Lüberlichen geboren ihm an. Der Bobel find bie fittlich verfaulten Bollsichichten, die grade bei gesteigerter weltlicher Bilbung ber Gefellicaft am reichlichften fich ablagern, weil ba bie Belegenbeit zum lüberlichen Geniefen und zum sittlichen Bertommen am gröften ift. Der Bobel bat teine Ehre, fonbern nur eine Gier, teine Religion, fonbern nur Fanatismus, feine Liebe, fonbern nur Saft, fein positives Biel, fonbern nur Berftbrungeluft, bilbet nie ein gefellichaftlich geordnetes Bange, einen Stand, fonbern nur eine Rotte; es find jene Schichten, von benen ber Brophet fagt: "ber arme Saufe ift unverständig, weiß nichts um bes herrn Beg und um ihres Gottes Recht" (Jerem. 5, 4). Im Bobelgeift fricht fich immer etwas Unbeimliches, Damonisches aus, und wo ber Bibel als Maffe anftritt, ba offenbart er bie mufte Bewalt bes Baffes gegen alle wirfliche Bilbung, gegen alles Gute und alles Schone, und er tann nur gebanbiget werben burch anferliche Bewalt, wenn er nicht imerlich überwunden wird burch religibe-fittliche Bilbung. Ift fcon jebe gewöhnliche Bollsmasse, wo sie nicht geleitet wird durch einen bestimmten perfonlichen Billen, bem fie fich unterwirft, fast immer unverftanbig, felbft benn bie Einzelnen gang verftanbig find, bilben fie als einheitlofe Menge, benn fie in Bewegung tommt, eine wuffe unberechenbare Dacht, fo ift ber losgelaffene Bobel ein rafenbes Ungethum, beffen Befen nur bie blinde Buth bes Zerftorens ift. Die aufgeregten Bollsmaffen werben nicht burch Bernunft regiert, fonbern burch Schlagwörter, wenn nicht burch Schlage. Der beste Demagoge ist immer ber, ber bie besten Schlagwörter und Phrasen zu mahlen weiß; und bas find bafür bie besten, welche ein Ausbrud ber Leibenschaften bes großen Saufens find; "barum tehret fich ber Bollshaufe bahin, und Baffer in Fulle folurfen fie", (Bf. 73, 10); bas mußten ichon bie Boltsführer in Ephefus trefflich (Apoft. 19, 24 ff). Ber ba meint, folde Maffen burch Bernunft leiten zu tonnen, ber tennt fie wenig; es bebarf bazu, wenn nicht ber Gewalt (Apost. 21, 31 ff.), einer ber Bolleleibenschaft schmeichelnben Schlauheit, Die zwar bem als Boltstenner fich befundenden Stadtlangler zu Ephefus (Apost. 19, 35 ff.), aber nicht bem Chriften anfteht.

## §. 215.

Die Gegenwirfung bes in der Gefellschaft noch vorhandenen Guten gegen die sündliche Entartung derfelben bekundet sich, obgleich außerhalb des Christenthums nur schwach, in der die Freiheit des Einzelnen einschränkenden, vielsach zu einer despotischen Macht sich gestaltenden gesellschaftlichen Sitte und durch das ihr entsprechende zwingende Staatsgeset, besonders auch durch die den Besitz des Einzelnen zum Zweck der Gesamtheit in Anspruch nehmenden Staatsgewalt.

Die Macht ber Sitte ift an fich eine Bandigung bes Ginzelwillens und ber Selbstsucht; und obgleich die Sitte bei ben beibnischen Bollern nothwendig felbft von fündhaften Elementen durchzogen ift, fo liegt bod fcon in ber Allgemeinheit berfelben ein Beweis, bag fie nicht rein verneinend und gerftorend ift, fonbern ein bie Befellichaft erhaltenbes Wefen hat, alfo beziehungsweise gut ift, und ber roben Leibenschaft ber Einzelnen hemmend entgegentritt, wie fie andrerfeits in ihrer fundlichen Seite zugleich eine Strafe fur Die Sunde ift. Die zur Despotie ausgebilbete Sitte hat ihre weltgeschichtliche Stelle in China; ba ift bie perfonliche Freiheit bes Gingelnen auf ein Geringftes berabgefest, baburd aber jugleich in bem gablreichsten aller Boller gefellschaftliche Orbnung und ein Bestehen von Jahrtausenden gesichert; und biese tiefgreifende Befchrantung ber Freiheit ift immer noch etwas Befferes als fchrantenlofe Billfur. Die sittliche Gegenwirfung gegen ben funbhaft entarteten Gegenfat von Armuth und Reichthum ift in ber außerchriftlichen Welt nur fehr ichmach, und überwiegend auf außersittlichem Bebiet in Beife ber Bewalt; was die Liebe ausgleichen foll, geschieht nur burch 3mang. Gigentliche Armenpflege von Seiten ber Befellichaft tommt felbft bei ben bodftgebildeten heidnischen Boltern nur in fehr unbedeutenden und vereinzelten Anfaten vor, und ruht nicht sowohl auf ber Liebe ober auch nur auf ber Gerechtigkeit, fondern überwiegend auf der Furcht, fast nur um Anfruhr zu verhüten; bie Römer staunten über bie ihnen fo frembe driftliche Armenpflege; Die von gartefter Menfcblichkeit zeugende Armenpflege bei ben Bebraern aber gehört nicht in bas Gebiet ber natürlichen Menschheit. -Eifriger als die Abhilfe ber Armuth lag ber heibnischen Gesellschaft ber Amang gegen ben Reichthum am Bergen, um benfelben jum Beften ber Befamtheit zu verwenden; und felbft die Despotie erscheint bier oft als eine fehr heilfame Begenwirfung gegen bie Selbstfucht ber Befitenben.

#### **§. 216.**

Der fittliche Organismus ber Gefellichaft wird burch bie Gunbe fowohl in feiner religiofen wie in feiner ftaatlichen Beftaltung wefentlich gerruttet, und bie Auflösung besfelben burch ben Eigenwillen ber Einzelnen erfcheint in ihrer vollen Berwirklichung ale Anarchie, in ihrem Gegentampf gegen bie wirkliche geordnete Gefellicaft als Revolution. Aber ba bie Angroie auch für ben Ginzelnen vernichtend wirb, fo fann fie immer nur vorübergebend fein; die Gefellichaft wehrt fich gegen biefelbe, und biefe Begenwehr, die Rettung ber geordneten Befellichaft gegen ihren Untergang, nimmt nothwendig ben Charafter ber Gewaltsamfeit an: die Staatsgewalt wird eine bespotische. Despotismus ift ber Grundharafter aller außerdriftlichen Gefellschaftsorbnung; ber Begenfat bon herren und Stlaven burchzieht von bem engsten Bebiete bes haufes an ben Gefamtorganismus ber Gefellichaft; und beren geownetes Besteben wird nur burch Aufhebung ber Freiheit ermöglicht; mb nur in ben hoheren Geftaltungen bes heibnischen Staates tritt ber Gebante bes Rechtes ber blogen Gewalt entgegen und rettet einen Theil bes sittlichen Inhalts bes Staates.

Birtliche Anarchie tann fich nie als geschichtlicher Buftanb halten, fonbern nur annäherungsweise bei außergeschichtlichen, wilden Boltern, bem fie ift ber Tob ber Gesellichaft; und ba ber Menich ale vernunfiger überhaupt nur in ber Eingliederung in die Gefellichaft besteben lann, fo ift fie auch eine vernichtenbe Macht gegen ben Ginzelnen. Sie if ber Untergang eines bestehenben Gefellschaftsorganismus, Die Fäulniß tines Lebens, aus welcher aber nothwendig ein neues ersteht. Da die fttliche Gefellschaft als ein Leben des Geistes die Aufgabe des stetigen Bestehens bat, fo ift jebe folche Auflösung eine fundhafte und unheilvolle, und nur ber fittlich in fich felbft gerruttete Menfch, nur ber Bobel fühlt fich in ihr wohl; fie ist, wie ber Tod des Leibes, eine göttliche Strafe für ein gottloses Bolt (Jef. 3, 1 ff; vgl. Dab. 1, 3. 4); und wie bie Gunbe Aberhanpt auf Bernichtung, auf Mort ausgeht, fo geht ein sittlich gerruttetes Bolt auf Umfturg ber gefellschaftlichen Ordnung, auf Revolution ans, und findet in biefer bas eigne Wefen wieder und fühlt in ihr fich wohl. Es geht burch bie gesamte Geschichte ber Menscheit bis in die neuefte Beit ber Bug ber unfrommen Menge, "bie Berrichaft gu verachten, frech und eigenliebig, nicht ju erzittern, bie Dajeftaten ju laftern" (2. Sets. 2, 10; val. Spr. 17, 11; Sir. 7, 7; 26, 6); die Rotte Korah

(4 Mos. 16) gibt das bem Grundgedanken nach überall sich wiederholende Borbild aller Empörung, und Jehovah das sittliche Urtheil über dieselbe (v. 20 ff.; andere Beispiele der Empörung: 2 Sam. 15, 1 ff.; 20, 1. 2; 1 Kön. 1, 5; vgl. Luc 21, 9; 23, 19; Apost. 21, 38). Da die Revolution in ihrer vollen Ausbildung und in ihrem vollen, zum Spstem erhobenen Bewußtsein erst der neueren Zeit angehört, die Auslehnung gegen den christlichen Staat ist, so werden wir von ihr im dritten Theile reden.

In aller Gefellschaft, auch in ber fundlichen, liegt aber traft bes natürlichen Selbsterhaltungestrebens auch ein bie Anarchie abwehrenbes Element, welches, weil hier die sittliche Wiedergeburt fehlt, nicht in ber Liebe, sondern in der Gewalt liegt; die fündliche Freiheit wird nur gebanbigt burch-ben Zwang zur Unfreiheit, burch die Macht ber Gewaltherrschaft (1 Mof. 10, 8; 2 Mof. 1, 8 ff.; Richt. 4, 2. 3; 1 Sam. 8, 11 ff; 12, 9; 2 Ron. 13, 3; Jerem. 27, 1 ff.; Jef. 19, 4). Das gefamte Beibenthum tennt feinen Staat ber Freiheit im driftlichen Sinne, teinen, welcher nicht auf der Despotie ruht (Richt. 1,7; Efth. 3, 1 ff.; 1 Macc. 1 ff.); und felbft bie freiesten Republiten bes Alterthums hatten zu ihrer Grundlage, auf der fle überhaupt möglich maren, die Stlaverei (I, 48). Demotraten Athens tonnten nur frei fein, weil fie Berren von Staven waren; und ber Bebante, bag ein Staat aus lauter freien Burgern befteben konne, bat fo wenig Raum in eines Griechen Seele, baf felbft Blato und Aristoteles für die Stlaverei die nothige theoretische Grundlage geben zu müffen glaubten (I, S. 65. 92). Die Sklaverei ift bas Siegel ber Gundhaftigkeit bes menschlichen Beschlechtes, fie zeigt auf ber einen Seite ben völligen Mangel an Liebe, auf ber andern ben völligen Mangel an fittlicher Rraft und perfonlichem Chraefubl, es ift ebenfo schuldvoll, bem Nachsten die perfonliche Freiheit zu rauben, wie fich biefelbe rauben zu laffen. Wenn es irgend ein Recht ber Bertheibigung gibt, fo ift es bas ber Bertheibigung bes perfonlichen Bestehens; ber Stlave bat aber aufgehört Berfon zu fein, ift bloke Sache, bas bienenbe Sausthier bes willfürlich herrschenden Berren. Rur die burch die Gunbe im innersten gebrochene Rraft macht es erklärlich, bak in ber nichtdriftlichen Welt, wenn wir China ausnehmen, ber bei weitem größte Theil ber Menschen Stlave ift; in Afrita find vier Fünftel aller Reger Stlaven ber andern. In China ift die wenigste eigentliche Sklaverei, aber nicht, weil das Bolt ein höheres Bewuftfein der Berfonlichfeit hatte, fonbern weil bie Perfonlichkeit Aller burch bie Despotie bes Staats in ben hintergrund gebrangt ift; in ber Beibenwelt wird bie Despotie ber Reinen nur burch bie ber Großen ober bes Befamtwefens niebergebalten. Bas im fittlichen Buftande bei jedem Gingelnen in lebendiger Ginbeit ift: die freie, persönliche Selbstbestimmung und die sittliche Unterwerfung unter das gegenständliche Geset, sowohl Gottes als des Staates, das ift in dem sundlichen Zustande auseinandergerissen und an zwei einander gegenüberstehende Gesellschaftsklassen vertheilt; die Herren vertreten die freie Willensbestimmung, die Staven die Unterwerfung; aber eben in dieser Trennung ist beides unsittlich, ist einerseits sündliche Wilklur, andererseits unfreier Anechtessinn. Über die Stellung der christlichen Gesellschaft zur Stlaverei werden wir später sprechen.

In ber weiteren Entwidelung bes gefellschaftlichen Organismus etbalt fich ein Theil bes fittlichen Inhalts ber Gefellschaft in Beife bes ben Zwang an die Stelle ber Freiheit setenden Rechtes, in der Staatsgefengebung; was auf Grund ber fittlichen Liebe geschehen foll, bas wird burch bas Staatsgeset geforbert und zwangsweise burchgeführt. Die burch bie Sunde zerfallene Befellichaft wird burch bas zwingende Befet wieber verbunden, obgleich nur in mehr äußerlicher Weise, und die Tugend nimmt den geringeren Charafter ber blogen Burgertugent an. Das fittliche Bewußtfein aber, das Gewiffen ber Gefellschaft, hat seinen wirklichen Ausbruck und feine Berwirklichung in ber Regierung, welche bie Gerechtigkeit vollzieht und gegen bas Bofe burch Biberftand und Strafe antampft. Der Rechtsftaat, welcher in vielen burch bas gange Beibenthum hindurchgebenben Entwidelungestufen fich im romischen Staat feinen Gipfelpuntt erringt, bat bie Despotie teineswege überwunden; in China ift es die Despotie des Gefetes, in Bestasten bie eines unumschränften Berrichers, in Griechenland bie bes Bolles, und nur in Rom tritt ein hoberes Rechtsbewußtsein auch ber einzelnen Berfon auf, ohne basfelbe in ganger Babrbeit zu erfaffen; es gilt zwar auf ben boberen Stufen bes Rechtsstaates ein bedingtes Recht bes einzelnen Staatsburgers, aber nicht bas volle Recht ber fittlichen Berfonlichteit; bem Staate gegenüber hat biefe tein Recht; auch in Rom gilt ein Despotismus bes Staates über Die Berfon; er ertennt fein Bewiffenerecht ber Berfon gegen ben Staat an; und bas hochfte Recht bes Staates bleibt in letter Stufe bas Recht ber vollendeten Thatfache. Der außerchriftliche Staat ift alfo weber eine mit bem rein fittlichen Staate, ber auf ber fittlichen Freiheit fich erbaut, noch mit bem rein fundlichen Buftanbe ber Befellschaft, welcher wesentlich eine Bersetung berselben ist; ber Staat überhaupt ist nie ein reines Erzeugniß ber Sunde, ift vielmehr immer und überall eine Gegenwirtung gegen bie Gunbe; wo eine Obrigkeit ift, die ift von Gott verordnet (Rom. 13, 1 ff.); aber biefe Begenwirtung tann felbst wieber in fundlicher Beife geschehen. Der Rechtsftaat ift nur ein febr unvolltommener Erfat für ben rein fittlichen Staat, er ist nur eine gewaltsame Bandigung ber die Gefell-

fcaft gerreifenben fündlichen Leibenschaften und Beftrebungen; er ift bem theofratifchen Staate gegenüber ein Rudidritt, und felbft bas hebraifche Ronigthum erscheint als ein von Gott gemigbilligter Abfall von ber boberen, theotratifchen Geftaltung ber Gefellichaft (1 Sam. 8, 6 ff.; 10, 19; 12, 12), und artete bisweilen felbft in Despotie aus (1 Sam. 22, 17 ff.; 1 Ron. 12, 4 ff.; 22, 26. 27; 2 Ron. 11; 2 Chron. 10, 14; Mt. 2, 16; 14, 1 ff; Apoft. 12, 1-3). In Beziehung auf die Gunde aber erscheint aller Staat ale ein Sinaufbilben ber Gefellichaft zu einer beziehungeweise fittlichen Orbnung, indem er ben Gingelnen zwingt, fich einer gemeinsamen Orbnung zu unterwerfen. Aber barin eben, bag hier ber Zwang an bie Stelle ber freien Liebe tritt, wird auch bas Wefen bes Sittlichen beeintrachtigt, und ber Rechtsstaat tann barum nie bie volle Birtlichkeit ber fittlichen Freiheit ichaffen. Die Burgertugend, Die justitia civilis, fteht niebriger als bie sittliche Tugend, und enthält biefe nur in febr abgeschmächter Beise; die Tugend ber Gerechtigkeit erscheint hier als Rechtsfinn, Rechtlichkeit, die Treue als bürgerlicher Gehorfam, die Mäßigkeit als Orbnungefinn, ber Muth als burgerliche Tapferkeit. Um reinften offenbart fich biefe Burgertugend in bem bochften Rechtsftaate, Rom; und auch im R. T. tritt uns bie römische Obrigkeit, bem leibenschaftlichen und tumultuarifchen Wefen ber Juben gegenüber, ale bie Schuterin bes Rechts und baber vielfach als Schutz ber Chriften gegen bie Juben mit einem anzuertennenben Gerechtigfeitefinne entgegen (Joh. 18, 29 ff.; 19, 6; DRt. 27, 23. 24; Apoft. 16, 39; 21, 31-40; 22, 24-30; 23, 10. 18 ff.; 24, 23; 25, 4 ff. 12. 14-21. 24-27; vgl. 28, 16 ff). Bas aber ben bespotischen Character alles nichtdriftlichen Staates, auch bes ausgebilbeten Rechtsstaates ausmacht, ift bies, bag er fein höheres sittliches Recht über fich anertennt, fonbern ben zufälligen Willen ber Berrichenben zum bochften Rechtequell macht, also bag ber Ginzelne nie ein Recht an und für fich bat, für welches er vom Staate Achtung zu forbern hatte; was ber Staat thut und will, ift immer recht; er tann nie irren und nie fundigen; ber Einzelne tann nie in ben Fall tommen, fich auf ein boberes gottliches Recht, auf ein Gewiffenerecht zu berufen. Dit biefem Abfolutismus bes Staates, welcher am grellften ba auftritt, wo bie "breitefte Bafis" jugleich bie bochfte Spite bilbet, und auch ber hochfte Bebante bes "mobernen Staates" ift, welcher ben Absolutismus ber "Majoritäten" verfunbigt, trat bas Chriftenthum von Anfang an in fcneibenben Gegenfat. In Durchführung jenes Bebantens erging über bie Chriften, bie ein Bewiffenerecht beanspruchten, bie Rette ber graufamften Berfolgungen, und burch biefe ben gangen grellen Wiberfpruch bes bloffen Rechtsftaates gegen ben Bebanten ber mahrhaft fittlichen Gefellichaft offenbar

machende Berfolgungen hindurch errang fich ber höhere driftliche Gebante den Sieg.

Wo das Leben der Gesellschaft nicht auf dem Grunde der göttlichen Ordunng ruht, da kann es allerdings kein höheres Gesetz und Recht geben als das der vollendeten Thatsache, sei diese die Gewaltthat einer stegenden Macht, sei es der Ansspruch einer nach Kopfzahl abstimmenden Mehrheit. Bas das deutsche Sprüchwort sagt: "wer den Andern verwag, stedt ihn in den Sad," das ist der wesentliche. Inhalt der ganzen anserchristlichen Beltgeschichte und der Inhalt der neuesten Bölterweisteit. Gewalt gilt für Recht im heidnischen Staat (vgl. Habal. 1, 3. 4), Recht, und zwar göttliches Recht, gilt für Gewalt im christlichen Staat.

**§**. 217.

Der Staat der sündlichen Menschheit bekundet die innere Zernissenheit derselben durch die Vielheit von einander fremd und seindselig gegenüberstehenden Staaten und Bölsern. Die Bölser schließen
sich entweder vollständig von einander ab und einander aus, wie
in China und Japan, oder, was das Gewöhnliche, verneinen thatsächlich gegenseitig ihr Dasein, suchen den verlorenen Gedanken der Einheit der Menschheit durch die Ausbedung der Selbständigkeit der
andern Bölser und durch Geltendmachen des eignen Billens über
dieselben zu verwirklichen, also durch den Krieg, die weltgeschichtliche Bekundung der Sünde, der innerlichen Zerrüttung der Menschbeit, die Anarchie unter den Bölsern. Der Krieg kann in der außerdristlichen Menschheit nur durch die Gewaltherrschaft eines Bolkes
oder Staates über die andern aufgehoben werden, daher das Streben
der höherstehenden Bölser nach Weltherrschaft.

Die fündliche Menschheit, aus ber Einheit mit Gott gefallen, kann in sich nicht eine einige sein; die Bölker treten, einander auch geistig fremb (1 Mos. 11, 6 ff.), in seindselige, einander ausschiamder. Durch nichts anderes wird so sehr das Böse in der Welt bestundet als durch den Krieg, in welchem der das Wesen der Sünde aussmachende Haß in voller, durch die Gesamtgesellschaft gesteigerter, zur schemet Gewalt ausgebildeten Buth der Bernichtung und des Gräuels gewordener Gewalt austritt. Der Krieg ist Sünde und Strafe der Sünde zugleich; er steht nicht bloß unter göttlicher Zulassung, er ist ein göttliches Strafgericht über die fündliche Menschheit. Daß der Krieg überhaupt nur möglich ist, daß es dazu kommen kann, einen Ruhm darein zu setzen und eine Lust daran zu sinden, Tod und Jammer zu verbreiten, daß der Geist und das Streben ganzer Böller, und grade der höchstecken des

Alterthums, barauf gerichtet fein tann, andere Bolter um ihr Bohlfein, um ihr Dafein zu bringen, zu Stlaven zu machen, bas ift eine fo grelle Befundung von bem ftatt ber Liebe jur Macht geworbenen Geifte bes vernichtenden Saffes, bes wibergöttlichen Wefens ber Menfcheit, baf es feines andern Beweises bedarf. Durch ben Krieg foll ein Bolt gezwungen werben, die eigne freie Selbstbeftimmung aufzugeben, und bas zu wollen und bas zu fein, mas bas andere Bolf will, hat alfo immer bie Rnedtung ber Freiheit jum Zwed; bas Mittel bazu aber ift, bag biefem Bolle fo viel Leib und Elend bereitet wird, daß es bie Rnechtschaft noch ertraglicher finde ale biefes fortgefeste Elend. Der Menfc, ber fich Gott nicht unterwerfen will, fein will wie Gott, fucht nun Berr ju fein über Unbere, ober muß Anderer Sklave fein. Die fündliche Menschheit vollzieht in bem Kriege bas Bericht ber göttlichen Berechtigkeit an fich felbft. Rur in biefem Sinne laft fich ber Rrieg mit einer fittlichen Weltorbnung vereinigen. Wenn aber neuere, besonders pantheistische Spfteme ben Rrieg als etwas burchaus Rechtmäßiges, Schönes und Gefundes erklären, alfo. bag die rechte und gefunde Entwickelung der Menscheit überhaupt burch benfelben bedingt fei, 1) fo lieft fich bies auf bem Bapier fehr behaglich. aber bie Schrift, welche ber gewaltige Ernft ber Wirklichkeit auf ben Schlachtfelbern und in ben Lagareten in ichredenvollen Bugen eingrabt, läßt jene leichtfinnigen Rebensarten wie eine bohnenbe gafterung ber göttlichen Beltregierung erscheinen. Gebort ber unfägliche Jammer, ber burch ben Rrieg in die Menschheit gebracht wird, 2) zu ber von Gott ber Menschheit überhaupt von Anfang an und ohne Rücksicht auf bie Sande geordneten Entwidelung, bann muffen wir entweder alles menfchliche Gefühl Lügen strafen, ober bie schwerste Anklage gegen Gottes Schöpfung und Weltregierung erheben. Dit gang gleichem Recht konnte man nicht blog, fondern mußte man jedes Berbrechen als zur Gefundheit ber Menfcheit nothwendig erklären; benn zwischen einem gemeinen Raubmord und einem Unterjochungefriege ift fein anderer Unterschied, als bag jener von Einzelnen, diefer von einem ganzen Bolte versibt wird, und bag es für jenen einen Balgen, ben ihm Andere bauen, für biefen aber Siegespforten gibt, die das Bolk sich selbst baut. Es gehört zu der Schlauheit bes Beiftes ber Luge, daß bas, was göttliche Buchtigung ift, zu einem an fich

<sup>1)</sup> Mit ber I, 275 angeführten Ansicht Segels vgl. man bie oberflächlichen Bemerkungen Marheinede's, Spft. b. theol. Moral, 328 ff.; auch Rothe folgt hierin ber Segelschen Auffassung, Ethik. I §. 457; III, 1173.

<sup>2)</sup> Unter Napoleons Kaiferreich wurden nach amtlichen Nachrichten in Frankreich 3,003000 Solbaten ausgehoben, ohne die verbundenen Böller; davon famen in den zehn Jahren um: 2,200400; und in den Kriegen der französ. Republik kamen nach den amtlichen, wahrscheinlich viel zu niedrig gegriffenen Angaben 948000 Franzosen um.

Schonen und Guten gemacht wird; aber ichon bie Rinber wiffen, bag auch eine fcon geputte Ruthe bennoch tein Spielzeug ift. Chriftus fcilbert ben Rrieg als bas ärgfte ber menfchlichen Leiben und als Befundung ber tiefften Berruttung ber menfolichen Gefellichaft (Mt. 24, 6 ff.). Rains Brubermord ift ber erfte Anfang bes Rriegezustanbes; bie h. Schrift aber nennt biefe That nicht ein gefundes Element ber Beschichte, sondern belegt fie mit bem göttlichen Fluch. Bas in bem Kriege als ein Rechtmäßiges ju betrachten ift, bas fällt ichlechterbinge unter ben Bebanten ber göttlichen Strafgerechtigleit (Jef. 5, 25ff.; 34, 1 ff.; 63, 6; Bef. 14, 21). In bem Streben nach Weltherricaft bei ben Berfern, bei Alexander und bei den Römern liegt allerdings bie Ahnung bes sittlichen Gebantens, bag bie Menschheit eine einige fein foll; aber biefer Bebante tonnte bier noch nicht in sittlicher, vernünftiger Beife verwirklicht werben, sonbern nur in funblicher Beife burch Geltenbmachung bes Gingelwillens eines Bolles mit Unterbrudung ber andern; bas Unwahre biefes Strebens führte nothwendig jum Scheitern besfelben.

#### **§.** 218.

IV. Der religiöse Gesellschaftsorganismus wird fraft ber Gunde einerseits zu einer Organistrung ber Lüge, und barum zu beren Kräftigung, andrerseits wird er aus seiner rechtmäßigen Einheit mit dem Staate gebracht, indem er entweder in den Staat untergeht (China), ober in seiner sündlichen Berkehrtheit den Staat selbst beherrscht und badurch diesen in noch größere Abirrungen bringt (Indien, Aghpten), ober von dem sündlichen Staate selbst abhängig und bessen unfreies Organ wird.

Die fündliche Menschheit außerhalb ber Erlösung hat traft bes auch ihr noch bleibenden religiösen Bewußtseins auch eine der Kirche entsprechende gesellschaftliche Gestaltung des religiösen Lebens; aber da das religiöse Bewußtsein wesentlich getrübt ist, so ist diese heidnische Kirche eine Gestaltung der Unwahrheit selbst, und während sie allerdings den gebliedenen Rest von Religion dewahrt, so befestigt sie auch zugleich die wessentliche Unwahrheit derfelben und hindert das Streben der einzelnen Menschen nach reinerer Wahrheit; die geistlichen Führer der Bölter werden ihre Berführer, werden Lügenpropheten. Die unlösdare Berbindung des religiösen Organismus mit dem Staate aber kann hier nie zu einer gesunden Rlarheit kommen, sondern die beiderseitige Unwahrheit kann sich nur gegenseitig verwirren und verstärken. Die genauere Entwicklung dieses Berhältnisses gehört in die Geschichte des Heidenthums.

∞∞∞

# Dritter Theil ber Sittenlehre.

# Pas sttliche Leben in seiner Ernenerung durch die Erlösung.

# **§**. 219.

Der burch die Sünde in seiner sittlichen Persönlichkeit gebrochene Mensch vermag sich durch eigne Kraft nicht von dieser Unfreiheit zu befreien; die Sünde vom Menschen, die Erlösung von Gott; diese aber wie jene ist nicht eine bloß individuelle, sondern eine geschichtliche. Der vom Menschen ausgehenden sündlichen Geschichte tritt eine von Gott ausgehende heilige Geschichte gegenüber, mit der Ausgabe und der Macht, jene zu überwinden.

Der Mensch vermag, traft ber Willensfreiheit, von Gott fich zu trennen, ber Betrennte aber vermag wegen ber aus ber Gunbe folgenden Anechtung der Freiheit die Trennung nicht selbst wieder aufzuheben. Die Beilung vom Bofen tann nur bon bem ausgeben, welcher ichlechterbings außerhalb ber Gunde ftebt, von bem vollkommen Beiligen; nur Gott tann die fündliche Menschheit erlösen burch heilige That, aber auch nur auf bem Bebiete, wo bie Gunde maltet, alfo innerhalb ber Befcbichte, in ber Menfcheit. Die gottliche Boraussetzung bes Sittlichen an fich ift bie Schöpfung bes vernünftigen Beiftes; Die gottliche Borausfetung ber driftlichen Sittlichkeit ift die Erlöfung, Die geschichtliche Neuschöpfung ber Menfcheit. Chriftus ift ber zweite Abam, von bem eine neue, von einem beiligen Beifte getragene Beschichte ber Menscheit ausgeht. Die Erlbfung ift ebensowenig etwas blog Ratürliches, wie die Schöpfung es ift; ift biefe bas Wert bes ichlechthin ichopferischen Beiftes, fo ift es jene auch; ber Unterschied ift aber ber, bag die Erlösung in ber munberbaren göttlichen Durchbrechung bes Bufammenhangs ber Gunbe zugleich bie bochfte, bas Befen bes Gefchaffenen bemahrenbe Gerechtigfeit ift. Die fündliche Menfcheit wird nicht vernichtet, und eine neue von neuem geschaffen, sondern die Menschheit wird erhalten, auch in ihrem fittlich-veruünftigen Befen; die Heilung des Berberbens geschieht in einer dem Befen des vernäuftigen Geistes entsprechenden Beise durch eine heilige That in der Geschichte, durch das Darbieten der geistigen Früchte derselben zu freier, sittlicher Aneignung, durch das Herausbilden eines neuen geschichtlichen Geistes. — Da das sittliche Leben innerhalb der Erlösung auf dieser That Gottes ruht, so muß diese zuerst betrachtet werden.

#### Erfer Abidnitt.

# Cott als der Erlösende, und sein heiliger Wille au die Erlösten.

**§. 220.** 

In Beziehung auf bie aus ber Sinbe zum beil berufene Menschbeit erscheint Gott als ber gnäbige, welcher in liebender Barmberzigkeit die Sünde und bas aus ihr folgende Übel durch die in ber Renschheit sich vollbringende Erlösung überwindet, jedem, der sie annimmt, die Gemeinschaft mit Gott und barin die sittliche Freiheit, wiedergibt, und in der Menschheit die geschichtliche Entwickelung des Reiches Gottes verwirklicht.

Bollbringt Gott in feiner Weltschöpfung feine Chre, predigen "bie Simmel die Shre Gottes" (Bf. 19, 2), vollbringt er fie auch in ber gerechten Strafe gegen bie Sanbe (2 Mof. 9, 16; Bf. 9, 20. 21; 46, 9-11; 94,1 ff.; 96, 13; 3ef. 34, 1 ff.; 45, 21-24; 59, 16-19; Hef. 25, 1-17; 38, 18—23; 39, 21; Zeph. 2, 9—11), so vollbringt er sie in viel höherem Grabe burch seine Gnade und Barmherzigkeit gegen die Sünder in der Erlösung (1 Tim. 1, 16. 17; Pf. 102, 16. 17; Jes. 48, 9—11). Der bas gange A. und D. T. burchziehenbe Gedanke ber Ehre Gottes unter-Scheibet die geoffenbarte Religion bestimmt von allem Beibenthum; Die Beiben wiffen entweder von ihrer Götter Ehre nichts, weil ihnen ber Gebanke ber Perfönlichkeit noch nicht aufgegangen ist, oder nur von einer dweifelhaften und befleckten; ber geoffenbarte Bott aber als ber perfonlice waltet schlechterbings nur in seiner Ehre und für bieselbe, und bas Inbelwort ber Erlösten: "Herr, bu bift würdig zu nehmen Preis und Thre und Kraft" (Off. 4, 11), ift ber Grundton ber ganzen heil. Schrift; und auch ber Menschensohn, ber Demuthige, "bas Lamm, bas geschlachtet

ift, ift wurdig zu nehmen Kraft, und Reichthum, und Ehre und Breis und Lob" (5, 12. 13). Der Gebante ber gottlichen Liebe gu ben Denichen und ber ber Bollbringung ber gottlichen Berrlichteit, alfo ber Ehre Gottes, burfen nicht getrennt werben. Gottes unendliche Liebe und feine Ehre betunden fich aber barin, baf Gott alle Gunder jum Beil beruft und will, "bag allen Menschen geholfen werbe" (1 Tim. 2, 4; Mt. 18, 14), ein Beiland aller Menschen ift (1 Tim. 4, 10; Tit. 2, 11; 2 Cor. 5, 19, Col. 2, 20; Joh. 1, 29; 1 Joh. 2, 2), bag Gott also seiner erbarmenben Liebe keine andern Schranken fest, ale welche feine heilige Ehre forbert, nämlich, bag er biejenigen ausschließt, welche bie ihnen bargebotene Gnabe freventlich verwerfen. Gott trägt barum langmuthig die Berirrten, um fie zur Bufe zu leiten, ihnen Raum gur Umtehr zu laffen (Befet. 18, 23. 32; 33, 11; Apost. 13, 18; Rom. 1, 14; 3, 25; 10, 21; 1 Tim. 1, 16; 2 Betr. 3, 9; Off. 2, 21); er suchet die Berlornen, um fie wiederzufinden für sein Reich (Luc. 15, 4 ff.), und läßt bem Menschen "Barmbergigkeit widerfahren", indem er ihn rufet auf den Weg des Beile (1 Tim. 1, 13. 16; Jef. 49, 15. 16; 54, 8; Bf. 30, 6; 100, 5). Gottes langmuthig bewahrenbe Gnade ift nicht ein bloges unthätiges Zusehen, sondern ift an fich selbst ein heiliges Thun, ein Hinwirken auf die Erlöfung; Gottes Langmuth harret, aber fie schlummert nicht. Die Zeit aber, in welcher an bie eingelnen Bolter bie Berufung burch bie Prebigt bes Wortes erfolgt, bat fich die göttliche Beisheit zu bestimmen vorbehalten (1 Tim. 1, 6); und auf biefe Bahl ber Beit ber Berufung bezieht fich, mas, außer bem Bufammenhang genommen, ben Schein einer unbedingten Prabestination hat (Röm. 9).

**§. 221.** 

Die von Gott ausgehende Beilsgeschichte ift zunächst die vorbereitende Erziehung ber Menschheit zur Erlösung hin, um die Menschheit für diese empfänglich zu machen und volle Gerechtigkeit an der Sünde wie an dem Wesen der Menschheit zu üben. Diese vorbereitende Erziehung aber trägt einen zweisachen Charakter, indem Gott einerseits die sündliche Menschheit wandeln läßt ihre eigen en Bege, und dieselbe ihren sündlichen Willen vollbringen läßt, damit sie durch die geschichtliche Ersahrung zu vollem Bewußtsein ihres innern Widderspruchs und ihrer Nichtigkeit komme, und indem er andrerseits durch seine besonderen Gnadensührungen, durch eine ausdrückliche geschichtliche Offenbarung seines Willens und der Wahrheit überhaupt eine vorbereitende Zucht und Erziehung aussibt. Die Geschichte der Menschheit geht kraft dieser zweisachen göttlichen Weltregierung aus

einander in eine Geschichte des Beibenthums und eine Geschichte des Bolles Gottes; für jenes bleibt Gott wesentlich der verborgene, und nur in seinen Werken und in dunkler Gewissensahnung macht sich Gott ihm kund; für dieses offenbart er sich in seiner göttlichen Masjestät und führt es in ernster sittlicher Zucht kraft des Gehorsams auf Grund des hoffenden Glaubens bis dahin, wo die Zeit erfüllet war.

Für die Sittenlehre haben wir nur auf diese zweifache Führung turz bingumeifen, nicht fie zu entwideln. Da bie Erlösung eine geschichtliche ift, und von ber Menscheit frei angeeignet werben foll, fo muß biefe ju folder Aneignung geneigt und fabig gemacht, alfo jum Beile bin geichichtlich erzogen werben. Dies geschieht aber baburch, bag ber Mensch einerfeite feine eigene Richtigkeit und Unfahigkeit zum Beil erkennen lernt und andererseits auf Gottes Bilfe vertrauend hofft. In ber Doppelgeichichte bes Beibenthums und bes hebraifchen Bolles brudt fich bie boppelte Befenheit ber fundlichen Menfcheit aus, indem biefe einerfeits, von Gott getrennt, ihre eigenen Wege geht, und andererseits boch auch von Gott gehalten und geführt wird; biefe zwei einander widerfprechenben Seiten treten in zwei verschiebene Gruppen ber Menschheit auseinanber, in beren jeber bie eine Seite entschieben überwiegt; im Beibenthum überwiegt bas Losfein von Gott, Die fündliche Gelbstbestimmung, bei ben Bebraern überwiegt bas Behaltensein von Gott; Gott wird offenbar als Macht über ben ihm wiberftrebenben Menfchen; bie Beiben, fcheinbar frei, follten jum Bewuftfein ihrer Unfreiheit tommen: Die Bebraer, fdeinbar unfrei, follten zum Bewuftfein ber mahren Freiheit tommen. Chriftus ftellt bie zwei Wege ber Menschbeit in bem Gleichnif von bem verlornen Sohn bar (Luc. 15, 11 ff.); ber bas vaterliche Bans verlaffenbe, im wüften Leben bis zur Trabernahrung herabsinkenbe Sohn ift bas Beibenthum, welches burch trube Erfahrung endlich jur Gehnfucht nach bem Baterhause tommen foll; ber treu im vaterlichen Saufe bleibenbe altere Sohn ift bas Boll Gottes, welches aber wie jener in Gefahr ift, ob feiner Erwählung in bochmuthige Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Inbem Gott bie Beiben nach ihrem eigenen Gelufte wandeln läßt (Apoft. 14, 16), verläßt er fie barum boch nicht, benn er hat fich auch ihnen nicht unbezeugt gelaffen (Apoft. 14, 17; Rom. 1, 19 ff.; 2, 14 ff.), und fie haben barum auch bie Möglichkeit, nach einer höheren Erkenntniß zu ftreben und ihrer Berirrung fich bewußt zu werden (Apoft. 17, 27). in Langmuth die in Finsternif bahingehenden Beiden tragend (Apost. 17, 30), will, bag fie einerfeits burd bas ihnen noch gebliebene, obgleich fowache und wefentlich getrübte fittliche und religiöfe Bewußtsein, anderer-

seits burch die Erfahrung ihrer Ohnmacht der Bergeblichkeit ihres Strebens nach Bahrheit und Sicherheit, ber Berruttung ihres Friedens und ihrer Gesamtwelt zu der Sehnsucht nach einer göttlichen Gnadenhilfe gelangen (Jerem. 16, 19), daß fie es thatfachlich an fich erfahren, daß fie, bie fich für weife hielten, zu Narren geworden feien (Apoft. 17, 22 ff; Eph. 2, 12. 17 ff.; 4, 17 ff.; Rom. 1, 21 ff). Um biefe Erfahrung ju machen, mußte bas Beibenthum erft alle bem natürlichen Beifte fich als möglich barbietenden Bege zum Beil verfuchen, jeden ganglich burchlaufen, um beren Richtigkeit inne gn werben; und biefe verschiedenen Aufgaben murben ben verschiedenen, einander geistig ausschließenden Bölkern augetheilt und von ihnen ftufenweise gelöft, und es bedurfte baber einer langen geschichtlichen Entwidelung, ebe bie Beit erfüllet war, wo bie Richtigkeit ber eigenen Wege ben Beiden zu bestimmterem Bewuftsein tam, wo fie, wie im Stepticismus, an fich felbit verzweifelten, wo fie bem unbefannten Gott" einen Altar errichteten (Apoft. 17, 23), wo bas Bort bes Deiben im Traumgefichte bee Baulus: "tomm herüber und hilf uns" (Apoft. 16, 9), ein mahrer Ausbrud bes beibnischen Bewuftseins murbe.

Die Erziehung bes Boltes Gottes zeigt bie unmittelbare und offenbar werbende positive göttliche Leitung ber Menschen zur Borbereitung auf bas Beil. Diefes Bolt, welches von Gott erwählt zu feinem Gigenthum (1 Mos. 12, 2; 2 Mos. 19, 5. 6; 5 Mos. 7, 6—8; 14, 2; 26, 18. 19; 28, 1; Jef. 43, 21 ff.), von ben beibnifchen Boltern und ihrer Gefchichte abgefonbert als ein beiliges Bolt, Die berufenen Rinber bes Reiches Gottes (Mt. 8, 12; Luc. 19, 9), ohne bie natürlichen Bebingungen eines geschichtlichen Bolkslebens allein auf ben frommen Glauben an die bereinftige Erlöfung gegrundet, nicht von innen beraus burch eigne Rraft fich naturlich entwidelnb, fonbern in allen Dingen nur burch Gottes unmittelbare Führung als Bolt bestehend und fich entwickelnd, in bem Gnabenbunbe Gottes mit bem Dienschen (1 Dof. 6, 18 ff.; 15, 1 ff. 18; 17, 4 ff.; Jerem. 31, 32), ein geiftliches, priefterliches Bolt (2 Mof. 19, 6), beffen Berr und Rönig Gott allein (5 Mof. 33, 5; 1 Sam. 8, 7; Jef. 33, 22; 43, 15; 25, 9), beffen Befet bas geoffenbarte Wort Gottes, beffen Führer Die Gottespropheten, die von dem fünftigen Beile und bem Beiland zeugen (Apoft. 3,21. 22. 24; 10, 34; 13, 32 ff.; Rom. 3, 21 ff.; Jerem. 31, 31 ff.; Dan. 9, 24), beffen Befit bie Berheißung ber Erlöfung, beffen Ziel bas Gottesreich für bie gange Menscheit mar, - biefes Bolt wird auch von Chrifto und ben Aposteln ausbrudlich anerfannt als bas auserwählte, als bas Salz und Licht ber Belt, bem bas Gefet und bie Berheifung anvertraut war, von bem burd eine Gottesthat bas Beil ausgehen follte (Joh. 4, 22; Apoft. 2, 39; 7, 2 ff.; 13, 17 ff. 26; Rom. 3, 1 ff.; 9, 45). Auch zum Evangelium ift Ifrael zuerft

berufen; und eben darum ist die Berwerfung dieser Gnade von Seiten eines Theils von Ifrael eine so schwere Sünde (Mt. 10, 5. 6; 15, 24; Apost. 13, 46; 3, 26; Röm. 1, 16; 2, 9—29; 11, 16. 28; vgl. Luc. 14, 16 sch.); Ifrael ist die zur Heiligkeit berusene Wurzel der gesammten Menschheit (Röm. 11, 16—21. 24). Aber es wird auch die sleichliche Auffassung zurückgewiesen, als ob "Abrahams Same" schon durch seine blose leibliche Abstammung Erbe des Reiches Gottes sei; dem Bolke Gottes gestert in Wahrheit nur an, wer Gottes Knecht ist, und Abrahams Same ist in Wahrheit nur, wer Abrahams Glauben in sich hat als eine lebendige Kraft (Joh. 8, 37 sch.); ohne Erfüllung dieser sittlichen Bedingung ist die äußerliche Zugehörigkeit zum Bolke Gottes nur der Grund einer Weberen Schuld.

#### §. 222.

Die alttestamentliche Heilsoffenbarung bereitet die Erlösung baburch vor, daß sie auf Grund des Bewußtseins des einen, unendlichen, persönlichen Gottes den in seinem sittlichen Bewußtsein beirrten Renschen zur Erkenntniß des göttlichen Willens, zur Erkenntniß des Gegensatzes seiner natürlichen Neigungen gegen denselben, also zu sittlicher Selbsterkenntniß und zum Bewußtsein der Erlösungsbedürstigkeit führt, und daß sie, indem Gott in der Forderung des undedingten, zweisellosen Gehorsams gegen das positive, die einzelnen Handlungsweisen genan bestimmende göttliche Geset die Macht des wafürlichen Willens hemmt, die Menschen vor der vollen knechtschaft unter die Sünde bewahrt.

Die alttestamentliche Offenbarung, insbesondere das Geset, wird auch von Christo und den Aposteln ausdrücklich als wahr und göttlich anerkannt, also daß Christus dieselbe wohl zu erfüllen, nicht aber in ihrem Besen aufzuheben gekommen ist (Mt. 5, 17—20; 19, 17 ff.; 15, 4; 22, 31; Luc. 16, 29; 11, 52; Apost. 22, 14; 24, 14; Köm. 2, 17. 18. 20.; 7, 1. 7. 12; Lor. 3, 7. 9); und es ist unzweiselhaft, daß wer das Geset wirklich und wahrhaft, nicht bloß in seinen äußerlichen Bestimmungen, sondern in seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt hätte, auch dadurch gerecht vor Gott geworden wäre (3 Mos. 18, 5; Hes. 20, 11; Köm. 10, 5; Gal. 3, 12), wie ja auch Christus dadurch sich als den Gerechten erwies, daß er das ganze Geset vollfommen und wahrhaft erfüllte; und die Unzulänglichteit des Gesets zum Schaffen des Heils ruht nicht darin, daß es den sittlichen Arsorderungen nicht entspräche, sondern in der noch nicht gebrochene Elndhaftigkeit des Menschen; "wir wissen, daß das Gesetz gut ist, so sein jemand recht brauchet" (1 Tim. 1, 8; Röm. 7, 12). Das alt-

testamentliche Befet ift aber weber einerlei mit bem urfprlinglichen, ibealen, noch mit bem driftlichen Sittengeset; mit jenem nicht, weil es ein Befet ber Bucht gegen bie thatfachliche Macht ber Gunbe ift, mit biefem nicht, weil es noch nicht ben geiftlich wiebergebornen Menfchen als fittliches Subject vor fich hat, und nicht auf folden berechnet ift. Dit teinem von beiben eine, ift es boch mit keinem in Wiberfpruch, fonbern mit beiben in vollem Ginklang. Das altteftamentliche Gefet ift nothwendig härter als das ideale, läßt ben burch die Sünde unfreier gewordenen Menfchen auch feinerfeits weniger frei, zieht bas Bebiet bes Erlaubten enger zusammen, wie es andererfeits noch mancher an fich fündlichen Sitte-noch nicht mit ber gangen Dacht bes Bebotes bemmend entgegentritt, um ber fittlichen Schwäche bes naturlichen Menfchen willen (The gesete). Das alttestamentliche Gefet ift nur vorbereitenber Erzieher ber fittlich Unmundigen jur Empfänglichkeit für bas Beil (naidaywyos, Bal. 3, 24; 4, 3); es enthält also zwar bie wesentlichen Grundgebanten ber mahren Sittlichkeit, aber noch nicht biese selbst in vollendeter Gestalt; es ift nicht ein Befet fur die burch die Erlöfung ichon innerlich frei geworbenen, sondern für die, welche innerlich noch unfrei find, aber frei werben follen, ift "um ber Gunde willen" gegeben (Bal. 3, 19), um ju Chrifto und seinen sittlichen Gedanken hinzuführen (Apost 13, 16 ff.; 17, 2. 3).

Das Gefet foll 1. die fittliche Ertenntnig von Gott und feinem Willen, welche burch bie Gunbe getrubt ift, wieber klaren; es bekundet ben mahren göttlichen Willen, obgleich noch nicht in feiner ganzen Ansbehnung, und amar ben burch die Gunde bedingten, auf beren Uberwinbung berechneten. Darum erscheint es nicht als ein rein innerliches, in bem Bewissen felbst fich rein und vollständig aussprechendes, sondern in ftreng gegenständlicher Gestalt; ber Menich, von Gott entfrembet, foll ben eignen, unlauteren Willen, Die eigne natürliche, fündliche Reigung bon bem gottlichen Willen unterscheiben lernen, foll biefem, auch wo er beffen Zwed und Grund nicht erkennt, mit voller sittlicher Selbstverleugnung fich unterwerfen; und diefem ben Behorfam ber Gelbstverlengnung übenden Zwecke gehören viele Gebote und Berbote an, bie für ben noch unfündlichen Menichen feine Geltung haben wurden; ber Denich foll inne werben, baf bie eigne Ratur etwas anderes fei als ber gottliche Wille, in vielfachem Widerspruch mit diesem stehe. Es foll also auch bie Erkenntnif ber eigenen Gunbe und Gunbhaftigkeit bewirten, und bie ber eigenen Ohnmacht, ben göttlichen Willen gang und rein zu erfüllen; foll ben Menfchen lehren, feinen Begierben zu mißtrauen, fich als aus der Liebe gefallen zu erkennen, foll ihm den gefährlichen Wahn feiner Unschuld benehmen (Rom. 3, 20; 7, 7—13; Gal. 3); und grade

baburch, bag bie vorber mehr unbewußt maltende fündliche Begierbe, bie dage, burch ben nun bestimmt tund werbenden gottlichen Willen aufgestachelt wirb, fich bemfelben mit größerem und bewußtem Eifer zu wibersetzen (Rom. 7, 5. 8. 9. 11; 1 Cor. 15, 56), wird die tiefe Berberbnift bes menfclichen Berzens, welches fo ans bem an fich Guten und Göttlichen fich ben Tod bereitet, recht offenbar, also bak ber Mensch über fich selbst erfcbridt, feinen geiftlichen Tob mahrnehmend (Rom. 7, 10. 11. 13). Das Gefet wird bas Licht, burch welches bie vorber in Dunkelbeit verbullte Gundhaftigleit offen zu Tage tritt. Es wirft alfo auch die Ertenntnig, bag ber Menich ber Erlofung aus Gnaben bedurfe, wedt bie Gebnfucht nach berfelben und weift ben Menfchen fo auf ben Glauben bin (Rom. 7, 24). Der Menich murbe in verberblicher Gicherheit und ohne bas Gefühl ber Erlöfungsbedurftigleit unbewuft in Gunden fortleben, wirde nicht miffen, daß er im geiftlichen Tobe fei, wilrbe alfo bas Wefen ber Gunbe und ihre Frucht nicht erkennen, wenn nicht bas Gefet gefagt batte: "bu follft, ober bu follft nicht."

Das Gefet fcafft eine beilfame Bucht für ben zuchtlos geworbebenen Menfchen, es lehrt ihn ober zwingt ihn, feine natürlichen Begierben m betämpfen (Gal. 3, 23. 24), obgleich es ihm ohne bie geiftliche Biebergeburt nicht gelingt, fie volltommen ju überminden; es bewahrt ihn in biefer äußerlichen, strengen, auf sittlich Unmunbige berechneten Bucht vor tieferem Berfinten in die Anechtschaft ber Gunbe, bewahrt ihm bie Empfanglichfeit fur bie Erlöfung. Inbem es ben Menfchen beugt unter ein bem naturlichen Bergen wiberwartiges und läftiges Joch, welbet burch Furcht feine Lufte im Zaum halt (Rom. 8, 15; Apoft. 15, 10; Gal. 5, 1; 3, 25), brangt es die Übermacht ber Sünde zuruck, also baß ber Menfch, obgleich noch nicht frei, bennoch nicht fich felbst und Gott berliert, fondern, in Gehorsam sich übend, willig wird zum Aufmerken auf bas Bort ber Berheiffung und bes Gnabenrufes. Indem es ben Menfon erschrecken macht vor fich felbst als einem Sünder, und vor Gott als bem Beiligen, verleibet es ihm bie Welt ber Gunde und ihre Luft, benimmt ihm das ungehemmte Wohlgefühl in dem widergöttlichen Leben. De Gefetes Schreden ift eine heilfame Schrante gegen bie Gunbe, und bas Gefet fo ein göttlicher "Zuchtmeifter."

Die alttestamentliche Seileführung war aber nicht eine bloße Gefetzgebung, angesichts beren ber in seiner Gunbe ohnmächtige Mensch grabe in seinem ebleren Streben zur Berzweiflung gebracht worben ware; sonbern wie Gott in ber Berheißung ber fünftigen Erlösung auch bem Glanben an bieselbe ein Felb eröffnete, und die Hoffenden baburch ichon an Christum band (1 Mos. 3, 15; 12, 2 ff.; 15, 6; 18, 18; 22, 18;

26, 4; 49, 10; 5 Mos. 18, 15—19 u. off; Adm. 4, 1—25; Joh. 5, 39), so hat er auch eine vorbereitende Gnadenwirtung des h. Geistes walten lassen (Hiob 32, 8; Ps. 51, 13; Spr. 2, 6), und den aufrichtigen Ifraeliten, in denen "tein Falsch" war (Ps. 32, 2; Ioh. 1, 47), seine Gnadenmuterstützung nicht entzogen, also daß dieselben ein ernstes Streben nach Heiligung, eine "Lust an Gottes Geset" haben (Köm. 7, 22) und eine wirkliche und aufrichtige Frömmigkeit und einen ihr entsprechenden gerechten Wandel haben konnten (1 Mos. 6, 9; 7, 1 [Noah]; 25, 27 [Jakob]; 26, 5 [Abraham]; 1 Kön. 3, 14; 9, 4; 11, 38; 2 Kön. 18, 3; 20, 3; 22, 2; 3es. 38, 3; Ps. 7, 11; 32, 11; 33, 1; 64, 11; Mt. 1, 19; Luc. 1, 6; 2, 25; 23, 50; Hebr. 11, 4), obgleich ihnen das volle Heil noch verschlossen war.

### §. 223.

Als die göttliche Erziehung der Menschheit ihre Bollenbung erreicht, vollbrachte Gott die Erlösung durch das Eintreten des Gottessohnes in die Geschichte, in die Menscheit, also in den Zusammenhang der Sünde und ihres Elendes, also ihrer Strafe, durch das in dem höchsten Leiden gipfelnde menschliche Leben des heiligen Gottessohnes einerseits, und durch die persönliche Lebensgemeinschaft der nach dem Heil verlangenden Sünder mit Christo im liebenden Glauben andrerseits.

Das altteftamentliche Befet ichafft nicht bas Beil, fonbern nur bas fittliche Bewußtfein von bem, was bem Menschen noch fehlt. Bor Chrifto gab es zwar auch ein Beil, und ein bas Beil ausbrudenbes frommes Beilsleben, aber nur auf Grund bes Glaubens an die Berheifung ber tunftigen Erlöfung (Luc. 13, 28; vgl. Rom. 4, 3; Gal. 3, 6), aber bies Seil war eben auf die Hoffnung gestellt, und die mahre Erfüllung bestelben konnte auch für jene Frommen erst durch die Bollbringung der Erlbfung geschehen; Abraham war froh, daß er des Heilandes Tag feben follte, und er fah ihn und freute fich (3oh. 8, 56), und ber fromme Simeon erhob am Ende feines Lebens feine Stimme: "Berr, nun laffeft bu beinen Diener in Frieden fahren, benn meine Augen haben beinen Beiland gesehen" (Luc. 2, 29. 30), und die Frommen in Ifrael nahmen ben tommenben Erlofer freudig auf, auf Grund ihres Glaubens an die Berbeifung (30h. 1, 23. 37; Rom. 4, 3; Gal. 3, 6). Aber an fich, verschieden von biefer hoffnung, ichafft bas Gefet nur bie Ertenntnig ber Gunbe (G. 190), wirtet alfo nicht die Befeligung, fondern die Berbammnig, b. h. es bringt ben Menschen zum Bewuftsein seiner Berbammlichkeit, weil er es nicht wahrhaft erfüllt und in bem unerlöften Ruftande nicht volltommen au et

fallen vermag; benn bie Ertenntnig bes gottlichen Willens ichafft noch nicht bas Bollen und Bollbringen besfelben; und boch fteht, wer es nicht erfallt, unter bem Fluch (5 Dof. 27, 26; Bf. 119, 21; Berem. 11,3; Gal. 3, 10). Das Gefet als ein geiftliches bat als unüberwindbar fich gegenfiber bas fleischliche Wefen bes Menfchen, alfo bag ber Menfch, burch bas Gefet ans bem Gunbenschlummer gewedt und burch bie Berbeifung geftartt, bei ernftem Willen wohl gegen bie Gunbe mit einigem Erfolg anzulämpfen, nicht aber biefelbe vollständig zu überwinden vermag; er will, und tann boch nicht; er haft und verbammt bie Gunbe, und thut fie boch; es ift ein zweifacher Wille in ihm, und bie Gunbe bleibt mit ihrem eigenen Billen bem befferen Willen gegenüber bestehen, und ber Menfc tommt über bie Qual bes inneren Zwiespaltes nicht hinans zum Frieden (Röm. 7, 7—23, wo auch im zweiten Theile, von B. 14. an, nicht von bem wiebergebornen Christen, sonbern von bem ernst ftrebenben Ifraeliten bie Rebe ist, obgleich allerbings vieles bavon auch auf ben innern Rampf bes nach Beiligung ringenben Chriften anwendbar ift; 8,2.3). Diesen innern Biberfpruch schilbert Baulus aus ber eigenen Erfahrung in jener Zeit, wo er als Gesetzeseiserer auftrat; und die sittlice Bebeutung biefes Selbstbekenntniffes erscheint um fo größer, wenn man erwägt, daß Baulus bas Befet mit hochfter Strenge beobachtet hatte, alfo bag er "nach ber Berechtigkeit im Befet unftraflich gewesen" (Bhil. 3, 6; vgl. Apoft. 23, 1). Die ftrenge Beobachtung bes außerlichen Befetes, ober bie Berte bes Befetes heben alfo bie Gunbhaftigteit bes Renichen burchaus nicht auf, brechen nicht bas natürliche Berg, soubern hemmen höchstens ben wilden Ausbruch besselben, bringen aber für den Lieferblidenden die Berberbniß besfelben erft recht zum Bewußtsein; das Berbienft, welches fich alfo ber Menfch burch folche Gefeteserfüllung ohne innere geistliche Wiedergeburt erwirbt, gilt nichts vor Gott, wiegt Schlechterdings nicht die Geltung des Evangeliums auf (Phil. 3, 7 ff.). Das Geset also für sich richtet und verdammt, aber beseliget nicht; es führt wohl zum Evangelium, ist aber nicht dieses selbst (Joh. 5, 45; Apost. 13, 38.39; Röm. 2, 12; 3, 20. 28; 4, 15; 5, 21; 7, 5. 10; 2 Cor. 3, 6. 7. 9; Gal. 2, 16.21; 3,10.11.21.22; Col. 2,14); das Geset erhöhet die Schuld, das Evangelium tilgt sie.

Als die Zeit erfüllet war, als das heibenthum und das Judenthum seine Aufgabe gelöft, fandte Gott seinen Sohn und vollbrachte die Berstellung (Apost. 13, 32 ff.). Die ganze Macht der Sünde hatte sich offensbart, und offenbarte sich in höchstem Maß in dem Widerstande gegen das Erlösungswert. Als das Kind geboren war, ließ herodes die unschulbigen Kinder morben; als Christus sein heilswirken heilend und lehrend

entfaltete, offenbarte fich auch bie gange, volle, bamonische Macht ber Sunde über ben Menichen in ihren grauenvollsten Erscheinungen; als Chriftus fein Mahl ber Liebe feiert und ben Seinen bie Fuge mafcht, geht einer ber fo Beliebten bin, feinen Beiland ju verrathen; als felbft ber heibnische Weltmann feine Schuld an Jesu findet, ruft bas Boll, für welches ber Beiland gefommen: "fein Blut tomme über uns und unfere Rinber." Der menschgeworbene Bottessohn ift ber funblichen Menschheit burchaus ungleichartig, in Wiberspruch mit ihr; und bas Gesamtwesen ber Gunbe, gegen welches er ankampft, wirft fich auf ibn, trifft ihn, ben Liebenden, ale Leiben. Den gangen Widerspruch ber gottwidrigen Menschheit erleidend und tragend, vollbringt Chriftus in bem Berfohnungstode und in feinem Giege über ben Tod burch bie Auferftehung fein Erlösungswert, burchbricht barin ben Bufammenhang ber Sunde ber Menfcheit, beginnt eine neue Geschichte ber Menschheit, inbem die mit ihm burch ben Glauben in Lebensgemeinschaft Getretenen, befreit von ber Ubermacht ber Gunbe, Bergebung ber Gunbe empfangenb. erfüllt von einer neuen, ihnen durch Chriftum mitgetheilten beiligen Lebenstraft, berufen und befähigt find zu einem heiligen Leben in Gott.

### §. 224.

In Christo ist ber Sittlichkeit eine wesentlich neue Grundlagsgegeben. 1. Durch ihn und sein Erlösungswerk wird Gott bene Menschen als ber Liebende in vollendeter Weise kund, der die Ber-Lornen suchet und selig machen will, als der Bersöhnte, der bene seiner Sünde sich bewußten und nach dem Heil verlangenden Wenschen nicht mehr entfremdet ist. In Christo selbst wird Gott dem Wenschen offenbar; er ist als Gottessohn ebenso das vollsommens Ebenbild des Vaters, wie als Menschensohn das vollsommene Urbild der Menscheit; das sittliche Ideal des Menschen ist nicht mehr bloßer Gedanke, ist volle, persönliche Wirklichkeit in der Person Christs

Das Heilsleben geht nicht vom Menschen aus, sondern von Sotswelcher die Liebe ist, und als solche in Christo sich offenbaret (1 30h. 4, 7 st. Eph. 3, 15; 5, 2. 23); er ist der Anfänger und Vollender des Heils; nich der Mensch erwählet Christum, sondern Christus erwählet uns (30h. 15, 16) berufet den Menschen zum Heil durch die Berkündigung seines Worte (Mt. 11, 28; Luc. 13, 34; Köm. 1, 6. 7; 8, 30; 10, 15; 1 Cor. 14, 24—2 Thess. 2, 14; 1 Petr. 1, 15; 2, 9; 3, 9; 5, 10; 2 Petr. 1, 3). Christus inganz allein der Grund alles Heils, alles wahren Lebens, also auch des stittlichen; er ist allein "der Weg und die Wahrheit und das Leben", und

niemand kommt zum Bater, also zum höchsten Gut und Leben, benn burch ihn (Ioh. 14, 6); er ist allein die "Thür" zum Leben, und wer durch ihn eingeht, der wird selig werden (Ioh. 10, 9); und es ist in keinem andern das Heil, und ist auch kein andere Name dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden (Apost. 4, 12); denn durch ihn ist die Bersühnung des Menschen mit Gott und der Frieden mit ihm vollbracht (Apost. 10, 38; Eph. 2, 13 ff.; Col. 1, 20).

Ift alles fittliche Leben ein Streben nach Gottahnlichkeit, fo gewinnt bosselbe einen festeren Grund und einen machtigeren Aufschwung, wenn biefes fittliche Ibeal nicht mehr als bloger Gebante vor ber Seele ichwebt, fonbern eine lebenbige, thatfachliche Birklichkeit ift. Der Menich gewinnt jo bie Zuverficht, daß er nicht einem trügerischen ober unerreichbaren Bebantenbilbe nachjagt, bag bas Sittliche in feiner Bollenbung volle Birtlickeit und Bahrheit ift, daß auch er es erreichen tann, wenn er biefem minen und volltommenen Borbilbe in treuer Liebe fich anfchließt. Renfchenfohn ift diefes fittliche Urbild, ift es in voller, geschichtlicher Birklichkeit, und bes Chriften Aufgabe ift es nun, "gefinnt zu fein, wie Befus Christus auch war" (Phil. 2, 5). Das sittliche Ziel ift nicht mehr eine bloße Frage, es hat seine Antwort in der Geschichte selbst gefunben; es steht ba für ben Glauben zum Schauen und zur Erbauung ber eignen Sittlichkeit. Darin, daß ber Chrift in feinem fittlichen Streben an vollkommenes Borbild hat, überragt die christliche Sittlichkeit alle heidnische, bie immer nur felbsterbachten Gebankenbildern nachjagt, und barum msicher und zweifelnd in der Irre geht. Der "ewige Abgrund", den Shiller zwischen bem Ibeal und bem Leben finbet, fullt fich für ben Griften nicht burch "Fliehen aus ber Sinne Schranken in die Freiheit ber Bebanten", für ibn ift er ichon gefüllt; und obgleich "tein Erschaffener bies Ziel erflogen", fo hat es boch ein Menfchenfohn erflogen, bas Beal vollbracht und ift es felbst.

Es ist nicht bloß ber in Christo sich offenbarende Gottessohn, ber was als heiliges Borbild, als das reine Abbild Gottes erscheint, es ist bor allem ber heilige Menschensohn, ber in allem uns gleich geworben ift, außer ber Sünde; und er ist dieses Urbild nicht bloß für den Renschen an sich, abgesehen von der Sünde, — in dieser Beziehung haben wir es schon betrachtet (§. 74), — sondern auch für uns, die wir in der Welt der Sünde leben, vor allem in seinem leidenden Gehorsam, in seiner Geduld, in seinem Muth, in allen Ansechtungen von Seiten der sündlichen Welt (Mt. 4, 1 ff.; Phil. 2, 6; 1 Petr. 2, 21; Hebr. 5, 8; 12, 2). Ehristes kann allerdings, da er eine bestimmte einzelne Persönlichkeit ist, nicht unmittelbar alle Einzelheiten des sittlichen Lebens an sich ausweisen,

nicht für alle einzelnen Fälle unmittelbares Borbild fein, wie er andrerfeits als Gottessohn auch nothwendig Lebenserscheinungen aufweisen muß, welche bem Chriften nicht an fich schon sittliche Forberung fein konnen. Alles, was zu einem befonderen zeitlichen Lebensberufe und zu der befonberen Bolts- und Standeseigenthumlichkeit gebort, hat an Chrifto nicht ein unmittelbares Borbild, fo wenig wie Jesu außerliche, ber Boltseigenthumlichkeit angehörige Lebensweise, Rleidung u. bgl., ein folches unmittelbares Borbild ift. Chriftus war nicht Gatte, nicht Bater, nicht Bertreter eines bestimmten zeitlichen Berufes; in allen folchen Beziehungen ift Christus zwar bem zu Grunde liegenden Wefen nach, aber nicht ber bestimmten Erscheinung nach unser fittliches Urbild. Ja felbst in feinem Sohnesverhältniß zu seiner menschlichen Mutter ift manches, was nicht so ohne weiteres ein Borbild sein tann; traft seiner Burbe als Gottessohn mußte fich sein menschliches Rindesverhältniß in einer von bem Berhältniß ber andern Menschen fehr abweichenden Beife gestalten. war auch Jesus seinen Eltern unterthan (Luc. 2, 51), und bekundete auch später bobe Liebe und Sorgfalt für feine Mutter (3ob. 19, 26. 27); aber es find auch Buge in biefem Bilbe, beren unmittelbare Rachahmung für einen Chriftenmenschen nicht zuläffig ift, fo bas Benehmen bes Rnaben im Tempel (Luc. 2, 42 ff.), die Burudweifung ber voreiligen Mahnung Marias zu Kana (Joh. 2, 4), die spätere Zurudstellung ber Mutter gegen bie Gemeinde ber Gläubigen (Luc. 8, 20. 21); Chriftus stellt ba überall feinen Erlöserberuf über ben Sohnesberuf, und Maria mußte es inne werben, bag Jesus nicht blog ihr Sohn, bag er Gottes Sohn fei, ju einer höheren Liebe als ber zu einer menschlichen Mutter berufen, und bas Mutterherz ber Schmerzensreichen mußte, noch ehe "bas Schwert ihr burch bie Seele" brang, ben mutterlichen Schmerz erfahren, bag ber Sohn nicht bloß und nicht vorzugsweise ihr angehöre. War Christus nur ein Menfchensohn, fo war fein Berhalten zu feiner Mutter tabelhaft, und ber rationalistische Christus mare hierin, wie auch in anderer Beziehung, durchaus tein sittliches Ideal. Es ift bas Wefen bes Gottessohnes, welches hier, wie in andern Buntten, bas menschliche Borbild Chrifti etwas abanbert; alles was an Chrifto firchenstiftenb, also erlofend ift, bas ift nicht unmittelbares Borbild menfchlicher Sittlichfeit, benn ber Menfch tann nur bas Beil aufnehmen, verbreiten, aber nicht schaffen und gründen.

§. 225.

2. Chriftus gibt bem burch ben Glauben und bie Sacramente mit ibm vereinigten Menfchen in ber Mitheilung bes beil. Geiftes

bie volle innere Lebensgemeinschaft mit Gott und baburch eine neue und höhere sittliche Lebenstraft, in welcher ber Mensch bie in ihm noch wohnenbe Sunbe überwinden und den göttlichen Willen vollsbringen kann.

Bie Gott bem erften Menschen seinen "Dbem" mittheilte, b. h. bie geiftige Lebenstraft als unmittelbar von ihm ausgebend, und barin bas gottverwandte Befen bes Menfchen feste, von welchem Baulus fagt: "wir find feines Geschlechtes" (Apost. 17, 28), so theilt Gott bem buffertigen Gunber feinen b. Beift als bie Rraft eines neuen, beiligen Lebens. mit, welche nicht aus bem Menschen, fonbern aus Gott ift. Er wedt junachft burch eine vorbereitenbe Gnabenwirkung in bem Bergen bes Menschen, bem er fein Wort verfündigen läßt, Die Sehnsucht nach bem Leben und die Fähigkeit, dieses fein Wort aufzunehmen, zu erkennen und baran ju glauben, die ihn also erweckt und erleuchtet, und zu der Aneignung ber Bahrheit bie Kraft verleiht, ihn hingiehet zu bem Sohne und feiner Erlöfung (Jef. 55, 10. 11; Jerem. 23, 29; Mt. 16, 17; Joh. 6, 44; Apoft. 16, 14; 1 Cor. 1, 4 ff.; 2, 4. 5; 2 Theff. 3, 1; Bebr. 4, 12. 13). Wer aber fein Wort angenommen hat und fein geworben, mit bem bleibet er in fteter Lebensgemeinschaft; er läßt uns nicht Baifen, sondern tommt ju une, und macht mit bem Bater, mit bem er eine ift, Wohnung bei uns (Joh. 14, 18. 23) und ift bei uns alle Tage bis an ber Welt Ende (Mt. 28, 20). Der Menich bleibet in ihm und Er in ihm (3ob. 6, 54-57). Chriftus ift nicht blog unfer Lehrer und Führer und Borbild, er ift uns auch "eine göttliche Kraft" (1 Cor. 1, 24); er ist der Weinstock, wir find die Reben, die aus ihm Lebensfülle haben (Joh. 15, 1 ff), und ohne ihn konnen wir nichts thun (15, 5), aber mit ihm alles. Was Christus für uns sterbend vollbracht, befähigt uns, für ihn zu leben; Christi Tod ift unserer Sunde, unsers Tobes Tod; in ber Lebensgemeinschaft mit Chrifto lebt ber Menich burch ibn für Gott, ftirbt burch ihn und mit ihm ber Sande (Rom. 6, 3—7); mit Christo sterben heißt mit Christo leben; ber Auferstandene ift unfere Lebens Kraft und Burgichaft (Rom. 6,8—11). "Gott ist es, ber in uns wirket bas Wollen und bas Boll= bringen" (Phil. 2, 13), da das Heilsleben, die wahre Sittlichkeit, nur durch leine Gnabenwirkung möglich wird (Mt. 19, 26); alles Heil für ben Meniden und in bem Menfchen geht aus von Gott, und wird von Gott im Menschen gewirkt (Eph. 1, 6. 11. 17—23; 2, 1. 5. 6; Col. 2, 13); nicht als th ber Mensch ein schlechthin unselbständiges, paffives Organ des allein wirtenben göttlichen Billens mare, fonbern in bem Denfchen, ber von ber Sanbe jum Beil fich wendet, ift nichts Gutes, was nicht unter ber

Wirksamkeit ber göttlichen Gnabe stände, was nicht seinen ersten Ursprung und seine Anregung und die Kraft seiner weiteren Entwicklung von Gott hätte; Gott will und wirket nicht unmittelbar und unwiderstehlich in uns, sondern wirket in unserem Willen, indem er denselben erweckt, kräftiget, heiliget; er schafft die Möglichkeit und die Kraft des guten Wollens in uns, macht den durch die Sünde gebundenen Willen wieder frei zum Wollen des Guten; so viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Kraft, Gottes Kinder zu werden (Joh. 1, 12). Der h. Geist aber wirket nicht bloß zeitweise in dem Menschen, nicht bloß in einzelnen Lebenspunkten, sondern er "wohnt" in des Menschen Herzen, ist eine ihm zu bleibendem Bestig verliehene neue Lebenskraft, die den in der Treue bleibenden nie verläßt (Röm. 8, 9—11. 26)

**§. 226.** 

3. Durch Shriftum hat Gott in höherer Beise als im A. T. seinen heiligen Willen als sittliches Gesetz geoffenbart, indem bas Gesetz ber Zucht in ein Gesetz ber freien Liebe verwandelt, aus einem nur äußerlich gebotenen zu einem in dem Herzen der geistlich Wiederzgebornen selbst wohnenden wird. Christus ist wahrhafter und vollsommener Gesetzeber, indem er theils das alttestamentliche Gesetz zu seiner vollen Bedeutung verklärt, bessen bloß vorbereitenden Charakter abstreift und seinen sittlichen Inhalt zu vollster Geltung bringt, theils in seiner eigenen Persönlichkeit und in seinem Gesammtleben das vollkommene Borbild der reinen Sittlichseit gibt, und das bloße Gehorchen gegen ein Gebot in eine liebende Nachfolge Christi erhebt, theils indem er in der im Herzen der Gläubigen erweckten Liebe den lebendigen Quell alles Sittlichen erweckt, also daß das Gesetz eins wird mit dem innersten und eigensten Wesen des geistlichen Menschen selbst, und dadurch zu einem Gesetze der Freiheit wird.

Im A. T. ist der Gesetzgebende auch der Liebende, im R. T. ist der Liebende auch der Gesetzgebende; das ist das eigentliche Berhältniß beider Gesetzgebungen. Das Evangelium predigt wohl den Glauben, und nicht das Gesetz im alttestamentlichen Sinne; deunoch aber enthält das Christenthum wirklich auch eine sittliche Gesetzgebung, und im Bergleich mit der alttestamentlichen die höhere. Christus ist auch Gesetzgeber (Jes. 42, 4); von "Geboten Christi" und von Geboten Gottes für die Christen, vertändigt durch Christum und die Apostel, und von Gehorsam gegen sie ist oft die Rede (Mt. 7,21; 12,50; 30h. 7, 17; 14, 15. 21. 23; 15, 10. 12. 14. 17; Röm. 15, 18; 1 Cor. 9, 21; 14, 37; 2 Cor. 10, 5. 6; 1 Tim. 1, 18; 6, 14; 1 Joh. 2, 3. 4. 7. 8; 3, 22—24; 4, 21; 5, 2. 3; 2 Joh. 4—6; Hebr. 5, 9;

3ac. 2, 8; 2 Betr. 3, 2; Off. 22, 14; vgl. Mt. 11, 28-30). Beftätigt Chris ftus einerseits ausdrudlich die Göttlichkeit und Bahrheit ber altteftamentlichen Gefetgebung (G. 189), fo ift bas Gefet Chrifti boch nicht mit berfelben einerlei, und jene gilt nicht in allen ihren besonderen Bestimmungen auch folechthin fur ben Chriften, weil mit ber Erfullung ber Berbeiffung and bie Borbereitung übergeht in bie Birklichkeit; und inbem für ben Chriften einige ber nur bie Borbereitung auf bie Erlofung bezwedenben Bestimmungen ihre Bebeutung verlieren, vertieft fich ihm ber fittliche Behalt ber altteftamentlichen Befetgebung gu gebiegener Babrbeit, und Chriftus weift auf biefe tiefergebente Bebeutung berfelben ansbrudlich bin, und ertennt fie in biefem Sinne als bie feinige an (Mt. 5, 21 ff., wo fdwerlich eine bloge Burudweifung falfcher pharifaifcher Auslegung bee Mofaifchen Gefetes anzunehmen ift, fonbern eine wefentliche Bertiefung und Berklärung und weitere Entwidelung besfelben; Chriftus ftellt nicht fich ben Pharifaern, fontern bas ftart betonte eyw de Leyw Dem egesy rois agraiois wahrscheinlich zu ben Alten, nämlich von. Mofes], ftellt alfo bie driftliche Befetgebung ber altteftamentlichen gegen-Aber, im Sinne einer geistigen Entfaltung und Ergangung berfelben, womit freilich auch zugleich bie pharifäischen Entstellungen abgewiesen wer-Den); und in gleichem Sinne wird bie driftliche Befetgebung als Bemab-Tung und Bollenbung ber alttestamentlichen erklärt (Rom. 3, 31; 8, 4) und jene verhalt fich zu diefer wie bie Birklichkeit zu ihrem Schatten (Col. 2, 16. 17; Bebr. 10, 1; 8, 5); und eben barum tann man auch wieber fagen, bag bas alttestamentliche Gefet, wie es in bem neuen bewahrt ift, auch in bemfelben aufgehoben ift (Bebr. 7, 18, 19). Chriftus, welcher felbft bas Gefet volltommen erfüllt, und ben Menfchen burch feine Er-Ibfung innerlich wieber frei gemacht hat von bem Joch ber Gunbe, hat ibu and frei gemacht von bem Joche bes Gefetes, b. h. hat ihn fittlich mundig gemacht, bag er ohne ben brobenben Buchtmeister bes bie fitts liche Freiheit beengenden außerlichen Gefetes bas fittliche Leben, ale ben freien Erguß bes Glaubens und ber Liebe entwidelt (Rom. 6, 14. 15; 7,4-7; 8,1.2; Gal. 5, 1). "In Chrifto gilt weber Befchneibung noch Borhaut", b. h. nicht bie äußerliche Form ber Gesetzeserfüllung, "sondern allein ber Glaube, ber in ber Liebe thatig ift" (Gal. 5, 6). Infofern bas altteftamentliche Befet über bas rein fittliche Befet hinaus noch beftimmte, bie Erziehung zur Erlöfung bin bezwedenbe Borfdriften über außerliches Thun gibt, also besonders als Ceremonialgefet, ift es burch Chriftum für die Chris ften aufgehoben (Apoft. 15, 10; 1 Cor. 7, 19; Gal. 2, 4. 16. ff.; 3, 25; 4, 5 ff.; 5,6; Eph. 2, 15; Col. 1, 11. 16). Daher trug die Apostelversammlung (Apost. 16) tein Bebenten, ben Beibenchriften bie Beschneibung und bas übrige

Ritualgesetz zu erlassen (vgl. 21, 25; Gal. 2, 3); und Paulus, welcher selbst noch bas jübische Gesetz streng beobachtete (Apost. 18, 18; 16, 3), erklärt es für Unglauben und für Berachtung ber Gnade, die Beschneidung und ähnliche Bestimmungen für die Christen als nothwendige Heilsbedingung zu fordern (1 Cor. 7, 18—20; 9, 21; Gal. 5, 2. 3; vgl. Phil. 3, 3; 1 Tim. 4, 3—5); und die christliche Kirche setzte demgemäß sehr früh schon die Sonntagsseier an die Stelle der Sabbathseier. Die peinliche Angstlichteit der Jerusalemer Gemeinde in der Beobachtung der äußerlichen Gesetzessormen (Apost. 21, 20 ff.), welche später einige Judenchristen auf ebionitische Abwege führte, wurde von den eigentlichen Judenaposteln ebenso wie von Paulus zwar geschont und berückstiget (Apost. 16, 3; 21, 17 ff.; 1 Cor. 7, 18; 8, 7; 10, 27), aber nicht gebilligt und bestärkt (vgl. Apost. 21, 20).

Im Chriftenthume tommt bie altteftamentliche Beileführung zu ihrem Biel; Gott führt burch bas Gefet jum Evangelium, verklart burch bas Evangelium bas Gefet (Rom. 3, 31; 4,1 ff.); Chriftus ift bas Biel und Ende des Befetes (relos im Doppelfinn), naur Berechtigfeit einem jeben, ber ba glaubt" (Röm. 10,4), b. b. ber mabre Weg ber Gerechtigkeit ift nicht bas Befet, benn niemand erfüllt es, fonbern ber Glaube an Chriftum; zu biefem hinzuführen ift bes alten Gefetes Aufgabe, in ibm hat es fie erfüllt, indem Chriftus, ber allein bas Gefet volltommen erfullte, Die Berechtigkeit eröffnete, Die aus Gnaben bem Glauben ju theil wird, um aus bem Glauben bie mahre Gerechtigkeit zu üben. Der Chrift ift zwar nicht mehr unter bem Joche bes Befetes, fondern fteht unter ber Gnade, wohl aber hat er in dem Evangelium auch ben wahren, fittlichen Inhalt bee Befetes mitempfangen, in bem "neuen Beifte", bem die Gotteskindschaft wirkenden und bewahrenden beiligen Geifte (Rom. 7, 6). Andrerfeits ift in ben Berheifungen bes alten Bundes gugleich auch bas Evangelium bem Reime noch icon mitenthalten, und befihalb ift bas Evangelium auch nach biefer Seite eine Erfüllung bes alttestamentlichen Befetes im weiteren Sinne besfelben.

Des christlichen Gesetzes Erfüllung ist die Nachfolge Christi (S. 195, u. I, 370). Die christliche Sittlichkeit hat also nicht etwas schlechthin Neues zu schaffen, sondern der Mensch soll sich selbst an die schon in Christo erschienene sittliche Wirklichkeit hinanbilden; es heißt da nicht mehr: "du sollst erfüllen alle Worte dieses Gesetzes", sondern: "du sollst wandeln, gleichwie Christus gewandelt hat" (1 30h. 2, 6); ja mehr noch: "euer jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war" (Phil. 2, 4); ein Beispiel hat er uns gegeben, auf daß wir thun, wie er uns gethan hat (30h. 13, 15); von ihm sollen wir lernen, benn er ist mild und von Herzen demüthig (Mt. 11, 29), sollen ähnlich werden dem Bilde Christis

(Köm. 8, 29; 1 Joh. 3, 2), und barin "Gottes Nachahmer" werden (Eph. 5, 1; 1 Peff. 1, 6; 1 Joh. 1, 7; vgl. Mt. 5, 28; Luc. 6, 36), erneuert werden "nach dem Ebenbilde beß, der uns geschaffen hat" (Col. 3, 10; Eph. 4, 24; 2 Petr. 1,4). In dieser Rachsolge "ziehet" der Mensch "Christum an" (Köm. 13, 14), ift in engster Gemeinschaft mit ihm, also daß sein ganzes Leben ein Bild bes in ihm wohnenden Christus ist. Ehristus ist unser Borbild in Wirtlickeit nur dann, wenn er zugleich in uns ist und wirket, wenn wir von seinem Geiste erfüllt sind; nie ist er ein rein äußerliches, uns bloß gegemiberstehendes Borbild; wir lönnen ihm nur dann ähnlich werden und im Lichte wandeln, wenn wir in ihm, dem wahren Licht und Leben selbst sind, leben und weben. "Das Geset" als ein rein gegenständliches "ist duch Mosen gegeben; die Gnade und Wahrheit," die volle persönliche Birklichkeit der göttlichen Gnade und ber göttlichen Wahrheit selbst "ist duch Jesum Christum geworden," in seiner Person selbst gegeben, und seine Nachsolge gibt sie den treuen Jüngern (Joh. 1, 17).

In dieser auf lebendiger Lebensgemeinschaft mit dem Erlöser rubenben Rachfolge Christi liegt auch die bas alttestamentliche Gesetz weit überragende Freiheit bes Chriften in bem Gefet. Ift alle Nachfolge Chrifti in ber Liebe ju ihm begriffen, ift bie Liebe "bes Gefepes Erfüllung", mb bie Liebe ju Chrifto bie Erfüllung des driftlichen Gefetes, fo ift diese Liebe selbst Gesetz, und das äußerliche Gesetz ist zu einem inverlichen, bas fremde zu einem eignen und barum freien geworden, ift freies, perfonliches Eigenthum, also daß nicht mehr von einem Joche des Gefetes, von einem widerwilligen, stummen Gehorsam gegen einen fremben Buchstaben die Rebe fein tann, fonbern von einem freien und frifchen Hun aus der freudigen Liebe heraus (Röm. 7, 6; 10,8; 2 Cor. 3, 3; 1 Theff. 4, 9; Sebr. 8, 10; 10, 16; Jerem. 31, 33). Sier eint sich Freiheit und Gehorsam; das Herz sagt zu Gottes Gebot mit Freudigkeit Ja und Amen, benn bieses ift in ber Liebe und in bem heiligen Beifte ber Liebe und des Glaubens seine eigene innerliche Lebenstraft geworden, sein eigenes Gefet, als ein "Gefet bes Beiftes bes Lebens" (Rom. 8, 2), b. b. bes lebenschaffenden Beistes. Dies ist ber Gegensat bes "Gesetes bes Buchflabens und bes Gefetes bes Geiftes" (Rom. 7, 6); "ber Buchstabe tobtet, aber ber Geift macht lebendig" (2 Cor. 3, 6—8); das ist nicht ber naturlice, fündliche Geift, wie ber Unglaube mahnt, ber bies Wort lügenhaft bettehrt, sonbern ber aus bem beiligen Beift wiedergeborne Beift; benn nur, wer ben Geist empfangen hat, aus welchem bas Gefet ist, hat auch bie Kraft, es zu erfüllen, und hat in diesem Geiste das Leben, weil er die Liebe hat. Das Geset bes Glaubens Inechtet nicht, sondern befreit; frei bom Joche bes Gefetzes kann nur sein, wen der Sohn frei macht (Joh.

8, 36); wer fich aber felbft frei macht, ift unter bie Gunbe getnechtet. Dem Rnechte ber Gunbe ift bas Befet von Rechteswegen ein Rnechtesjoch, um ihn zur mahren Freiheit zu erziehen; Chrifti Gebote aber "find nicht schwer" bem ihn Liebenden (1 Joh. 5, 3); fein "Joch ift fanft und feine Laft ift leicht" (Dt. 11, 30); ber "Gehorfam bes Glaubens" (Rom. 1, 5) ift nicht mehr ein inechtischer. "Richt mehr nenne ich ench Rnechte", fpricht Chriftus (Joh. 15, 15), "benn ber Rnecht weiß nicht, was fein herr thut", es ift ein ihm fremdes, nicht auch von ihm felbst frei und freudig ermähltes Wert; "euch habe ich vielmehr Freunde genannt, benn alles, was ich gehört habe von meinem Bater, habe ich euch tund gemacht", die Ertenntnig und die Liebe Gottes habe ich in euere Bergen gepflanzt, und biese machen euch frei; Gottes Wille ift auch ber eurige geworden; benn "fo euch ber Sohn frei macht, feib ihr recht frei." Bie Baulus fpricht baber jeber Chrift: "ich bin burch bas Gefet bem Gefet geftorben", bin burch bas Gefet gur Ergreifung ber Gnabe in Chrifto geführt, "auf bag ich Gott lebe", mit ihm burch Chrifto aufe engfte verbunden, in feiner Liebe lebend, in feiner Rraft handelnd; "ich lebe aber, nicht mehr ich, fondern Chriftus lebet in mir", vom Beifte Chrifti erfullt, erleuchtet, geheiligt und gefraftigt, lebe ich meine Liebe, und meine Liebe zu Chrifto ift mir ein beiliges, von felbft ein beiliges Leben ichaffendes Gefet (Gal. 2, 19. 20). In Diefer Innerlichkeit, in Diefer liebenben, perfonlichen Aneignung bes gottlichen Willens in bem Beifte Gottes ift bas Gefet ein neues geworden (Rom. 7, 6), ein Gefet ber Freiheit (Gal. 5, 1. 13. 18; 2, 4; 3, 25; Rom. 8, 2; 1 Cor. 9, 1. 18. 19. 21; Jac. 1, 25; 2, 12); benn "wo ber Beift bes herrn ift, ba ift Freiheit" (2 Cor. 3, 17). Durch bie Befreiung von ber Anechtschaft ber Gunbe ift bie freie Berfonlichkeit, ber "individuelle Factor" (§. 82) wieder zur wahren Beltung gelangt; "bem Berechten ift fein Befet gegeben, fonbern ben Ungerechten und Ungehorfamen" (1 Tim. 1, 9); jener hat in feiner "Gerechtigfeit," in feiner geheiligten Liebe felbft bas Befet; "bem Reinen ift alles rein" (Tit. 1, 15); aber rein ift nicht ber Mensch von Ratur, fonbern allein durch ben h. Geift in der Lebensgemeinschaft mit Chrifto. Das fittliche Bewußtsein bes Chriften, bas driftliche Gewiffen, hat wieder die Wahrheit, ist nicht-mehr durch die Gunde beirrt; das Gefet ift wieder in bas eigne Berg gefchrieben; im Glauben treu, in ber Bahrheit fest, vermag bas driftliche Bewiffen wieder in freier, eigner Aberzeugung bas Gute und Bofe zu unterscheiben und zwischen beiben ju richten (2 Cor. 4, 2; 5, 11), aber nur, infofern es die Gunde in fich überwunden, aus einem fleischlichen ein geiftliches geworben ift, bas "Wort Gottes, welches ift ein Richter ber Gebanten und Sinne bes Bergens" (Bebr. 4, 12), in sich hat lebendig werden laffen.

Bahrend alfo bie altteftamentliche Gefetgebung überwiegend befonbere, bie einzelnen Banblungeweifen genan bestimmenbe Borfdriften gibt, gibt bas R. T. mehr allgemeine fittliche Grunbfage, und ftellt als höchsten Grundsat die lautere Liebe zu Gott, und als baraus folgend bie Liebe zu bem Rachsten auf, alfo bag bie rechte, auf bem Glauben ruhende und im Glauben lebende Liebe "des Gesetzes Erfüllung" ist (Mt. 22, 36—40 u. || , nach 5 Mof. 6, 5 und 3 Mof. 19, 18; Abm. 13, 10; 1 Tim. 1, 5; 1 Cor. 13, 4 ff.; Gal. 5, 14; Col. 3, 14; Joh. 15, 10. 12; 13, 34; 14, 15. 21. 23; 1 3oh. 3, 11. 14. 23; 2, 10; 4, 7; Jac. 2, 8). Rraft biefer Freiheit ift ber Chrift an bestimmte aukerliche Gesetesvorschriften weniger unbedingt gebunden, bas Gebiet bes Erlaubten wird für ihn grofer, bie Liebe enticheibet felbständig in bem einzelnen Falle. Gin Beifpiel gibt bas Sabbathgefet, welches burch bie Liebespflicht, bes Nächsten Bobl an retten, über ben Buchstaben erhoben wird (Luc. 6, 9 ff.; Mt. 12, 11. 12.; Joh. 7, 22 ff); ebenfo bie Reinigungs- und Speifegefete, bie, junachft für die fittlich Unmundigen geltend, für die höhere Freiheit ber Christen nicht mehr Schrante sind (Mt. 15, 10 ff.; Luc. 11, 39 ff.; Col. 2, 16. 20 ff), und mit scharfer Ruge erklärt sich Christus gegen die unerträglich laftenben Satungen ber judifchen Gefeteelehre (Dt. 23, 4 ||). Beachtenswerth ift es, baf im R. T. bie Form bes ansbrudlichen Gebotes oft felbst ba gmudtritt, wo es fich um wirkliche fittliche Pflichten hanbelt; inbem Ban-Ins die Corinther auffordert, die Wohlthätigkeit der makedonischen Christen nachzuahmen, erklärt er ausbrücklich, daß er dies nicht als Gebot, fondern als Rath fage (2 Cor. 8, 8—10); alle Wohlthat nämlich hat ihren fittlichen Werth nur in ber freien Liebe, und wo fie aus blogem gefet-Tiden Gehorfam gefchieht, ift fie werthlos; und bei Philemon fest Bau-Ins in einem ähnlichen Fall bas Ermahnen ausbrudlich an bie Stelle des Gebietens (Philem. 8. 9. 14); und die freiwillige Liebe, das Bollbringen des Guten aus eigenem freien Herzenstriebe wird ausbrücklich boher gestellt als ber bloße Behorfam gegen bas positive Gebot (2 Cor. 8, 17; 9, 5-7).

Diese Freiheit eines Christenmenschen hat allerbings für ben sittlich Ungereiften ihre Gesahren, und kann arg gemisbraucht werden, wenn ber Mensch seine sündliche Begier an die Stelle des christlichen, geheiligten Gewissens setzt; "ihr seid," sagt der Apostel, "zur Freiheit berufen, jedoch daß ihr durch die Freiheit dem Fleisch nicht Anreiz gebet," die natürlichen Begierden nicht lasbindet (Gal. 5, 13); darum "selig der, welcher nicht sich selbst verurtheilt in dem, was er billiget (Röm. 14, 22 n. d. Grundstet); und die Apostel warnen wiederholt vor solchem Missbrauch (Röm. 6, 15; 1 Cor. 6, 12; 8, 9; 9, 18; 10, 23). Die christliche Freiheit ist nur

bann eine mahre, wenn fie aus bem Glauben tommt, auf ber mahren geiftlichen Wiedergeburt ruht, also zugleich bie volltommene liebende Unterwerfung unter ben göttlichen Billen ift; fie ift nicht Befetlofigfeit, nicht eine Zügellofigkeit bes natürlichen Menschen, am wenigsten aber eine Anechtschaft unter die fündlichen Lüste (1 Cor. 6, 10), denn wo der h. Geift waltet, da werden die unheiligen Lüfte des Fleisches überwunden (Gal. 5, 16), und die "welche Christo angehören," forschen sorgfältig, "welches da sei der Gotteswille, also das Gute, das Wohlgefällige und das Bollkommene" (Rom. 12, 2), und "treuzigen ihr Fleisch, famt ben Luften und Begierben" (Gal. 5, 24); "unser alter Mensch" ist "mit ihm getreuzigt, auf bag der Leib der Sunde aufhöre, damit wir hinfort der Sunde nicht bienen" (Rom. 6, 6; Gal. 2, 19). Richt, wer noch unter ber Herrschaft bes Fleisches, sondern wer unter der Herrschaft des h. Geistes steht kraft ber wahren und treu festgehaltenen perfonlichen Lebensgemeinschaft mit Christo und burch ihn mit Gott, ber allein fteht nicht mehr unter bem Buchtmeister; nur Gottes und nicht ber Belt Rinder find die Freien, und nur "welche ber Beift Gottes treibet, die find Gottes Rinber" (Rom. 8, 14); und welche "die Frucht des Geistes" bringen, "wider solche ist das Gefet nicht," an benen hat bas verbammenbe Gefet tein Recht (Gal. 5, 23); über wen aber das "Fleisch" noch herrscht, der steht unter dem Gesetze bes Joches, nicht unter bem ber Freiheit und ber Gnabe (Rom. 6, 14); Die Freiheit des Chriften hat also fehr bestimmte Bedingungen und Schranten, fowohl in Beziehung auf bie eigne boje Luft, die nicht geweckt und genährt werben barf (1 Cor. 6, 12. 13; Gal. 5, 17); als auch in Beziehung auf ben Nächsten, ber in feinem schwachen Bewissen nicht geargert, in seiner fündlichen Begier nicht erregt werben barf; hiervon werben wir später reben.

## §. 227.

In dem Worte Gottes und Christi Borbilde einerseits, und in dem sittlichen Gewissen des durch den h. Geist geistlich wiedergebornen Ehristen andererseits ist für die christliche Sittlichkeit ein wirkliches und wahres Gesetz gegeben, obzleich dasselbe nicht für alle einzelnen Fälle in bestimmt gestalteten Geboten ausgedrückt ist; und bieses Gesetz bezieht sich nicht bloß auf die änßerliche Handlung, sondern zuerst und überwiegend auf die innerliche Quelle derselben, auf die Gesinnung, auf die Liebe zu Gott und allem von Gott Gesliebten. Die durch das Wort und das Gewissen begründete Sichers heit des Gesess wird noch erhöht durch das sittliche Bewustsein

ber driftlichen Gemeinschaft, insofern biese als bem Geiste Christitreu sich erweist; und es ist also weber ein Bedürsniß, noch ein bezründetes Recht vorhanden, besondere göttliche Offenbarungen über das Sittliche für die einzelnen sittlichen Fälle zu erwarten, zu fordern oder zu veranlassen. Dagegen hat die Kirche das Recht, die allgemeinen Grundsätze des christlichen Gesetzes durch Anwendung auf besondere Berhältnisse in besonderen Gestaltungen zu entwickeln, und eine kirchlich-sittliche Gesetzgebung zu gestalten, welche, wie die kirchliche Glaubenslehre, nicht an sich, sondern nur in ihrer Übereinstimmung mit der h. Schrift Geltung hat.

Benn ichon bas alttestamentliche Gefet nicht bloß auf die auferlichen Handlungen, fondern auch und grundfätlich auf die Gesinnung, mf bemuthige Unterwerfung und auf die Liebe zu Gott gerichtet ift, und nicht bloß die bose That, sondern auch das bose Gelüst verboten ist, so gilt bies in noch viel höherem Grade von bem fittlichen Befete bes Chriftenthums; und es ift eine nur aus ben vielfach fehlgreifenden Auffaffungen feiner philosophischen Ethit folgende Seltsamteit Schleiermachers, wenn er behauptet, bas driftliche Gefet habe nicht bie Gefinnung, fonbern nur bie außerlichen Sandlungen jum Gegenftande 1). In Übereinstimmung mit der h. Schrift erklärt schon Melanchthon: Lex dei est doctrina a deo tradita, praecipiens, quales nos esse, et quae facere, quae omittere oportet 2). Gin Befet, welches nur auf die auferlichen Sandlungen fich bezoge, ware gar tein fittliches, geschweige ein driftliches; bas hriftliche Gefet hat vielmehr die äußerlichen Handlungen viel weniger im Auge als die Gesinnung, überläßt die Bestimmung jener überwiegend ber bem Befet entsprechenben Befinnung.

Der Gebanke ber christlichen Freiheit und ber sittlichen Mündigkeit ber wahren Christen schließt schon ein, daß nach ber vollendeten Offensbarung durch Christum und die Apostel neue Offenbarungen außerordentslicher Art nicht mehr zu erwarten sind. Der die Seinen in alle Wahrseit leitende Geist entfaltet und reift zwar auch die sittliche Erkenntniß, gibt aber nicht besondere Offenbarungen für einzelne Fälle. War es für diealttestamentliche Heilsssuhrung ein Bedürfniß, das bereits geoffenbarte Gestehduch besondere göttliche Willensäußerungen zu ergänzen (durch das Orsand ber Propheten und der Hohenpriester), so ist für die Glieder der vom h. Geist erfüllten Gemeinde nicht ein gleiches Bedürfniß vorhanden. Es

<sup>1)</sup> Ethit, §. 93. 95; Glaubenel. §. 112, 5; vgl. bagegen bie guten Bemerkungen Miller's, Sinbe, I, 56. 63 ff. — 2) Loci theol.; loc. de lege div; S. 35, ber Berliner ed.

gehört zu ber wesentlichen Bolltommenheit ber Bottestinbicaft, bag "ber Sohn bee Batere Willen weiß;" "weil ihr benn Gohne (vios) feib, bat Gott gefandt ben Beift feines Sohnes in eure Bergen, ber rufet: Abba, lieber Bater" (Gal. 4, 6; vgl. Rom. 8, 15), und barum eben lehrt uns biefer Beift, wenn wir ihm treu find, in jedem Falle das Richtige. Es ift eine Rudfehr zum alttestamentlichen Standpunkt, wenn Chriften fo oft noch besondere Offenbarungen bes göttlichen Willens suchen und Gottes Zeichen herausfordern (I. S. 401). Die unmittelbare Offenbarung des göttlichen Willens an die Apostel behufs ihrer evangelischen Wirksamkeit (Apost. 13, 2; 16, 6, 7, 9; 18, 5, 9; Gal. 1, 12; 2, 2; Eph. 3, 3) gehören eben zu den außerordentlichen Beranstaltungen Gottes für bie erfte Gründung ber Rirche, erftreden fich nicht auf die fcon feft Träume maren gmar in ber Reit ber Beburt ber Rirche ein Weg besonderer Bekundung des göttlichen Willens (Mt. 1, 20; 2, 12. 13. 19; Apoft. 16, 9; 18, 9; vergl. 27, 23. 24), und fie mogen auch immerhin jest noch vielfach in bas Gebiet ber rathselhaften und boch wahren Ahnungen gehören (vgl. Mt. 27,19), aber in ihnen auch nach ber Apostelzeit ausbrudliche und unmittelbare göttliche Offenbarungen in Beziehung auf bas sittliche Thun zu erbliden, also bag wir ihnen als sicheren Beifungen Folge ju leiften hatten, ift ber Chrift nicht berechtigt. Das Loos ber Brübergemeinbe, meldes in michtigen Entscheidungsfällen ben Ausschlag gibt (I, 401), ruht auf ber bemüthigen Gelbstverleugnung auf eigne Entscheibung in folden Ginzelfällen, wo bas Bort Gottes nicht eine unmittelbare und bestimmte Entscheidung gibt, 3. B. bei ber Bahl bes Gatten, bei Begründung einer neuen Colonie ober Miffion u. bgl.; und man halt es für eine fittliche Pflicht, fich bem Ausspruch bes Loofes ju unterwerfen, und für besonders fromm, in allen folden Fällen fich ber eignen Entscheidung ganglich zu enthalten. Es ift bies ein Difverfteben ber driftlichen Demuth, und ein wefentlich alttestamentlicher Stundpunkt; und trot alles unleugbar frommen Ginnes wird boch bas in ber Erlofung mit inbegriffene Onabengeschent fittlicher Freiheit und Munbigleit geringgeachtet; follen wir nicht Rinber fein am Berftandnig, fo follen wir es auch nicht fein an sittlicher Erfenntnig und am sittlichen Willen; jur fittlichen Mündigkeit und Mannesreife aber gehört es auch, nach bem Mafe bes Wortes Gottes und bes Bemiffens in einzelnen Fallen eine bestimmte Entschließung zu treffen, nachdem ber Menfch in gläubigem Bebet ju Gott um feine Erleuchtung gebeten. Dazu tommt, bag für biefe Sitte, bie fo tief in bas Befamtleben ber Christen eingreift, alle Weisung ber Schrift und ber alten Rirche fehlt; bie Bahl bes Apostels Matthias burch bas Loos (Apoft. 1, 26), bie vor ber Ausgieffung bes

b. Geiftes geschah, bezieht fich auf etwas, was überhaupt nicht in ber Menschen Banbe gelegt ift, benn bie Apostel wurden unmittelbar von Christo gewählt; bei ber Bahl ber Bischöfe und anderer Personen ober bei ber Babl von Missionereisen u. bal. wurde sonft in ber apostolischen Beit nie, und in der alten Kirche nur äußerst selten 1) das Loos angewandt. Böllig unzuläffig, nicht einmal burch irgend einen altfirchlichen Borgang geftatt, vielmehr icon in ber alten Rirche, als mit bem Beibenthum verwandt, gemikbilligt 3), und durch Concilienbeschluffe ausbrücklich verboten 8). aber auch jest noch vielfach aus migverftanbener Frommigteit verbreitet, ift bie jedenfalls in das Gebiet des Aberglaubens gehörige Sitte, von aufälligen ober ausbrudlich berbeigeführten Zeich en, feien bies auch gezogene ober gestochene Bibel- und Lieberverfe u. bgl. (Sortes sanctorum), bie eignen Billensentichließungen abhängig zu machen als von göttlichen Offenbarungen4). Die apostolische Rirche tennt außer jenen außerorbentlichen Offenbarungen bergleichen Beichen nicht, bekundet vielmehr überall bie freie felbständige Willensentschliegung auf Grund befonnener Erma. gung ber Umftanbe (3. B. 1 Cor. 16, 3 ff. 12; 2 Cor. 1, 15-17. 23; 2, 12. 13. u. a.)

Eine andere, praktisch wichtige Frage ist die, ob der Christ in allen ohne sein Zuthun ihn treffenden Begegnissen die schlechthin giltige Beisung Gottes zu einem bestimmten Thun erbliden, sich also denselben unbedenklich hinzugeben habe, ob er z. B. jeden an ihn erges henden Anf zu einem bestimmten Amt oder Beruf als zweisellosen Auf Gottes betrachten, also niemals ablehnen dürse, mit andern Worten, ob der Mensch seine Entschließungen dem Strome der äußern Ereignisse überlassen oder diesen selbständig wählend gegenübertreten solle. Ist es unzweiselhaft, daß in jedem solchen Falle der Mensch prüsen muß, ob es ein Auf zum Bösen oder zum Guten sei, so wird er sich auch da, wo Annehmen oder Ablehnen nicht sowohl von Sittlichkeitse, als von Alugheitsrücksichten abhängt, vorbehalten müssen, zu "prüsen, welches da sei der Wille Gottes" (Röm. 12, 2; Eph. 5, 10); und diese Prüsung geshört der christlichen Besonnenheit, der Weisheit und Klugbeit an; denn

<sup>1)</sup> Augusti, Banbb. b. driftl. Archaol. III, 421.

<sup>2)</sup> Augustinus, Ep. 119 (ob. II, 55) ad Januar. c. 20.

<sup>5)</sup> Concil. Veneticum (Bennes ob. Bannes, i. 3. 465), can. 16; conc. Agathense (Agde, i. 3. 506), can. 42; Conc. Aurelian I. (Orleans, i. 3. 511), can. 30; Hefele, Concil. Gefc. II, 574. 638. 647; du Cange, Glossar. s. v. Sortes Sanetorum; Angusti, Handb. III, 422.

<sup>4)</sup> Des Berf.: Der beutiche Bollogbergl. &. 84.

blinde Unbesonnenheit ift nicht weniger fündlich als bewußte Gefetwidrigfeit. Nicht jeder Rath, ber une gegeben, nicht jeder Antrag, ber an uns gerichtet wirb, tommt aus ber Liebe und aus ber Beisheit; auch bie Sunde und die Thorheit lockt; und mag auch in dem einzelnen Falle bie Enticheibung oft fdwer fein, ber Chrift barf fich ber befonnenen Brufung nicht entschlagen, und nicht bei thörichter Bahl bann Gott bie Bas bes herrn Bille fei, liegt nicht immer auf ber Schulb geben. Oberfläche zu Tage; und jeden uns zukommenden Antrag ohne weiteres als bes herrn Willen zu betrachten, ift nicht sowohl ein ftarter Glaube als vielmehr fündliche Trägheit und hintansepung ber driftlichen Bad-Un ben Beiland ergingen am Anfang feiner Laufbahn gar glanzende Antrage; er antwortete: "es ftebet gefdrieben" und: "bebe bich meg von mir, Satan!" und als bas von Chrifti Wundern berauschte Bolt ihn ergreifen und jum Ronige machen wollte, entzog fich Chriftus und ging in die Einfamkeit (Joh. 6, 15). — Etwas anders verhalt es fich, wenn uns unfre rechtmäßigen Borgefesten, unfre Eltern, ober bie Obrigteit zu etwas berufen; ba geziemt es fich im allgemeinen felbft ba, wo nicht die augenscheinliche Pflicht bes Gehorfams vorliegt, eine felbftverleugnende Unterwerfung ju zeigen, vorausgefett, daß nicht etwas unzweifelhaft Sündliches und Thörichtes vorgeschlagen würde; es ift ba nicht bloß die meift vorauszusepende höhere Ginficht ber Borgefesten, fonbern vor allem ber göttliche Beruf ber Eltern und ber Dbrigkeit, welcher eine vorzügliche Beachtung verdient.

In der wahrhaft chriftlichen Gemeinde, in der ihrem Geiste treuen Rirche hat der Chrift zwar nicht eine schlechthin untrügliche Onelle sittlicher Offenbarung, aber doch eine in höchstem Grade zu beachtende Betundung des sittlichen Geistes zur Entscheidung in zweiselhaften sittlichen Fragen. Die nachher zu besprechende kirchliche Gesetzgebung und christliche Sitte sind zwar dem Worte Gottes nicht gleichzustellen, aber als das Gewissen der christlichen Gesamtheit eine sehr wichtige Weisung und Berichtigung des Einzelgewissens.

### **§. 228.**

Das driftliche Gesetz ift also nicht einerlei mit bem altteftamentlichen, aber auch nicht mit bem ursprünglichen, idealen, benn es hat die Sünde als Birklichkeit und als Macht in der Menschheit zur Boraussetzung, und fordert also zunächst und überwiegend einen sittlichen Kampf, und macht insofern schwerere Forderungen als bas ideale Gesetz, und das Gebiet des Erlaubten (§. 83) ist wegen der auch in dem Christen noch vorhandenen Sünde beschränkter als bort, und tann fich nur mit ber fortschreitenben sittlichen Bollsommenheit erweitern. Selbst bas bem Christen an sich Erlaubte tann unter besonderen Berhältnissen für benselben unerlaubt werben.

Rur bem Reinen ift alles rein, ift bie Freiheit volltommen; ber Chrift aber bat immer noch bie Gunbe als ftachelnbe Dacht in fic. und muß ibr gegenüber machend feine Freiheit vielfach beschränken; und and bem vollommen Reinen mare boch in ber Belt ber Gunbe manches an fich Reine barum nicht rein, weil es für Andere unrein ift, und ihnen jum Argerniß wirb. Die migverständliche Auffassung biefer nur unter befonbern, nicht allgemeinen Berhaltniffen geltenben Bflicht ber Gelbstbeforantung ber driftlichen Freiheit, alfo ber bedingten Bflicht ber Ents fagung auf Erlanbtes als einer an fich geltenben fittlichen Forberung bat bie unevangelische Lehre von ben "evangelischen Rathschlägen" (§. 81) erzeugt. Es ift in Beziehung auf biefe Befchräntung bes Erlaubten allerbings oft fower, die Brange zwifden mabrer Bemiffenhaftigfeit und falfder Angftlichteit zu ziehen. Die Rom. 14, 1 ff. erwähnten Judenchriften waren in Beziehung auf Beachtung ber Speifen und Tage gewissenhaft, und doch war darin zugleich einige unfreie Angstlichkeit, benn Baulus nennt ihren Glauben noch schwach; es war noch nicht die volle christliche Glaubenstraft, welche fich ber Richtigkeit alles Botenbienstes, und mas bamit gufammenhangt, flar bewußt ift. Wo aber noch nicht volle Glaubenetraft und Marbeit ber Ertenntnig ift, ba ift einige Angstlichkeit beffer als leichtfertiges Sichhinmegfegen über Die Bebenten (14, 20). Wie fich ber Chrift in Beziehung auf das Erlaubte, auf die sogenannten Abiaphora (§. 81) verhalt, zeigt auch Paulus; die Beobachtung bes alttestamentlichen Ritualsejeses war für die Christen ein foldes "Abiaphoron," aber nicht in bem Sinne, als ob es in jedem Falle gleichgiltig gewesen mare, ob fie es beobachteten ober nicht; sondern wo schwachgläubige Judenchriften einen fehr großen Werth auf biefe äußerlichen Formen legten, ba beobachtete Paulus diefelben, um ihnen nicht Anftoß zu geben, wo aber dies nicht ber fall war, unterließ er es (1 Cor. 9, 19-23).

# §. 229.

Das driftliche Geset, als ein Gesetz ber Freiheit und in dem lebendigen driftlichen Geiste als bessen perfönliches Eigenthum sich entwickelnd und gestaltend, streift traft dieser Freiheit die Dogslichet eines Widerspruchs zwischen seinen besonderen Bestimmungen bollständig ab; es gibt für den Christen nicht mehr eine wirkliche (S. 38), sondern nur noch eine scheinbare "Collision" der Pflichten,

obgleich traft bes in und außer ber fittlichen Berfon noch vorhan benen Bofen die Löfung ber jedesmaligen sittlichen Aufgabe, und bi Erkenntniß ber wirklichen Pflicht oft schwer ober schmerzvoll ift.

Die Bibel weiß nichts von einem Widerspruch ber Bflichten, bem ein folder gebort in Bahrheit nur bem Beibenthum an, nicht einma bem Jubenthum. Ifaals Opferung war tein folder, benn fur ben 38 raeliten gab es tein anderes Befet ale Bottes geoffenbarten Billen und Abraham fdmantte baber auch feinen Augenblid. Für ben Chriften fallen aber felbft folche Falle fort. Bflichten und Reigungen ober Gigen nut find freilich oft in Wiberspruch, aber biefer ift wesentlich ber Ge genfat von Beift und Fleifch, alfo von Gutem und Bofem, nicht ein 28i berfpruch zwischen Pflicht und Pflicht. Die Collisionsfälle löfen fich an driftlichem Standpunkt in blogen Schein auf. Der Fragefall von be amei Menfchen, Die beim Schiffbruch ein Brett ergreifen, welches nu einen tragen tann, wird von Cicero (off. 3, 23) bis in die neueste Rel mit eifrigem Ernst behandelt und oft feltsam beantwortet. (Nach Cie foll ber, welcher von beiben bem Staate mehr nütt, erhalten werben, nad Anbern: ber Weisere; Fichte und Anbere: man foll gar nichts thun; bam geben aber beibe unter; Rothe: es hange von bem individuellen Grund fat ab; wer einen heroifchen Grundfat habe, werde fich opfern, wer abe ben behutsamen, werde verharren; bas ift aber feine Entscheidung). Di Frage ift eine bloge Berirfrage, benn wenn bes Brett fo lange zwe Menschen trägt, bis jeder sich diese Frage überlegt hat, bann wird et beibe auch noch länger tragen und bamit die Antwort ersparen; ift abe teine folche Zeit, fo endigt auch alle fittliche Entschließung; ob es abe erlaubt fei, ben Andern um ber eignen Rettung willen ins Waffer p ftogen, tann gar nicht in Frage tommen, weil dies einfach ein Morb ift ob aber jemand verpflichtet fei, zur Rettung bes Anbern fich felbst z opfern, kann gar nicht im allgemeinen beantwortet, am wenigsten aber im allgemeinen bejaht werben, weil bies ein reiner Biberfpruch mare indem ja dann beibe fich opfern müßten. Über die Fälle, wo ein foldes Selbstaufopfern Pflicht ift, wo bann natürlich von teiner "Collifion" bie Rebe fein tann, werben wir fpater fprechen. In allen folden fchein baren Collisionsfällen ruht ber Biberfpruch auf bem Mangel an Glauben an die gottliche Borfehung, auf der Meinung, als muffe ber Menfe alles Schidfal felbst machen, als gebe es feinen Gott, ber bie Seiner schütt. Man hat als hierher gehörig wohl auch die Frage aufgeworfen ob, wie etwa bei einem Schiffbruch, die Hungersnoth dazu berechtige einige Menschen burch bas Loos zu opfern, um von ihrem Fleisch fid an nähren? Die Frage ift unbedingt zu verneinen; die Menschenfresserift an fich einer ber höchsten Frevel; und wo der Mensch sein Leben nur durch einen Frevel erhalten könnte, da ist dies ein Zeichen, daß es Sottes Wille sei, daß er sterbe; und mit vollem Rechte werden solche Fälle von europäischen Gerichten als Mord betrachtet. Es liegt auch gar keine Entschnldigung dieses Frevels vor, denn entweder ist noch eine Möglichkeit anderer Rettung da, und dann darf der Mensch nicht voreilig einen Frevel begehen, oder es ist keine solche da, dann hat dieser nicht einmal einen Zweck. Es ist also auch durchaus unerlaubt, daß sich etwa ein Neusch freiwillig zu einer solchen Opferung darbiete, weil diese selbst frevelhaft ist.

In Bertennung bee fittlichen Begriffe ber Bflicht bat man felbft in neuerer Zeit allgemeine Regeln anfzustellen gefucht, um die vermeintliche Collifion ber Bflichten in jedem Falle zu lofen; Diefe Regeln tonnen ber Ratur ber Sache nach nur verfehlt fein; wenn 3. B. Reinhard (Moral II, g. 200, 4. Aufl.) angibt: bas am meisten Gemeinnutzige muffe vorgezogen werben, Rechte mußten ben Bflichten nachsteben u. f. w, so ift bies gerabezu falsch, benn bie Unterlassung einer Pflicht tann nie gemeinnutgig fein, und bie Rechte und Bflichten muffen einander immer entsprechen, und bas Aufgeben eines mahren Rechtes ift eben eine Bflichtverletzung. Es ift in allen biefen Fällen niemals eine Collifton von zwei Bflichten, fonbern nur ein fich ausschließenber Begenfet zweier verfchiebener Banblungeweisen, von benen in jedem Falle nur die eine pflichtmäßig, bie andre aber pflichtwidrig ift. Es mag ba oft fcwierig fein, bas Richtige zu finden, aber ber Grund bavon liegt nur in ber noch unklaren und ungereiften Ertenntnig, nicht in ber Sache; wenn wir ber Beisheit entbehren, durfen wir nicht die fittliche Beltordnung anklagen.

§. 230.

Bekundet sich die Gnade Gottes barin, daß der Mensch, kraft ber Erlösung wieder in die Gemeinschaft mit Gott tretend, mit der sittlichen Aufgabe zugleich die geistig-sittliche Kraft empfängt, sie in Liebe zu vollbringen, so liegt darin schon, daß diese Gnade nur densjenigen wirklich zu Theil wird, welche sie in dankbarer Willigkeit ersgreisen; diejenigen aber, welche sie trotig verschmähen oder treulos wieder abweisen oder sie nicht zu einer sittlich wirtenden Macht sich entwickeln lassen, stehen unter der göttlichen Strafgerechtigkeit, und sind Kinder des Zornes.

Gottes liebendes Erbarmen ift ein beiliges, welches ben Berachter

nicht gleichstellt bem es gläubig und liebend Ergreifenden; und bas driftliche Gefet bes Glaubens wird auch verbammend für ben, ber es mit bem Evangelium selbst verschmäht; "wer unrecht thut, ber wird auch empfangen, was er unrecht gethan hat" (Col. 3, 25). Es ift eine völlig verkehrte Auffassung, wenn man ben Unterschied bes driftlichen Gebankens von bem alttestamentlichen barein fett, daß ber jübische Gott nur ein ftreng richtenber und verbammenber, ber driftliche nur ein erbarmenber, nicht ein strafender Gott fei; mare bies fo, fo mare ber alttestamentliche Gebanke ein höherer, benn er würde in höherem Maße bie göttliche Beiligleit, also die göttliche Ehre bewahren. Die erbarmende Gnade schlieft bie ftrafende Berechtigfeit nicht aus, fonbern ein, benn ein Bott, welcher bas Bofe nicht haßt, ift nicht ein Beiliger, ift nicht Gott, nicht Berr in seiner Welt (S. 27). Die Größe ber Gnade steigert vielmehr die Größe ber Schuld bei ihren Berachtern; und Chriftus und bie Apostel betitnben baber in ber bestimmtesten Beise bie vergeltenbe Gerechtigkeit Gottes und ben gottlichen Born über bie, welche feine Onabe gurudweifen (Mt. 10, 14, 15; 7, 23; 18, 6; 25, 41; Mc. 9, 42 ff.; Joh. 5, 14, 29; Apoft. 3, 23; 13, 40. 41; Röm. 1, 18; 2, 5. 8. 9; 12, 19; 1 Cor. 10, 5 ff. 22; 16, 22; 2 Cor. 5, 10; 11, 15; Gal. 1, 8; 5, 10; Phil. 3, 19; Eph. 5, 6; Col. 3, 6, 25; 1 Theff. 2, 16; 2 Theff. 1, 6, 8, 9; 2, 8 ff.; 2 Tim. 4, 14; 1 Betr. 3, 12; 4, 5. 17. 18; 2 Btr. 2, 1. 3. 4-9. 12-14. 17; 3, 7; 1 Joh. 2, 28; Hebr. 2, 2. 3; 6, 8; 10, 27. 29. 30; 13, 4; Jub. 5-8. 11. 14 ff.; Offenb. 2, 5. 16. 22. 23. 27; 3, 3; 6, 16. 17; 8, 7—9. 21; 13, 15 ff.; 16, 1 ff.; 17, 1 ff.; 18, 2 ff.; 19, 2. 11 ff.; 20, 9 ff.; 21, 8; 22, 18. 19); wer Chriftum verleugnet, ben wird Chriftus auch verleugnen (Mt. 10, 33; 2 Tim. 2, 12); und "fchredlich ift's in bie Banbe bes lebenbigen Gottes ju fallen (Bebr. 10, 31; Jac. 2, 13); benn auch "unfer Gott ift ein verzehrend Fener" (Bebr. 12, 29) für bie, welche bas Licht, bas erschienen ift, verwerfen. Das R. T. erwähnt ausbrudlich bie Bollftredung göttlicher Strafen (Apoft. 13, 23); und felbst die Apoftel bes Evangeliums werben zu unmittelbaren Organen ber Bollführung berfelben (Apoft. 5, 3-10; 13, 11.)

# 3meiter Abiduitt.

# - Der ertofte Menfc.

## I. Der einzelne Mensch.

§. 231.

Das sittliche Subject ber christlichen Sittlichkeit ist ein wesentlich anderes als der natürliche, noch unter der Sünde stehende Mensch,
ist der durch Gottes Gnade geistlich wiedergeborne Mensch. Die Aneignung der in Christo objectiv vollbrachten Erlösung an den einzelnen Menschen geschieht durch einen geistlichen Lebensproceß, dessen Grund in Gott, dessen Entwickelung im Menschen, dessen Ziel in der Ginigung des Menschen mit Gott ist, der also zwar in dem Menichen, aber nicht ausschließlich durch den Menschen sich vollbringt;
es ist die Umwandlung des natürlichen Menschen in den geistlichen, welcher geboren und getragen wird von dem heil. Geist.

Da biese Umwandlung, biese geistliche Wiedergeburt die Boraussetzung alles sittlichen Lebens des Christen ist, und zwar ein sittliches Thun des Menschen selbst mit einschließt, aber nicht in demselben besolssen ift, so mussen wir dieselbe der Betrachtung des sittlichen Thuns
selbst voranschieden.

- I. Der von Gott selbst ausgehende Beginn dieser geistlichen Umbandlung ist die von seiner unmittelbaren Gnadenwirkung begleitete Bernfung durch das Wort (S. 194). Diese Gnade wirket aber nicht unwiderstehlich, sondern der Mensch kann ihr Biderstand leisten, und wirket sich dann die sichere Berdammniß; sie fordert also eine willige, seie Annahme (Luc. 13, 34 u. || ; Mc. 4, 1 u. || ; Apost. 13, 46; 18, 5. 6); Christus stellt durch sein Evangelium zu eigner Entscheidung die Frage: "willst du gesund werden?" (Joh. 5, 6); und die vorbereitende Gnadenswirtung macht den unter die Sande geknechteten Willen frei zu solcher Selbstentscheidung, aber ohne ihn zu zwingen (vgl. 30h. 6, 67).
- II. Der zum Heil berufene und von ber Gnabenwirfung angeregte Mensch entwickelt seinerseits burch sittlich-frommes Thun ben empfangenen, lebensträftigen Keim bes neuen Heilslebens: 1., burch Aufmerten auf das Wort Gottes (Off. 2, 7. 11. 17 u. a.), burch willige Hinwensbung zum Worte Gottes, also burch Willigkeit, zu hören und zu glausben (Mt. 21, 31. 32; Luc. 11, 28; Joh. 1, 37; Apost. 2, 37. 41; 5, 32;

13, 7 ff.; 17, 11. 32; 26, 19; 1 Cor. 14, 25; 15, 1. 2.); "siehe", spricht Chriftus, "ich ftehe vor ber Thur und flopfe an; fo jemand meine Stimme boren wird, und bie Thur aufthun, ju bem werde ich eingehen und Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir" (Offenb. 3, 20), und "wen ba burftet, ber tomme, und wer ba will, ber nehme bas Baffer bes Lebens umfonft" (22, 17). Dies ift bas Anfwachen aus bem Gunbenfclafe, aus bem geiftlichen Tobe (Eph. 5, 14), welches aber feinem Befen nach ein Erweden burch Gott ift. - 2. Durch bie aus ber Erkenntnif bes beiligen Billens Gottes und ber eignen unheiligen Wirklichkeit und ber fittlichen Schwäche bervorgehenden Anertennung ber Erlöfungsbedürftigteit, alfo burd bas Bekenntnig ber eignen Unwürdigkeit vor Gott (Luc. 15, 18. 19. 21; 18, 13; 1 Joh. 1, 8. 9; Bf. 32, 5; 51, 3; Spr. 28, 13; Jerem. 3, 13) mb burch Ablegung aller Selbstgerechtigkeit (Mc. 2, 17 u. ||; Rom. 10, 3), in bem Bewuftfein, ber Gnabe allein bas Beil verbanten ju tonnen (Quc. 15, 19. 21). Nur wer fich geiftlich arm fühlt, fich bewuft ift, bas Beil nicht zu verdienen, beffen ift bas himmelreich (Mt. 5, 3). - 3. Dutch ben aufrichtigen Schmerz über ben eignen fündlichen Buftanb, welcher ein fculbvoller Wiberfpruch gegen Gott und Unbant gegen feine Liebe ift, also burch bie Rene, bie Traurigkeit über bie Trennung von Gott und ben Berluft ber Gottesfinbichaft burch eigne Schuld (Mt. 5, 4; Aboft. 9, 6. 9); hiervon noch fpater. - 4. Durch bie baraus folgende Gebnfucht nach Gottes Gnabe, nach Bergebung ber Gunben, nach Befreiung von ber Anechtschaft ber Gunbe, nach Wiebervereinigung mit Gott und nach Mittheilung feiner Gnabengaben. Dies ift bas aus bem Schuldbewußtsein folgende "hungern und Dürften nach ber Gerechtigkeit," welchem Sättigung verheifen ift (Mt. 5, 6; Joh. 7, 37; vgl. 4, 14; 6, 35; Luc. 18, 13; Apost. 9, 6. 11), das Suchen des Heils bei Gott (5 Mos. 4, 29; 2 Chron. 15, 4; Spr. 8, 17; Jef. 26, 16; 55,6; Jerem. 29, 13 ff; 50, 4; Hof. 3, 5; 5, 15; 10, 12; Amos 5, 4; 6, 14; Joh, 5, 39; Apost. 17, 27). Damit ift nothwendig verbunden ber aufrichtige Wille gur Umtehr ans bem in ber Reue verabscheuten alten Leben in bas neue, erfebnte, alfo ber sittliche Wille ber Befferung, bas Abwenden "von ber Finfternig aum Licht und von ber Macht Satans zu Gott" (Apoft. 26, 18). - 5. Durch das gläubige Bertrauen auf Christum als ben Erlöfer, den Glauben an die Bergebung ber Gunbe auf Grund ber Erlösung, also burch bas frendige Berlangen, burch die Sacramente aufgenommen zu werben in bie Lebensgemeinschaft mit Gott durch Christum, das willige Ergreifen ber Gnabe (2 Cor. 6, 1. 2); "wer ba vom Bater [ben von ihm ausgehenden und von ihm unterftutten Gnabenruf boret und lernets, ber bommt ju mir," fpricht Chriftus (3oh. 6, 45); die gläubige Annahme des Evangeliums wollendet die dem sittlichen Leben vorausgehende Umwandlung des innern Menschen (Joh. 1, 12; Mt. 8, 10; Luc. 23, 42; Apost. 2, 38; 8, 37; 10,43; Gal. 3, 14).

Diefe geiftliche Umwandlung bes Menfchen ift bie Betehrung bes Sanbers von bem Gunbenleben ju Gott, (5 Dof. 4, 30; Jerem. 3, 14; Jef. 55, 7; 59, 20; Luc. 22, 32; Apoft. 3, 29, u. || oft), welche in Beziehung auf bas nen beginnenbe beffere Leben bie Bufe ift (für beibes: 8 neutgogn έπιστρεφειν, άποστρεφειν άπο των πονηρων, μετανοειν, μετανοια); Betehrung bentet mehr auf die geiftliche Bewegung felbft bin, Buge mehr auf beren sittlichen Inhalt; in Birklichkeit laffen fich beibe Begriffe nicht von einander trennen. Die Belehrung geschieht alfo ihrem Grunde nach burd Gott, aber nicht ohne bie fittliche Ergreifung bes von Gott ausgehenben Beilewirtens von Seiten bes Menfchen; Gottes Gute leitet wohl zur Buge (Rom. 2, 4), aber fle zwingt nicht bazu, fonbern rufet fort und fort: "thut Buge," und befiehlt, Buge ju thun (Dt. 3, 2.11; 4, 17; 9, 13; Mc. 1, 15; Luc. 15, 7. 10. Apoft. 2, 38; 3, 19; 11, 21; 17, 30; 26, 18. 20; 2 Betr. 3, 9 u. a.), ben "alten Menfchen mit feinen Werten" andzuziehen und "ben neuen" anzuziehen (Col. 3, 10). Diefes Umwanbeln ift nicht bloges Berbeffern, ein bloges Ausscheiben bes Mangelhaften, fonbern ift wefentlich eine Reugestaltung (avazaevwoes), ein Übergang ans bem geiftlichen Tobe jum Leben (Luc. 15, 24), ift ein Sterben bes alten Menichen, ein Lebenbigwerben ober Auferstehen bes neuen (Joh. 5, 11. 24; Rom. 6, 6. 11. Eph. 2, 5. 6; 5, 14; Col. 2, 13; 1 3oh. 3, 14), eine eiftliche Wiebergeburt (3ob. 3, 3. 5. 6. 8; 1, 13; 1 Betr. 1, 3. 23; Tit. 15; Jac. 1, 8; vgl. 1 Joh. 2, 29; 3, 9 ff; 4, 7; 5, 1), und als solche von "ben" (avader), von Gott gewirft; aber zur vollen Bahrheit und Birtliteit wird fie burch bie Aneignung von Seiten bes Menfchen ju feima perfonlichen Befen, burch eine ftets fortichreitenbe Erneuerung (Rom. 192; Eph. 4, 23. 24; Col. 3, 10). Wiebergeburt und Befehrung unterfoen fich nur baburch, bag jene mehr bas fertige Ergebnig, biefe mehr benn bemfelben hinführenben Brocek barftellt; oft wird jeboch Biebergebit in einem engeren Ginne genommen, und nur bie gottgewirfte Seite ber Betehrung barunter verstanden; bann bebarf fie zu voller Berwirtlichug bes neuen Menfchen noch ber Erganzung burch ben buffertigen Glaien bes Menfchen felbft. Bon einer Betebrung blof burch eigne Araf von einer allmählichen Selbstverbefferung tann im Christenthum nicht ie Rebe fein; ber Menfch tann fein Beil nicht fchaffen, fonbern nur epfangen; wer fein Leben jum Beil ju wenden glaubt burch Unterlaft einiger bisher geliebten Gunben, burch Ausilbung einiger Tugenbe ber fest nur einen neuen Lappen auf ein altes Rleib (Dt. 9, 16).

Der Abichluß biefer geiftlichen Reuschöpfung, bas göttliche Siegel auf die traft ber vorbereitenben Gnabenwirtung icon begonnene Sinnesumwandlung ift bie beil. Taufe, bie burch eine göttliche That vollbrachte Aufnahme bes Menichen zur Gottestinbichaft auf Grund ber Mittheilung neuer, zu einem beiligen Wandel befähigender, geiftlicher Lebensfrafte und ber Brechung ber Ubermacht ber naturlichen Gundhaftig. teit (3oh. 3,5; Mt. 28, 19; Eph. 5, 26; Tit. 3, 5; Gal. 3, 27; Rom. 6, 3 ff.; 1 Betr. 3, 21; — Apoft. 2, 38; 8, 12. 36; 9, 19; 10, 47. 48; 16, 15, 33; 18, 8; 19, 5). In der Taufe wird bem Menschen zu einem neuen Leben und Banbel in Gott die volle Erlöfungsgnade mitgetheilt, alfo vor allem auch die Bergebung ber Gunbe (Apoft. 2, 38; 22, 16; 1 Cor. 6, 11, vgl. Luc. 24, 47; Apost. 3, 19; 5, 31; 10, 43; 13, 38; 22, 16; 26, 18; Eph. 1,7; Col. 2, 13; 1 30h. 1, 9; 2, 1. 2; 3, 5). Der in der Laufe geiftlich Biebergeborne hat nun burch Gott die Rraft empfangen, die ihm aus Gnaben gemährte Gottestindschaft burch einen neuen fittlichen Banbel zu bewähren. Dag aber auch vor ber Taufe fraft jener vorbereitenben Gnabe ichon eine hinwendung jum Beil und eine Abwendung von bem Sündenleben möglich ift, nur ohne Bollendung berfelben, zeigt bas Beispiel bes hauptmanns zu Rapernaum (Luc. 7. 1 ff), bes Cornelius und feines Saufes (Apoft. 10, 2 ff. 22) und Anderer (Apoft. 18, 7. 8. 24. 25). — Bauli Betehrung (Apoft 9; 22, 6 ff) ift ein rechtes Bild aller mabren Befehrung; ihre Boraussetzung: geiftige Finfternig, Gottes Ruf jum Licht und feine gnabenvolle Bilfe; ihr Beginn: innerliche Erichatterung und Insichgeben, Suchen nach Licht und Belehrung, Willigfeit zu hören au bas Wort; ihre Bollendung: gläubige Annahme bes Wortes, und Taufe ihre Bestätigung und Frucht: ein Wandel im Licht und in ber Babrbe

Insofern die Willigkeit des Menschen, die ihm entgegenkommere göttliche Gnade anzunehmen, die Bedingung der Bekehrung ist, ist ze Entscheidung über Leben und Tod im geistlichen Sinne in des Mensch Hand gegeben (5 Mos. 11, 26—28; Jerem. 21, 8); Gott rufet, der Mech hört und wählt; es sind alle geladen zum Gastmahl, aber viele der besladenen sind es nicht werth (Mt. 22, 8; Luc. 14, 16 ff.); wer den anhn ergehenden Ruf freventlich ablehnt und ihn geringer achtet als die ust der Welt, ist ausgeschlossen vom Heil (Luc. 14, 24). "Was der Wesch säet, das wird er ernten; wer auf sein Fleisch säet," sein natürbes Wesen walten läßt, sein eignes Verdienst zum Grund seines Heils rat, "der wird von dem Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den keist säet," den von Christo empfangenen heiligen Geist zu seiner wirdnen Lebensquelle macht, auf Christum durch seinen Geist alle Hoffnungant, "der wird von dem Geiste das ewige Leben ernten," nicht als seizser-

bienft, sondern als Gnadenlohn für die gläubige Annahme des in Christo erworbenen Beils (Gal. 6, 7. 8). Die Burudweisung ber bargebotenen Gnabe, ber Unglaube, ift alfo eine fdwere fittliche Schuld, bie von bem Beil folechthin ausschließt (Mt. 10, 14, 15; 22, 5; Luc. 20, 10; Joh. 3, 11, 12; 5, 38. 40. 43; 8, 42 ff.; Apoft. 7, 51-53; Röm. 10, 21; 2 Cor. 4, 3; 1 Btr. 4, 17; Bebr. 2, 2; 4, 2; 10, 29; 12, 25). Ifrael, jum Bolt Gottes berufen, auch in feinen Gunben langmuthig von Gott getragen, wird jum großen Theil verworfen ob feines Unglaubens trot feiner Erwählung (Apoft. 7, 51 ff.; Rom. 9, 1; 10, 3. 16; 11, 1 ff). "Er tam in fein Eigenthum," was ihm als bem Gottessohn, burch ben bie Welt geworben, geborte und ihm gur Rettung übergeben mar; "und bie Seinen nabmen ibn nicht auf; fo viele ibn aber aufnahmen, benen gab er bie Racht, Gottes Rinber zu werden" (30h. 1, 11. 12). Indem ber Menfc ber Offenbarung und bem Gnabenwillen Gottes tropend gegenüberwitt, fteigert er bie ibm fcon von Natur anhaftende Schulb zu feinem emigen Berberben (Luc. 13, 34. 35; 3oh. 15, 24), und vollbringt burch feinen Unglauben felbst bas Gericht über fich (3oh. 3, 18; 12, 48; Apost. 3, 23; 18, 6; 2 Cor. 2, 15. 16), benn "ber Born Gottes bleibet über ibm (30b. 3, 36). Beharrliche Berichmähung ber bargebotenen Gnabe, ichnobe Abweichung ber Betehrung verhartet nothwendig und fraft ber göttlichen Gerechtigkeit bas menschliche Berg und verblendet ben erkennenden Beift; wer nicht bem Lichte nachgebt, mabrent es fcheint, ben überfällt bie Finfterniß (Joh. 12, 35. 36; Rom. 10, 16 ff.), und fcneibet fich felbft bie Doglichleit ber Umlehr ab; Gott läßt feiner nicht fpotten (Gal. 6, 7). Berpgerung ber Betehrung bem Rufe Gottes gegenüber ift nicht ein bloges Aufichieben, fonbern ein Erichweren berjelben und fteigert fich julest bis p vollftanbiger Berhartung, bis zum Berluft ber von Gottes Langmuth bewilligten Gnadenfrift, die nicht dazu gegeben wird, um eine Gunbenftift ju fein (2 Cor. 6, 1. 2; Rom. 11, 7 ff.; 2 Theff. 2, 10-12). Durch die Berwerfung ber Onabe von Seiten fo vieler tritt unter ben Meniden ber tiefgehende Gegenfat von Rindern Gottes und Rindern ber Obgleich alle jum Beil berufen find (S. 186), ift boch bie 34 ber Rinder Gottes nur gering; viele find berufen, aber wenige find auserwählt, benn "ber Glaube ift nicht jedermans Ding" (2 Theff. 3, 2).

§. 232.

Der traft der Annahme der Erlöfung geiftlich wiedergeborne Renfc hat zwar die Kraft empfangen, das in der Gottesfindschaft erlangte Heil zu einem wahrhaft sittlichen Leben zu entwickeln und zu bewahrheiten, und die persönliche Bollfommenheit auch durch sittlis

ches Streben wirklich zu erringen, die Krone des Lebens zu empfangen,—aber diese Bollsommenheit ist nur als sittliches Endziel hingestellt, nicht von Anfang schon da, und der Mensch wird durch die Wiedersgeburt nicht sofort in den ursprünglichen Zustand vollsommener Unschuld und Seligkeit zurückversett, sondern trägt in seiner Personlichseit wie in seinen Lebensverhältnissen während des irdischen Lesbens immer noch die Mangelhaftigkeit an sich, ist Jrrthilmern, Schwäschen, bösen Begierden und Leiden ausgesett, nie aber solchen, die er in seiner durch die Gnade wiedergewonnene Kraft nicht zu überwinden vermöchte, sondern sie dienen ihm, wenn er treu ist im Glauben, zu immer höherem Fortschreiten in der geistigen und sittslichen Bollsommenheit.

"Es ift teine Berbammnig für bie, welche in Chrifto Jefu find" (Rom. 8, 1); von bem Fluche ber Gunbe befreit, find fie frei geworben. zu einem mahrhaftigen Wandel in Gott. Wie aber Gott bas BBfenicht burch eine gewaltsame That vernichtet, sondern burch eine geschichtliche Erlöfungethat fittlich überwunden hat, fo ift auch für ben Chriften bas Boje ale Übel nicht von vornherein aufgehoben, fondern ift fittlich ju überwinden; und die Erlöfung von dem Übel, um welche auch bie Rinder Gottes täglich bitten, besteht in ihrem ersten Anfang barin, bag ber Mensch aus ber Anechtschaft unter bie Gunbe befreit wirb, und nur bie Macht empfangen hat, fie fittlich zu überwinden. Darum eben if bie Erlösung von fo hoher fittlicher Bebeutung fur ben Menfchen, baf fie ihn nicht losspricht von bem fittlichen Ringen um die Krone bes Le bens, von bem immetwährenden Rampfe gegen bas auch von ihm felbft mitverschuldete Bofe, als Gunbe wie als Übel, bag er vor allem gegen bie in ihm felbst vorhandene Gundhaftigfeit, bie wohl gebrochen, aber nicht vernichtet ift, gegen die bofe Luft fort und fort ankampft. Dem "Fleifch" gegenüber ericbeint bas gegen basfelbe antampfenbe neue Befen bes Menschen als bas "geiftliche," als ber "geiftliche" ober ber "inwem bige Mensch (Eph. 3, 16; 2 Cor. 4, 16).

Begen biefer auch in bem Getauften noch vorhandenen Sündhaftigkeit kann berselbe in seinem Heilsleben so zurückleiben, daß er einer neuen Erwedung bedarf, um das Heil zu erlangen. In dem ordnungs-mäßigen Berlauf der Heilsentwicklung geht bei dem schon zum Gottes-bewußtsein gelangten Menschen die Erwedung der Biedergeburt voranund letztere ist der Abschluß der zum Heil berufenden Gnadenwirkung die volle Mittheilung der Gotteskindschaft an den bereits Erweckten unr Erweckte sollen getauft werden, und das Wesen und die Wirkun

ber Taufe ift die geistliche Wiedergeburt. Diese ift aber nicht die bloße Steigerung ober Rlarung ber Erwedung, fonbern von ihr auch ber Sache nach verschieden. Die Biebergeburt liegt jenseits bes menschlichen Bewußtfeine, ift eine gebeimnifvolle gottliche Onabenwirtung in ber Seele, eine Mittheilung Gottes an ben Menschen, ber fich seinem Birten bingibt; bie Erwedung enthält bagegen immer ein Bewußtfein von bem gottlichen Birten, ift an fich ein Bachmachen bes Geiftes jum bewußten geiftlichen Leben; Die Biebergeburt betrifft ben buntlen Bintergrund bes geiftigen Lebens, bas substantielle Sein besselben, wie bie natürliche Beburt es mit bem noch bunklen, unbewußten, substantiellen Sein bes Menfchen zu thun hat; Die Erwedung bagegen betrifft immer bas vernunftige Gelbft- und Gottesbewuftfein. Eben barum ift auch bie Rinbertaufe nicht bloß zuläffig, fonbern bas fich naturgemäß Ergebenbe. In ber rechtmäßigen Entwidelung bes in ber Taufe icon wiedergebornen Rindes ift die Erwedung nicht eine in außerordentlicher, äußerlich ertennbarer Beife hervortretenbe Erscheinung, fonbern ein in ber fortichreis tenden geistigen und geistlichen Entwickelung sich allmählich bekundendes Erwachen bes in Gott wiedergebornen Geiftes. Bo aber bie in ber Taufe verliehene Gnabengabe burch ein tiefgreifenbes Gundenleben wieber verbunkelt und zurudgebrangt ift, ba befundet fich bie Erwedung oft in anfergewöhnlicher Gefühlberregung als eine in bas vorhandene fittliche Leben mit Beftigleit eingreifende und basfelbe fonell und gewaltfam umwanbelnbe Ericheinung. Die methobiftifche Auffaffung aber, bag Diefe Erscheinung auch bei ben Betauften eine allgemein nothwendige fei, ift eine Berleugnung ber Gnabengabe ber Taufe, und führt folgerichtig jur Berwerfung ber Rinbertaufe. Der Geaufte foll und tann in Gottes Wegen wandeln, und jedes Gundenleben ift bei ihm ein Abfall von ber Taufgnabe. Mit ben methobischen Erwedungen wird in nenerer Zeit viel Migbrauch und Unfug getrieben; befonders ba, wo bie Sacramente felbft geringer geachtet werben als in ber Rirche Augeburgifden Bekenntniffes. Die allgemeinen Erwedungen find meift febr verbachtiger Art, eine Berauschung in unbeftimmten Gefühlen, Die teine nachhaltige fittliche Wirfung hat, und oft bis zu unheimlich-franthafter Erregung fleigt. In ber h. Schrift finbet fich feine Spur folder gewaltsamen Ericheinungen bei ber Erwedung, nirgende ein Burudtreten bes Gelbftbewußtseine, frampfhafte Rorpererregung und abnliche Dinge; bergleichen treten vielmehr bei bamonischen, wibergottlichen Wirtungen auf. Saulus wurde wohl von Bittern und Bagen ergriffen und fiel jur Erbe, als ihn bas Licht vom himmel umleuchtete (Apoft. 9, 4. 6), aber barin ift nichts Rrampfhaftes und Unnatürliches, fein Burudtreten bes Gelbstbewußtseins; sondern Saulus fragt und hört mit vollem Selbstbewußtsein, und sein tiefer Bußschmerz (v. 9. 11) enthält durchaus nichts, was mit der methodistischen Weise Ahnlichkeit hätte; und Saulus war noch ungetauft. Jene Berauschungs-Erweckungen täuschen oft den Menschen über sein unbekehrtes Innere durch die äußerliche Erregung des Gefühls. Der die Tausgnade treu anwendende Christ ringt wohl in "täglicher Reue und Buße" nach der Bollommenheit, aber die wirklichen, gewaltsam in das disherige Leben eingreisenden Erweckungen setzen einen schuldvollen Absall von jener Gnade voraus, welcher durchaus nicht in der Ordnung ist, also daß man Erweckungen solcher Art nicht zu der eigentlichen Heils- ordnung rechnen kann.

§. 233.

Die Wicdergeburt, als eine geistliche, bezieht sich zunächst a) auf den Geist. Der mit Christo durch den Glauben in Lebensgemeinschaft getretene Mensch hat fraft des ihm mitgetheilten neuen Lebensprincipes des heil. Geistes die Kraft und den Antrieb zu einem heiligen Leben empfangen, ist in das geistliche Leben hinseingeboren, der Mensch ist ein wesentlich neuer, ein Kind Gottes gesworden, Gott in ihm, und er in Gott.

Durch feinen beiligen Beift wirtet Gott in benen, Die fein Bort annehmen, und bie er barum ale bie Seinen annimmt, bas neue, geiftliche Leben (Gal. 4, 6) ... wer aber Chrifti Beift nicht hat, ber ift nicht fein" (Rom. 8,9); und nur bie, "welche ber Beift Gottes treibt, bie find Gottes Rinder" (8, 14). Der Menfc ift "ein Tempel Gottes" geworben, in welchem Gott mit feinem Beifte, in welchem Chriftus wohnet (1 Cor. 3, 16; 6, 19; 14, 25; 2 Cor. 6, 16; 13, 5; Gal. 2, 20; Col. 1, 27= Eph. 3, 17. 20; 4, 6. Sebr. 3, 6; Joh. 14, 23; 1 Joh. 3, 24; 4, 12. 13. 15)\_\_\_\_ er hat "Christum angezogen", ihn in fich aufgenommen (Gal. 3, 27; Rom-13, 14), ift "Gottes Aderwert und Gottes Gebäu" (1 Cor. 3, 9); Gott wirtet burch feinen beil. Beift in bem Menfchen ben Glauben (Gal. 3, 5= Col. 2, 12; 1 Theff. 2, 13) und damit die Hinwendung zu einem driftlichfittlichen Leben und die Rraftigung in bemfelben (2 Theff. 2, 17; 3, 5; 1 Tim. 1, 12). Der Menfch ift fo ein "neuer Menfch" geworben, ber "nach Gott geschaffen ift in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Beiligkeit" (Eph. 4, 24; Col. 3, 10), eine "neue Creatur", an welcher alles neu ift (2 Cor. 5, 17; Gal. 6, 15). Die Gnabenwirfung bes in bem b. Beift gegebenen neuen Lebensprincipes ift nicht eine blog augenblidliche ober porübergebenbe, sondern eine bleibende, und bezieht fich nicht bloß auf eine einzelne Seite bes geiftigen Lebens, fonbern auf Die sittliche Berfonlich.

keit überhaupt, auf bie Gesamtheit bes vernünftigen Lebens, auf ben Mittelpunkt besselben, bas Herz.

Diefes Einwohnen Chrifti ober bes b. Beiftes, alfo Gottes in bem Menfchen, brangt nicht bas perfonliche Leben bes perfonlichen Geiftes gurud, verfchmilgt nicht mit ibm (Rom. 8, 16), fonbern erhöhet es, befreit es von ber Übermacht ber Gunbe, gibt es in Bahrheit fich felbst wieber, benn Gottes Walten vernichtet nicht, sonbern bewahrt bas felbständige Leben bes Gefcopfes, und "bie Geifter ber Bropheten find ben Bropheten unterthan" (1 Cor. 14, 32). Der Menich bat fo bie mabre geistige Dacht ber Berfonlichkeit wiedererlangt; an und für fich, nach feiner eignen natirlichen Kraft schwach, vermag er alles durch den, der ihn mächtig macht, Chriftum (Phil. 4, 13), und grabe, indem er fich in seiner natürlichen Einzelheit schwach fühlt, und alles von Gott erwartet, ift er ftart (2 Cor. 12, 9. 10). Mit bem mabren Lebensquell in mahrer Lebensgemeinschaft, ift ber Beift, porher bem geiftlichen Tobe verfallen, nun felbst "Leben wegen ber Gerechtigkeit", die ihm zu theil geworden (Rom. 8, 10), ift Leben burch und burch, hat bas ewige Leben nicht bloß als einstiges Ziel, sondern hat es schon als Gnadenbesit in sich, welcher fort und fort neues leben in Gott Schafft. Die erneuete und erhöhte geiftliche Rraft fteigert der auch bie fittliche Berantwortlichteit, also für bie Gunbe auch bie berfonliche Schulb. Dem Chriften ift vieles eine volle perfonliche Sould, mas bei ben Nichtdriften wegen ihrer Unwissenheit milber erfdeint, benn erft ber Chrift weiß mahrhaft, mas bas Gute ift, und "wer ba weiß Gutes zu thun, und thut es nicht, bem ift es Gunbe" (Sac. 4, 17; Luc. 12, 47. 48) vgl. Gal. 2, 17). Die Erlöfung nimmt wohl die Sould von bem Buffertigen, erleichtert fie aber nicht ber Gunbenluft bes Leichtfertigen; fie vergibt nur die gehafite Sunde, nicht die geliebte.

Die Gotteskindschaft ber in Christo Wiedergebornen (zexva Jeov, vior Jeov) ift nicht bloße Ühnlichkeit mit Gott oder das Bild Gottes, weil dies auch in dem sündlichen Menschen noch in irgend einem Grade vorhanden ist, sondern bezeichnet die wirkliche, auf der perfönlichen Glaubensliebe ruhende Lebensgemeinschaft mit Gott; sie ist nicht swohl das letzte Ziel christlichessittlicher Entwickelung,, als vielmehr deren Boraussetung, ist ein Gnadengeschenk Gottes an den Menschen, welches leine andere Bedingung hat, als die willige Annahme, ist nicht ein Berdienst des Meuschen; er erringt sie nicht, sondern empfängt sie (Gal. 4,5.7; 3, 16. 26. 27; Eph. 1, 5; Joh. 1, 12; 1 Joh. 3, 1); nicht der Mensch dermag sich zu Gottes Kind zu machen, sondern der Bater hat uns "die Liebe erzeiget, daß wir Gottes Kinder sollen heißen" (1 Joh. 3, 1; Röm. 8,14. 16). Der Christ weiß sich traft des ihm mitgetheilten h. Geistes

als liebendes und geliebtes Kind des liebenden und geliebten Baters untrennbar mit ihm verbunden, mit ihm versöhnt (Joh. 14, 21; Rom. 8, 15), ihm schlechthin vertrauend, ihm sich vollsommen hingebend, von ihm zu Gnaden aufgenommen, theilhabend an dem höchsten Guten, dem Gottesfrieden und der Seligkeit, durchweht von dem göttlichen Leben und Geiste (I Joh. 3, 9; xorvwoos Jeras groews, 2 Petr. 1, 4). Die Gläubigen sind Christi "Brüder" (Joh. 20, 17; Mc. 3, 34. 35; Hebr. 2, 11. 13), "Hausgenossen Gottes" (Eph. 2, 19) und "Erben Gottes" (xlyqovopor Jeov) und "Miterben Christi" (Köm. 8, 17; Gal. 4, 7), und seine "Freunde" (Joh. 15, 14). Diese Gotteskindschaft, im A. T. verbeißen (Ierem. 31, 9. 33; 32, 38; vgl. 2 Cor. 6, 18), ist durch Christum zur Wahrheit geworden. Rur wer Christi Inger ist (Joh. 15, 8), ist Gottes Kind; Inger Christi aber ist nur, wer "da bleibet in seiner Rede" (Joh. 8, 31), nicht bloß änßerlich und vorübergehend sein Wort aufnimmt, sondern es zu seinem innerlichen, lebenschaffenden Wesen macht.

## **§. 234.**

1. Die Erkenntniß bes wiedergebornen Chriften ift nicht bloß von ben fie hemmenden Fesseln des Bösen befreit, sondern auch durch Erleuchtung des heil. Geistes zur Erfassung der vollen sittlichereligiösen Wahrheit, zunächst zur Erkenntniß der Heilsbedürftigkeit, dann der Heilsvollbringung in der Erlösung und in der Bergebung der Sünde befähigt, obgleich der Chrift nur allmählich zur allseitigen Erkenntniß der Wahrheit gelangt und erst in der Bollendung seiner sittlichen Entwickelung aus dem Glauben zu vollem geistigen Schauen gelangt.

Dhne Licht tein Leben, ohne Erkenntniß der Wahrheit keine Sittlichkeit und kein Heil (Joh. 1, 4. 7. 9). Die geistige Verblendung des natürlichen Menschen wird schon durch die Bewältigung der Sündhaftigkeit einigermaßen gehoben; damit aber der Mensch, immer noch Sünde in sich tragend, und überall von Sünde und Wahn umgeben, die Wahrheit sicher sinde, die zu seinem Frieden dient, ist ihm von Gott Erleuchtung verheißen und gewährt; "ihr werdet die Wahrheit erkennen," spricht Christus zu den Seinen (Joh. 8, 32); daran ist nichts zu kürzen; nicht irgend eine Wahrheit soll der Christerkennen, sondern die Wahrheit, die ganze und volle Wahrheit, obgleich die Fülle derselben nur als letzes Ziel hingestellt ist (Mt. 10, 20; 16, 17; Luc. 1, 77; Joh. 9, 39; 14, 17; 26, 15. 26; 16, 13; Röm. 8, 26; 1 Cor. 1, 4. 5; 2, 10; 2 Cor. 4, 6; Eph. 1, 17. 18; 3, 5; 5, 14; Col. 1, 9; 3, 10; 1 Joh. 2, 20. 27; 5, 6. 20; Apost. 2, 1 ff. 17. 18; 2 Petr. 1, 2. 3; Hebr. 8, 10; 10, 16). Da die natürliche Bernunft durch die Sünde versinstert

ift, "fo tann niemand Jefum einen Berren nennen," ihn in Bahrheit als feinen Beiland und als Gottes Sohn anertennen, ohne burch ben b. Geift" (1 Cor. 12, 3); "ber Geift aber erforscht alle Dinge, auch bie Tiefen ber Gottheit," und burch biefen Beift hat Bott es uns geoffenbart (1 Cor. 2, 10); nur ber geistlich wiedergeborne Mensch vermag bie Bahrheit in geistlichen Dingen zu erkennen (1 Cor. 2, 5. 14. 15); nur, ber "bie Salbung hat bes h. Beiftes" (Joh. 2, 20. 27), ertennet bie Welt und bas Balten biefes Beiftes. Die Chriften find alfo "Rinder bes Lichtes" (1 Theff. 5, 5), und wer Chrifto, ber bas Licht ber Welt ift, nachfolgt, ber wird nicht wandeln in Finsterniß, sondern wird bas Licht bes Lebens haben (Joh. 8, 12), was freilich mehr ift als bas bloge Erkennen, und bas gange Leben im Lichter bes Beile umfaßt. Diefe Erleuchtung ift nicht etwas Widernaturliches, bas Wefen bes vernunftigen Geiftes Aufhebendes, sondern nur ein außernatürliches, eine Erhöhung und Stärkung ber geistigen Kraft burch ben verwandten, göttlichen Beift, ift nicht eine unmittelbare Eingebung bes Wahrheitsinhaltes felbst, - bies gilt nur von ben Bropheten und Aposteln, — fondern eine Befähigung, bie burch bas Wort geoffenbarte Wahrheit mahrhaft zu erkennen, schlieft also nicht aus, fonbern forbert eine ftetige Beiterentwidelung und gibt in bem irbifchen Leben nie eine volltommene Ertenntnig (1 Cor. 13, 9 ff). Über bie Mannigfaltigfeit ber Beiftesgaben werben wir fpater reben.

# §. 235.

2. Das Gefühl bes wiedergebornen Menschen wird einerseits von der sündlichen Stumpsheit befreit, empfänglicher gemacht für die Empfindung alles Göttlichen und alles Gottwidrigen, also daß er auch seine Sündhaftigkeit und seine Schwächen und die Birklichkeit bes Bösen überhaupt schmerzlich fühlt, schmerzlicher als der natürliche Mensch, und an dem Guten und Göttlichen eine wahre und reine Freude empfindet. Alles Schmerzgefühl wird zur seligen Wahrbeit verklärt durch das ihm verbundene Gefühl der Freude an der Erlösung, also daß jenes nicht zum Verzagen, sondern zur Demuth und zum ernsten Kampf gegen die Sünde führt.

Des Christen Gefühl ist also weber Gefühlsweichlichkeit (Sentimenstalität), die sich in schwächlichen Wehmuthsgefühlen behagt und sie absichtlich und eifrig sucht, und eine durchaus krankhafte Entartung des Gefühls und eine Mißachtung Gottes ist, noch eine stoische Gleichgiltigkeit gegen Freude und Schmerz. Es ist ebenso lebhaft und wahr berührt von allem, was als Einklang ober was als Mißklang des Daseins erscheint. Rur ber Chrift hat mabre Freude, nur ber Chrift tann mahrhaft trauern; bas aber ift eine Trauer, bie nicht ben Tob, sonbern bas Leben wirket. Dem driftlichen Bergen ift feine Trauer um mahrhaft Trauriges verfagt; bie bange Sorge bes Paulus um die entfernte Gemeinde (2 Cor. 7, 5-7) und bie Wehmuthsthranen ber betrubten Chriften zu Ephefus bei Pauli Abschied (Apoft. 20, 37. 38) find eine icone Befundung eines wahrhaft menschlichen Gefühls (vgl. Phil. 2, 26. 27), und bes Baulus mannliche Baltung (Apoft. 21, 13) ein rechtes Bilb eines ebenfo gefühlvollen, wie aller Gefühlsweichlichkeit abgewandten driftlichen Gemuths; und nur babor warnt Baulus, baf bie Chriften nicht in ber Frende über Irbifches bie bochte Freude und in ber Trauer über Irbifches bas höchste Leib mahnen burfen, benn ber mahre Begenftand ber bochften Freude wie bes bochften Leibes ift allein bas Ewige (1 Cor. 7, 29-31). Wenn Chrifti Seele felbst vom tiefsten Schmerz erfüllt war (Mt. 26, 37. 38 u. ||), so hat er zwar barin das Berfohnungsleiben für die Gunden ber Welt gefühlt, aber zugleich auch gezeigt, bag ber Chrift auch felbft um feiner Gunben willen einen folden Schmerz durchmachen muß. Wer solchen Schmerz nicht fühlt, ist geistlich tobt.

§. 236.

3. Der Wille, frei geworden, von der Übermacht der Sünde erlöft, durch den heiligen Geift gefräftigt, ift nun befähigt, sowohl das von Gott Gewollte auch selbst wahrhaft und freudig zu wollen und zu vollbringen, als auch allem in und außer dem Menschen noch vorhandenen Bösen wirkungsvollen und in der weiteren Entwickelung auch siegreichen Widerstand zu leisten und das Böse in sich allmählich zu überwinden. Gegenüber dem geheiligten Willen des Christen bleiben zwar vor der letzten Bollendung des Heilslebens noch die bösen Neigungen des alten Menschen bestehen, und sind auch an sich sündlich, aber sie sind nicht mehr eine zwingende Macht über den sittlichen Willen, sondern sind für ihn eine stetige Anregung zum sittlichen Ringen, und sollen und können von ihm in stetem Rampse gebändiget und überwunden werden.

Frei gemacht durch den Sohn, ist der Mensch mahrhaft frei, ist sich selbst und der Sittlickleit wiedergegeben (Joh. 8, 35; Röm. 6, 17. 18); der Ehrist erkennt die Wahrheit, und die Wahrheit macht ihn frei (Joh. 8 32), und erstarket durch den Geist der Kraft (2 Tim. 1, 7) an dem inwendigen Menschen (Eph. 3, 16; 1, 19); und dieser Geist hilft unfrer Schwachheit auf (Röm. 8, 26); der wiedergeborne Wille ist herr über die Sünde und nicht mehr ihr Knecht (Röm. 6, 14. 17. 18; 1 Petr. 5, 10), dem

ben Seinen gab Chriftus bie Dacht, Gottes Rinber ju werben (306 1, 12), als folde fich auch fittlich zu bewähren; Chriftus vereiniget und beiliget ben Willen, daß er rechte Frucht bringe (3oh. 15, 2; Apost. 15, 9). Durch bie Gnabenwirtung wird ber Wille nicht gebunden, fonbern aus feiner Feffelung burch bie Gunde frei; fie verbrangt nicht ben freien Willen, fonbern fraftiget ibn. Ift auch bie Wiebergeburt felbst ein göttliches Thun, welches ber Menich eben nur willig aufzunehmen bat, fo ift ber Bille bes bereits Wiedergebornen mehr als ein blof aufnehmender; vielmehr "ich affet" ber Chrift burch sittliches Streben. "baf er reich werbe" an jeber besondern "Gnade" (2 Cor. 8, 7), indem er fich mit voller williger hingebung bie fort und fort in ihm wirkende Gnabe aneignet; und er tann mit Zuversicht foldes ichaffen, und ichaffen, bag er felig werbe". weil Gott es ift, ber seinen Rindern beifteht, in ihnen "wirket bas Wollen und bas Bollbringen" (Phil. 2, 12, 13); nur, wo bes Menschen Wille eins ift mit bem göttlichen, ift er mabrhaft frei jum Schaffen bes Guten; bie "Tüchtigkeit" aber ift von Gott (2 Cor. 3, 5).

Andrerfeits aber ift eben fo bestimmt festzuhalten, daß die geiftliche Biebergeburt nicht die einfache Wiederherstellung ber ursprünglichen Reinbeit bes Billens ift (§. 232). Rraft ber Gerechtigfeit ber göttlichen Beltordnung auch in bem Gnabenwalten bleibt auch in bem Wiebergebornen noch fundliche Reigung, noch eine Dacht und ein Wille bes "Fleifches" zurud, welche gelüften gegen ben Beift, auf bag ber Menich recht inne werbe, bag er aus Gnaben felig werbe, und nicht aus Berbienft, und bamit er im Kampfe gegen bie in ihm noch wohnende Luft bie Macht - ber Gunbe und ben Werth ber Erlöfung ertenne, und gefraftiget werbe zum Rampf ber ihn in ber Welt umgebenben Gunbe. Der fittliche Rampf foll bem Menfchen nicht erspart werben, benn er bient zu feinem eignen Beil, zur Demuth, jum Dant gegen ben Erlofer, jur Rraftigung, jum fittlichen Ernfte (g. 265). Das sittlich Bofe foll auch sittlich übermunben werben, und bazu hat ber Mensch in ber Erlösung die Kraft empfan-Auch in ber Seele bes Chriften ift immer noch bofe Luft, und es geluftet bas Fleisch wiber ben Beift (Gal. 5, 17; 1 Betr. 2, 11); und mas Baulus von biefem Wiberftreit bes noch nicht geiftlich wiebergebornen Juben fagt (Rom. 7, 14-23), bas gilt wenigstens theilweife auch noch von bem Chriften, nur mit bem Unterschiede, bag bas Fleisch nicht mehr bie Dacht ift über ben Beift, ber Rampf alfo tein hoffnungelofer ift, fonbern bie Berheiffung bes Sieges hat; benn wer ba "manbelt im Beift", wird "bie Lufte bes Fleisches nicht vollbringen" (Gal. 5, 16). Mit bem Sittlichen wird aber erft bann wahrhaft Ernft gemacht, wenn wir bie in bem Chriften noch lebende Reigung jum Bofen nicht als etwas an

fich harmloses betrachten, wie die römische Rirche, sondern als etwas wirklich Boses und Sündhaftes; und obgleich wir in dieser bosen Luft, insvern wir ihr nicht zustimmen und sie nicht walten lassen, nicht eine bas Heil ausschließende Wirklichkeit sinden, sondern sie als in die Bergebung durch Christum mit inbegriffen betrachten, so gilt sie uns doch als etwas Sündliches, bessen wir uns vor Gott zu Lichamen haben, was wir fort und fort bekämpfen, für welches wir stets die Gnadenvergedung erbitten müssen (Röm. 6, 19; 7, 7. 14; 8, 3. 10. 13. 1).

### §. 237.

b) Der Leib bes Chriften hat zwar in seiner Sinnlichkeit immer noch die Reizung zur Sünde in sich, ist noch der Schwäche, der Prankheit und dem Tode unterworsen, aber die Sinnlichkeit und des Leibes Gebrechlichkeit sind nicht mehr die schlechthin bewältigende Macht über das vernünftige Leben des Geistes, sondern können in jedem Augenblick den sittlichen Zwecken desselben untergeordnet werden, und das leibliche Leben überhaupt ist durch die Menschwerdung des Gottessohnes und durch seine Selbstmittheilung in den Sacramenten zu einer höheren sittlichen Bestimmung geweiht, hat nicht die volle Bernichtung, sondern die dereinstige Berklärung in der Auserstehung zum Ziel.

Wie ber Geift nicht in seine ursprungliche Bolltommenheit gurud. verfett ift, fo auch nicht ber Leib; und eben weil ber Beift noch bofe Lust in sich trägt, trägt auch der Leib noch die Gebrechlichkeit und die fleischliche Begierbe an fich, die wie jene zur sittlichen Bucht bes nach ber Beilevollendung ringenden Menfchen, jur Demuthigung, jur Bachsamteit, zum sittlichen Ernft bienen (Rom. 6, 12; 1 Cor. 9, 27). Leibliche Leiden sind dem Christen nicht erspart (Joh. 16, 21; Rom. 8, 23; 1 Cor. 4, 11. 12; 2 Cor. 12, 7); und auch ber, ben Chriftus lieb hatte, wurde krank und starb (Joh. 11, 2). Der Tob ist auch für den Christen, barum weil auch er noch immer Sündhaftigkeit in sich trägt, ein göttliches Berhängniß (Röm. 6, 12), ist aber für ihn nicht mehr bas höchste Übel und ein unlösbares Rathfel, sondern ein hochwichtiges Clement feiner Beilsentwidelung. Tropbem ift bie Leiblichkeit bes Wiebergebornen nicht folechthin einerlei mit ber bes natürlichen Menschen, weber in Beziehung auf ihr Ziel, noch auf ihre Wirklichkeit. Seitbem bas ewige Wort "Fleisch" geworben und unter uns wohnete (Joh. 1, 14), hat auch bas leibliche Leben überhaupt eine andere Geltung erlangt, ist ein wesentlicher Theil

<sup>1)</sup> Egl. Apolog. Conf. p. 56. 57; Art. Smalc. p. 321; Form. Conc. Epit. p. 575.

bes Beilslebens felbst; und in ber vollen und mahren Lebensgemeinschaft mit bem menschgeworbenen Gottessohn, in ber Aufnahme bes h. Beiftes ift auch ber Leib felbst in Birklichkeit zu einem boberen Befen gelangt als bas bes naturlichen Menschen, ift zu einem Tempel bes in uns mohnenben b. Beiftes, und unfre Blieber find ju Chrifti Bliebern geworben (1 Cor. 6, 13. 15. 19); auch ber Leib ift ein Beiligthum bes Berrn. Der Beift aber bilbet fich seinen Leib zu feinem ihm entsprechenben Organ, und ber h. Beift bilbet fich benfelben auch ihm entsprechend; und indem der Leib fraft bes in dem Erloften wohnenden h. Beiftes die Berbeifung ber einstigen Auferstehung und Berklarung bat (Rom. 8, 11. 23; 1 Cor. 6, 14), und in ben Sacramenten, vor allem in ber Mittheilung bes verflärten Menfchensohnes felbft im h. Abendmahl bie volle und wirtliche Burgichaft berfelben, ift er fur ben Beift nicht mehr eine bloge gleich. giltige Bohnftatte, noch weniger eine bloge Laft und Feffel, fonbern ein beilig zu haltenbes Organ bes unfterblichen Beiftes, welches an biefer Unfterblichkeit traft feiner bereinstigen, jest nur im Reime vorhandenen Umwandlung theil nimmt.

### §. 238.-

- c) Die aus ber Einheit bes Beiftes und bes Leibes entspringenden Unterschiede in der Menschheit werden in den Erlöften verflärt, die Mannigfaltigkeit zwar bewahrt, aber zum vollen Einklange bes Reiches Gottes verbunden; in Beziehung auf alle natürlichen, außer dem geiftlichen Leben selbst liegenden Unterschiede gilt als Grundgedanke, daß Gott die Person nicht ansieht (Apost. 10, 34).
- 1. Der Unterschied ber burch die Leiblichkeit mitbedingten Eigensthumlichkeit ber Anlagen und Temperamente wird burch die geistliche Biedergeburt nicht aufgehoben, sondern verklärt, zum Dienste des Reisches Gottes geweiht. Auch die Apostel zeigen fehr verschiedene natürliche Eigenthumlichkeiten, die einander gegenseitig zu einem lebendigen Einstang ergänzen; die Christen dienen einander, "ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat" (1 Petr. 4, 10; vgl. Röm. 12, 4—6, wo allerdings zunächst von rein geistigen Gaben die Rede ist).
- 2. Die beiben Gefchlechter werden einerseits in ihrer rechtmäßisen Gigenthümlichkeit bewahrt, andrerseits in sittlicher Beziehung einansber ebenbürtig neben einander gestellt; die unter der herrschaft der Sünde unterdrückte Weiblichkeit wird wieder zu voller sittlicher Gestung gebracht. Es ist ein eigenthümlicher Zug der heiligen Geschichte des neuen Bunsbes, daß die Frauen darin eine so hohe Stellung einnehmen, nicht als sittlich niedriger stehend; die Frauen sind da sehr wesentliche Personen in

bem Jüngerkreise um Christum (Maria und Martha, Luc. 10, 38 st.; Ioh. 12, 3 st.); die Frauen sind die letzten am Kreuz, die ersten bei der Auserstehung; in der Gebetsgemeinschaft der ersten Gemeinde sind die Frauen mit eingeschlossen, an ihrer Spize die Mutter Jesu (Apost. 1, 14); und dristliche Frauen werden besonders rühmend erwähnt (Tabea, Apost. 9, 36. 40; Lydia, Apost. 16, 14. 40), und die Bekehrung der Frauen wird auch besonders hervorgehoben (Apost. 17, 4. 12). Die Achtung und Exbebung des weiblichen Geschlechts nahm später in einseitiger Entwickelung sogar den Ausdruck der Übertreibung an; die Marienverehrung, selbst in ihrer Ausartung, ist nur in der christlichen Kirche möglich, und hat im ganzen Heidenthum nichts Entsprechendes; die griechischen Göttinnen spielen meist eine sehr untergeordnete und sehr zweidentige Rolle; teine Religion der Welt stellt die Frauen so hoch als die christliche; und eben darum macht es einen so durchaus widerwärtigen Eindruck, selbst auf die meisten Weltmenschen, wenn ein Weib den Freigeist spielt.

3. Der Unterschied ber Bolter wird nicht aufgehoben, aber verflart; aufgehoben wird nur ber gegenseitige Saf; die Boller find trot ihrer Eigenthumlichkeit alle eine in Chrifto; bie Berufung aller Menfchen jum Beil vernichtet nicht, fondern bewahrt bie rechtmäßige Bolfereigenthumlichkeit; am Tage ber Pfingsten hörten bie verschiedenen Bölker in ihren Rungen die großen Thaten Gottes vertundigen; und fie follen fie felbft verfunden in ihren Bungen. In allerlei Bolt, wer Gott fürchtet und recht thut, ber ift Gott angenehm, wird aufgenommen zu Gottes Reich, ohne aufanhören, feinem Bolt anzugehören. Die Mitglieder ber verfchiebenen Bölter find, wie bie Juden, nicht mehr "Fremblinge," fonbern "Bausgenoffen Gottes" (Eph. 2, 19), find Miterben, Mitgenoffen ber Berheißung, miteinverleibt in die Kirche als der Leib Christi (Eph. 3, 6). Die Anerkennung, daß bie Beibendriften nicht in die besondere geschichtliche Eigenthümlichkeit bes Bolles Ifrael einzutreten hatten, war nach tiefgreifenber Erwägung eine epochemachenbe Entscheibung ber erften großen Apostelversammlung (Apost. 15, 1 ff.); und das umsichtige Anschmiegen Bauli an die Boltereigenthumlichkeiten (1 Cor. 9, 19-23) war nur barum ein lauteres, weil eben biefe Eigenthümlichkeit innerhalb bes Chriftenthums nicht aufgehoben, fondern nur von dem Gundlichen gelautert werden foll.

### II. Die christliche gesamtheit als sittliches Subject. §. 239.

Die sittliche Gemeinschaft, burch bie Sunde gerruttet, wird burch bie geiftliche Biebergeburt bes einzelnen Menschen in höherer Beise wiederhergestellt zu einer Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe, und ift ale folche felbft ein fittliches Cubject mit einer fittlichen Aufgabe in Beziehung auf ihre einzelnen Blieber, auf fich felbft ale Befamtbeit, und auf die andern ibr nicht angeborigen Menfchen. fittliche Bewußtsein ber driftlichen Gesamtheit ift als eine ben Gingelnen leitenbe Dacht bie driftliche Sitte, welche einerfeits in bem perfonlichen Gemiffen ber sittlich gereiften Chriften ihren Urfprung, ihre Bemahrung und ihre Berichtigung, andrerfeits aber als Ausbruck bes bom b. Beifte getragenen Befamtgeiftes ber Bemeinschaft eine bas driftliche Einzelgewiffen erziehenbe und erganzenbe Geltung bat, obne aber jemals ein irrthumslofes Anfehn beanfpruden zu konnen und ber Prüfung am Worte Gottes und an bem burch biefes genährten verfonlichen Bewiffen enthoben zu fein. Rraft biefer Bechfelbeziehung zwischen ber Gesamtheit und bem einzelnen Chriften und fraft bes geschichtlichen Befens bes Chriftenthums ift bie driftlice Sitte nicht eine in feste Formen für immer und für alle Bolker abgeschloffene, sondern ift einer reichen und mannigfaltigen Entwickelung fabig und geftaltet fich in verschiedenen Beiten und bei verschiedenen Bolfern vericbieden.

Der Chrift hat alfo eine zweifache sittliche Aufgabe zu erfüllen; als einzelne fittliche Person für sich, und bann als lebendiges Glied an ber driftlichen Gefamtheit. Die fittliche Aufgabe bes Gefamtwefens ift im Christenthum eine viel schwierigere als in bem ursprünglichen, funbenreinen Buftanbe; fie bat nicht blog zu bewahren und zu entwideln, fonbern auch fich zu wehren und bas Gottwidrige zu befampfen. auch, befonders in neuerer Beit, eine einseitige, blog individuelle Frommigteit, welche bas fittliche Recht und die fittliche Bflicht ber Gefamtbeit außer Augen fest; bies ift eine unwahre Entartung. Die Sittlichteit bes Gesamtwefens ift erft im Chriftenthume ju voller Geltung getommen, und in ihrer boberen Bestaltung überhaupt eine bem Beibenthum unbefannte Ericheinung. Bei ben beibnifden Bolfern ragen eingelne eble Seelen als Wohlthater und bergl. bervor; in ber apostolis iden Rirde aber tritt sofort bie wefentlich neue und bie driftliche Rirde von Anfang an tennzeichnende Erscheinung auf, daß die Gemeinden felbft als sittliche Berfonen handeln und Wohlthaten üben, wobei die Gingelnen gang gurudtreten; bie Gemeinden unterftuben einander gegenseitig burch Sammlungen, und die einzelnen Armen werben von ber Gemeinbe unterftutt; und biefe Liebesgaben werben ju einem ftebenben Beftanbtheil ber gottesbienftlichen Berfammlungen; Die driftliche Armenpflege

wurde von Anfang an weber hauptsächlich durch die Einzelnen, noch durch die bürgerliche Gemeinde, sondern durch die sittliche, kirchliche Gemeinde als freie Liebesthat der Gesamtheit geübt.

Das in ber driftlichen Sitte fich aussprechenbe sittliche Befamtbewußtsein ift filr bie bestimmte Bestaltung ber driftlichen Sittlichkeit von hoher Bebeutung. Bei ben Bebraern vertrat bas auch bie Ginzelgestaltungen bes Lebens genau bestimmenbe Befet bie Sitte; und biefe war mehr nur ein unmittelbarer, unfreier Ausbrud bes Gefetes; bas ber perfonlichen Gigenthumlichkeit einen freieren Raum laffenbe driftliche Befet aber bebarf ju feiner Befonderung in ben einzelnen Lebensgebigten ber Mitwirfung ber Perfonlichkeit, bes "individuellen Factors" (§. 82), in viel böherem Grabe ale bie alttestamentliche Sittlichkeit. aber bie Befahr, bag bie besondere Bestaltung bes Befetes burch bas auch bem Chriften noch anhaftenbe Gundliche beirrt werbe: biefe Gefahr tritt jedoch in bem Mage jurud, ale bie befondere Gestaltung bes Ge fetes, über bas blofe Einzelbewuftfein erhoben, zu einem Ausbrud bet Bewuftfeins ber beiligen Gemeinschaft wirb. Der Chrift ift mit feinem fittlich-religiösen Leben nicht bloß auf sich felbst angewiesen, sondern auf bas Leben in und mit ber Gemeinschaft; wo zwei ober brei versammelt find in Seinem Namen, ba will Er mitten unter ihnen fein; bie Bereinzelung bes fittlichen Bewuftfeins ift eine einseitige Ausartung und barum unwahr. Der sittliche Gefamtgeist ift allerbinge nicht bas unbebingt und an fich Geltenbe, fo bag bas fittliche Bewußtfein bes Einzelnen schlechterbinge nur von jenem abzuleiten mare; vielmehr ift bas fitte lich=religiöfe Bewuftfein und Leben ber einzelnen Glaubigen bie Grund. lage und ber Ausgang bes fittlich-religiöfen Lebens ber Gefamtheit. ba biefes lettere nicht die blofe Summe von einzelnen Beiftern, fonbern ein einiges Leben mit einer eignen wirkenben Rraft ift, und bie Tragerin bes h. Beiftes felbst ift, fo ift bie driftliche Sitte fur ben Einzelnen von vorzüglichem Bewicht und rechtmäßigem Ginfluß auf fein fittliches Bewußtfein (vgl. 1 Cor. 11, 16). Gleiches gilt von ber ber Sitte entsprechenben bestimmt gestalteten firchlichen Befetgebung, welche bas sittliche Befc bes Christenthums nach bem Bedurfnig ber Zeit und ber Boller weiter entwidelt und anwendet. Diefes Recht ber driftlichen Gemeinschaft gu Reftsetzungen über bas sittliche Leben murbe ichon in ber Apostelzeit ans. geubt und die Giltigfeit biefer Bestimmungen für alle Gemeinden behauptet (Apoft. 15), und die genauere Lösung ber driftlichen Sittlichleit von bem alttestamentlichen Gefet mar eine ber erften Aufgaben bes fittlichen Bewuftfeins ber Gefamtheit. Bon ben rein apostolischen Bestimmungen abgesehen, tann die driftliche Sitte und die ihr entsprechenbe

firchliche Gefetgebung aber niemals eine unbedingte Giltigfeit gegenüber bem sittlichen Bewußtsein ber einzelnen Christen beanspruchen; und wenn bie Bleichstellung von Denfchenfatungen mit bem göttlichen Gebot für folechthin unguläffig erklart wird (Mt. 15, 3. 19; 23, 4; Tit. 1, 14; Gal. 4, 3; Col. 2, 20-22), fo gilt Ahnliches auch von ben firchlichen Sitten und Festfepungen. Die Möglichfeit ber sittlichen Entartung ber Einzelnen macht auch bie ber Gefamtheit möglich, und bie Berbeißung bes Bollbesites ber Wahrheit ift in ihrer Berwirklichung bedingt Der einzelne Chrift burch die Treue im Glauben und in der Liebe. hat barum ber driftlichen Sitte gegenüber immer bas Recht und bie Bflicht ber ernften Brufung an bem über folche Entartung erhabenen Bo die feste Grundlage ber b. Schrift als höchsten Bahrheitsquelles auch für bas Sittliche verlaffen wirb, ba wird entweber bas sittliche Gewiffen bes Christen unfrei gebeugt unter eine vermeintlich unfehlbare Auctorität der firchlichen Satungen, ober bas irrende Gewiffen bes Ginzelnen wird ohne bie Möglichkeit einer Berichtigung ber eignen zuchtlosen Berwilderung anbeimgegeben. Je lebenbiger und treuer bas driftliche Gemeindeleben ift, um fo bober wird auch bie Geltung ber driftlichen Sitte fein, um fo vertrauensvoller tann ber Ginzelne fie als Leiterin und Berichtigung bes eignen Gemiffens betrachten. In ber alten Rirche maren bie Spnoben bie rechtmäkigen Organe ber driftlichen Sitte, ihrer Feststellung und ihrer Berichtigung, und ihre Bestimmungen enthalten einen fehr reichen und wichtigen Stoff für Die driftliche Sittenlehre. Die neuere Zeit ber evangelischen Rirche befundet in biefer Beziehung einen großen Mangel; bie auf bas eigentliche Regieren ber Rirche beschränkten kirchlichen Behörben haben bie Leitung ber kirchlichen Sittlichkeit fast gang verloren; und barum bas bebenkliche Schwanten in tiefgreifenben fittlichen Fragen, wie bei ber Chefcheibung und ihren Folgen. - Wenn Rothe (III, &. 828 ff. vgl. 806 ff.) Die driftliche Sitte einer bestimmten Beit als bas eigentliche und einzige, unbedingt geltenbe driftliche Gefet anertennt, mahrend bie fittlichen Gebote bes R. T. für uns nicht mehr Rorm fein konnten, weil fie gang andere Zeitverhaltniffe poraussetten, bas höchfte Sittengeset aber nur für Christum und nicht für bie Erlöften gelte, weil biefe wegen ihrer Gundhaftigfeit bemfelben nicht entsprechen konnten, und wenn er ale bie Organe jenes als Befet geltenben Gemeinbewuftfeins bie jebesmal geltenbe öffentliche Meinung und bie Staatsgesetzgebung betrachtet, so ift bamit die bem driftlichen Bewußtsein schnurftrads entgegenstehenbe Auffaffung bes alle Wahrheit in bie Band ber "Majoritäten" gebenben Rabicalismus ausgesprochen, indem nicht die Wirklichkeit an dem sittlichen Gefet gemeffen, sondern

bas Geset aus ber jedesmaligen Birklichkeit abgeleitet wird. Selbst das katholische Traditionsprincip ist der evangelischen Ansfassung weniger entgegen als diese Auffassung, welche die Sittlichkeit auf die haltungslos wogenden Wellen der öffentlichen Meinung gründen will; die Unssehlbarkeit einer geschichtlich erwachsenen und geordneten Kirche ist immer noch ein verständigerer Gedanke als der der Unsehlbarkeit des Staates und der öffentlichen Meinung. Die praktischen Ergebnisse dieser den christlichen Grundgedanken der Sittlichkeit gradezu aushebenden Theorie zeigen sich leicht.

#### Dritter Abschnitt.

# Das sittliche Bbject.

#### §. 240.

I. Gott ist für das sittliche Thun des Christen das unendliche, alles andere überragende Object, und ist dieses wesentlich in Christo, in welchem sich Gott als der gnädige und versöhnte offensbart hat; alles christliche sittliche Thun knüpft sich an die Person Christi als den Anfänger und Bollender des Heils und des Heils-lebens. Gott aber in Christo ist für den Erlösten nicht mehr ein Gegenstand knechtischer Furcht, sondern der ehrsurchtsvollen Liebe, und alles, was von Gott und von Christo ausgeht und auf ihn hinsweist, ist Gegenstand heiliger Ehrsurcht.

Im Christenthum wird Gott wieder ein unmittelbares und das höchfte Object des sittlichen Lebens, tritt der Mensch wieder zu Gott in ein wahrhaft sittliches Berhältniß, aber nicht zu Gott als einem bloß jenseitigen, nur dem ahnenden Gedanken unfaßbar vorschwebenden, als schlechthin verdorgenen, sondern zu Gott in Christo, in der geschichtlichen persönlichen Erscheinung des Menschenschnes. Erst durch Christum als den offenbarwerdenden Gottessohn wird für den sündlichen Menschen wieder ein wahrhaft sittliches Berhältniß zu Gott möglich. Das Wort des Jakobus (4, 8): "nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu ench," ist durch das entgegengesette zu ergänzen: nahet sich Gott zu uns, so können wir erst uns zu ihm nahen. Christus ist der alleinige Zugang zum Bater, und niemand kommt zum Bater, denn durch ihn, also daß alle den Sohn ehren sollen, wie sie den Bater ehren (Joh. 5, 23; vgl. 1 Joh. 2, 23; Apost. 22, 16; Röm. 14, 11;

Bhil. 2, 10. 11.); und der Bater kann nur geehrt werden in dem Sohne (Joh. 14, 13); daher dient alle Berehrung Christi als des Herrn "zur Ehre des Baters" (Phil. 2, 11). Kraft der Erlösung aber erschließt sich dem Christen überall das Licht des göttlichen Waltens, nicht bloß in der Ratur, sondern nun auch in der Geschichte, in welche Gott eingetreten ist, und in ihr fort und fort seinen Geist walten läßt; die Geschichte der göttlichen Offenbarung ist ihm eine Offenbarung der göttlissichen Geschichte, und in dem Gesamtleben des in der Kirche sich entssaltenden Gottesreiches ist ihm ein Gegenstand sittlich-frommer Betrachtung und Ehrung gegeben.

#### §. 241.

II. Das geschaffene Dasein, besonders die Menscheit und ihre Gebilde, tritt tem Christen überall als innere Zweiheit und als Widerspruch entgegen, — als gut, insofern es Gottes Geschöpf ist, als großentheils bose, insofern es sich selbst bestimmte. In der geistigen Welt tritt dem Christen überall Göttliches und Wiedergöttliches entgegen, also was seine Liebe und seinen Haß erregt, und gleichen Zwiespalt sindet er auch noch, obgleich als einen im Grunde bereits gebrochenen, in sich selbst; er findet also die Welt als vielsach im Widerspruch mit Gott und darum mit sich selbst vor sich; sie ist ihm ein Gegenstand ber Anfechtung durch Leiden, und der Versuchung durch Leiden, und ber Versuchung durch Leiden, und ber Versuchung durch Leiden, also in jeder Beziehung ein Gegenstand seines Bekämpfens.

Der Christ ist sich von vornherein bewußt, daß er nicht in Einklang, sondern im Widerspruch mit der "Welt" ist, weil diese im Argen liegt (S. 86); er kann und darf sich also nicht dieser Welt gleichstellen (Röm. 12, 2; Gal. 1, 4); er muß in der gegenständlichen Welt überall scheiden, was von Gott und was wider Gott ist, muß lieben und hassen zugleich. Thristus hat wohl Frieden gebracht auf Erden, aber nicht den Frieden, den die Welt gibt, und nicht den Frieden sür die Welt der Sünde; für diese Welt brachte er das Schwert (Mt. 10, 34). Das tiefschneidende Wort des Herrn: "so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Bater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern, auch dazu sein eignes Leben, der kann nicht mein Inger sein" (Luc. 14, 26; vgl. 18, 29; Mt. 10, 37), besagt nicht bloß, daß der Christ jene theuersten Gegenstände der Liebe nicht mehr lieben dürse als Christum, sondern auch, daß er sich durch diese Liebe nicht beirren lassen dürse, also: wer nicht leren den Estern u. s. w. nicht alles lieben dürse, also: wer nicht leren den Estern u. s. w. nicht alles lieben dürse, also: wer nicht leren

net, auch an bem von ihm mit Recht am höchsten geliebten Menschen bie Sünde zu haffen, nicht unterscheiben mag, was an ihnen göttlich und was gottwidrig ist, der ist Christi Jünger nicht. Mißtranen muß der Christ allem, was der Welt angehört, sei es auch das Theuerste, darf es nicht ohne Prüfung für ein reines und heiliges Dasein halten, dem er sich unbedingt hingeben könnte (Jerem. 9, 4 ff.; 12, 6; 17, 5; Micha, 7, 5. 6; Ps. 118, 8).

Die fündliche Welt fteht ihrer Ratur nach bem Göttlichen, alfo bem Christlichen haffend gegenüber, sucht es zu verdrängen und zu vernichten, entweber indem sie ihren thatsächlichen Widerspruch gegen bas Göttliche gradezu bekundet, dem Christen also Leiden schafft, ihm zur Anfechtung wird, ober indem fie ihm Luft fcafft, ihn badurch an fich feffelt und von Gott ablentt, ihm also zur Bersuchung wirb. Ift Chriftus felbst "ein Zeichen, bem widersprochen wird" (Luc. 2, 34; Bebr. 12, 3), "ein Stein des Anstoßes und ein Fels der Argerniß" (1 Petr. 2, 8), so gilt Gleiches auch von feinen Jungern; bat Chriftus burch fein Zeugnig für die Wahrheit und gegen die Gunde ber Welt ihren haß fich erworben (3oh. 7, 7; 15, 18. 20) und tonnte er burch feinen heiligen Banbel, felbft burch feine wohlthatigen Bunder nicht bie Bergen ber Juden überwinden, sondern verftartte er badurch nur ihren Saf (Mt. 12, 13. 14 u. ||; 8, 34) und rief ihre Läfterung bervor (Mt. 9, 34 u. ||; Joh. 7, 20; 8, 48; 10, 20; Apost. 18, 6): so barf es nicht Bunber nehmen, wenn Chriftus feine Junger "wie Schafe mitten unter bie Bolfe" fenbet (DRt. 10, 16); und Gleiches gilt, obgleich in verschiebenen Graben, von allen Rinbern Gottes gegenüber ben Rindern ber Welt, benn ber Beift ber Welt ift ein schlechthin anderer als ber Beist Gottes (1 Cor. 2, 12; Eph. 2, 2; 1 Joh. 4, 4-6); ber Knecht ift nicht größer als fein Berr; haben fie biefen verfolgt, fo werden fie jenen auch verfolgen (3oh. 15, 20); haben fie ben Sausvater Beelzebub gebeißen, um wie viel mehr werben fie feine Bausgenoffen alfo beißen (Mt. 10, 25). Chrifti Junger find von Chrifts auserwählt aus ber Welt, find nicht von der Welt, darum haffet fie bie Welt, benn die Welt hat nur bas Ihre lieb (Joh. 15, 18 ff.). Daß und Berfolgung von Seiten ber fündlichen Belt find ben glaubigen Christen verkundigt (Mt. 5, 10; 24, 9 ff. u. ||; Joh. 15, 18-20; 16, 2 ff.; 17, 14; Apost. 9, 16; Röm. 8, 35. 36; 1 Joh. 3, 13; 1 Betr. 2, 19). Bie bie Bropheten und andere Glaubenshelben bes alten Bundes von ben Juben verfolgt wurden (Luc. 11, 47 ff. u. ||; 13, 34 u. ||; 3, 20; Mt. 5, 12; 21, 35. 36 n. ||; Apost. 7, 52; Rom. 11, 3; Hebr. 11, 36—38; Jac. 5, 10 7 Off. 16, 6; 18, 24), so werden auch Christi Jünger verfolgt von den jabischers "Eiferern," wie von ben heibnischen (Apost. 4, 21; 5, 18 ff. 40; 8, 1 ff.;

9, 1. 2. 23. 29; 6, 9 ff.; 7, 54 ff.; 12, 1 ff.; 13, 50; 14, 2. 5. 6. 19; 16, 19 ff.; 17, 5 ff. 13; 18, 12 ff.; 19, 23 ff.; 20, 3. 19. 23; 21, 11. 27 ff.; 22, 4. 5. 19. 20; 23, 12 ff; 26, 10. 11; 1 Cor. 4, 9 ff.; 15, 32; 2 Cor. 1, 8. 9; 4, 9; 6, 4. 5; 7, 5; 11, 23 ff.; Gal. 1, 13; Phil. 1, 29; 1 Theff. 2, 2. 14. 15.; 2 Tim. 1, 8. 12; 2, 9; 3, 11. 12; 1 Petr. 4, 12 ff.; Hebr. 10, 32. 33; Off. 2, 9. 10).

Areuz und Trübsal sind alfo auch über bie Christen mahrend ihrer irbischen Wallfahrt verhängt um der in der Welt herrschenden, wie in ben Bergen ber Chriften felbst noch nicht völlig überwundenen Gunbe willen (Mt. 16, 24; Apost. 14, 22; 2 Cor, 4, 8 ff.; 6, 4; 8, 2; 11, 26-29; 12, 10; Eph. 3, 13; 1 Theff. 3, 3. 4; 2 Theff. 1, 4; 1 Betr. 1, 6; 5, 10; Off. 7,14; vgl. Hiob 1, 12ff.). Schmerzlicher aber als die von der widergöttlichen Belt ausgehenden Berfolgungen find für ben Christen bie Betrubniffe, bie von ben Mitchriften und von ben burch engere Liebesbanbe mit ihm Berbundenen ausgehen. Denn fo lange wir noch in bem Ringen begriffen find, fo lange fliegen auch unter ben gläubigen Chriften felbft midliche Quellen von gegenfeitiger Betrübung, Rrantung und Anfechtung, theils aus wirklichem fündlichen Mangel an mahrer Liebe und am Glauben, theils aus Mangel an Erkenntniß und Beisheit. Der Chrift nuß barauf gefaßt fein, auch von Seiten ber Brüber Leib zu erfahren, wie ja auch Chriftus tief betrübt murbe burch ben Reinglauben feiner Jungger, und wie bie. Apostel fdmere Rrantungen und Betrübnig erfuhren burch Mangel an Liebe, burch Berbachtigung, Berleumbung und Untreue in ben Gemeinben (2 Cor. 10, 1. 2. 9. 10; 11, 3. 4. 20; 12, 15—17. 20. 21). Solche Erthfale werben bem Christen jur Anfechtung, jum Anftog, bag er leicht irre wird in seinem Glauben und Gottvertrauen, und irre an bem Bege bes Beils, indem er statt bes erwarteten Friedens Unfrieden und Betibnif findet, und wenn er nicht bewährt ift, ertaltet feine Liebe (Mt. 24, 10.12; 26, 41; Luc. 8, 13). Die fündliche Welt tampft und ficht burch Erfbfale gegen die Gottesliebe des Christen; die Anfechtung im eigentligen Sinne ist also nur bei Frommen möglich; und ihre Macht liegt in dem betrügenden Gedanken, daß die Gottesgemeinschaft, die uns die Seligkit verheißt, uns thatfächlich bas scheinbare Gegentheil berselben bringt.

Die von der sündlichen Welt ausgehenden Trübsale sind für uns Christen nicht ein bloßes Übel, sondern ein von Gott uns gesandtes Beilsmittel, nicht bloß darum, weil wir sie durch unsre Sünden als Strafe verdienen (1 Cor. 5, 5), "auf daß wir nicht samt der Welt verdammt würden" (11, 32), sondern auch darum, weil sie uns zur Erweckung, zur Rahnung, zur Warnung, zur Bewährung, und zur Befestigung des Glaubens dienen (1 Petr. 1, 6. 7; Röm. 5, 3—5; 2 Cor. 8, 2), wenn wir sie in rechter Weise aufnehmen. Es ist also göttliche Gnade und Liebe

bie uns tiese Trübsal sendet zu unserm eignen heil; nur burch Trübsale hindurch können wir in das Reich Gottes kommen (Apost. 14, 22; 2 Thest. 1, 5). Trübsal bemüthigt den stolzen Sinn; auch einem Paulus wurde "gegeben ein Pfahl ins Fleisch, daß er sich nicht der hohen Offenbarung siberhöbe" (2 Cor. 12, 7—9); Leiden lehret dem Christen Geduld (Röm. 5, 3; Jac. 1, 2—4), wendet ihn ab von der fündlichen Welt, verleidet sie ihm (1 Betr. 4, 1. 2; Hebr. 12, 10.11), weiset ihn hin zum Bertrauen auf Gott; darum "wen der Herr lieb hat, den züchtiget er" (Hebr. 12, 6; Off. 3, 19); und die h. Schrift spricht von der Züchtigung überhaupt ganz überwiegend grade bei den schon erweckten Christen (Röm. 8, 28; Tit. 2, 12).

Gefährlicher noch als bie Anfechtung ber Leiben ift bie Berindung ber guft von Seiten ber Belt. Berfuchung und Anfechtung, beibe mit πειρασμος bezeichnet, fint im Grunte eine, und nur gwa Geiten berfelben Cache; auch bas Leiten erwedt bie Luft an ber funlichen Befeitigung besselben. Die Bersnobung geschiebt in zweierlei Beife: theils ibeell, burch Erwedung falfcher Bebanten von bem Gnten und Bofen, also burch bie verführente Luge (G. 72), - theile thatfacilia, indem bas Boje ale lebenbige und lufterregenbe Birklichleit erfahren wird; beibes vereinigt fich in tem fundlichen Borbilbe ber mit besonde rem Ansehen fiber ben Gingelnen wie in ber Gefellschaft auftretenben Menfchen, fur bie fittlich Unmundigen eine fcwer ju bewaltigenbe Berführung und ein Argernift. Die mit bem Glanze bes Stanbes, ber Dacht, bes Ruhmes und bes Beiftes umtleibeten Gunter find fur bie groke Menge eine fcwerere Berfuchung ale bie numittelbare Lodung bet Bolen; mit ber "Auctorität" bedt fich bas Gewiffen am liebsten; und gar manches hochgerühmten Dichters und Bhilojophen Schult als Berführent ber geiftig Unmunbigen wiegt fdwerer als fein verbienter Ruhm. Bo sonders gefahrbringent ift bie Bersuchung, wenn an fich rechtmäßigt Buter gu übergroßer Liebe verleiten, bas Berg bes Menfchen an fic feffeln und fo von bem Leben in Gott abführen. Go wirt ber irbifche Befit jur Berfuchung (1 Tim. 6, 9; Dtt. 19, 23 u. ||; vgl. C. 170). Dint Anfechtung und Berfuchung von Seiten ber gottwidrigen Birklichkeit ift tein driftlich Leben; Chriftus felbst mußte nicht blog leiben, sondern aud außerlich versucht werben und Anfechtungen erleiben, um feine Erlbfung zu vollbringen (Bebr. 4, 15; Luc. 22, 28), und um ein Borbild fir ben fittlichen Rampf ber Chriften ju werben, und zur Buverficht, bag ber, ber "gelitten hat und versucht ift, tann helfen benen, bie versucht werben" (Sebr. 2, 18).

Die Welt als fittliches Object ift also für ben Chriften etwas we-

fentlich anderes als bei bem Denfchen vor ber Gunbe und bei bem Unerloften. Diefe beiben haben bie aufere Belt als ihnen wesentlich gleichartig vor fich, jener eine reine und gottliche Welt, Diefer eine fundlichentartete; ber Chrift aber bat sowohl bie lettere ale auch eine gottliche und erlöfte vor fich, also eine in fich felbft entgegengesetzte. Tritt bem Chriften auch die Natur noch als mahres Bert Gottes entgegen, ift ihm ber himmel auch noch "Gottes Thron, und die Erde feiner Fuße Schemel" (Mt. 5, 34. 35), und freut er fich ber Berrlichkeit bes Schöpfers in der Schönheit und Ordnung der Natur (Mt. 6, 26-29 u. || ; Apost. 14, 17; Rom. 1, 20; Siob, 37-41; Pf. 104; 111, 2; 147, 8ff.), so zieht fich bennoch die Zerruttung, die aus der Sünde folgt, auch in die mit bem Menschen in nabere Berührung tretenbe Ratur mit binein, und ber Chrift tann fich ihr nicht mehr mit gleicher Barmlofigfeit bingeben, wie ber unfundliche Menfc, barf aber auch nicht, in fpiritualistische Ginseitigfeit verfallend, verachtend fich von ihr abwenden, benn er weiß, bag and bie burch bie Gunde bee Menfchen aus ihrem Einklang mit bem Menfchen gerudte Natur noch ihrer bereinstigen Berherrlichung barret (**Röm.** 8, 19—22).

Die Gottwidrigkeit eines großen Theile ber gegenständlichen Belt und bes eignen Innern forbert um fo ernfter zu ftete macher Abmehr anf, ba bem Chriften nicht blog bie fundliche Menschheit feinbfelig gegenaberfteht, fonbern auch bas Bofe in feiner vollendeten Birtlichkeit, in feiner folechtbin gegen alles Gute feinbfeligen Geftalt, in ber biabolifden Belt, welche traft ihrer innern Beziehung zu allem Gundlichen als bem ihr Bermanbten auch bem noch nicht fittlich vollenbeten Chriften noch fowere, fittliche Anfechtungen zu bereiten vermag (G. 42), Für bas driftliche Bewuftfein ftebt es einerseits eben fo fest, bag ber "Fürft biefer Belt" burch Chriftum gerichtet ift, an welchem jener felbft mit feinen Anfechtungen und Berfuchungen zu Schanden murbe (Dt. 4, 1 ff.; **Euc. 11, 20—22**; Joh. 14, 30; 16, 10; 12, 31; Col. 2, 15; Off. 12, 9. 10) und nicht mehr Macht hat über die, die Chrifto angehören (Col. 1, 13), baf teine biabolische Dacht ben Treuen scheiben tann von ber Liebe Gattes in Chrifto (Rom. 8, 38. 39), andererfeits, bag ber Chrift megen ber ihm immer noch anhaftenben Gunbe ben Anfechtungen bes Teufels manche Anknupfungepuntte barbietet, und bag dieselben nicht burch ungeiftliche Sicherheit, fonbern nur durch treuen Glauben und ftete Bachfamleit über bas eigne Berg, burch Gebet und Ringen überwunden werben tonnen, dann aber auch bestimmt und sicher überwunden werden (2 Cor. 2, 11; 1 Theff. 3, 5; Eph. 2, 2. 12; 4, 27; 6, 11 ff.; 1 Betr. 5, 8. 9; Jac. 4, 7).

<del>~~~</del>

#### Bierter Abidnitt.

# Der sittliche Beweggrund.

§. 242.

Der ursprüngliche fittliche Beweggrund, bie Liebe jum Guten ale einem wirklichen, alfo ju Gott und bem Göttlichen, ber Sag gegen bas Bofe ale einem blog möglichen, erscheint im Bebiet ber driftlichen Sittlichfeit in etwas veranberter Beftalt. Die Liebe an Gott erscheint mesentlich als Dantbarteit für die in ber Erlejung unverdient erlangte Onabe, als Gegenliebe für empfangene Diefe Liebe rubt einerseits auf ber mitgetheilten neuen Rebenstraft des h. Beiftes, andrerfeits auf der Anerkennung der Erlösung als einer geschichtlichen Thatsache und als Wirklichkeit, also au F bem Glauben an Chriftum, ben Gottes- und Menschensohn. Der Glaube ift nicht als blokes Fürmahrhalten ber fittliche Beweggrund, sondern nur als ber lebendige, mit ber Liebe einsseiende. und Liebe find im driftlichen Gemuth untrennbar vereinigt, und fittlicher Beweggrund alles driftlichen Lebens ift alfo ber Glaube, ber durch die Liebe thätig ift (Gal. 5, 6.)

Die Liebe zu Gott in Chrifto ift nicht bloft bie Boraussetzung aller drift lichen Sittlichkeit, fondern auch bas in alle Abern bes driftlichen Lebens bas Lebensblut ausströmenbe Berg berfelben (Rom. 5, 5; 8, 15. 16; 1 Cor. 16, 14. 22; Gal. 4, 6; Eph. 3, 17; 6, 24). Wir lieben ihn in vollen, lauteren, hingebenden Liebesbant, benn er hat uns zuerst geliebt, und a ift bie Liebe (1 Joh. 4, 10. 16. 19; 3, 1. 16; Eph. 5, 2; Col. 1, 3); Chriftus hat burch fein Leben und Leiben sich ein fittliches Recht an unfre bisgebende Dankbarteit im Liebesleben erworben (Rom. 14,9; 2 Cor. 5, 14. 16; Col. 3, 17; Hebr. 12, 28); jede Liebe ohne folche Gottesliebe ist Sunde Sündenvergebung erzeugt Sündenhaß, und Gottesliebe ichafft Liebe zu Gott und zu bem von Gott Geliebten (Luc. 7, 47; Joh. 13, 34; Gal. 2, 20). Diefe Liebe zu Gott in Christo ist aber nicht ein natürlich nothwendiger Erfolg von bem Bewußtsein ber Liebe Gottes ju une, benn bie in bem natürlichen Menschen wohnende Gunde hemmt die Liebe; nur bas von ber Gnabenwirfung berührte Berg vermag ber Liebe Raum zu geben (Rom. 5, 5; 2 Cor. 1, 22) fraft bes Glaubens an die erlofende Liebesthat (Rom. 5, 8; 2 Cor. 1, 3. 4). Wo aber auf Grund jener Gnabenwirkung ber Glaube entzündet ift, ba wird diefer, wo nicht die fündliche Berftodung ihn in feinem mahren Wefen ertobtet, unmittelbar und nothwendig zur Dantesliebe (Luc. 7,47.50; Joh. 14,15.21; vgl. 11. 12; 1 Cor. 16, 13. 14; Eph. 6, 23). Reine driftliche Liebe ohne Glanben, und tein Blaube ohne Liebe zu Gott (Bebr. 11, 1.6; 1 Cor. 2,9; 2 Theff. 2, 10); ber h. Beift beißt barum ebenfo ber Beift bee Glaubene, wie ber Beift ber Liebe; burch ben Glauben wird ber driftlichen Liebe erft ihr mabrer Begenstand erschloffen. Wie burch bie Erlösungethat bie zwischen Gott und Menschen in ber Gunbe entstandene Rluft von Seiten Gottes iberbrudt wird, fo überschreitet fie andrerseits ber vom Beift berührte Rensch durch den Glauben, halt die gottliche Wahrheit fest, obgleich fie ihm noch nicht durch unmittelbares Schauen ober Ertennen zu Theil wird; erft burch ben Glauben wird die Erlösungsthat in Wahrheit it ben Menfchen. Die Liebe, Die ans bem Glauben fließt, ift fo febr ver Grund und bas Wefen aller driftlichen Sittlichkeit, bag felbft alle mbern geiftlichen Gnabengaben ihren mahren Werth verlieren, auch ber Blaube fofort zur todten Form, zur Lüge herabfinkt, wenn die Liebe maltet; auch ber geiftlich hochbegabte Mensch ift bann nichts "als ein onenbes Erz ober eine klingenbe Schelle" (1 Cor. 13, 1. 2), nur noch ben inferlichen Schein bes Beilslebens gemahrent, in Bahrheit aber ihm Glaube und Liebe find so wefentlich eins in bem driftichen Gemuth, baf gang ebenfo, wie bem Glauben bas Beil verheißen ft, auch bie Liebe zu Gott in Chrifto als bie mefentlichste Bebingung ar bas Beil erscheint (1 Cor. 2, 9; 3ac. 1, 12; 2, 5). ber nicht ein blog unwillfürliches, alfo außer bem Sittlichen ftebenbes Befühl, ift nicht etwas vorsittliches, wie die ursprüngliche Liebe, sondern ie ift, obgleich in ihrem Reim burch bie gottliche Gnabenwirkung entanbet, ein sittliches Thun, ein Begenftanb bes sittlichen Strebens; barum as Gebot: "ftrebet nach ber Liebe" (1 Cor. 14, 1). Die Liebe ift in irer Bahrheit, b. h. als "Liebe von reinem Bergen und von gutem Demiffen (in bem Bewuftfein bes Friedens mit Gott) und von unge-Erbtem Glauben" (1 Tim. 1, 5), bas "Band ber Bollfommenheit" (Col. .14), b. h. fie vereinigt alle driftliche Tugend in fich, ift ihrer aller leendige Quelle, und indem fie ben Menschen mit Gott und mit andern Renfchen verbindet, wirket fie durch gegenseitigen sittlichen Ginflug die solltommenheit ber Gingelnen wie ber Bemeinschaft; fie ift, wie ber Urrung und bie Grundlage, fo bas Ziel aller Gebote (1 Tim. 1, 5), und arum bes "Gefetes Erfüllung" (S. 203).

§. 243.

Da bie Menschenwelt von der Gunde durchzogen ift, fo fann fie icht ebenso unmittelbarer Gegenstand ber Liebe und ber Freude sein

wie Gott. Der sittliche Haß gegen das Böse richtet sich nicht mehr gegen ein bloß Mögliches, sondern ist ein sittlicher Zorn über das wirkliche Böse, der im Hindlick auf die Christi Leiden wegen der Sünde zum Abscheu vor derselben wird. Die Liebe zu Gott ist also nothwendig zugleich Haß gegen das Widergöttliche, schließt die Weltliebe aus, schließt aber die Liebe zu den Menschen, insofern sie Gegenstand des göttlichen Erdarmens sind, ein. In Beziehung auf die eigne Sünde wird der Haß gegen sie zur Reue, die trast der Glaubensliebe zum Bußgefühl wird, in welchem die Liebe zu Gott als Antrieb erscheint, die gehaßte Sünde durch sittliches Kingen zu überwinden. Zwischen der christlichen Liebe zu Gott und dem widerchristlichen Haß gegen das Göttliche liegt nur scheindar die Gleichgiltigkeit und die Lauheit mitteninnen; in Wahrheit sind biese eine sündliche Liebe zum Ungöttlichen und ein Paß gegen das Göttliche.

Die harmlose Liebe bes vorfündlichen Menschen zu allem Birth den ift bem Chriften verfagt; er muß unterscheiben zwischen ber gottlichen und ber widergöttlichen Birklichkeit, und kann nicht beibe zugleich lieben (Mt. 6, 24); burch Chriftum ift une "bie Welt getreuzigt und wir ber Welt" (Gal. 6, 14), und barum halt fich ber Chrift "unbefledt von ber Welt" (Jac. 1, 27); er hat "nicht lieb bie Welt [ber Gunbe], noch was in der Welt ift; fo jemand die Welt lieb hat, in dem ift nicht bie Liebe bes Baters" (1 Joh. 2, 15. 16). Alles, mas in ber Welt nicht mehr in ber Liebe gu Gott ift, ift auch nicht in ber Liebe bee Chriften; a fleht und fühlt in ihr die Berrüttung burch die Gunde. Allerdinge blich ber Christ nicht mit jener Berzweiflung auf die Welt wie ber Budbbift 1, benn er blidt nicht wie biefer burch bie von ber Gunbe und bem Elend burchlöcherte Welt hindurch in die wufte Finfterniß bes Nichts, sondern ficht burd biefe Trummer ber Berrlichkeit hindurch bie Berrlichkeit bes ewiger Gottes schimmern; wohl aber ift auch des Chriften Blick auf die wir liche Welt ein wehmuthiger, überall die Macht ber Gunde und bes To bes schauenb, benn ,alles Fleisch ift wie Gras, und alle Berrlichkeit be Menschen wie des Grafes Blume; das Gras ist verdorret und seine Blume ist abgefallen, aber bas Wort Gottes bleibet ewiglich" (Jef. 40, 6-8; Bred. 1, 1ff. 1 Betr. 1, 24. 25; 2 Betr. 3, 11). Der Chrift liebt moff auch die Welt in bem Ginne, in welchem Gott fie liebt, ale eine jur Erlösung berufene; aber er ift fich ihrer Entartung wohl bewußt und

<sup>1)</sup> S. bes Berf. Gefch, bes Beibentb. Bd. II, §. 163 ff.

ber Richtigkeit ihrer Luft, hängt also sein Gerz nicht an das Bergängliche, liebt das Irdische, auch insofern es gut ift, nicht als sein höchstes Gut, freuet sich über dasselbe nicht so, als sei es der höchste Genuß, und betrübt sich über dessen Berlust nicht so, als habe er damit das wahre Gut verloren; er liebt in der Welt nur, was Gegenstand der göttlichen Liebe ist (1 Cor. 7, 29—31), und liebt es nur auf Grund seiner Gottesliebe; des Christen Liebe zur Welt ist also der Abglanz der göttlichen Liebe zu ihr, die zugleich der volle heilige Jorn über die Sünde ist; sie liebt wohl die zum Heil berusene Persönlichkeit des sündlichen Menschen, nicht aber die Sünde desselben. Der Christ sliebet die vergängliche Lust der Welt (2 Betr. 1,4); die Welt der Sünde lieben heißt Christum verlassen (2 Tim. 4, 10), und der Welt Freundschaft ist Gottes Feindschaft (3ac. 4, 4).

Das "Arge" haffen (Bf. 97, 10; Amos 5, 15; Rom. 12, 9; Off. 2, 6), ber Gunbe gurnen ift bie nothwendige Rehrfeite ber fittlichen Liebe (I, S. 436) und wird bei ben Chriften ausbrudlich für rechtmäßig erklart (Rom. 12,9; 2 Cor. 7, 11; Jud. 23; vgl. Mt. 22,7). Dofes erglühte im beiligen Born über ber Ifraeliten Götendienft (2 Dof. 32, 19.20; vgl. 3 Dof. 10,16; 4 Moj. 16, 15; 1 Sam. 11,6; 2 Sam. 13, 21; 12,5; 1 Moj. 30,2), Elias tiber bie Baalspfaffen (1 Ron. 18, 40); Chriftus felbst gibt bas Beifpiel beiligen Bornes (Joh. 2, 13; 11, 33; Mt. 16, 23; Mc. 3, 5; vgl. Mt. 18, 32-34). Als Baulus und Barnabas faben, daß die Einwohner von Luftra ihnen als Götter opfern wollten, gerriffen fie jum Beichen ihres beiligen Bornes ihre Rleiber (Apost. 14, 14; vgl. 4 Dof. 14,6; Apost. 17, 16); und wer burfte ben eblen Born bes Baulus über bie Untreue ber vielen Korinther tabeln (1 Cor. 10-12)? Diefer fittliche Born erhalt aber feine mahre Beihe erft burch bas Bewußtsein, bag Chriftus um ber Gunbe willen gelitten hat; wie Rinber erft bann ihre Gunbe recht verabscheuen lernen, wenn fie ben Somera frommer Eltern über biefelbe ertennen, fo lernt ber Chrift erft wahren Abichen vor ber Gunbe beim Sinblid auf bas Rreuz, bei bem Bebanten, baf ber Beilige für bie Gunber gelitten. Die eigne Erfahrung jebes lebenbigen Christen und bie Erfahrung aller Miffionen bekundet bie Bahrheit biefes Bebantens, und es erhellt hierans, von welch hoher fittlicher Bebeutung bie driftliche Lehre von bem Berfohnungeleiden Chrifti ift.

Die aus bem Bewußtsein ber eignen noch nicht überwundenen Sunde ersprießende Traurigkeit (Mt. 5,4; Luc. 6,21; 2 Cor. 7,9—11; Jac. 4,9; 2 Mos. 33, 4; Bs. 51, 19; Jes. 57, 15) wird durch den sittlichen haß gegen die Sunde zur Reue. Die Reue ist nicht bloßes Schuldbewußtsein, selbst nicht das mit Traurigkeit verbundene, denn auch dieses kann noch ohne sittlichen Gehalt, ohne den Antried zur Besserung sein, kann eine bloß naturliche Scham und Bangigkeit sein. Nicht das Leidhaben, sondern das

Leibtragen über bie Sünbe ist Reue, bas Leib aus Liebe zu Gott, aus haß gegen bas Gottwibrige. Das Bewußtfein ber begangenen Sanbe (1 Mof. 4, 13. 14; 42, 21. 22; 2 Sam. 12, 13; Bf. 51, 3 ff.; 3erem. 3, 13; 14, 20) ift auch ba möglich, wo weber Leib noch Sunbenhaß ift; bas verstodte Berg ertennt feine Gunbe, und liebt fie boch; bas leichtfinnige fühlt fie, betennt fie, aber haßt fie nicht. Schulbbewußtfein entfteht wohl auch ohne und gegen bes Menschen Billen, die Reue ift bagegen immer eine fittliche That auf Grund ber Gottesliebe, und ift als ein Ausbrud berfelben wieber ein Beweggrund gur Befferung. Bur Anertennung feiner Schuld tann ber Menfc burch Belehrung genothigt werben, jur Reue nie; von ber Ertenntniß jum Bergen ift noch ein weiter Beg. Der Reue tann fich ber Menfch fouldvoll verfchließen, mahrend er fich gegen bas bofe Gewiffen nicht immer wehren tann; jene ift alfo immer eine Willigfeit, Die Soulb anzuerkennen und fte burch Gubne zu lofen.1) Reue ift alfo nie ohne Buggefühl, alfo ber erfte Schritt jur Befferung; beibe find nie ohne einander, aber boch find beibe nicht basfelbe; in ber Reue überwiegt ber Schmerz, alfo ber Gunbenhaß (Bf. 38, 2 ff.; 88, 16.17; Jef. 57, 15; Bef. 20, 43; 3oel, 2, 12.13), in bem Bufgefühle, welches immer auch Bufiwille ift, bie Gottesliebe ober bie Liebe ju bem noch fehlenben Guten; bas Bufgefühl ift foon bie Richtung auf bas Gute hin, mahrend bie Reue junachst nur bie Abwendung vom Bofen ift, aber eben fofort jum Bufgefühl wird (Quc. 15, 17ff.; 18,13). Betri bittre Reue über feinen Fall (Mt.26, 75u. ||) war anch seine Wiederaufrichtung. (In der h. Schrift ift baber für den sonst mit nevbew ausgebrudten Begriff ber Reue oft auch ber Ausbrud: peravoia, μετανοείν). Wenn Luther (Art. Smalc. III, 3, p. 320. 322) und einige ältere Theologen die scholastische contritio activa abweisen und eine vom h. Beist gewirkte contritio passiva behaupten, so haben sie theils bie Belehrung bes noch nicht wiedergebornen Menschen im Auge, theils faffen fie bas Schuldbewußsein mit der Reue zusammen und weisen sehr richtig bie pelagianische Auffaffung einer reinen Selbstbekehrung gurud. Bei bem icon wiedergebornen Christen ift aber jede Reue auch ein sittliches Thun; und ba auch bei ihm bie Gunbhaftigkeit nur in ber letten fittlichen Bollenbung völlig überwunden wird, fo ift bas fittliche Glauben und Lieben eines Chriften mabrend bes irbifden Lebens auch eine "tägliche Reue und Bufe."

Die lau en Chriften wollen Gottesliebe und Weltliebe mit einander verbinden, in Birklichkeit aber lieben fie nur die letztere, und wenn die Stunde der Anfechtung kommt, fallen fie ab (2 Tim. 4, 10. 16). Zum eigentlichen Gotteshaß bekennt sich niemand gern, schon aus Scheu vor dem in der

<sup>1)</sup> Bgl. Millere Citnbe I, 289.

Gefellschaft noch lebenden Gottesbewußtsein; die große Menge zieht es por, fich mit bem Munbe und einigen angerlichen Sandlungen ju Chrifto au bekennen, aber ihr Berg kennt die Liebe nicht; fie bringen es nicht über fich, Chriftum zu verachten, fie feben fich gezwungen, ibn aukerlich au ehren, aber bas Berg bleibt talt babei; fie wollen Gott bienen und bem Mammon. Diefe Lauen geboren vor Gottes Augen nicht zu ben Rinbern Gottes, sondern zu ben Kinbern ber Welt (Off. 2, 4. 5; 3, 15. 16); und fie haben gegen bie treuen Betenner, weil fie in ihnen einen bestanbigen Borwurf erbliden, oft einen größern Saf als bie eigentlichen Beltmenfchen; ihnen gilt Chrifti Bort: "wer nicht mit mir ift, ber ift wiber mich" (Mt. 12, 30 u. ||, welches bas andere: "wer nicht wider mich ift, ber ift für mich," Dc. 9,40 u. ||, nicht aufhebt, benn bies lettere bezieht fich nicht auf ben innerlichen Werth bes Menfchen, fonbern auf beffen angerliches Wirten); ber Menfch tann nicht "jugleich trinten bes Berrn Reich und bes Teufels Relch" (1 Cor. 10,21). Die fünf thörichten Jungfrauen (Mt. 25, 1 ff.) waren auch willig, ben Bräutigam zu empfangen, aber fie waren lau und forglos und wurden barum ausgeschloffen.

Dieser Lauheit gegenüber erscheint die christliche Liebe, besonders in Beziehung auf die entgegenwirkenden Kräfte des Bösen, als sittlicher Eifer, welcher die Rehrseite des sittlichen Fornes und in seinem sittlichen Grunde immer ein Eifer für Gottes Ehre ist (2Kön.10,16; Pf. 69,10; Joh. 2,17). Ohne lebendigen Eifer keine lebendige Liebe (Hohel. 8,6); "im Eifer nicht schlaff sein," sondern "brünstig (feurig) im Geist" (nicht bloß äußerlich) ist christliches Gebot (Röm. 12,11; vgl. 2 Cor. 5,13.14; 7,7.11; Col. 4,13); aber dies ist nicht der fleischliche Eifer, der nur sich und der eignen Sohlgefallen dient, sondern, "dem Herrn dienend," als ein Eifer für Gott (2 Cor. 11,2) und "um das Gute" (Gal. 4, 17.18), der auf der Hoffung des Sieges des göttlichen Willens ruht (Röm. 12, 12), nicht ein Eifern mit Unverstand (Röm. 10,2), sondern mit Weisheit.

### **§. 244**.

Das dem natürlichen Menschen nothwendig eignende Gefühl ber Furcht hat für den Christen zwar insofern noch ein Recht und eine Macht, als er immer noch Sunde an sich trägt; es ist aber in bemfelben Grade überwunden, als der Mensch die Gotteskindschaft sich angeeignet hat, und ist kein Beweggrund des christliches fittlichen Handelns, sondern nur noch eine hemmende Schranke für das "Fleisch."

"Fürchtet euch nicht," bas ist der Grundton des Evangeliums (Mt. 10, 26. 28. 31; Joh. 14,1.27; Apost. 18,9.10; Röm. 8,15; Hebr. 13,6): "Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht aus" (1 Joh. 4, 18); aber wo die Liebe nicht völlig ift, da hat die Furcht ihr Recht. Die wahren Kinder Gottes haben nicht Furcht, sondern nur noch eine ehrsurchtsvolle Schen vor dem Heiligen auf Grund der Liebe; die Gottesfurcht hebt die Anechtesfurcht auf (vgl. §. 97). Als Sünder soll auch der Christ vor Gott sich fürchten, der Leib und Seele verderben mag in die Hölle (Mt. 10, 28; Luc. 12, 5); und auch Christus und die Apostel drohen daher den Sündern mit der göttlichen Strase (S. 28), und nur insosern auch der Christ sich wirklich und wahrhaft fürchtet, das Böse zu thun, und Gottes heilige Gerechtigkeit immerdar vor Augen hat, nimmt er es ernst mit der Sünde und mit dem Heil (Köm. 11, 20; 14, 10; 2 Cer. 5, 10. 11; 7, 11. 15; 1 Petr. 1, 17; Hebr. 4, 1; 12, 28); aber freilich unterläst der Christ das Böse nicht bloß und nicht zunächst aus Furcht, sondern vor allem aus dankbarer Liebe; und in dem Wase, als das Leben im Gest Krast gewinnt, tritt auch die Furcht hinter die freudige Liebe zurück.

Wie sich aber die Weltmenschen weniger vor Gott als vor den Machten ber Welt fürchten, so hat anch der Christ viele Bersuchung, sich vor Menschen und vor zeitlichen Übeln zu fürchten. Dem treuen Christen ist solche Furcht nie ein Beweggrund zu sittlichem, noch weniger zu unstittlichem Handeln; die Besorgnis vor brohendem übel bewegt ihn wohl zu vorssichtiger Sorge für sein und des Nächsten Wohl, aber folche Besorgnis schließt durchaus nicht das wahre und lebendige Gottvertrauen aus, sondern nur die blinde, thörichte Sorglosigsteit.

#### §. 245.

Der Beweggrund jum sittlichen Hanbeln gegen anbere Menschen, die Liebe gegen sie, ruht schlechterdings auf der Liebe zu Gott in Christo; benn je mehr der Christ selbst in der Heiligung fortschreitet, um so böher steigt auch sein haß gegen die nun klarer erkannte Sünde im Menschen; und der so geschärfte Gegensat zwischen der Gottesliebe des Christen und der Sünde des Nächsten kann nur versähnt werden durch den Gedanken der Liebe des ertssenden Gottes auch gegen die Sünder; der Christ liebt seinen Nächsten nicht in dessen jandhafter Wirklichkeit, sondern als den von Gott Geliebten und zum Heil Berufenen. Insofern also die christliche Liebe den wahren Glauben an Christum als den Erlöser zur wesentlichen Grundlage hat, ist sie ein neues Gebot.

Der Christ hat es viel schwerer als andere Menfchen, ben Rachften zu lieben; die Meuschen ber Sunde fuhlen fich einander vermandt; bas Boje an dem Andern ift ihnen nur bann haffenswerth, wenn ihr Bor-

theil barunter leibet; ber Chrift aber baft bas Bofe an fic, weiß fich ben Beltmenfchen nicht verwandt, fondern fremd, weiß, daß er ein Begenftand bee Baffes fur fie ift; und ber Chrift muß biefes an fich nicht blog natürliche, sondern auch rechtmäßige Gefühl bes Gegensates und ber Entfrembung erft fittlich verklären, um ber Liebe Raum zu ichaffen. Er tann und barf bie Menschen nicht in ihrer unmittelbaren Wirklichkeit lieben, fondern nur auf Grund bes Glaubens, nur weil er in ihnen bie von Gottes Liebe jur Erlöfung Berufenen erblidt; es gibt fur ben Chriften teine Liebe ohne Glauben, und jebe Liebe, bie nicht aus ben Glauben tommt, ift Gunde, alfo auch jebe Liebe, Die nicht zugleich ein Bag gegen bie Gunbe bes Rachften ift. Gin Befen, von bem wir mußten, bak es folechthin verbammt mare, konnten wir nicht lieben; folche Liebe ware ein Frevel, weil wir liebten, mas Gott nicht mehr liebt. hier zeigt fich eine fehr bebenkliche sittliche Folge ber Lehre von einer absoluten Brabeftination; benn obgleich wir ba bie Berworfenen nicht kennen, fo muß babei boch jebe Liebe burch ben Zweifel gelahmt werben, ob unfre Der Chrift tennt feine anbre Liebe nicht ber göttlichen wiberspreche. Rächstenliebe als die, welche der Abglanz seiner Gottesliebe ist; "laffet uns einander lieben, benn die Liebe ift von Gott, und wer ba liebet, ber ift von Gott geboren und kennet Gott, benn Gott ift die Liebe" (1 Joh. 4,7-9. 11; 5,2), und umgefehrt; niemand tann Gott lieben, ber nicht auch feinen Rachften mahrhaft liebt (4,20.21). Daher löft fich bem Chriften bie burch bie Gunbe fower geworbene Frage: "wer ift benn mein Nachfter," ben ich lieben tann, barf und foll? (Luc. 24, 29) febr leicht; jeber ift mein Rachster, benn jedem will auch Gott Liebe und Gnabe erweifen; und bie Ausschliegung einiger Menfchen von ber Liebe, feien fie and noch fo tief gefallen, ist widerchristlich (24, 36. 37). Die wahre Rachftenliebe ift barum lauter und ungeheuchelt (Rom. 12, 9), und fie betunbet fich als folche barin, baf fie an bem Nächsten bas Boje verabfceut, bas Gute aber an ihm und für ihn beharrlich festhält und erstrebt.

Ren ist das Gebot der Nächstenliebe (Joh. 13, 34) nicht feinem Inhalte nach, ist vielmehr schon im alten Bunde vorhanden (3 Mos. 19, 18);
das Rene, Christliche dieser Liebe liegt theils in dem Beweggrund: dem Bewnstsein der Liebe Gottes zu uns, also die Dankesliebe zu Gott, theils in der Beise: so wie Christus uns geliebt hat (Joh. 13, 34), demuthig, selbstverlengnend, aufopfernd, theils in dem Ziel: eine Liebe für Christum und sein Reich, eine Liebe, die den Nächsten zur Gotteskindschaft hinsühren will. Die alttestamentliche Liebe ist mehr die der Gerechtigkeit und Billigkeit, ruht nicht auf dem lebendigen Gefühl der eignen Schuld und der göttlichen Gnadenliebe, ist mehr gesetliche Liebe als unmittelbarer Wiederstrahl der göttlichen Liebe.

Ift im vorsändlichen Zustande jede Rächstenliebe eine gegenseitige, ein Dank für Liebe, so ist für den Christen allerdings auch jede Liebe ohne Ausnahme eine Dankbarkeit für empfangene Liebe, und wenn nicht immer für die von dem Rächsten empfangene, doch immer für die göttliche (1 Joh. 3, 16; 4, 11); und der Grundgedanke aller christlichen Rächstenliebe ist der: "wer da liebet den, der ihn geboren hat, der Uebet auch den, der von Ihm geboren ist," die andern Kinder Gottes (1 Joh. 5, 1). Der Christ liebt auch diejenigen Menschen, die ihm keine Liebe erwiesen haben und erweisen wollen. Daß aber der Christ sürklich empfangene Liebe auch eine volle und wahre Dankbarkeit fühlt, ergibt sich hieraus von selbst.

#### **§. 246.**

Wie die Liebe zu Gott wesentlich auch Bertrauen auf ihn ift, so ift bie Nächstenliebe nothwendig auch Bertrauen zum Nächsten; aber ber Grad ber Liebe ift nicht auch ber Grad bes Bertrauens; die Sündhaftigkeit bes Nächsten macht einiges Miftrauen nothwendig; und die Spannung ber Nächstenliebe mit dem rechtmäßigen Mistrauen gehört zu ben größten, aber für die christliche Beisheit nicht unüberwindlichen sittlichen Schwierigkeiten.

Dhne Bertrauen gibt es fiberhaupt feine Liebe; benn alle Liebe ift Glanbe. Glaube an Die Birtlichkeit eines Guten, und nur bas Gnte fann mahrhaft geliebt werben. Aber bas Bertrauen auf Denfchen tann und barf für ben Chriften, ber bie Gunbe tennt, nie ein unbebingtes fein: bas Bertrauen, welches ihm überhaupt bie Menschenliebe möglich macht und ihr bie fittliche Bahrheit gibt, ift bas Bertrauen auf Gott, ber nicht will, bag jemand verloren werbe, fondern bag alle gur Ertennt nif ber Bahrheit tommen, ber alfo auch ben Gunber gum Beil fubren will. Wer feine Liebe nur nach bem Bertrauen auf Die Menfchen meffen will, tann gar nicht wahrhaft lieben. Dem Richtdriften gegenniber ift bas driftliche Bertrauen entweber nur auf die außerliche, burgerliche Rechtschaffenheit gerichtet ober auf feine Erlösungefähigteit. Dem geiftlich wiedergebornen Christen gegenüber aber gewinnt bas Bertrauen allerbinge einen festeren Boben und einen reicheren und gebiegneren Gehalt; ba ift es ein Glaube an bie Wahrheit und Wirklichkeit ber gottlichen Gnabenwirfung in bem Menschen, an bie Gottesfinbicaft beffen, ber feinen Glauben ichon bemahrt hat; baber ift ein mahres und inniges Bertrauen unter Chriften, Bertrauen auf beren driftliche Gefinnung und Babrhaftigteit, nicht blog wieder möglich gemacht, fondern eine hohe driftliche Bflicht; und die Berfagung biefes Bertrauens ift ein Berfagen ber Liebe.

Die Liebe als Bertrauen verbindet die Menschen, ist "das Band der Bollommenheit" der Einzelnen in der Gemeinschaft (Col. 3, 14). Solches Bertrauen forderten die Apostel für sich (2 Cor. 5, 11; 6, 12. 13 [Grundtert]; Gal. 4, 12—16) und bezeigen es den gläubigen Christen (Köm. 15, 24. 32; 1 Cor. 15, 1; 2 Cor. 1, 7. 15. 24; 2, 3; 3, 2—4; 5, 11; 6, 11; 7, 4. 14. 16; 8, 22—24; 9, 1—3; Gal. 5, 10; Phil. 1, 6. 7; 2, 20—22; 1 Thess. 4, 9; 2 Thess. 3, 4; 2 Tim. 1, 5; Philem. 14. 21; Hebr. 6, 9); sie haben es auf Grund des Bertrauens zu Gott, der in jenen "angefangen hat das gute Bert", daß er "es auch vollssihren werde" (Phil. 1, 6; 1 Cor. 6, 6—9).

Aber dieses Bertrauen hat in dem Bewußtsein von der Sündhaftigkeit der menschlichen Ratur auch seine sittlichen Schranken. Die Liebe glaubet zwar alles (1 Cor. 13, 7), aber sie glaubet nicht blind; sie hat gern Bertrauen, vor allem auf die fortschreitende Heiligung des in der Gnade Lebenden; "sie hoffet alles" von der Liebe Gottes, die dem Suchenden beisteht, sie suchet alles zum Besten zu tehren, aber sie bleibt dennoch in der Wahrheit, und diese Wahrheit bedingt immer auch ein sittliches Mißtrauen (S. 234), welches zu vorsichtiger Prüfung auffordert. Es mag in dem einzelnen Falle schwer sein, die richtige Linie zwischen dem liebenden Bertrauen und dem rechten Mißtrauen zu sinden, und es gehört eine gereiste Menschenkenntniß dazu, um hier nicht oft sehlzugreisen; aber der Christ darf dieser Prüfung und dieser Vorsichtssich nicht entschlagen, wenn er nicht das Sittliche gefährden und das Heiligthum den Hunden preisgeben will.

#### **§. 247.**

Da bie Liebe bie Seelen vereinigt, so ist sie nothwendig auch eine Theilnahme an dem Bohle oder dem Leide des Nächsten, ist Mitgefühl, sowohl Mitfreude als Mitleiden. Der Christ erhebt dieses an sich natürliche Gefühl zur sittlichen Wahrheit; seine Mitfreude bezieht sich nicht auf das, worüber der sündliche Mensch sündlich sich freut, sondern auf das, woran dieser eine sittliche Freude haben sollte, und sein Mitleiden nicht auf das, worüber der Andre thörichter Beise Leid hat, sondern auf das, was diesem leid sein sollte, und ihm oft doch Lust macht; er hat Mitleid mit der Lust des Thoren. Insofern das Mitleiden Beweggrund zum sittlichen Handeln ift, wird es Barmherzigkeit.

Das Mitgefühl in seiner Doppelgestalt folgt von felbst aus ber natürlichen Zusammengehörigkeit ber Menschen, und ift baber an sich noch gar nichts Sittliches, und besonders das Mitleiden ist oft nichts als ein unwillfürliches Naturgefühl, und ber Menich muß es oft erft abfichtlich zuruddrängen, wenn er es los fein will; es ift alfo an fich noch tein eigenthumlich driftliches Gefühl, fondern ift auch bei bem naturlichen Menfchen (2 Mof. 2, 6; Jerem. 47, 17; Luc. 10, 33). Mitfreube ift bem naturlichen Gefühl weniger nabeliegend, weil fie viel leichter von ber Selbstfucht verbrängt wird. Sittlich wird alles Mitgefühl erst burch bie bewußte Anerkennung ber fittlichen Gemeinschaft, erft als Ausbrud ber wirklichen Liebe, und driftlich wird es erft burch die Begrundung biefer Liebe auf die Gotteeliebe und burch die Beziehung berfelben auf ben Beilszwed für bie Beliebten. In biesem Sinne ift bie Mitfrende (Rom. 12, 15; Luc. 1, 41. 58; 15, 6. 9; 1 Cor. 12, 26; Phil. 2, 17. 18. 28; Hebr. 5, 2) und bas Mitleiben (Biob, 30, 25; Mt. 18, 27. 32 ff.; Luc. 6, 36; 10, 33; Rom. 12, 15; Phil. 2, 26-28; Col. 3, 12; 1 Betri, 3, 8; Bebr. 10, 34; 13, 3) driftliches Bebot; Chriftus felbft gibt bas Borbild rechten Mitleibens mit ben Leiben ber Menfcheit (Mt. 9, 36; 15, 32; Mc. 1, 41; 6, 34; Luc. 7, 13. 14; 19, 41; Joh. 11, 33 ff.; Bebr. 4, 15; 5, 2). Die Grundlage und bas Wefen bes driftlichen Mitleibens ift bas Mitleiben mit Chrifti Leiben (Rom.8, 17, vgl. 6,8; Phil.3,10), die innerliche Theilnahme ber liebenben Seele an bem, was ber Liebende für die Sunder gelitten; wer in biefem Sinne nicht mit Christo leiden kann, wem nicht vor bem Krenze wie der Mutter Jesn ein Schwert durch die Seele geht, der ist nicht sein, hat nicht seine Befinnung, weiß von bem mahren Mitleiben nichts, tann auch mit ben Leiben bes Brubers nicht wahrhaftes Mitleib haben. Nur aus foldem Mitleiben mit bem leibenben Beiland fließt bie rechte mitleibenbe Traurigkeit über bas fündliche Wiberstreben ber von Gott und von uns Geliebten gegen Gott, über ihre Gunbe und Thorheit und über bas aus ber Gunbe fliegende Elend, und bas eben ift bas rechte driftliche Mitleiben (2 Cor. 11, 29; 2 Petr. 2,8), - fo bas Mitleiben bes Baulus über fein unglänbiges Boll Ifrael (Rom. 9, 2), über bie irrenden Gemeinden (2 Cor. 2, 1-5; 12,20.21; Phil. 3, 18) und über ungetreue Junger (2. Tim. 4, 10. 16), benn "fo ein Glied leibet, fo leiben alle Glieber mit" (1 Cor. 12, 26).

Die driftliche Mitfreude, auf die mahre Glückfeligkeit des Nächsten sich richtend, nicht auf bessen eitle Freude, der sittliche Gegensatz des Reides und der Schadenfreude, macht einen wesentlichen Bestandtheil der Seligkeit der Kinder Gottes aus. Sie bezieht sich zwar auf alle, auch auf die recht mäßigen irdischen Freuden (Joh. 2, 1 ff.; 3, 29), hat aber ihren wahren und vollen Ausdruck in der Freude über die erlangte Gotteskindschaft eines Sänders, der Buße thut (Luc. 15, 7. 10; Köm, 1, 8; 1 Cor. 1, 4; 2 Cor. 2, 3; 3, 2.3; Gal. 1, 24), über seinen Gnadenstand und sein Fortschreiten in der geistlichen Bolltommenheit (2 Cor. 7, 4. 7. 13. 15. 16; 9, 13; Eph. 1, 15 ff.;

Phil. 2, 2.17—19; 4,1; Col. 2,5; 1 Theff. 1,2; 2,19.20; 3,6—9; Philem. 4,7; 230h. 4; 330h. 3. 4) und über bas Kommen und Wachsen bes himmelreichs überhaupt (30h. 3,29; Apost. 11,23; 16,19). Die crifiliche Liebe, bie sich über bes Rächsten Wohl freut, überwindet alle Cifersucht über bessen und Borzüge (1 Cor. 13,4; Gal. 5,26; Phil. 2,3); sie bulbet nicht, bes Rächsten Fehler und Sünden zum Gegenstand des eignen schabenfrohen Wohlgefallens zu machen, sie "freuet sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freuet sich aber der Wahrheit", die der Rächste hat und übt (1 Cor. 13,6).

### **§. 248.**

Ist die Boraussetzung und der Grund des sittlichen Beweggrundes, der Liebe, der Glaube an den lebendigen Christus, so ist die Beledung, Kräftigung und Befestigung dieses Beweggrundes die Gewisheit des sittlichen Zieles, die christliche Hoffnung auf den einstigen vollsommenen Sieg des Göttlichen und Guten über alles Sündliche, also auch die Bollendung des Heils für den Einzelnen wie für die Gesammtheit.

Done hoffnung fein Muth, ohne Muth fein Streben; Zweifel ertotet bie Liebe, lahmt alles fittliche Streben; je bober bie hoffnung, um so freudiger bas Wirken. — Ift bes Christen Ziel nicht bloß irdisches Bollfein, sondern eine ewige Bollfommenheit, nicht ein fichtbares, sondern ein Unfichtbares (2 Cor. 4, 18), und ift ber sittliche Wandel im irbischen Leben Aberall und allezeit burch bie Gunbe und bas Übel beengt, gehemmt und in feinen Erfolgen beeintrachtigt und bedroht, fo gibt es eine mahre hriftliche Sittlichkeit nur auf Grund ber Hoffnung, die das, was noch nicht ift, traft bes Glaubens mit Zuversicht als einst wirklich werbend erfaft (Hebr. 11, 1. 26. 27; Rom. 8, 24; 15, 13; 1 Betr. 1, 3. 4; vgl. Bb. I, 5.556). Der Chrift ftellt nicht, wie Kant, barum "bas Boftulat ber Unfterblickeit," damit er für fein Tugendverdienst auch den schuldigen Lohn malte, benn er hat alles Beil aus Gnabe, und er ift nicht barum sittlich, bamit er einen entsprechenben Lohn zu forbern hatte, benn er kann von Gott nicht forbern, aber weiß: "hoffen wir allein in biefem Leben auf Briftum, fo find wir bie elenbesten unter allen Menschen" (1 Cor. 15, 19), benn ber Chrift gibt um bes höchsten Gutes willen ben Genug ber fündliden Belt preis; die dristliche Selbstentsagung und Aufopferung wird ohne die Hoffnung des ewigen Lebens (2 Cor. 4,8 ff. 16; 5,1 ff.; Tit. 1,2; <sup>3,7</sup>; 1 Joh. 2, 25) Thorheit (1 Cor. 15, 30 — 32; vgl. Jef. 22, 13; §. 63). Rur wer auf bas Ziel bes sittlichen Strebens mit Zuverficht blickt, und fin Bertrauen stellt "auf Gott, ber bie Tobten erweckt" (2 Cor. 1, 9), und

hoffet, "er werde une auch hinfort erlofen" (1, 10), und glaubt, daß er "sehen werbe das Gute des Herrn im Lande der Lebendigen" (Ps. 27, 13; 142,6), kann auch mit freudigem Muth bulben, wirken und kämpfen (2 Cor. 4,16.17). Des Apostels standhafter Muth in aller Gefahr rubte auf ber Zuversicht: "ber herr wird mich erlösen von allem Übel und mir aushelfen ju feinem himmlischen Reich" (2 Tim. 4, 18), und nur ber Chrift tann folche hoffnung haben, benn Christus hat bie Belt übermunden. Wir haben bas zuversichtliche Bertrauen, bag wenn wir treu bleiben, nichts uns fcheiben tann von ber Liebe Gottes und Chrifti zu uns und von unferm Seil (Rom. 8,35 - 39), daß Gott seinen ewigen Rathichlug trot aller Machte ber Sunde auch herrlich binausführt (Rom. 8, 28 ff.), und feine Gnabenverbeifungen alle erfüllt (Rom. 11, 29), benn "getren ift, ber une rufet, welcher wird es auch thun" (1 Theff. 5, 24) und wird uns "ftarten und bewahren vor bem Argen (2 Theff. 3,3). Des Christen Soffnung bezieht fich aber nicht blof auf ben Ginzelnen, sondern auf ben Sieg bes Guten, auf bas Reich Gottes überhaupt; er hofft, bag er mit Chrifto in feinem Reiche flegen werbe über alles, was wiber Gott ift, benn "Chriftus muß herrichen, bis daß er alle feine Feinde unter feine Fuge lege (1 Cor. 15, 24. 25; 2 Theff. 2, 8), und "alles, mas von Gott geboren ift, übermindet bie Belt, und unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie Welt übermunden hat" von Anfang an und immerbar (1 30h. 5, 4); und ber Chrift tann barum mit rechter Freudigkeit, mit Gebuld und Duth nach bem fittlichen Biele ftreben, ba er weiß, daß feine Arbeit "nicht vergeblich ift in bem Berru" (1 Cor. 15, 57.58), bag er in feinerlei Stud zu Schanden werbe (Phil. 1, 20), bag er in Chrifto auch "allezeit" ben Sieg gewinnt (Phil. 2, 16; 2 Cor. 2, 14; 4,16 ff.), daß ihm behalten ift "ein unvergängliches und unbeflectes und unverwelkliches Erbe" (1 Betr. 1, 4.5); "hoffnung läßt alfo nicht zu Schanden werben" (Rom. 5, 5), benn biefe Hoffnung ift nicht auf Bahn gebaut, fonbern ift die "Boffnung auf unfern Berrn Jefum Chrift" (1 Theff. 1, 3), ber immerbar lebt und waltet. Solche hoffnung muß auf um jo festerem Glaubensgrunde ruben, als fich ber Chrift wohl bewußt ift, daß Chrifti Sieg nicht fofort eintritt, fondern bag noch "fchlimme Beiten" tommen werben, in benen ben Menschen bange werben wird auf Erben, wo bas Widergöttliche zu triumphiren scheinen und ber Abfall groß sein wird und nur ein fester Glaube fich aufrecht erhalten tann (Mt. 24, 4ff.; 1 Tim. 4, 1; 2 Tim. 3, 1 ff.; 4,3; 2 Betr. 3, 3 ff.; 1 30h. 2, 18. 19; 4, 3; Jub. 18; Off. 20, 7 ff.), benn "wir wanbeln im Glauben und nicht im Schauen" (2 Cor. 5,7; vgl. 1 Cor. 13,12; 1 Betr. 1, 8).

Aber nicht bloß für die Welt des Geistes hoffet der Chrift, und hat also Liebe für dieselbe, sondern für das von Gott geschaffene Sein Aber-

haupt; "wir warten eines neuen himmels und einer neuen Erbe nach seiner Berheifung, in welchen Gerechtigkeit wohnet" (2 Betr. 3, 13; Off. 21, 1 ff.). Auch fur bes jum ewigen Leben berufenen Beiftes Leiblichteit bofft ber Christ eine bereinstige Berklarung, wo "bas Berwesliche wird anziehen bie Unverweslichkeit" (1 Cor. 15,54; 2 Cor. 5, 1-4; 1 Theff. 4, 14). Ohne bie Boffnung ber Unfterblichkeit teine Sittlichkeit; ohne bie Boffnung ber Auferftehnng nur eine einseitige spiritualiftifche Sittlichkeit, nicht eine bas Gefamtleben bes Menfchen und bes Alle umfaffenbe. Dem Bewnftfein, bağ ber Tob burch bie Gunbe, also bem Sag gegen bie Gunbe entspricht bas Bewußtsein, bag bas Leben, und nicht blog bas bes Geistes, burch Chriftum une zu Theil wirb. Die Liebe zu Chrifto, ale ber bochfte Beweggrund zur Sittlichkeit, hat zur Boraussetzung ben Gebanten, bag "in Abam alle fterben," und ben Bedanten jur Erfüllung, bag "in Chrifto alle lebenbig gemacht werben (1 Cor. 15, 22; Rom. 5, 12. 16. 17), und bag ber lette Feind, ber überwunden wird, ber Tob ift (1 Cor. 15, 26), daß "ber Tob verfolungen ift im Sieg" (v.55), bas Leben in feiner ewigen Bollenbung ben Tob volltommen fiberwunden hat, und auch "bas Leben Jefu an unserm Leibe offenbar werben wird," wie jest beffen Sterben (9 Cor. 4,10.11.14), und Chriftus "unfern nichtigen Leib verklaren werbe, bag a abnlich werbe feinem verklarten Leibe" (Bbil. 3, 21). Die hoffnung auf die Auferstehung erklarte baber Paulus vor feinen Richtern als einen ber wefentlichften Buntte bes driftlich-geiftlichen Lebens (Apoft. 23, 6; 24, 15. 21).

Das Bollgefühl ber Hoffnung aber auf bereinstigen volltommenen Sieg ist ber freudige Dank gegen Gott, "ber uns ben Sieg gegeben hat burch unsern Herrn Jesum Christum" (1 Cor. 15, 57); ber Christ ist selig in dieser Hoffnung (Röm. 8, 24), und ist darum dem Tode und dem Jammer gegenüber "nicht tranrig, wie die Andern, die keine Hoffnung haben" (1 Thess. 4,13), sondern ringet nach dem Ziel mit freudigem Bertrauen. Als sittlicher Beweggrund erscheint daher die Hoffnung ausdick in der h. Schrift (Hebr. 11, 1—40); und Christus selbst ist auch hierin das Bordild, "welcher für die ihm vorgehaltene Freude erduldete das Arenz" (Hebr. 12, 2); die hoffende Zuversicht ist der Grund des bristlichen Eisers für den heiligen Zwed und des freudigen Wirkens "hne Murren und ohne Zweisel" (Köm. 12, 12; Phil. 2, 14).

Glanbe, Liebe und Hoffnung in Beziehung auf bas von Chrifto begründete Gottesreich bilben in ihrer Einheit als Gemüthsstimmung die hriftliche Frömmigkeit, welche ber erste und wesentlichste Beweggrund bes hriftlich-sittlichen Thuns ift, wie sie selbst wieder durch jedes sittliche Hun gekräftigt wird. Die hier nur als sittlicher Beweggrund zu betrachtende driftliche Frommigteit fest bas Bewußtsein von der erlösenden Liebe Gottes voraus, und ift junachft Glaube an biefe Liebe; ber Glaube aber wird jum frommen erst burch bie Liebe für bie Liebe und burch bie vertrauenbe hoffnung auf bie bereinstige Bollenbung ber Erlöfung; es gibt teine jagenbe, hoffnungelofe Frommigteit. Der Glaube bringt bas von Ratur uns Ferne, bas, "was wir nicht feben," bas Ewige, uns nabe, macht es zum Gegenstand bes bewußten Anerkennens; bie Liebe macht es zu unferem perfonlichen Befit, vereinigt es mit uns, und uns mit ihm; die hoffnung richtet fich auf die Butunft, auf die Berbeigung, auf bas, was burch ben Glauben und burch bie Liebe unfer werben foll, nämlich, bag bie Seinen "Erben bes Reiches find, welches er verheißen hat benen, bie ihn lieb haben" (Jac. 2,5; 1,12). Alle driftliche Frommigteit ift Glaube, Liebe und hoffnung zugleich (1 Cor. 13, 13; vgl. Apoft. 24,14-17), ist wie die Liebe zwar an fich nicht etwas Raturliches, fonbern Sittliches, aber boch bie Grundlage aller weiteren Sittlichfeit, ift nicht fowohl felbst ein fittliches Thun, als vielmehr eine sittliche Birt lichteit, die fort nub fort bas Sittliche wirtet, ift Gottfeligteit (εὐσαβεια); felig in Gott ift nur, wer an Gott in Chrifto glaubt, ibn liebt und auf ihn hofft; und fittlich wirlen mit Freudigfeit und Rraft tann nur, wer felig ift in Gott. Gottfeligfeit ift barum ,au allen Dingen nüte" (1 Tim. 4, 8), weil fie ju allen fittlichen Dingen führt (vgl. 1 Tim. 6, 6); einen driftlich-fittlichen Banbel führen, beifit barum "Gottfeligkeit beweifen" (1 Tim. 2, 10; 6, 11; 2 Betr. 1, 7; vgl. 1 Betr. 1, 15).

Anm. Dr. Mex. Schweizer bat in einem eingehenden Auffat (Broteft. Rircheng. 1862, Nr. 1) gegen bas in Diefer Sittenlehre §. 63. Ausgesprochene als ein Antaften ber Errungenschaften neuerer Biffenschaft Berwahrung eingelegt. Es ift hier nicht ber Ort, biefe Frage ausführlich von neuem zu erörtern; wir bemerten nur, bag bas sittliche Leben nur bann ein mahres ift, wenn es ein voller und mahrer Ausbrud bes Rindesverhaltniffes bes Menfchen ju Gott ift, und bag es eine gang ungerechte Forberung ift, nur bie eine Seite biefes Berhaltniffes im Auge zu haben, die andere aber in gewaltsamer Lobreifung zu vergeffen, in Gott nur ben Bebietenben, nicht auch ben liebend Berbeifenben au feben. Da wir von driftlicher Sittlichkeit reben, fo reben wir eben nicht von ber Sittlichkeit berer, benen Gottes Wort nichts gilt; bem Chriften aber ift ber Glaube an Gottes Berbeiffung eine fittliche Bflicht, und barum tann er auch tein anderes fittliches Riel haben, als welches biefer Berbeifung bes ewigen Lebens entspricht; wenn ber Chrift bei feinem fittlichen Leben vergift, bag es ber Beg jum emigen Leben ift, und bag Gott ihm ein ewiges Biel gestedt, fo weist er bamit eben unfittlich Gottes Beisung gurud. Rur eine rein philosophische Sittenlehre bat bie Frage einen Sinn, ob ber Mensch fittlich sein tonne ohne ben Glauben an Unfterblichkeit; fur eine driftliche ift fie gang unberechtigt; benn ber Chrift foll nicht aus Hoffem blinden Behorfam bandeln, fondern aus ber auf bem Glauben an Gottes Liebe ruhenden Liebe; und bag bie Berbeikung bes ewigen Lebens ebenso wie alles von Gott tommende Gute bie bantenbe Liebe bes Menfchen forbert und wedt, wird man boch nicht lengnen wollen. Gründen Christus und die Apostel alles sittliche Opfer (§. 262) auf die zuversichtliche Soffnung bes emigen Lebens, fo icheint es nicht febr geziemend, bies eine unfittliche Selbstfucht zu nennen. Benn Schweizer sich auf Danaeus beruft (Ethica christ. I, c. 17), welcher allein die Chre Gottes als fittliches Biel hinftellt, um beffenwillen, wenn es erforbert wurde, wir felbst ben ewigen Tob übernehmen mußten, bas fittliche Sandeln aber um ber emigen Seligfeit willen als lobnfachtiges bezeichnet, fo ift einerfeits zu bemerten, bag es einem Chriften nicht einfallen tann, bas ewige Leben als einen pflichtschuldigen Lohn für feine Tugend zu betrachten, und dies ift es, was Danaeus zurudweift (fol. 78, ed. 3), andrerfeits bag jene allerbings etwas einseitige und foroffe Außerung im Munde eines Danaeus, ber nicht baran bentt, bie perfonliche Unsterblichkeit anzuzweifeln (c. 18), boch noch einen ganz anbern Sinn hat, als im Munde berer, welche barin nur ein "Dogma" ertennen, welches für bas sittliche Leben obne alle Bebeutung fei. Bur Ehrung Gottes gebort es boch wohl auch, bag wir feinen Berheifungen glanben, ihn barum lieben und ihm banten, und aus foldem Liebesbant and gottfelig banbeln. Dag es Gottes Ehre jemals erforbern tonnte. um bes Guten willen ben ewigen Tob zu übernehmen, will Danaens auch nicht entfernt behaupten; er will nur, und barin ftimmen wir ihm vollftanbig bei, einen lauteren, von aller Lohnsucht freien Gehorsam; über bas von Danaeus und Schweizer angeführte Wort Bauli, Rom. 9, 3, f. 8, 268.

#### Füufter Abidnitt.

# Das sittliche Thun des Christen.

**§. 249.** .

Das Thun folgt aus ber Gladbensliebe; ein Glaube, ber nicht Berte hat als seine Frucht, ist tobt und lügenhaft, benn es ist kein wahrer Glaube, ber nicht liebenbe Dankbarkeit für die Liebe wäre. Die geistliche Biebergeburt ist nicht ein bloßes Sein, sondern ist Leben; alles Leben aber ist Birken und Schaffen; ber im heiligen Geist Biebergeborne bewährt sein neues Leben durch einen heilisgen Banbel.

"So wir im Beifte leben," burch ben b. Beift eine neue Creatur, ein Rind Gottes aus Gnaben geworben find, bas mahre, emige Leben und feine Rraft empfangen haben, "fo lagt uns auch im Geifte wandeln", ben b. Beift Chrifti in une wirtfam werben laffen zur Frucht bes Beiftes (Gal. 5, 25; Rom. 8, 4.5.); bies ift ber Grundgebante aller driftlichen Sittlichkeit. Hören und Glauben ist nichts ohne die Rachfolge Christi 3ob. 1, 37), fällt vielmehr untrennbar mit biefer aufammen (3ob. 10, 27.28), und "wer ba faget, bag er in ibm bleibet, ber foll auch waubeln, gleichwie er gewandelt hat," (1 Joh. 2, 6). Chrifti Bort halten (engew) wird bem Glauben an Chrifti Wort gleichgefest (3oh. 8, 52); "wenn ihr mich liebet," fpricht Chriftus, "fo haltet meine Gebote" (3oh. 14, 15; vgl. 21-24; 15, 10); und: "ihr feid meine Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete" (30h. 15, 14; vgl. 1 Ioh. 5, 3; 2, 5; 2 Ioh. 6). "In Chrifto Jefu gilt" also "nur ber Glaube, ber burch bie Liebe thatig ift" (éreqyovµern, bestimmt im activen Sinne, nicht, wie die römischen Er-Marer beuten, im paffiven: "ber burch bie Liebe erft in Thatigkeit gefest wird;" Gal. 5, 6), - also nicht bie Liebe für sich, auch nicht als ein Zweites neben und mit bem Glauben, sondern ber Glaube allein ift bas Rechtfertigenbe, aber nur ber lebendige, in Liebe fich bekundende Glanbe. "Die Frucht bes (von Gott empfangenen) Lichtes ift allerlei Gutigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit" (Eph. 5, 9); die natürliche, sittlich-nothwendige "Frucht des Geistes," der geistlich wiedergeboren ift, "ift Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freunblichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmuth, Reuschheit" (Gal. 5, 22), und aus ber Aneignung bes Beils burch ben Glauben folgt unmittelbar und nothwendig bie Mahnung: "laffet uns Gutes thun und nicht mube werben" (Gal. 6, 9; 2 Theff. 3, 13). "Bir

find Gottes Berl, geschaffen in Christo Jesu zu guten Berten, für welche Sott alles zubereitet hat, daß wir darin wandeln mögen" (Eph. 2, 10); erst Gottes Werl in uns und an uns, dann als Wirtung bieses Berles das heilsleben in guten Werlen (Tit. 2, 14). Nur "wer recht thut," seinen Glauben durch seinen Wandel als den wahren, lebendigen, nicht todten und erheuchelten bekundet und bewährt, die Sünde haßt, den göttlichen Willen liebt, "der ist gerecht," nicht durch seiner Werle Berdienst, sondern durch den, der gerecht macht, zeigt sich als wahres Kind Gottes, welches die Gerechtigkeit empfangen hat (130h.3,7). Nur "wer Gutes thut, der ist von Gott; wer Böses thut, der hat Gott nicht gesehen" (330h.11).

Ber aus seinem Glauben und seiner Liebe nicht handelt, ber läßt fie nicht etwa blog unwirtsam, ift nicht blog unthätig, sondern fein Sandeln ift im Biberfpruch mit bem Glauben und ber Liebe, ertöbtet diefelben, erweift fie als unlebendig; barum "an ben Früchten follt ihr fie ertennen" (DRt. 7, 16ff); benn bas bloge Anertennen Chrifti als bes Berrn ift fo lange lugenhaft, als ber Menfc nicht ben Billen thut feines Baters im himmel (v. 21). Chriftus ift ber Weinftod, und welche Rebe an ibm nicht Frucht bringet, die wird Gott hinwegnehmen (Joh. 15, 2. 6); wer aber an ihm bleibt, der bringet viele Frucht (15, 5. 8. 9. 16; Rom. 6, 22; 7, 4). Man lieft nicht Feigen von ben Dornen, und Trauben von ben Beden, aber von bem rechten Stamme lieft man fie wirklich und nothwendig (Luc. 6, 44), und verflucht wird ber Baum, ber fich unfruchtbar erweift (Mt. 21, 19), er wirb abgehauen und ins Feuer geworfen (Mt. 3, 10; 7, 19); und verworfen von Chrifto als bem Weltenrichter wird ber, welcher fich zu feinem Ramen bekennt und boch bas Gefetwidrige thut (Dt. 7, 23 ff.; Luc. 13, 27); aber bie gute Frucht macht nicht ben guten Baum, fonbern ber gute Baum macht bie gute Frucht (Mt. 12, 33-35; Luc. 6, 43-49). Der nicht ein Beiloleben mirtenbe, tobte Glanbe rechtfertiget nicht, fonbern verbammt, benn er erhöhet bie Sould bes gottwidrigen Wandels; wer "muthwillig" fundigt, nachdem er jur Ertenntnig bes Beile getommen, ftogt felbft bas Beil jurud (Bebr. 10, 26); wer "vergeblich (eis zevor, ins Leere bin, ohne Frucht) bie Snade Gottes empfängt" (2 Cor. 6, 1), ber vollzieht felbst bas Gericht über fich (Col. 3, 25;), und ein Blaube, ber nicht einen Glaubenswandel wirtet, ift ein vergebliches Glauben (1 Cor. 15, 2; vgl. Bebr. 12, 15). Die Ausschlieftung berer vom Bejl, bie, jur Gottesfindichaft berufen, ber Gnabengaben theilhaftig, bennoch bie Werte ber Finsternif thun, ift febr oft und bestimmt ausgesprochen (Mt. 25, 41 ff.; 1 Cor. 6, 9. 10; Eph. 5, 5; Bbil. 3, 19: Bebr. 12, 14), benn fie "wandeln als bie Feinde bes Rreuzes

Christi" (Phil. 3, 18; vgl. 1 Cor. 1, 17. 18); sie "haben den Schein ber Gottseligkeit, aber ihre Kraft verleugnen sie" (2 Tim. 3, 5; Tit. 1, 16; vgl. 1 Joh...1, 6; 2, 4).

Der Werth und bas Berbienft ber Glaubenswerte liegt nicht in ibnen, als ber Frucht, fondern im Glauben, als ber Quelle; wer ben rechten Glauben hat, thut wohl von felbft bie guten Werte, aber biefe fchaffen nicht bas Beil, fonbern bestätigen bas ichen erlangte; (bes Bachaus Augerung, Luc. 19, 8, ift mahrscheinlich bie Befundung ber buffertigen Umtehr). Das burch ben Glauben im Menschen neugeborne Leben ift bas von Gott empfangene Bfund, welches burch sittliches Wirten Binfen tragen foll (Luc. 19, 13ff. u. ||), ift eine "Gabe Gottes", Die ber Menfc "aufachen" foll, benn Gott hat uns gegeben "ben Beift ber Rraft, ber Liebe und ber Zucht" (2 Tim. 1, 6. 7), ist eine verpflichtende Schuld, die burch ein geiftliches Leben und burch eine Überwindung bes fleischlichen Lebens abgutragen ift (Rom. 8, 12. 13); ber Chrift reicht in feinem Glanben bie Tugend bar (2 Betr. 1, 5). Wer bie Liebe Chrifti, ber fich felbft fur uns babingegeben, an feinem Bergen erfahren bat, und Liebe bat, ber manbelt auch in ber Liebe (Eph. 5, 2), und nicht wer bes Berrn Willen weiß, fonbern ber, welcher ihn weiß und thut, wird felig (3oh. 13, 17; vgl. Luc. 12, 47; Rom. 2, 13). Der Chrift ift "Thater bes Borte und nicht Börer allein", benn fonft betrügt er fich felbst (Jac. 1, 22-25; 2, 14-26; Mt. 7, 24—27); und gerühmt wird die Glaubenstreue derer, die da "reich" ober "fruchtbar find an guten Werken" (Apoft. 9, 36; Col. 1, 10; Bebr. 13, 21). Der gläubige Christ ist "bereit zu allem guten Wert (Tit. 3, 1) und trachtet "mit Gebuld in guten Werken nach bem ewigen Leben" (Röm. 2, 7) und "reich zu fein an allerlei guten Werten" (2 Cor. 9, 8; Tit. 3, 8. 14; Apoft. 26, 20). Der Glaube ergreift Die ewige Bahrheit; bas fittliche Leben thut fie; und wie in bem Glauben bas göttliche Licht ju bem Menschen tommt und ibn erleuchtet, fo tommt ber Mensch in bem fittlichen Bandel "an bas Licht" ber Bahrheit, welches in Chrifto perfonlich erschienen ift, "bamit feine Werte offenbar werben", tund und ju voller Wirklichkeit vor Gott und ben Menschen, "benn fie find in Gott gethan", ber bas Licht und bie Bahrheit felbft ift, in ber Glaubens- und Liebesgemeinschaft mit ihm und in feiner Gnabentraft (Joh. 3, 21), und barum nimmt Gott fie auf als bie Werte bes treuen Rnechtes, ben er über viel fest. Rraft bes Glaubens manbelt ber Chrift unter ber gottlichen Gnabenhilfe feine ganze Gefinnung und fein Leben um (200m. 12.2). Diejenigen, welche bie Rechtfertigung aus bem Glauben babin benten, bag ber burch ben Glauben Gerechtfertigte nicht nothig habe, gute Werte gu thun, find die "Gottlofen, welche die Gnade unfere Gottes auf Muthwillen giehen" und "Gott und Jesum verleugnen" (Jub.4). Denn ber Chrift, in Christo der Sunde gestorben, tann hinfort nicht der Sunde leben, nicht wie die Beiden mandeln (Rom. 6, 1 ff.; 1 Cor. 10, 6; Eph. 4, 17 ff.; 22; 5,11; 2 Cor. 7,1); er "enthalt fich von jeglicher Geftalt bes Bofen" (1 Theff. 5, 22); er "haffet bas Arge und hanget bem Guten an" (Rom. 12;9); und es tritt ab "von ber Ungerechtigkeit, wer ben Namen Christi nennt" (2 Tim. 2, 19). Bum Licht gelangt, muß er abthun bie Werte ber Finfternik und anlegen bie Waffen bes Lichts (Rom. 13, 12; Col. 3, 9), um für ben Sieg bes göttlichen Lichtes burch die That zu tampfen, muß "wandeln als Rind bes Lichtes" (Eph. 5, 8), muß wie am Tageslichte "ehrbarlich wandeln" und "würdiglich bem Evangelio Chrifti", "würdiglich bem Beruf, barinnen wir berufen find" (Nom. 13, 13; Eph. 4, 1; 5, 3-9; Bhil. 1, 27; 4, 1; 1 Theff. 2,12; 2 Cor. 1, 12; 1 30h. 3, 3), muß "wandeln in ber Bahrheit" (2 3dh. 4). Der Chrift umtleidet fich mit Chrifti Gerechtigkeit, "ziehet Chriftum an," mit bem er im Glauben und in ber Liebe eins geworben, "und wandelt in ihm" (Col. 2,6; Rom. 13,14). Zum Beil gelangt, muß auch ber Chrift bie Beiligfeit im Banbel erftreben (1 Betr. 1, 14. 15; Luc. 1, 74. 75); an Gottes Rind erhoben, ift fein hochftes Streben, in feinem Bandel "Gott wohlzugefallen" (2 Cor. 5, 9; Col. 1, 10; 1 Theff. 4, 1; Bebr. 13, 18), und zu erfüllen, wozu er von Gott berufen ift, "beilig und unfträflich zu fein vor ihm," erfüllet mit Früchten ber Gerechtigleit, zur Ehre und zum Lobe Gottes" (Eph. 1, 4; 4, 24; 5, 26. 27; Bbil. 1, 10. 11; 2, 15; 1 Theff. 3, 13; 5, 23; 2 Betr. 3,14); fein ganzer Banbel und die Beimath feiner Birtfamteit (πολιτευμα) "ift im himmel", gehört nicht ber Belt ber Gunbe, fonbern Gott an (Phil. 3,20). Er ift in Chrifto und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben, und biefes ift "verborgen mit Chrifto in Gott" (Col. 3, 1. 3), wird nur, für ben natürlichen Menfchen nicht ertennbar und unfaglich, in ber Gemeinfcaft mit Gott geführt. Die une erschienene Gnabe Gottes guchtiget, erzieht uns, "bag wir follen verleugnen bas ungöttliche Wefen und bie weltlichen Lufte, und gudtig, gerecht und gottfelig leben in biefer Welt" (Tit. 2, 12); und Chriftus "hat unfre Gunden felbft geopfert in feinem Leibe auf bem Bolg, auf bag wir, ben Gunben abgestorben, ber Gerechtigleit leben" (1 Betr. 2,24; 13ob. 2,1).

Die Aufnahme in die Gotteskindschaft fordert also ein Leben in und mit Christo, ein Absterben der Sünde (Röm. 8,3—11). Daher erkennet wir, daß wir Gottes Kinder sind, "daß wir ihn erkannt haben, daran, daß wir seine Gebote halten" (1 Joh. 2, 3. 5. 29; 3, 14. 19), denn, "wer in ihm bleibet, der sündiget nicht; wer da sündiget, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt" (1 Joh. 3, 6. 9. 10; 5, 18), nicht als ob der Christ schlechterdings ohne Sünde wäre, sondern der Christ hat nicht mehr die Sünde als seinen

ihm lieben Befit, und die Gunde bat ihn nicht mehr in ihrem Befit; fle lauert wohl noch vor ber Thur feines Bergens, aber er laft ihr nicht ihren Billen; fie berricht nicht mehr über ibn, fondern er herrichet über fie; er ist nicht mehr ihr Knecht, sondern ist frei geworden in Christo, zwar nicht volltommen frei von ber Gunbe, wohl aber frei über bie Gunbe. Ber alfo ... Sfinde thut", in ihrem Dienft fteht ftatt in Gottes Dienft, von ihr fich beherrschen läßt ftatt von ber Gnabe, "ber ift vom Teufel, benn ber Teufel fündiget von Anfang" (1 Joh. 3, 8). Die Gerechtigkeit aus bem Glauben wird alfo mit innerer fittlicher Nothwendigkeit zu einer Gerechtigkeit im Wandel; der aus Gnade Gerechtgewordene will auch vor Gott gerecht leben. Die Gottestinbicaft ift in ber Rechtfertigung burch Chriftum zwar gegeben, aber noch nicht vollenbet, infofern biefe Rinbichaft nun fic im Leben bewähren, die Bollommenheit der sittlichen Berfonlichkeit erringen foll; die geistliche Geburt beginnt erft das geistliche Leben, ist nicht schon bieses selbst; daß die zu Gottes Kind geborne Seele zu einem Dann in Chrifto werbe, "ber ba fei in bem Mage bes vollen Alters Chrifti" (Eph. 4, 13), daß ber von Gott gepflanzte Reim auch zum ftarten, fruchtbringenden Baume erwachse, bazu bedarf es des stetigen Ringens und Strebens. Auch ber jur Gottesfinbichaft erhobene, bas Beil icon befipende Christ meint bennoch nicht, "daß er es schon ergriffen habe", nämlich die Bolltommenheit, er jaget ihm aber nach, baf er es ergreifen möchte, nachbem er in der geistlichen Wiedergeburt "von Christo ergriffen ist", und "jaget nach bem vorgestedten Ziel", nämlich "nach ber Gerechtigkeit, ber Gottfeligkeit, bem Glauben, ber Liebe, ber Gebulb, ber Sanftmuth" und "ringet kampfend (aywrizeodai), einzugehen durch die enge Pforte" (Luc. 13,24; Phil.3,12—14; 4,8; 1 Cor. 9, 24 ff.; Col. 1, 29; 3,2; 1 Theff. 5, 15; 1 Tim. 6, 11; 2 Tim. 2, 22; 4, 7; 1 Betr. 3, 11; Hebr. 4, 11; 6, 11); ber Chrift thut allen Fleiß, um seinen "Beruf und Erwählung fest zu machen" (2 Bett. 1,10). Liegt es auch nicht "an jemandes Wollen und Laufen, sondern an Gottes Erbarmen" (Rom. 9, 16), ob er jur Gottesfindichaft ermablet wirb. fo liegt es allerbings an jenem, ob er in berfelben erhalten und befestiget werbe. Wie hoch auch ber bie Rechtfertigung aus bem Glauben fo hochftellende Baulus ben Werth ber Werte achtet, geht hervor aus bem, mas er als Bedingung ber Würdigkeit zu kirchlichen Amtern erklärt (1 Tim. 3, 2-13; 5,10; Tit.1,6ff.).

§. 250.

Ein bloß äußerliches Thun, ohne bie Glaubensliebe jum Beweggrunde zu haben, ift tobt und nur ein trugerischer Schein. Der fittliche Werth ber handlungen liegt also nicht in biesen felbft, sonbern in ber sittlichen Gesinnung (pover), aus welcher fie bervorgeben; biese Gesinnung aber ift die Liebe zu bem Erlöser; und fie behält ihren sittlichen Berth, selbst wenn sie burch die äußerlichen Berhältnisse der von übeln durchzogenen Belt verhindert ift, sich in Berten zu offenbaren.

So unanfechtbar die fittliche Nothwendigkeit des beiligen Wandels jur Bemahrung bes Glaubens ift, fo fest fteht anbererfeits ber Bebante, "bag ber Menich burch ben Glauben gerecht werbe, ohne Ruthun ber Berte bes Befetes" (Rom. 3, 28); ber Glaube ift es, ber ben Werten ihren Werth gibt, er ift ihr geiftlicher Behalt, ihr Lebensblut. besbienst ber Martha, bie sich in Sorgen um Christum abmühete, war nicht bas, was ihr wahrhaft noth that; Maria, zu Jesu Fugen gläubig fipend, hatte bas gute Theil ermablet (Luc. 10, 39 ff). Die Wertheiligkeit ift eine Entstellung ber driftlichen Auffaffung. Es reicht nicht bin, bag wir außerlich thun, wie Chriftus gethan bat, ober gar vermeintlich mehr thun, ale une geboten ift, fonbern bag wir "gefinnet feien, wie Jefus Chriftus auch mar" (Phil. 2, 5|; vgl. S. 204). Die Frage nach ber Rothwendigkeit ber guten Werke jum Beil löft fich hiernach leicht; infofern fie eine ben lebendigen Glauben bewährende Frucht find, find fie eine fittlich nothwendige Folge bes Glaubens, find aber nicht ber Grund unferes Beile, benn bies ift ber Glaube; und ber Glaube ift eben nur bann ber mahre und rechtfertigenbe, wenn er auch gute Werke fcafft; insofern aber bas Bollbringen ber Werte auch außerliche, nicht in unfrer Dacht liegende Bedingungen voransfest, find fie nicht ichlechthin nothwendig zur Geligfeit. Der Schacher am Rreuz wurde nicht, wie bie romifchen Erflarer beuten, ausnahmsweise burch eine außerorbentliche Onabenthat Chrifti bes Beile theilhaftig, fonbern auf bem orbentlichen, allen Chriften eröffneten Beilewege traft feines Glaubene (Luc. 23, 43); bag er teine Werte mehr thun tonnte, war fein hindernig feines Beils, und eben barum ift auch eine mahrhafte und aufrichtige Befehrung in ben letten Lebensstunden noch ber Berheißung theilhaftig, obgleich barum bebentlich, weil ihre Aufrichtigkeit nur schwer zu ermeffen ift. Unevangelisch und bem Beifte ber h. Schrift ganglich fremd aber ift bie Auffaffung, daß gute Berte eine Gühnung, eine Genugthuung für begangene Gunben feien; ber Chrift ift fouldig, fie gu vollbringen; bas Schuldige aber tann nicht frühere Sünden fühnen; gibt es teine Bergebung aus Gnaben, fo gibt es gar feine; nicht Genugthuung, nur Geborfam tann ber Chrift leiften (Luc. 17, 10). Allerdings werden bie Berte bes buffertigen Gunbere oft bie außerliche Geftalt von Guhnung annehmen, insofern er nämlich das früher an Menschen begangene Unrecht möglichst gutzumachen sucht burch Biedererstattung des unrechtmäßig ihnen Entzogenen, durch Entschädigung für früheres Unrecht (Luc. 19, 8); aber auch solche Biedererstattung kann das eigentliche innere Unrecht nicht wirklich sühnen, und das an Gott begangene Unrecht, und dies ist jedes, kann durch kein Werk, durch kein Opfer des Menschen, durch keine Biedererstattung ausgesühnt werden; die Opfer, die Gott gefallen, sind allein ein "gebrochenes und zerschlagenes," ein bußfertiges und darum gländiges herz (Ps. 51, 19), die kindliche Hingabe an seine Gnade, die demuktige Ergreifung des in Liebe geschenkten heils; jeder Gedanke eigner Sühnung aber zerstört die Demuth und den kindlichen Liebesdank dafür, daß er uns mit Christo alles geschenkt hat (Röm. 8, 32; 2 Betr. 1, 3).

Die guten Werke sind also nur insofern von sittlichem Werth, als sie nicht ein Berdienst sein wollen, sondern reine Dankesäußerung; wo aber Berdienst ist, da ist nicht Dank, sondern Anforderung an Dank und Lohn von Seiten Gottes. Der Dank aber ist Liebe und Glaube zngleich. Alle Werke, die nicht ans der Liebe kommen, sind unsittlich (1 Cor. 13, 3); und eine Liebe zu Gott ist unmöglich ohne Glauben; und nur darum, well anch alle christliche Nächstenliebe auf der gläubigen Gottesliebe ruht, kann Johannes sagen: "wer seinen Bruder liebet, der bleibet im Licht", und "so wir einander lieben, so bleibet Gott in uns, und seine Liebe ist völlig in uns" (1 Joh. 2, 10; 4, 12).

#### Erfte Abtheilung.

## Das chriftliche Thun nach seinen innern Unterschieden.

#### §. 251.

Da ber wiedergeborne Mensch in völligem Biberspruch ist mit bem wirklichen Bosen in ber Welt, so ist sein sittliches Thun ein wesentlich anderes als in dem sündenreinen Zustande ber Welt, ist immer auch ein Bekämpsen ber Wirklichkeit; jedes Aneignen eines der Welt angehörigen Seins ist, insofern es von der Sünde berührt ist, zugleich ein Zurückweisen, jedes Schonen auch ein Bernichten, jedes Bilden zugleich auch ein Umbilden. Die Sittlichkeit ist ein Lampf gegen die sündliche Welt für Gott und sein Reich, und Friede ist nur in der Bollendung des Reiches Gottes. Dieser Lampf aber ist ein zweisacher, entsprechend dem Berhalten Gottes gegen das Bose, indem Gott dasselbe theils zuläst und buldet, theils

gegen basselbe verneinend thätig ift, und entsprechend ber Doppelseite bes Bofen in der Welt, indem basselbe theils an und für sich fündlich ift, theils ein aus der Sünde folgendes und von Gott als gerechte Strafe verhängtes Übel erscheint. Gegen jenes richtet sich der christliche Kampf in thätiger Zurudweisung, gegen dieses in Weise des bulbenden Ertragens.

Bo Sanbe ift, ba gibt es keinen Frieden, und Friede mit ber Sanbe ift Unfriede mit Gott. Chriftus ift nicht gekommen, Friede zu bringen auf Erben, sondern das Schwert (Mt. 10, 34; vgl. Luc. 22, 36); ber Chrift hat ju tampfen "ben guten Rampf bes Glaubens" (1 Tim. 6, 12; 1,18; 2 Tim 4,7; Bhil. 1,27.30; 4,3; Sebr. 10,32; 12,1; Jud. 3), und niemand "wird gefront, er tampfe benn recht" (2 Tim. 2,5; 1 Cor. 9,25; 2 Cor. 6, 7; 10,3—6; Eph. 6, 11-19; Rom. 6, 13; 15, 30; 1 Theff. 2, 2). Wie aber jeglicher Rampf immer zugleich ein freiwilliges ober unfreiwilliges Leiben, ein Ertragen und Entfagen ift (1 Cor. 9, 25), fo noch mehr in bem geiftlichen Rampfe; wer nicht bulben tann, tann auch nicht ftreiten; ein Befampfen bes Bofen, welches nicht jugleich ein Schmerz ift über bie Gunbe, ift ein fundliches, boshaftes; und ein Dulben, welches nicht zugleich ein Streiten gegen bie Sanbe ift, ift wiederum ein fundliches, ein Befordern ber Gunde. Dulben und Streiten fallen also gar nicht außer einander, so daß fie mit einander abwechseln konnten, sondern sind immer vereinigt. Der Christ hat es nicht fower zu entscheiben, inwieweit er bas Bofe bulben, inwieweit er es zurudweisen soll; biese Frage wird nur bem Weltmenschen schwer; ber Chrift streitet durch Zeugniß und durch That gegen alle Sünde, und dulbet unter allem BBsen. Der Chrift hat es mit ber Gunde und ihrer Frucht in und außer fich zu thun, also mit einem tief in alles Dafein hineingreifenden Biberspruch, beffen höchste Erscheinung in bem Tobe bes Erlösers offenbar wirb, und mit welchem ber Chrift felbft in Wiberfpruch tritt; und er kann hu mit Zuversicht bekampfen, weil die Macht des Bofen an Christo geridellt ift. Die Baffen aber, mit welchen ber Chrift, bulbend und gurudbeisend, ben schweren Rampf führt, find nicht die natürlichen Kräfte bes noch unter ber Gunbe ftebenben Menschen, benn eben biefe fündliche Naturlidleit muß felbst zuerst betämpft und überwunden werden, und wir haben nicht blok "mit Fleisch und Blut zu tämpfen," sondern mit einer machtvollen, Begen bas Reich Gottes haffend ankämpfenden, fündhaften geiftigen Belt innerhalb und außerhalb ber Menschheit (Eph. 6, 12ff.; Bebr. 12, 4). Baffen bes Chriften find vielmehr geiftlich, "machtig vor Gott, zu zerftoren Befestigungen" (2 Cor. 10, 4), ber "Barnifd Gottes," die auf der geiftlichen Biebergeburt und ber Erleuchtung und Rraftigung bes beiligen Geiftes ruhende "Wahrheit," sowohl als subjectiver Besitz, als auch als nach außen sich bekundende Wahrhaftigkeit, die nicht aus der natürlichen Kraft, sondern aus der Gemeinschaft mit dem Erlöser entspringende "Gerechtigkeit", die auch vor Gott gilt, also das Bewußtsein der Gotteskindschaft und damit der väterlichen Hilfe Gottes und die Hossinung des Sieges einschließt, — also vor allem der die innere Kraft stählende Besitz des "Evangeliums des Friedens," der über alle zeitlichen Leiden und Gesahren erhebende und schüßende "Helm des Heils", der "Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle seurigen Pseile des Bösewichts und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes", nicht mit Menschenwitz in natürlicher Weisheit sich gegen die Lüge stemmend, denn die natürliche Vernunst ist selbst der ewigen Wahrheit entfremdet und vielfach irrend und schwankend, sondern mit der sicheren Wahrheit der göttlichen Offendarung, — also als die Voraussetzung aller dieser Besithümer das indrünstige Gebet um Gottes Beistand (Eph. 6, 11—18; vgl. 1 Thess. 5,8).

#### §. 252.

I. In Beziehung auf die Übel, auf die Leiben, ift das sittliche Rämpsen des Christen das chriftliche Dulben, d. h. die willige Hinnahme der Leiden aus Liebe und aus dem Glauben, mit Freudigkeit zu Gott, ohne Anklage und ohne Haß, weil mit dem vollen Bewustssein, daß diese Übel unter der väterlichen Leitung Gottes stehen und Bekundung der göttlichen Gerechtigkeit und der erziehenden Liebe sind. Das Dulben ist wesentlich eine Offenbarung der christlichen Treue und des Muthes, bestimmter der Geduld, ist ein sittliches Schonen in Beziehung auf das göttliche Walten und auf die sündigenden Menschen.

Das Böse ist als ein Widerspruch mit der sittlichen Persönlichkeit an sich immer ein Leiden derselben; der Christ, aus dem Tode zum Leben hindurchgedrungen, ist dennoch in immerwährendem Kampf mit dem Tode, der die Welt der Sünde in allen Gestalten durchzieht, und hat auf Erden traft seiner höheren Geistigkeit in Wahrheit viel mehr zu leiden als der natürliche Mensch, wie Christus mehr gelitten hat als irgend ein Mensch, gerade weil er der Heiligste und Erhabenste war. Der Christ fühlt die eigne Sündhaftigkeit und die der Andern und das Böse überhaupt viel tiefer und lebendiger als der Weltmensch, und gegen ihn kämpst das Böse in der Welt fort und fort an; es gibt nichts Bises, was für den Christen nicht ein Leiden, nicht ein Grund und Gegenstand des Duldens wäre. Er kann aber auch mehr und wahrhaftiger

bulben als ber nathrliche Mensch, benn er hat in sich ben Frieden, ben bie Welt ihm nicht nehmen kann. Christus ist auch im Dulben unser Borbild; er bulbete im sittlichen Ringen bas Leiden, welches aus ber Sünde ist, um sie zu überwinden (Jes. 53, 7. 8; Apost. 8, 32; 1 Petr. 2, 21; Hebr. 12, 1—11); unser Dulben, obgleich oft eines von uns nicht unmittelbarverschuldeten Leidens, ist aber nicht wie Christi Dulben ein sühnenbes, weil wir durch unsere Sünde doch mit Schuld tragen an dem Gessamtbasein des Bösen; und eben darum dient das demüthige Dulben zur eignen Heiligung, wie zur Überwindung des Bösen siberhaupt (Röm. 5, 3 st.; 8, 17; 12, 12; 2 Cor. 1, 4—6; 2 Thess. 1, 4; 2 Tim. 2, 10. 12; 3, 11; Jac. 1, 4. 12).

3m driftlichen Dulben find also brei Dinge enthalten: 1., Liebenber Glaube an Gott als ben liebenben und gnäbigen, ber uns nicht mehr auflegt zu tragen, als wir vermögen zu tragen, ber uns um unfere Beils willen bas Leiben fenbet, uns jur Bucht und jur Bewährung, und ber un's Kraft gibt, es zu tragen und siegend zu überwinden (Bf. 34, 19-21; 46, 2. 3; Joh. 16, 33; Rom. 8, 28. 35; 1 Cor. 10, 13; Eph. 3, 12. 13; Phil. 3, 10; Bebr. 10, 32. 35. 36; 12, 5. 6). Das Dulben ift alfo ein Ausbruck bes Gottvertrauens und ber Hoffnung auf Grund ber Berheifung bes einstigen Sieges und ber "Berrlichkeit," bie bem vertrauenben Dulber gu Theil werben foll (Rom. 8, 25; 1 Betr. 1, 7-11; 4, 13; Hebr. 12, 2), entbalt eine Frendigkeit trot bes Leibens (Jac. 1, 2), und wird gestärft burch bas gläubige, zuversichtliche Gebet (Rom. 12, 12). — 2., Das Bewuftfein ber eignen Gunbhaftigteit, alfo ber Mitfchulb an ben Leiben ber Belt, und baber Demuth vor Gott und Menschen (Biob, 36, 8 ff.: vgl. 30h. 5, 14). Wenn auch ber Chrift nie leibet "als ein Mörber ober Dieb ober Übelthater ober ber in ein frembes Amt greifet" (1 Betr. 4, 15), nie "um ber Miffethat willen" Streiche leibet, sonbern ... um bes Rechtthuns willen" (1 Betr. 2, 20), alfo ,, als ein Chrift" leibet (4, 16), fo weiß er boch auch, bag auch fein äußerlich unschuldiger Wandel nicht mahrhaft rein ift und immer auch noch bie gottliche Buchtigung verbient. - 3., Die Liebe jum Nachften, bie nicht jugibt, bag biefer betrübt ober erbittert werbe burch ein unfere Leibes wegen ibm jugefügtes Leib, falls biefes nicht zu feinem eignen Beile nothig ift; bie bulbenbe Liebe foließt alle Rachfucht aus (1 Cor. 13, 7; 4, 12).

Das Dulben ist zunächst zwar ein leibentliches Berhalten, ein Erstulben, schließt aber bennoch ein sehr bebeutendes und schweres sittliches Sandeln in sich, ein Riederlämpfen des dem Leiden entgegenstrebenden Sethstgefühls, eine sittliche Selbstbezwingung, und ist darum selbst ein sittliches Streiten, ein Erringen einer höheren driftlichen Bollommenheit,

eine Stärlung bes Glaubens und ber Liebe und ber fittlichen Billenstraft, und in diesem Sinne ift bem ftanbhaften Dulber ein bober Lohn verheißen um bes Glaubens willen; "bie mit Thranen faen, werben mit Freuden ernten" (Bf. 126, 5. 6; Dt. 5, 4. 10-12; Luc. 16, 20-22; Apoft. 5, 41; Rom. 5, 3-5; 8, 17. 28; 2 Cor. 1, 5. 7; Jac. 1, 12). Rur ber Chrift tann fittlich bulben, weil nur er bie bochfte Liebe ertennt, auch wo es bunkel um ihn ift, und fie erwiedert und Glauben und Soffnung bat. Das ftoische Dulben ift nur ber ftolze Trop bes fich in eigner Rraft ftart fühlenden Menfchen ber gegenständlichen Belt und Gott gegenüber, enthält bas Bewußtsein ber Ungerechtigfeit ber Weltorbnung, alfo ben Bag gegen biefelbe; bas budbhistische Dulben ift bas ber Hoffnungslofigfeit; bas driftliche Dulben ift nicht Trop, fonbern Stanbhaftigfeit, nicht Gefühllofigfeit, fonbern ift grabe bas Bollgefühl bes Leibens, welches aber überwunden wird durch die Liebe, ift nicht verachtender Bag, fonbern zuversichtliches Gottvertrauen. Über Die bochfte Ericheinung driftlichen Dulbene, bae Martyrerthum, werben wir fpater fprechen.

Ift bas Dulben nicht bloges Erbulben, fonbern auch immer ein Sanbeln, fo ift es boch nicht ein absichtliches Berbeiführen bes Ubele (vgl. S. 130). Etwas anderes ift es, trot bes ficher bevorstehenden Leibens bennoch ben Willen Gottes thun, etwas anderes: etwas thun, um ju leiben. Es hat zu allen Zeiten folde gegeben, welche bas Leiben abfichtlich fuchten, um ben Ruhm bes Marthrers ju haben, um ob ihres Dinthes gepriesen zu werben. Dieses Safchen nach bem Marthrerthum, febr verschieben von bem willigen Dulben bes von Gott über nne verhang. ten, um bes Guten willen uns meffenben Leiben, hat jum Grunde ben fündlichen Hochmuth, ist eine Gunde gegen Gott, weil ein trogendes · Selbstermablen bes Ubels ober ein Berfuchen Gottes, beffen außerorbentliches Eingreifen man herausforbert, ein Trop gegen bas, was als Leiben gefühlt werben foll, eine Gunbe gegen fich felbst, weil ein muthwilliges hemmen bes jum fittlichen handeln bestimmten Lebens, und gegen die Feinde, weil es fie jum Frevel verlodt. Nur wer mit fittlis der Borficht bas Übel abwehrt, tann bas tropbem nabenbe sittlich erbulben.

**§**. 253.

II. Das chriftliche Dulben ist schlechterbings nicht ein thatloses Gewährenlassen bes Bosen, sonbern ist nothwendig mit einem fraftigen Rampfe gegen bas Bose verbunden, weil die Gottesliebe bas Dassein bes Bosen nicht verträgt; ber Christ bulbet bas Leiden, aber nicht die Sünde; bas chriftliche Streiten ist die nothwendige Ergänzung und Begränzung bes christlichen Dulbens, richtet sich ver-

neinend gegen alles Sündliche in außer dem Dienschen, gegen das Bose sowohl als Anfechtung, wie als Bersuchung.

Durch Dulben vollbringt ber Chrift ben Rampf, ber uns verordnet ift nach Christi Borbild (Hebr. 12, 1 ff.), und sein Dulben durch Kämpfen; mb als schwere Schuld wird gerügt, wenn die Christen "noch nicht bis mfe Blut widerstanden über bem Kämpfen wider die Glinde (άνταγω-Mouevos)" (v. 4); bas gefamte fittliche Streben bes Chriften nach bem Bide hin ift ein immerwährendes Streiten; tampfen muß er (aywrizerr), um einzugehen burch bie enge Pforte (Luc. 13, 24), wie Christus und bie Apostel fort und fort tampften gegen bas Bose in allen seinen Erscheiumgeformen, gegen bie Gunbe wie gegen bie Leiben ber Menfchheit unb gegen das Reich Satans; der Chrift ist ein "Streiter Jesu Christi" (2 Tim. 2, 3), und die alten Chriften nannten fich am liebsten die "Prieger Chrifti." Der Chrift barf nicht blok ichweigend bulben und bulbenb Nagen, sondern hat die fittliche Pflicht, das Bose auch thätig zu bekämpfen, feine Bollbringung ju hindern, feine Wirklichkeit aufzuheben. Das Beilige bulbet teine Gemeinschaft mit bem Unheiligen, die Wahrheit nicht mit ber Luge. Christi beilige Bornesbandlung im Tempel ift bier fittliges Borbild (Joh. 2, 13. ff. u. ||); die driftliche Liebe und Beisheit gibt bem tampfenden Born fein Biel und fein Daf. Der Born ber Liebe bernichtet nicht, fondern erbaut; er vernichtet nur bas Richtige und Gundlice, bewahrt bas mahre Sein und Wohl ber Andern.

Das driftliche Streiten ruht — 1. auf der Liebe zu Gott als dem Gerechten, ber bas Bofe schlechterbings aufgehoben haben will; und biefer Rampf ist also ein wesentlicher Theil ber Nachfolge Christi, welcher getommen ift, um die Werke ber Gunbe und bes Teufels ju gerftoren (1 30h. 3, 8), ift ein Streiten nicht für ben einzelnen Menschen, sondern ft bas Reich Gottes. — 2. Auf bem Glauben an Gott, als ben, ber iden Streiter für ihn mit seiner Rraft unterftützt, und ihm fein bestimmte beiliges Ziel gestellt hat. — 3. Auf ber Hoffnung auf ben Sieg bes Göttlichen über die Welt ber Gunde; ber Chrift tampft nicht als in Zweifelnber ober als ein Berzweifelnber; fein Streiten hat keine ducht, sondern ist getragen von der Zuversicht, daß unfer Glaube der Sieg ift, ber die Welt überwindet (1 Joh. 5, 4) und der sie in dem eignen herzen schon überwunden hat. Solche hoffnung aber kann nur haben, folden Sieg tann nur gewinnen, "wer ba glaubt, bag Jesus Gottes Sohn ist," der in seinem Kampfe die Welt und ihren Fürsten Merwunden hat (1 Joh. 5, 5.)

Der Christ bekampft bas Bose, weil es für ihn ein hinderniß am Guten ift, sei es als Leibensanfechtung, sei es als Lust-Bersuchung (S. 233).

a) Die Leiben befampft ber Chrift als eine Anfechtung, weil er burch fie in Befahr tommt, irre ju werben am Glauben und an ber Liebe, also die Freudigkeit zum sittlichen Sandeln und bas Gottvertrauen zu verlieren (1Betr. 1, 6; 4, 12; Apoft. 20, 19; Rom. 8, 35. 36; 1 Cor. 10, 13; Gal. 4, 14; Jac. 1, 2. 12; Bebr. 11, 36 ff.). Je weiter aber bie sittliche Reife bes Chriften fortschreitet, um fo mehr wird ihm alles Bofe jum Leiben, und auch bie versuchenbe Luft macht ibm nur Schmerz, nicht Begierbe; ber Beilige mirb burch bie Bersuchung nicht gur Luft, fonbern jum beiligen Born erregt, und er fpricht ju ihr nicht: "tomm ber," fonbern: "bebe bich weg von mir, Satan" (Mt. 4, 10). Bon allen Anfechtungen bleibt tein Chrift verschont, und bie fcwerften find bie, bie nicht von außen tommen, fondern aus dem im Glauben fowantenden Bergen, wenn Zweifel auftauchen über bie erlangte Gottestindschaft, über bie Erlöfung und über bie religiofe Bahrheit überhaupt (Bf. 22, 2, 3; 38, 1 ff; 77, 8-10; Jef. 49, 14); auch ber icon lebenbiger erwedte Chrift hat im Bewußtsein seiner Sündhaftigkeit mit folden Zweifeln über seinen Gnadenftand oft fcmer zu tämpfen (Luther); bas find fcmere Seelenleiben, geiftliche Anfechtungen, von benen ber Weltmenfch nichts weiß, über welche er fpottet; ber Chrift betampft fie burch bas Bebet um Startung bes Glaubens (Dc. 9, 24), burch vertrauenbes Festhalten an ber liebenben Gnabe, welche bie Gunben vergibt (Jef. 1, 18; 43, 25; 44, 22; 49, 15; 1 Joh. 1, 7), benn Gottes Rraft ift in ben Schwachen machtig (2 Cor. 12, 9. 10). Alle Anfechtungen weden ben Zweifel auf; und aller Zweifel in Beziehung auf Die gottliche Wahrheit ift eine Anfechtung. Rur wenige Christen werben in ihrem Glauben mahrhaft gereift, ohne burch fdwere Ameifel hindurchgegangen zu fein, und die meiften erlangen ihre mabre Befestigung im Glauben grade burch bie Überwindung ber 3meifel; und von ihnen auch gilt bas Wort bes Apostels: "felig ift ber Dann, ber bie Anfechtung erbulbet, benn nachbem er bemähret ift, wird er bie Rrone res Lebens empfangen (Jac. 1, 12). Nichtsbestoweniger find biefe 3meifel immer ein Beichen von einem leibenben Buftanb ber Seele, und bemmen bie Freudigkeit bes Glaubens, und barum bie Rraft bes Gebetes (Mt. 21, 21 u. ; Apost. 10, 17. 20; Jac. 1, 6-8), und find nur insofern als etwas Butes zu betrachten, als in ihnen bem Menfchen ber innere, noch unbefestigte Buftand jum Bewußtsein tommt, und badurch ihre überwindung ermöglicht wirb. Der Chrift freuet fich über feine Zweifel nicht, fonbern er leibet unter ihnen, und nur baburch, bag er fie als ein Leiben betrachtet, tann er fie auch überwinden; und nur ein als Schmerz empfundener Zweifel ift ein redlicher. Es ift bie Gunbe, bas naturliche Befen bes Menichen, welches fich im Zweifel zwifchen ihn und ben fic

ihm offenbarenden Gott brängt. Blofe Fragen über ben Glauben, an Gott und an fein Bort und beffen Diener gestellt, und bas Bewußtsein noch vorhandenen Dunkels find noch nicht Zweifel, fondern führen zur Reifung ber Glaubens-Ertenntniß; ber eigentliche Zweifel aber ift bes Glaubens Feind und fchließt ihn aus. Thomas, burch bas erfahrene Leiben erfcuttert, zweifelte an ber Erfüllung ber Berbeifung Chrifti (Job. 20, 25), wie ja auch anfange bie anbern Junger zweifelten und baber vom Berrn eine ernfte Ruge erfuhren ale "thöricht und tragen Bergene" und als "Neingläubig" (Luc. 24, 25; Wtc. 16, 14; vgl. Mt. 14, 31). Aber bes herrn Ruge ift milb gegen bie redlichen Zweifler, und er gewährt ihnen volle Beweise zur Beseitigung ihrer Zweifel. Wer zweifelnd nicht von bem Beren fich abwendet, sondern ihn bittet: "ich glaube, Berr, hilf meinem Unglauben" (Dc. 9, 24), bem hilft er auch. Aller Zweifel ift Unglaube, aber ein reblicher Zweifel ift ein folder Unglaube, ber ben Glanben noch nicht überwunden bat, fondern mit ihm ringt, und von ihm aberwunden wird, ber, fcmerglich empfunden, gum Gebet treibt. Durch bie im Zweifel fich bekundende Sundhaftigkeit bes noch nicht vollig umgewandelten Beiftes wird bem Menfchen felbft bas Bottliche jum Anftog (3oh. 6, 66). Der Chrift befampft feinen Zweifel und befampft so alle Anfechtungen und bulbet fie nicht bloß. Der Sieg über bie Anfebtungen ftartet bie fittliche Kraft bes Chriften und feine Freudigkeit (Jac. 1, 2-4. 12; 1 Betr. 1, 6. 7; 4, 12. 13).

b) Die Luft betämpft ber Chrift als Berfuchung (G. 233). Es ift nicht bloß bie finnliche und niedrige Luft, welche ihn von Gott abzuziehen fuct; es ift, und bei bem Chriften vorzugsweise, die Luft am Geistigen, was zur Berfuchung wirb, bie Luft an einem icheinbar rechtmäßigen geiftigen Genuß. Der Berfucher wies Chriftum bin auf feine Dacht, auf fein Recht an Selbsterhaltung, an Selbstbefundung ale Gottee Sohn, an Weltherrfcaft; ber Grund ift immer richtig, die Anwendung aber immer lugenhaft. Go weift jebe Berfuchung überhaupt hin auf bas an fich unzweifelhafte Recht an finnlichen und geiftigen Genug, an Freiheit, Gelbftanbigfeit, an Gladfeligfeit überhaupt; und bie Luge besteht nun in bem Grundsat: "ber 3med beiligt bas Mittel," bem Grunbfat ber gefamten entfittlichten Belt. Es wird bas an fich und im Busammenhang mit bem fittlichen Gangen Sittliche von biefem Gangen losgetrennt und für fich als Biel bingeftellt, und alle Bege zu biefem Biel für recht erklart, feien biefe Bege auch bie Störung und Bernichtung ber fittlichen und natürlichen Ordnung, follten auch Steine in Brot verwandelt und Bunder geforbert werben, und follte fich and ber Denfch auf die Anie werfen muffen vor bem Flirften ber funblichen Belt und ihren Tagesgöten. Bas als Theil bes fittlichen

Bangen Begenftanb ber fittlichen Liebe mare, wird ale bloger Begenftand bes eignen Genuffes zur Luft, und biefe zur Berfuchung. Die verführenbe Bersuchung besteht also wefentlich barin, bag bem Menschen burch "eitle Worte und scheinbare Reden," durch falsche Lehre und falsche Propheten das Boje als ein Recht dargestellt wird (Eph. 5, 6; Col. 2, 4.8; 2 Theff. 2,2.3.10). Eine unter bem Schein ber Wahrheit auftretenbe falfche Lehre ift, wenn sie ohne Wachen und Brüfen aufgenommen wird, wie ein Sanerteig, welcher ben gangen Teig burchfäuert (Mt. 16, 6 u. ||); burch falfche Spfteme hat icon manches driftliche Berg am Glauben und an ber Bahrheit Schiffbruch gelitten (2 Cor. 11, 3.4; 1 Joh. 2, 21—26; 2 Joh. 7), und bie im Chriftenthum noch nicht gereiften "unbefestigten" Seelen werben am leichtesten von der Wahrheit abgeführt "durch Schaltheit der Menschen, burch Täuscherei auf bem Schleichwege ber Berführung" (Eph. 4, 14; 1 Cor. 15,33; Mc. 13,5; 2 Petr. 2,14. 18; 3,17), burch Erwedung von Zweifel und Unglauben (2 Betr. 3, 3 ff.), burd Berheißung von höherer "Freiheit", wahreud die Berführer boch felbft "Anechte des Berberbens" find (2 Betr. 2, 19).

Bur wirklichen Berfuchung gehört immer bie entgegentommenbe funbliche Luft im Bergen; bie außerliche Lodung tann bie Berfuchung nur veranlaffen, nicht vollbringen; die innere, boje Luft erft macht die Lodung jur Berfuchung (Bebr. 3, 13); und es gilt barum von jeder Berfuchung ohne Ausnahme: "ein jeglicher wird versucht, wenn er von feiner eignen Begierbe gereizet und verlodet wird" (Jac. 1, 14; vgl. Mt. 5, 29.30); bies find bie "Lufte bes Irrthums" (Eph. 4, 22); bei Chriftus wurde bie Berfuchung nur verfucht, wurde nicht wirklich. — Gott verfucht zwar unmittelber niemanden, fondern alle Berfuchung geht von der fündlichen Welt und bem eignen Bergen aus (Jac. 1, 13), ba aber alles Übel unter ber göttlichen Bulaffung und Leitung fteht, und zu ber Aräftigung bes sittlichen Lebens burd Uberwindung ber in bem Menfchen felbft noch wohnenden Ganbe bient, fo tann man allerdings auch fagen, bag bie Berfuchung und Anfechtung, obgleich nicht unmittelbar, burch Gott gewirft werbe, bienenb gur Selbstprüfung, jur Läuterung und jur Bemahrung bes Menfchen, alfo zum Guten und nicht zum Bofen (1 Dof. 22,1; 5 Dof. 8,2; 13,3; Richt. 2,22; 3,1.4; 2 Chron. 32, 31; Siob, 7, 18; 34, 36; Bf. 66, 10; Sebr. 11, 17; 1 Petr. 4, 12; vgl. Off. 2, 10), daß Argerniß tommen muß (Mt. 18, 7; Off. 3, 10). Fest aber ift bes Chriften Buversicht, "bag Gott getren ift, ber uns nicht läffet versuchen über unfer Bermögen, sondern mit ber Bersuchung auch ben Ausgang schaffet, bag wir es konnen ertragen" (1 Cor. 10,13). Ifaate Opferung war feine Berfuchung gum Bofen, fonbern eine Brufung bes Glaubens; Gott forberte von bem, ber burch feinen Glauben ber Bater ber Berheifiung werben follte, ein Opfer bes Glaubens, und

barin einen für alle Geschlechter vollgiltigen Beweis eines unbedingten Gottvertrauens und Gehorsams, und begnügte sich in seiner Gnade an der gläubigen Willigkeit des die Prüfung bestehenden Glaubenshelben. Ansechtungen und Bersuchungen sind das wahre und rechte Fegeseuer für die christlichen Seelen, durch welches jede hindurch muß, um zur Bollstommenheit zu gelangen; aber dieses Fegeseuer gehört dem irdischen Leben an, wo die Sünde noch eine Wirklichkeit ist.

Darin, daß der Chrift nicht bloß gegen das Leiden, sondern auch, und zum Theil mit viel größerer Rraftanstrengung, gegen die Lust kämpsen muß, liegt schon, daß das chriftliche Streiten nicht ein Streiten für den einzelnen Menschen selbst, sondern für das Reich Gottes und gegen das Reich des Bösen ist. Es gibt keinen christlichen Kampf gegen das Böse, welcher nicht unmittelbar zugleich ein Kampf gegen sich selbst wäre, weil in dem Menschen immer noch Günde ist; das Böse in der gegenständlichen Welt kann nur bezwingen, wer es zuvor in sich selbst bezwungen; das draußen zu bekämpsende Böse hat in dem Menschen selbst seinen stärtsten Bundesgenossen; alles christliche Streiten ist ein Selbstbekämpsen, eine Selbstzucht.

Der Rampf gegen bas Bofe, gegen bas Leiben wie gegen bie Luft, wird geführt: 1., rein ibeell, theils burch immer groffere Bertiefung in bie Glanben Bertennt nif, in bas Bewuftfein von Gottes beiligen Zweden bei ben Anfechtungen und Berfuchungen: - barum belehrt Chriftus feine Bunger fiber bie ihm bevorftebenben Leiben, bamit fie fich nicht an ihm ärgerten (3oh. 16, 1), - theils burch bas Bebet, ohne welches tein driftliches Streiten überhaupt jum Siege führen tann, benn es ift ein Streiten für Gottes Reich; nur wer mit Gott ftreitet, tann für ihn ftreiten; mit Gott aber ftreitet nur, wer mit ihm im Gebet fich vereinigt (Rom. 15, 30; 2 Cor. 1, 11; Eph. 6, 18. 19). - 2., Thatfacilich, und zwar a) burch bas Bengnif gegen bie Luge und für bie Bahrheit, befondere vor benen, bie in ber Luge finb; hiervon fpater; - b) burch Deibung bes Bofen als Anfechtung wie als Berfuchung. Obgleich ber Chrift bie von Gott ibm gefandten Leiben mit Gebuld erträgt, und aus benfelben eine Forberung bes fittlichen Lebens erringt, fo hat er anbrerseits bennoch die fittliche Aufgabe, and gegen bas Leiben, infofern es eine Lebenshemmung ift, angutampfen. Er bulbet bas sittlich unvermeidliche Leiben mit freudiger Ergebung, bulbet and Unrecht von Andern um ber Liebe willen, aber fucht bas wirliche übel auch zu bewältigen und bas brobenbe zu vermeiben, soweit es bei lauterem Festhalten an der Wahrheit und bei der Treue gegen Gott und gegen ben sittlichen Beruf möglich ift. Der Chrift freuet fic wohl ber Tribfal, aber er suchet fie nicht; er weicht ihr nicht aus, wo es fich um die Bollbringung bes gottlichen Willens, alfo bes sittlichen Berufs

handelt (Mt. 10, 39), aber er forbert fie nicht beraus. Der jum Beil berufene Chrift empfindet alles Leiden auch als Ausbrud ber fittlichen Berrüttung ber Welt, tann alfo an bemfelben an fich nicht Wohlgefallen haben; er tampft barum auch fittlich gegen bas Leiben, inbem er fich feines Berufes jur Gludfeligfeit ber Rinder Gottes bewußt ift; bas blog unthatige Dulben mit Burudweifung alles Rampfes auch gegen bas Leiben ift eine Ganbe gegen fich felbft, gegen ben eignen fittlichen Beruf; und eine noch größere ift es, ohne bestimmte Beifung biefes Berufes, alfo muthwillig, fich Leiben zu bereiten (G. 264). Chriftus bulbete freiwillig, und wies bes Betrus menfchlich gutgemeinten Rath, bas Leiben ju flieben, unwillig gurud (Mt. 16, 21 - 23 u. ||; Joh. 11, 8.9), beharrte muthig um ber Bollbringung feines Beileberufes willen gegen bie gebrobte Berfolgung (Que. 13, 31 ff.), und vertundete frei und offen unter feinen Feinden bie Bahrheit (Joh. 7, 25 ff.); bennoch vermied er nicht blog vor der Bollbringung feines Bertes je bes voreilige Leiben und entwich feinen Feinden (Dt. 4, 12 u. ||; Mc. 3,7; Luc. 21, 37; Joh. 4,3; 7,1; 8,59; 10,39; 11,54; 12,36,; 18,2), und nur fundlicher Berrath führte ihn feinen Feinden in die Bande, fonbern er vertheibigte fich auch bei Bollbringung feines Berfohnungsleibens gegen das Unrecht, suchte den Judas zur Sinnesänderung zu bewegen (Joh. 13, 18ff.), wies vor Bilatus ben Badenstreich jurud (18,22ff.), und verant. wortete fich gegen feine Anklager und Richter. Bott gebot ben Eltern Jefu, vor Berodes zu fluchten (Mt. 2, 13; vgl. 22), und Chriftus gebot feinen Jungern die Flucht bei Berfolgung und fluge Borficht in ber Meidung berfelben (Mt. 10, 16. 23; 24, 16 ff. ||), und fie befolgten biefe Weifung (Apost. 8,1; 9,25.30; 12,17; 14,6; 17,10.14; 19,30.31; 20,3), infofern ihr Beruf nicht bas Feststehen gegen bie Gefahr forberte (Apoft. 8, 1); und Paulus berief fich ausbrudlich auf fein romifches Burgerrecht, um rechtswidriger Beifelung und ungerechter Berurtheilung zu entgeben (Apoft. 22, 25; 25, 12; 28, 19), rief ben Schut ber romifchen Obrigfeit gegen ben beimtudifden Berichwörungsplan ber Juben an (23, 17 ff.), wandte große Alugheit an, um feine Berurtheilung burch bas Synebrium abzuwenben (23.6), und vertheibigte fich vor feinen Richtern. Chriftus gebietet felbft bei Berfundigung ber beiligen Bahrheit eine weife Borficht in Beziehung auf mufte Robbeit (DC. 7, 6). Lehrt Chriftus uns, um Erlofung vom Abel zu bitten, fo liegt barin fcon bie Weifung, es auch zu meiben, bor allem alles felbstverfculbete Leiben (1 Betr. 4, 15). Wenn felbft ber beilige Menfchenfohn betete: "Bater, ifts möglich, fo gehe biefer Reld von mir," um wie viel mehr barf und foll ber fündliche Menfc beten um Bericonung mit allzuschwerer Anfechtung. Die Borficht in ber Abwehr bes Bofen und bes Ubele ift eine fehr mefentliche Seite ber Belampfung besfelben

(Spr. 14, 16). Es ift eine schlechte Beisheit, bas Bose erft bann zu betämpfen, wenn es bereits zu einer mächtigen Birklichkeit geworden ist; es
ift selbst eine hohe driftliche Pflicht gegen ben hassenden Rächsten, ihm
bie Gelegenheit und Möglichkeit, ben haß zu vollbringen, abzuschneiden (Apost. 27, 31). Sich ohne verständigen Grund schwere Sorgen ausladen,
ist eine Sünde gegen das eigne Heil (1 Cor. 7, 32 ff.). Auch den Mächten
ber Ratur gegenüber, die dem durch die Sünde geschwächten Menschen Gefahr drohen, hat der Christ die Pflicht vorsichtiger Gegenwehr (Apost. 27,
9.10); und es heißt Gott versuchen, mit solchen Gesahren zu spielen.

Gleiches gilt auch von bem Meiben ber Bersuchung. In bem täglichen Gebet: "führe uns nicht in Bersuchung", liegt auch die Forberung, daß ber Christ selbst ber Bersuchung ausweiche; benn ber Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach; und ber Christ darf ber innern Sande nicht muthwillig Zündstoff bieten; er flieht "die Lüste der Welt", bamit sie nicht Macht werden über ihn (2 Tim. 2, 22; Tit. 2, 12; 1 Betr. 2, 11; 4, 8; 1 Joh. 2, 15; vgl. Gal. 6, 1). Der Christ bittet nicht, frei zu sein von allen Ansechtungen und Bersuchungen, wohl aber darum, daß sie ihm nicht zu innerlicher Bersuchung werden, und daß sie nicht stärker werden als seine Kraft; wie Hiob (20, 10 ff.) in falschem Selbstgefühl kann der Christ nicht reden.

c) Der Chrift betampft bas Bofe burd thatfachliche Bernichtung besfelben. Das Boje als machtvolle Wirklichkeit tann auch nur vernichtet werben, indem feine "Befestigungen verstört" werben (2 Cor. 10, 4. 5); diefe find aber in bem menschlichen Bergen felbft, im Unglauben und in ber Unfrömmigkeit. Da thut hohe driftliche Beisheit noth, und Aberwindung alles "fleifchlichen" Gifere und felbstgefälligen Sochmuthe; unerleuchteter Gifer wird bier jum Fanatismns. Berftoren barf nur, wer felbit befestiget ift auf bem Grunde, ber felbst nicht zerstört werben tann; und recht gerftoren tann nur, wer fich felbft mabrhaft ertannt bat in feiner Ganbe und in feinem Gnabenftanbe und ben gottlichen Billen und das Wesen und das Ziel des göttlichen Reiches; gerecht gerftoren tann nur, wer bas Recht auch in bem fündlich Entarteten an ertennen und anzuertennen vermag und die Aufgabe wie die Schranten bes eignen Berufe in ber sittlichen Befellichaft; driftlich gerftoren tann nur, welcher felbft ber funblich entarteten Wirklichkeit gegenuber bas fittliche Schonen in weifer Liebe auszunden vermag, wer ba nicht ben Beigen mit bem Unfraut auszurotten geneigt ift; bem gornigen Ungeftum ber Ifinger gegenüber, welche Feuer vom himmel auf ben ungaftlichen Samariter-Fleden herabforberten, verwies Chriftus die lieblofe Aufwallung (Luc. 9, 54 ff); Gottes Laugmuth gegen bie Gunber ift Borbilb für bie Chriften.

Das Bernichten bes Bosen ist seinem Wesen nach bas Bollbringen ber Strafe gegen bas Bose; alles Strafen ist ein Bernichten, und alles sittliche Bernichten ein Strafen. Die Rache gegen bas Bose aber ist bes Herrn; sich selber rächen ist selbst eine Auslehnung gegen Gott; nicht sich, sondern den beleidigten Gott kann und soll der Christ durch Bestrafung des Bosen rächen. Alle Strafe also geschieht allein im Ramen Gottes, also im Austrage Gottes traft des bestimmten sittlichen Berufes; aber jeder Christ hat als Glied des Reiches Gottes einen solchen Beruf, in bestimmterer Weise als Leiter der Familie oder in einem gesellschaftlichen oder kirchlichen Beruf; darum "da siehe deinen Stand an, ob du seist Bater, Mutter, Herr, Frau u. s. w.;" der bei weitem größte Theil des Strafens fällt auf den Beruf der Oberen. In dieses Gebiet gehört auch das Recht des Krieges.

d) Bollendet aber wird aller Kampf gegen das Bofe durch das Erbauen des Guten, also des Gottesreiches selbst. Kein Zerftören ift fitte lich ohne Erbauen, aber auch tein Erbauen ohne Zerftören des Bofen; wer den Kampf nur auch die eine Weise führen will, tann nicht den Sieg gewinnen.

§. 254.

Auf Grund bes driftlichen Dulbens und Streitens geftaltet fich bie breifache Beise bes sittlichen Thuns (§. 101) in besonderer Beise

I. Das sittliche Schonen ist wegen ber bie Welt burchziehenden Sünde in jedem einzelnen Falle einerseits immer auch ein Rämpfen gegen dieses Sündhafte in dem Dasein und gegen das Übel, und hat daran seine sittliche Schranke, andrerseits ist es in Beziehung auf das von dem Andern ausgehende Übel immer auch ein liebendes Dulden, indem dieses Übel für uns nicht ein Grund wird, die sittliche Gemeinschaft mit dem Andern aufzuheben.

Ein volldommen heiliges Wesen können wir schonen, aber nicht be kämpfend und nicht duldend uns ihm gegenüber verhalten; ein schlechthin böses Wesen können wir wohl bekämpfen, aber nicht dulden, also nicht schonen; die Menscheit aber als sittlicher Gegenstand ist schonend zugleich zu bulden wie zu bekämpfen, jenes, weil sie erlösungsfähig, dieses, weil sie sündhaft. Ist alles Böse für den Christen ein Leiden, so ist es and das Böse am Nächsten; der Christ muß also in seiner sittlich-schonenden Beziehung zum Nächsten immer auch dulden; und in diesem Dulden von Unrecht und Widerwärtigem bekundet sich die Liebe, welche das Bose damit zugleich bekämpft, feurige Kohlen sammelnd auf des Feindes Haupt. Des Dulden aus Liebe ist die höchste Liebe, und die höchste Liebe ist anch die

mächtigste Betämpferin bes Bosen, und ist boch fittliches Schonen. Ein Schonen aber, welches bas Bose als folches schont und schweigend bulbet, und es nicht zugleich mit aller Macht betämpft, ist ein widerchriftliches. Über die darans sich ergebenden sittlichen Bedingungen ber chriftlichen Dulbsamkeit werden wir später Genaneres festseten.

§. 255.

II. Das sittliche Aneignen ift in Beziehung auf bas von ber Sünde durchzogene Dasein immer nur unter der Bedingung des sittlichen prüfenden Unterscheidens zulässig, ist immer mit einem Zurückweisen des Sündhaften oder zur Sünde Führenden verbunden. Im alten Bunde unter ein streng beschränkendes Erziehungsgesetz gestellt, ist das Aneignen, das materielle wie das geistige, im neuen Bunde zwar in die christliche Freiheit erhoben, aber um der in und anger dem Subject noch waltenden Sünde willen immer noch in mgere sittliche Schranken beschlossen als es in einer vollkommen sündlosen Welt der Fall wäre.

Die Barmlofigkeit bes parabiefifchen Buftanbes kehrt nicht wieber; mb war bort icon um ber fittlichen Erziehung willen von Gott ein Unteribied gemacht awischen erlaubten und unerlaubten Begenftanben bes Bemifes, obgleich alles Geschaffene gut war, fo ift für ben Chriften ber Garten ber wirklichen Welt noch weniger ju unbefangenem, prufungelofem Benuf geeignet; nicht blog fur bas natürliche Leben, sonbern auch und usch mehr für bas geistige ift bes Giftes viel barin; ber Menfch muß als unterscheiben zwischen bem, was ihm frommt und was ihm schablich ift, zwifchen Reinem und Unreinem. Die alttestamentlichen Speifegefete nd Bestimmungen über Reines und Unreines überhaupt haben erziehende Bebeutung, weisen ben Menschen bin auf die Nothwendigkeit bes Untericheibens in bem Aneignen, bes Prufens an Gottes Gebot, barauf, baf ber Menfch nicht blog ber naturlichen Begierbe vertrauend folgt, fich prufungslos alles aneignet, wonach ihn gelüftet, bag er nicht nach feiner natürlichen Reigung, fonbern allein nach Gottes Willen wählt. auch fur ben Chriften nicht mehr biefes Buchtgefet, ift bem mahrhaft Reinen auch alles rein, wozu er mabre Liebe haben tann, fo muß ber Chrift, eben weil er hienieben nie ju biefer volltommenen Bergenereinheit gelangt, immer auch auf vieles Bergicht leiften, wonach fein Berg geluftet, muß um ber Erfüllung feines sittlichen Berufs willen fich vielen Entbehrungen unterziehen. Der natürliche Menfch wählt eben nicht nach bem Gebote Gottes, fondern nach feiner Luft, er unterscheibet nicht in ben Begenftanben bes Aneignens, und meint barin bie rechte Lebensweisheit zu haben; es hat aber noch niemand eine besondere Klugheit darin gefunden, von allen Früchten, die er findet, zu genießen; und die giftigen Früchte sind auf dem sittlichen Gebiete häusiger und verderblicher als auf dem der Natur.

Das materielle Aneignen, obgleich für ben Chriften weniger beschränkt als im A. T. (Röm. 14, 2 ff.; Apost. 10, 10 ff.), ist bennoch vor ber erlangten Bolltommenheit immer noch ein beziehungsweise beschränttes, weil die Sinnlichkeit, immer noch luftern, ber Zügelung bedarf, bem Beift volltommen unterworfen werben muß (vgl. §. 140). Der Chrift weiß aber, bag von bem von Gott Geschaffenen nichts an fich unrein ift, fondern es erft wird burch bie Schwäche ber Ertenntnig und bie Unreinheit bes Herzens (Rom. 14, 14. 20; 1 Cor. 8, 8; Mt. 15, 11 u. ||). Meinung ber Judenchriften, daß das Fleisch ber beim beidnischen Opferbienft geschlachteten Thiere für ben Chriften ichlechthin unrein fei, weift Baulus wegen ber Nichtigleit ber Bogen gurud (1 Cor. 8, 4 ff.; 10, 25 ff.); "bes herrn ift bie Erbe und alles, was barin ift;" alles zur Nahrung Dienende ift Gottes Gabe. Dennoch ift folche Nahrung fundlich, wo fte als wirkliche Opfermahlzeit ober als Betenntnig zu bem Gogen erfcheint (1 Cor. 10, 14. 18. 20. 21. 28), ober mo fie bem fcmachen Bruber jun Anftog wird (Röm. 14, 15. 21; 1 Cor. 8, 11. 12), ober bem eignen noch fowachen Glauben wiberfpricht (Rom. 14, 20. 22). Uppigleit im Effen und Trinten giemt bem Christen nicht, und entfernt ihn von ber Theilnahm am Reiche Gottes (Luc. 21, 34; Rom. 13, 13). Uber ben Genug ba geistigen Getrante f. I. S. 534. Dag ber Chrift alle Truntenheit flicht immerbar nuchtern ift auch in biefer Beziehung, bedarf teiner befonden Erörterung (Eph. 5, 18; 1 Tim. 3, 2. 3. 11; Tit. 1, 7; 2, 2; 1 Betr. 4,8). Die Enthaltsamteitsvereine tonnen nicht burch ben Gebanten bes Gifts, fonbern nur burch ben ber liebenben Rudficht auf ben noch willensichme den Bruber gestlitt werben; um bes guten Beispiels willen tann und foll ber Chrift manchen an fich erlaubten Benug entfagen; ob ba abn bas Band bes Gelubbes bas richtige fei, ift eine anbere Frage.

Das geistige Aneignen ist wie das materielle ein anderes als in dem vorsündlichen Zustande, fordert ein stetes Unterscheiden, ein Prüsen des uns sich Darbietenden, um die Wahrheit von der die Welt durchzie henden Lüge zu scheiden, also auch ein beständiges Zurückweisen des Wegenhaften und ein fortgehendes Reinigen des eignen geistigen Bestie von der Unwahrheit (Apost. 17, 11; Eph. 5, 10; Phil. 1, 10; I Thess. 5,21;) der Christ glaubt nicht und darf nicht glauben jeglichem Geist, sondern er "prüset die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt" (1 Joh. 4, 1).

Das genießenbe Aneignen ift fur ben Christen zwar weniger beforantt als fur ben Bebraer, aber wegen ber eignen funblichen Luft und ber in ber gegenstänblichen Belt maltenben Gunde und megen ber Rudficht auf ben Rachsten boch immer noch in enge fittliche Schranten gefoloffen. Der Chrift muß vielen an fich erlaubten Genuffen entfagen, um ben eignen, noch ungereiften Willen ju üben im Behorfam gegen ben göttlichen Willen, in ber Überwindung ber fündlichen, naturlichen Begierben. Dies ift bie mabre driftliche Astefe, von welcher bie mondische nur ein Zerrbild ift. Der Chrift muß fich felbst und andern tundmachen, daß die burch die Gunde perborbene Belt nicht feine mabre Beimath, baf bie Belt, welche ber Gegenstand eines vollen und ungerubten Genuffes fein tann, erft eine fittlich zu erringende fei (1 Cor. 7, 29-31). Dem Chriften ift an fich tein rechtmäßiger Genuft verfagt; Chriftus nahm felbst theil am froblichen Festesmable, und erhöhte bie Festesfreude burch feine munberbare Babe (3oh. 2); ber Chrift barf auch bie finnlichen Freuden genießen, vorausgefett, bag er in ber Babe nicht bes göttlichen Bebers vergift, sonbern ihm bantet, "und alle Creatur Gottes ift gut, und nichts verwerflich, was mit Dankfagung empfangen wirb" (1 Tim. 4, 4), und es bleibt barum für bie driftliche Astefe immer ber Gebanke leitenb : "bie leibliche Übung ift zu wenig nute, aber bie Gottfeligkeit ift zu allen Dingen nute" (1 Tim. 4, 8). Dennoch muß auch ber Chrift um ber Macht ber Gunbe willen vielem Genug entfagen; er "fliebet bie Lufte ber Jugend (2 Tim. 2, 22), und ift immer beffen eingebent, bag bie finnliche Luft auch für ben geiftlich wiedergebornen Menfchen immer noch von ber Gunbe befledt ift, und eine Berlodung jum Abfall bon bem geiftlichen Leben in Gott enthält, benn "bes Fleisches Luft und ber Augen Luft und hoffartiges Leben ift nicht vom Bater, fonbern von ber Welt" (1 30h. 2, 16).

Eine mehr sinnbildliche als wirkliche Bekundung dieser sittlichen Beschränkung des Genusses ist das Fasten als eine Borbereitung zu wichtigen heiligen Handlungen, mehr der sinnigen driftlichen Sitte angehörig als dem sittlichen Gesetz selbst, und nur unter besonderen Berhältnissen auch wirkliche christiche Pflicht. Die Apostel pflegten, so lange Christus ledte, nicht zu fasten (Mt. 9, 14 u. ||); später aber fasteten sie, besonders wohl an Christi Todestage und zur Borbereitung für wichtige Handlungen, wie zur Mission (Mt. 9, 15; Mc. 2, 20; Luc. 5, 35; Apost. 13, 3; 14, 23; 2 Cor. 6, 5; 11, 27), und empfahlen ein zeitweiliges Fasten in Berbindung mit dem Gebet als eine geistliche Sammlung und Selbstzucht (1 Cor. 7, 5). In alttestamentlicher Zeit hochgehalten und viel gesibt (2 Mos. 34, 28; Richt. 20, 26; 1 Sam. 7, 6; 2 Sam. 12, 16. 22. 23;

1 Kön. 19,8; 21, 27; Efra 8, 23; Luc. 2, 37; Apoft. 10, 30, u. a.) und felbst ein Bestandtheil ber Gottesverehrung (3 Dof. 16, 29 ff.; 23, 27 ff.; vgl. Apoft. 27, 9), war bas Fasten bennoch mehr ein finnbildliches Zeichen ber frommen Gefinnung, ber fittlichen Selbstbemuthigung als eine wefentlich an fich geltenbe fittliche Sandlung felbst (Jef. 58, 3ff.; Jerem. 14, 12; Joel 2, 12.) Chriftus erkennt die alttestamentliche Sitte als gut an, ohne fle aber als driftliche Pflicht zu fordern (Mt. 6, 16. 18 ff. Die Stelle Mt. 17, 21 bezieht fich nur auf einen besondern Kall und bezeichnet ein bemuthiges, felbstwerleugnenbes bingeben an Gott). Wenn Chriftus fagt: "es wird bie Zeit tommen, bag ber Brautigam von ihnen genommen wird, bann werben fie faften" (Mt. 9, 15), ale ein Zeichen bes Tranerne, fo folgt nicht, bag foldes Fasten allgemeingiltiges Befet fei, benn ber Auferstandene ift bei uns alle Tage. Es zu einem nothwendigen, bas Beil bedingenden Bert zu machen, ift unevangelifch (Dt. 15, 11; Col. 2,23; 1 Tim. 4, 3-5); Fasten und leiblich sich bereiten, ist wohl eine feine äußerliche Bucht, aber nicht ein folechthin nothwendiges Wert; es gebort in bas Bebiet bes Schidlichen, nicht bes an fich geltenben Bebotes; jum trugerischen Schein aber wird es, wenn es nur eine Bertauschung ber Fleifchspeisen mit andern Gaumenergötzungen ift.

# **§.** 256.

III. Das sittliche Bilben (§. 112 ff.) ist in Beziehung auf die sündlich entartete Belt immer wesentlich ein heilen des Thun, ein Bewältigen bes wirklichen Bösen, ein hineinbilben bes ben wiebergebornen Menschen belebenben heiligen Geistes in bas Unheilige, alfo auch ein heiligendes Thun; und bas erziehende Bilben ist wesentlich auch sittliche Zucht, also auch ein hemmen und Zuruchweisen bes natürlich-sündlichen Seins.

Wie Christi Heilswirken auf Erben auch jederzeit ein den Jammer des Daseins heilendes war, und auch seine Jünger das Evangelium bes gleiten sollten mit heilender Wirksamkeit kraft ihrer besonderen Gnadengaben (Mt. 10, 8), so ist auch des Christen bildendes Thun immerdar auch ein heilendes, obgleich nicht unter der Gestalt des Wunders; alle Wohlthätigkeit ist solch heilendes Wirken. Das erziehende Vilden des Christen ist der reine Gegensat der in der unchristlichen Welt der Renzeit geltenden Auffassung Rousseau's (§. 212). Wo die Sünde eine Wirklichkeit ist, da führt ein hemmungsloses Entwickelnlassen nothwendig zur Entwickelung der Entartung, also nicht zur Gesundheit, sondern zum Tode; der Christ kennt kein anderes Heil auch in der Erziehung als durch die Heiligung des von Natur Unheiligen. Das christliche Bilden, beson-

bers bas geistige, ift also wesentlich ein Umbilden bes burch bie Gunbe Berbilbeten.

Das individuelle Bilden, bas Arbeiten, geschieht bei ben Chriften nicht, wie bei bem funblosen Menschen, immer aus unmittelbarem, naturlichem Boblgefallen an bem bestimmten Berte, fonbern gunachst und wefentlich ans bem Bewuftfein ber fittlichen Berpflichtung, obgleich bie Arbeit für das natürliche Wefen des Menschen in Folge ber Gunbe vielfach eine brudenbe Laft ift (1 Dof. 3, 17-19). Für ben fundlosen Menfchen ift febe Arbeit eine Luft; für ben fündlichen Denfchen überwiegend eine Beschwerde; bas driftliche Arbeiten ift immer auch ein Dulben und ein Rampfen, eine fittliche Selbftverleugnung, eine Unterwerfung bes naturlichen Billens und Wiberwillens unter bie fittliche Orbnung, eine ausbrückliche sittliche Zurüdweifung ber natürlichen Tragbeit ober Genugsucht; und wie bem Christen auch Rrantheit und Tob nicht abgenommen find, fo auch nicht bas Wort: "im Schweiß beines Angefichts follft bu bein Brot effen." Wer nur arbeiten will, wenn und woran er Lust hat, spielt nur, aber arbeitet nicht. Der Chrift foll es auch in feinem Arbeiten erfahren, daß er noch Gunber fei, und foll fich bemuthigen unter Gottes Gefet; ihm ift allerdings jebe Arbeit auch eine Luft, weil er eine Luft hat an Gottes Gefetz nach bem inwenbigen Menfchen (Rom. 7, 22), aber auch nur in biefem Sinne; und er hat eben noch ein anderes Befet in feinen Bliebern, welches widerftreitet jenem Gefetze bes geheiligten Beiftes. Dag ber Chrift auch folche Arbeiten mit Frendigkeit vollbringt, welche feiner naturlichen Reigung zuwider find, aber eben mit ber Freude an bem Gebanken, bag es Gottes Wille und fein Beruf sei, bas ift bas Sittliche an bem Arbeiten (vgl. 1 Cor. 9, 17). Awischen natürlicher Luft und driftlicher Freudigkeit ift ein fehr großer Unterschieb. Niemand tann eine natürliche Luft baran finden, Schwertrante ju pflegen, Tobte ju beerbigen und bgl.; ber fittliche Menfch aber findet trop bes naturlichen Wiberwillens eine fittliche Freude babei, weil er eben mit Gottes Rraft bas natürliche Gefühl um bes sittlichen Zwedes willen aberwindet. Es ift darum auch eine fehr thorichte Erziehungsweife, ben Rindern alles Lernen nur fpielend beibringen zu wollen, um ibnen die Mabe des Arbeitens zu ersparen, eigentlich fie barum zu betriaen; verftandige Rinder merten febr bald biefe Albernheit und verachten biefe Berweichlichung und bie vermeintliche Schlaubeit; fie wollen arbeiten, wenn fie lernen wollen; Arbeiten hat feine Zeit, und Spielen bat feine Beit. Gegenwärtig ift auch im Gebiete ber Wiffenschaft bas Spielen flatt bes Arbeitens an ber Tagesordnung; ftatt ernfter, gebiegener Forfdung, bie bem vermeintlich geiftreichen Gefdlecht zu mubevoll,

zu "mechanisch und geistlos" erscheint, schlagen fle so gern über die Rlufte ihres Wiffens die leicht erbaute Brüde phantastischer Dichtung; auch unsere Theologie ist seit einem halben Jahrhundert reichlich mit diesen Luftgebilden ausgestattet worden; und theosophische Speculationen machen sich heutzutage leichter als theologische Arbeit.

Das blog mechanische Arbeiten als beständiger Lebensberuf ift fitt einen lebendigen, fraftigen Beift allerdinge nicht eine Bonne, aber ber Christ erfüllt seinen von Gott ihm angewiesenen Beruf mit driftlicher Treue (1 Cor. 4, 12). Baulus feste auch als Apostel fein Sandwert fort, um fich seinen Lebensunterhalt felbst zu verdienen (Apost. 18, 3; 20, 34; 2 Theff. 3, 8), und hat damit die driftliche Sandarbeit für immer geweiht; und er warnt die neu erwecten Christen, nicht in falfchem Gifer für bas himmlische Leben die irdische Arbeit bei Seite zu legen, und mahnt bringend zum Arbeitefleiß (1 Theff. 4, 11. 12; 2 Theff. 3, 10-12; Eph. 4, 28). Und der Christ ist auch schlechterdings nicht bloß auf geistloses Arbeiten angewiesen; er foll feine Seele fort und fort mit ben hochften geiftlichen Gutern nähren, und bie Arbeitstage werben driftlich gebeiligt burch bie Erhebung ber Sonntagsfeier. Darum ift es aber auch eine ber fcmerften Berfündigungen, wenn gottlofe Arbeitgeber ihre Arbeiter zur Sonntagearbeit zwingen, und fie baburch zu Stlaven ber Arbeit und zu ihren eignen machen; und eine nicht minder fcwere Berfündigung an fich felbf ift es, wenn ber auf folche mechanische Arbeit Angewiesene fich felbft bim geistliche Erhebung ber Sabbathstille raubt; die Arbeit gibt wohl zeitliden Bewinn, "aber bas Berg tann boch nicht bavon voll merben" (Breb. 6, 7)

Das univerfelle Bilben, bas Bilben bes Schönen aus Begeifterung, tritt in ber driftlichen Sittlichkeit viel ftarter, bestimmter und tampfvoller hervor, als in bem vorfündlichen Zuftand, weil ber Unterfchied zwifchen bem Ibealen und ber Wirklichkeit zu einem grellen Gegenfat und jum Wiberspruch geworben ift; es ift also ein tampfenbes Sineinbilben bes Ibealen in die feinbselig widerstrebende Birklichkeit, ein wefentlich fittlich-religios reformirendes Sanbeln; und bie Begeisterung, welche in allem universellen Bilben fich offenbart, erscheint hier also als Belbengeift; und mahrend also bie driftliche Arbeit ber Dube gegenüber Die Tugend ber Treue befundet, befundet bas driftlich-univerfelle Bilber gegenüber ber fündlichen Wirklichkeit bie Tugend bes driftlichen Muthes. Dulben und Streiten aus Liebe und in ber hoffnung ift driftlicher Del bengeift; ber bulbenbe Erlöfer ift auch ber größte Belb; bie driftlichen Belben ber Begeisterung find bie Marthrer. Die driftliche Runft tragt baber überwiegend ben Charafter bes helbengeistes, ift ber Ausbrud ber driftlichen, triumphirenben Soffnung; ber beutsche Rirchenftil, ber eigentlich driftliche, zeigt bie über bas Irbische triumphirenbe Rirche; bas Rirdenlied, die Rirchenmufik tragen benfelben Character; und felbst burch bie Tone bes tiefften Schmerzes über Die Gunbe und über Christi Leiben Mingt bas Triumphgefühl bes Auferstehungssleges und ber Erlösung binburch. Das gange driftliche Leben ift eigentlich ein Bilben bes Schonen, nämlich eine Darftellung bes Menschen, wie er Gott wohlgefällt, bes Bildes Gottes, und Gottes Bild ist die höchste Schönheit. Der Christ hat also die sittliche Aufgabe, in diesem Sinne das Schone (xalov) vor allen Menschen barzustellen (Rom. 12, 17), nicht bloß aus Liebe zu Bott ober ju fich felbft, fonbern auch aus Liebe jum Rachften, welcher, so lange er noch nicht in völligem Gotteshaß verstockt ift, boch ein Gefahl far bas Schone hat, und baburch auf ben Weg zu Gott gelenkt werben tann; eine mahrhaft ichone Seele zwingt auch bem Weltmenichen einige Achtung ab. Bum Bilben bes Schönen ift jeber Chrift berufen; und wo eine lebendige driftliche Gemeinde ift, ba bekundet fich auch im auferen Leben bie Liebe zum Orbnungemäßigen, jur Sauberteit, jur Schönheit. Die auferliche Schönheit ift aber nur bas Abbild ber innern; und alle Gottesverehrung, alle Sabbathfeier ift ein Selbstbilben bes Chriften gur innern Schonheit.

### 3meite Abtheilung.

# Das driftlich-fittliche Chun nach feinen Unterschieden in Beziehung auf den Gegenstand.

# I. In Beziehung auf gott und seine Offenbarung.

**§.** 257.

Des Christen sittliche Beziehung zu Gott, ein Ausbruck bes Liesbesdankes für die Erlösungsliebe, geschieht immer nur durch Christum als den Gottessohn; Christum liebend, liebt der Christ Gott, und niemand kommt zum Bater als durch ihn; und alle christliche Sittslichkeit vollbringt sich einerseits in dem immer tieferen Hineinleben in die Gemeinschaft mit Gott durch Christum, andrerseits in dem immer tieferen Hineinbilden des Göttlichen in die ungöttliche Welt, also theils in einem immer gediegeneren Aneignen der göttlichen Gnade, also Gottes selbst, in einem fortwährenden Aufnehmen des in Christo gebotenen Heils, folglich einem stetigen Suchen besselben und einer willigen Annahme besselben als Gnadengeschenkes, theils in einem Beskunden den Desselben vor den Menschen.

Da bie in Chrifto geschehene Erlösung bie objective Borausfepung aller driftlichen Sittlichkeit, die subjective also die auf bem Glauben ruhende Dankbarkeit für die Erlöfung (§. 242) ift, so ift alles sittliche Thun schlechterbings ein folder Dank gegen Gott als eine ihm in bankbarer Gegenliebe abzutragende Sould (Rom. 1, 14; 8, 12), und alle sittliche Bflicht also in erster Linie eine Pflicht gegen Gott, als ein Gehorsam gegen ibn (I, S. 417 ff), ift ein Dienen unter Gott ober Chrifto, ein wahrhafter Gottesbienft (Rom. 6, 13. 16-19; 7, 4. 6.; 14, 18; Eph. 6, 6; Bebr. 12, 28; Jac. 1, 27; 4, 7); barum, "wir leben ober fterben, fo find wir bes herrn," bienen ihm barin, gehören ihm, nicht uns an (Rom. 14, 8); und folche Dienstbarkeit unter Gott für die Gerechtigkeit ift bie mabre Freiheit eines Chriftenmenschen (1 Cor. 7, 22); ber Chrift ift Gottes, ift Chrifti Rnecht (Rom. 6, 22; 14, 4; Eph. 6, 6; 1 Betr. 2, 16; Off. 19, 2. 5; 22, 6), ift "Chrifti Eigenthum" (2 Theff. 2, 14; Tit. 2, 14), gehört ju ben "Seinen;" und Er, bem er angehört, bat fich felbst für ihn gegeben, ift auch bes Chriften volles Eigenthum. Alle driftliche Sittlich. teit ift alfo ein ftetes Suchen nach folder Gemeinschaft mit Gott (Bf. 9, 11; 27, 8; 34, 5. 11; 119, 2. 10. 45; Jef. 51, 1; Col. 3, 1; 1 Betr. 1, 10. 11; Bebr. 11, 6; vgl. S. 214), ein Befestigen und ein Betunben berfelben. Der Chrift will Chrifto angehören, und als ihm angeborig fich auch beweisen; er trachtet am erften nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigkeit als Besitz wie als Lebensbekundung (Mt. 6, 33); er hungert und burftet nach folder Berechtigkeit, und er foll fatt werben (5, 6). Die Aufnahme ber uns in Wort und Sacrament entgegenkommenden göttlichen Gnadengabe ift unmittelbar zugleich ein 26 legen bes weltlich-fündlichen Sinnes, ber Gott wiberftrebt.

#### §. 258.

- A) Das Aufnehmen ober Aneignen bes mit uns burch Christum verföhnten Gottes geschieht
  - 1. ideell, durch rein geiftiges Thun und zwar
- a) burch ben Glauben (§. 120), welcher hier zunächst und wesentlich Glaube an Christum und seine Erlösungsthat ist (vgl. S. 214). Der driftliche Glaube ruht auf bem sittlichen Bertrauen zu Gottes Wahrhaftigkeit, welche ben nach ber Wahrheit sich sehnenben Menschen nicht täuscht, sondern seine Sehnsucht erfüllt, und zu Gottes Liebe, welche den nach Gerechtigkeit aus Gnade Verlaugenden nicht zurücktößt, sondern ihm hilft, und auf der innern geistlichen Erfahrung von dem göttlichen Walten in der christlichen Heilsoffenbarung. Der

Naube ift also eine sittliche That, zunächst auf Grund bes unittelbaren religiösen Bewußtseins, wie dasselbe auch dem natürlisen Menschen noch zugänglich ist, kann aber zur wahren Wirklichkeit ru durch die das Wort Gottes begleitende göttliche Gnabenwirkung erden, und ist also das sittliche Ergreisen dieser entgegenkommenn Gnadenwirkung, also die Willigkeit, dem Gnadenruse Christis folgen, demnächst aber die vertrauungsvolle Zuversicht auf die ahrhaftige Wirklichkeit des göttlichen Erlösungswillens, der einst in hristo sich geschichtlich vollbracht hat und fort und fort durch den bendigen Christus an den Einzelnen sich vollbringt, also Glauben die Person Christi als des menschgewordenen Gottessohnes, an ie Bergebung der Sünde, und daraus folgend das feste, alle Furcht usschließende Gottvertrauen in allen Ansechtungen.

Der drift liche Blaube ift nicht bie erfte Regung bes religibfen Bewuftfeins, sondern sett biefes ichon voraus. In allem noch fo bunlm religiöfen Bewuftfein ift fcon bie Ahnung enthalten, bag Gott ober 148 Bottliche bem Menfchen seine Sehnsucht nach höherer geistig-fittlicher Bolltommenheit erfüllen wolle, obwohl freilich ben Beiben bie Buverficht fehlte, die nur bem Chriften möglich ift. Diefes mehr ahnende als betimmte Bewuftfein von Gott wird zu vollem Lichte, fobald bie gottliche Offenbarung bem Menschen entgegentritt, begleitet von ber Wirksamkeit bes 1. Beiftes. Nicht bie erfte Anregung zum Glauben ift eine menschliche, ittlice That, sondern eine That Gottes, aber die willige Aufnahme und as Festhalten biefer Anregung ift eine burch ben von Gottes Beift be-Ahrten menschlichen Willen bedingte sittliche That. Auf bie Frage ber Inden: "was follen wir thun, daß wir Gottes Werke wirken?" antwortet briftus: "bas ift Gottes Wert, bag ihr an ben glaubet, ben er gefanbt 144" (306. 6, 28. 29); nicht Werte follen fie thun, fonbern ein Wert, M eine, was noth thut, was Gott wohlgefällt. Der driftliche Glaube k ein "Gehorfam des Glaubens" (Röm. 1, 5); d. h. ein Gehorfam, weler glaubt, sich dem Glauben willig zeigt (6, 17); und er erscheint daher berall als eine fittliche Forberung; und wie bas erste ber Mosaischen Bebote ben Glauben an ben mahren Gott enthält, fo forbert bas erfte a driftlichen Gebote ben Glauben an Jefum Christum als ben mahren Abser (1 Joh. 3, 23), und alle übrige Sittlichkeit ruht auf dieser ersten ttlichen That. Rur benen, bie ba glauben, gibt ber Gottessohn Macht, lottes Kinder zu werden (Joh. 1, 12; Apost. 26, 18); nur bie, die an hriftum glauben, sind gerecht (Apost. 13, 39; Röm. 10, 9—11). Das vangelium ift eine Rraft Gottes, mit gottlicher Rraft wirkenb, felig zu

machen alle, die daran glauben (Rom. 1, 16, 17; 1 Cor. 1, 18, 24; 15, 1. 2). Die Belehrung jum Chriftenthum wird in ber h. Schrift nie bezeichnet mit bem Ausbrud: "fie murben tugenbhaft ober rechtschaffen," fonbern: "fie wurden gläubig, fie glaubten an ben Berrn Jefum" u. bgl. (3. B. Apoft. 11, 21; 14, 1); und die Frage: was foll ich thun, daß ich felig werbe? wird von Paulus beantwortet: "glaube an ben herrn Jefum Chriftum, so wirft bu und bein Saus felig" (Apoft. 16, 31). Der Glanbe wird felbft ber blogen Befeteserfüllung ausbrudlich und bestimmt gegenübergestellt (Apost. 13, 38. 39), nämlich infofern ohne ben lebendigen Glauben an bas verwirklichte Beil alles gefetliche Streben fich als nichtig erweist; und die "Taufe der Buge" Johannes des Täufers wird als blofe Borbereitung bestimmt unterschieden von bem Glauben an Jesum ale ben Chriftus (Apoft. 19, 4). Der driftliche Glaube ift alfo tein Gefetes wert, ift vielmehr bie fittliche Boraussetzung aller driftlichen Berte, if aber bennoch weber ein unwillfürlich fich von felbst natürlich entwidelnber Seelenzustand, noch burch eine unbedingt und unwiderstehlich wie tende göttliche That schlechthin gefest, fondern ift, wie der religiofe Glanke überhaupt (§. 120), eine wirkliche und mahre sittliche That, ein freich, liebendes Auerkennen ber göttlichen Liebe, aber nicht die That bes nathe lichen Menfchen, fondern bes von der Gnade bergits ergriffenen, und # bem Ergreifen berfelben burch göttlichen Beiftand frei gemachten Der gens. Der Glaube ift alfo Gottes und nicht bes Menfchen Bert, aber boch auch eine menschliche That, nicht als eine wirklich schaffenbe, fonben als eine freiwillig annehmende; nicht bas Annehmen, sondern bas An nehmentonnen ift von Gottes unmittelbarer Gnabenthat gewirtt. Da noch volltommen in ber Rnechtschaft ber Gunbe gefesselte Beift tann bie fittliche That bee Glaubens nicht thun, tann höchstens nach ber Be freiung fich fehnen; wo aber Gott fein Wort verkunden läßt, da will er aud, daß ber Menfch es vernehmen und annehmen wolle, ba with er in bes Menfchen Geele zwar nicht unmittelbar ben Glauben, aber bie Freiheit bes Willens, um zu glauben. Rur wer "von Gott ift," von ibm bereits ergriffen, "ber horet Gottes Bort" (30h. 8, 47). sittlichen Wefen ift ber driftliche Glaube von bem blogen Fürwahrhalten und bem Wiffen febr verschieben; er ift weber willfurlich wie jenes, 104 mit innerer Nothwendigkeit sich erzeugend wie dieses; er ift bas willige Anerkennen des in Chrifto fich offenbarenden Göttlichen fraft ber eignen, durch Gnadenwirfung neu erwedten Gotteeebenbilblichteit; und eben well Diefe lettere ber Grund bes Glaubens ift, ift biefer nicht grundlofe Bill für, fonbern fittliches Thun.

Ift tae Glauben auch nicht ein Schaffen, fonbern ein williges Anf

nehmen, fo ift es boch auch wieber mehr als bies, ift immer zugleich ein Betampfen bes in bem Menichen noch vorhandenen Biberwillens gegen bie Bahrheit; eine bloge Billigfeit ohne Rampf führt nicht jum Glauben. Ber auf bem breiten Bege ber Welt fortgeben will, ber läft ben gestreuten Samen bee Wortes Gottes fofort binwegnehmen von bem Gottfeindlichen; wer gutwillig bas Wort aufnimmt, aber nur zum zeitweiligen Benug, und es nicht Burgel faffen lagt in feinem innerften Gemuth, wie ber Samen, ber auf ben fteinichten Ader gefaet wirb, ber wird fofort irre, sobald Anfechtungen tommen; und wer es aufnimmt mit halbem Bergen, nur mit bem Berftanbe und bem Bebachtnig, aber bie Beltliebe und die Weltforge baneben pflegt, bei bem wird bas Wort wie ber zwischen bie Dornen gefaete Same erftidt (Mt. 13, 1 ff.). blog außerliche Aneignung ber Beilemittel ift ein Gelbstbetrug um bie beiligften Guter; nur burch wirkliche lebenbige Aneignung bes Göttlichen jum mahren perfonlichen Befit ift ber Glaube und feine Frucht eine Bahrheit (Rom. 2, 29).

Der bie Sittlichkeit und bas Beil bedingende Glaube ift alfo nicht ein unbestimmtes, nebelhaftes Glauben an etwas Göttliches als Macht im allgemeinen, an ben "unbefannten" Bott, fonbern an ben perfonlichen, auch perfonlich fich offenbarenben, an ben lebenbigen Gott, alfo junachft ber Glaube an ben in ber Geschichte bes Beile fich befundenden Erlofer, an bie Berson Chrifti als bes Gottes- und Menschensohnes, also ber Glaube an bie Gefchichte in Gott, und an Gott in ber Geschichte, bas feste Bertrauen an bas Bort, bas "je gewißlich wahr ift und aller Annahme werth, bag Chriftus Befus gekommen ift in die Welt, die Gunder felig ju machen" (1 Tim. 1, 15; 3, 16). Bare bie Gefchichte ein nur jufalliges Gefchehen, bann mare allerbings ein folches Glauben ohne miffenschaftlichen Rachweis ein grundlofes und willfürliches, und konnte nicht allgemeine fittliche Forberung Aber ber unmittelbarfte und nachfte Inhalt bes driftlichen Glaubene ift nicht bies, bag vor 1800 und etlichen Jahren Jefus geboren worben fei u. f. w., fonbern bies, bag in ber geistigen Birklichkeit, in ber Gefdichte ber Menfcheit nicht ber Bufall herriche, fonbern Gott, baß ber Meufch mit feinen wahren geistigen und fittlichen Bedürfniffen nicht von Gott verlaffen sei, sondern dag Gott auch verwirkliche, was bes Menfchen mahres Beil ausmacht, bag Gottes Beltordnung eine beilige und vernünftige fei. Der Glaube fest alfo eine wirkliche Sehnsucht nach bem Beil voraus, auf Grund bes Bewuftseins ber eignen Mangelhaftigleit, ein Hungern und Ollrsten nach Gerechtigkeit (Mt. 5, 6; S. 214), und ift nun zunächst bas Bertrauen, bag Gott biefe Sehnsucht auch erfüllt. Das Befen biefes Glaubens bezeichnet fich burch jenes Bort

bes Rranten: "Berr, fo bu willft, tannft bu mich wohl reinigen" (Dt. 8, 2); und bes Chriften Glaube ift noch mehr als bies, er fagt: "ich glaube, bag bu willft." Rommt nun ber Menfch in bas Wirtungsgebiet ber Beilsoffenbarung, tritt bas Wort Gottes mit feiner Beileverklindigung au ihn heran, und Gottes Beift mit feiner Rraft, fo erfährt er an fich felbft die Wirklichteit bes göttlichen Waltens für ber Menfchen Beil, und er vertraut, dag biefes Walten, biefe Offenbarung auch etwas Babres fei, daß alfo die in bem Borte Gottes befundete Beilegeschichte auch von bem Beifte ber Bahrheit, von Gott felbft getragen fei, bag fie wahre und wirkliche gottliche Befchichte und nicht eine Taufdung fei; es timgen ihm in biefer Befchichte biefelben Tone wieder, Die er, von Gottet Beift berührt, in feiner Seele vernimmt, und welche Antwort geben auf feines Bergens tieffte Sehnsucht. Wie wenn ein lange Zeit in bumpfen, finfterem Rerter fcmachtenber Menfc, ans Freie geführt, es unmittelbar empfindet, das fei nicht Rerterluft, sondern, frische, freie Simmels luft, auch ohne bag er eine miffenschaftliche Ertenntnig ihrer naturliden Beschaffenheit hat, so spuret ber nach Erlösung fich sehnenbe Mensch bas beilige Weben Gottes im Wort und in ber Gefchichte, auch wem er es nicht miffenschaftlich erkennt. "Wer ba glaubet an ben Sohn Gottes, ber hat Gottes Zeugnig in fich," in ber eignen innern Erfahrung bes göttlichen Beiftes; "wer Gott nicht glaubet, ber machet ibn jum Lugner, benn er glaubt nicht bem Beugnig, bas Gott zeuget von feinem Gobne", im Borte und in ber Seele (1 3oh. 5, 10), benn wir wiffen, bag ber Sohn Gottes "uns hat einen Sinn (diavoiav) gegeben, bag wir erkennen ben Bahrhaftigen und find in bem Bahrhaftigen" (5, 20); "ber Beift ift, ber zeuget, weil ber Beift Wahrheit ift" (1 3oh. 5, 6), b. h. Gottes Geift . felbst zeugt als Beist ber Wahrheit in uns von ber Bahrheit (v. 10). "Wer aus ber Wahrheit ist," bie Wahrhaftigkeit in fich trägt, ein Rind ber Bahrheit, von ihr ergriffen ift, "ber horet meine Stimme" (3oh. 18,37), benn sie klingt als bas mit jenem ersten Gottesklange in ber Secle Berwandte wieder.

Der christliche Glaube ruht aber nicht bloß auf biesem inneren Zenzniß bes heiligen Geistes, auf bem Einklange bes religiösen, vom Geist
erweckten Wesens und Bebürfnisses bes menschlichen Geistes mit dem Inhalte.
bes Wortes, sondern auch auf der rechten Prüfung der geschichtlichen Thatsache. Christus fordert durchaus nicht blinden, prüfungslosen Glauben,
sondern beruft sich wiederholt auf das Zeugniß Gottes für seine Beilesendung (Joh. 5, 34 — 37; 1 Joh. 5, 9.10; Apost. 10, 36—42), nämlich auf
bas Gesamtwesen seiner Werte zum Heil der Menscheit (Joh. 5, 36;
14,11), auf die Heiligkeit seines Wandels (Joh. 8, 46), auf die ein neues

Leben schaffenbe Wirkung bes Glaubens an ihn (Joh. 3, 33; 7, 17), auf ben Geist und die Weissagungen bes alten Bundes (Joh. 5, 39) und auf seine Wunder.

Diefer Glaube an ben geschichtlichen Christus, an bie Berfon bes Erlofers in berjenigen Geltung, bie er fich felbst beigelegt, als ben, ber vom Bater ansgegangen ift, und eine ift mit ihm, ber für une geftorben und auferstanden ift, ift bie unabweisliche Bedingung alles Beile, und barum aller Sittlichkeit (Mt. 9,2 u. ||; 14,36; 17,20; 30h. 3,16; 6,29; 11, 25, 26; 16, 27, 30; 17, 8; 20, 29, 31; Apoft. 8, 37; 9, 20; 10, 36 - 43; Rbm. 3, 21 - 26; 4, 23 - 5, 11; 10, 9 ff.; 1 Cor. 15, 1 ff.; 2 Cor. 13, 5; 130h. 3, 23; 4, 2. 3. 15; 5, 1. 4. 5. 9. 10). "Wenn ihr nicht glaubet, baß ich es bin fvom Bater ausgegangen und Menfch geworden zur Erlöfung ber Meniden], fo werbet ihr fterben in euern Gunben" (3oh. 8, 24 vgl. 23. 25 ff.). Chriftus forbert jeberzeit zuerst folchen Glauben, und freut fich fiber ben gefundenen (Joh. 1,50; 14,10.11), erklärt bas Nichtglauben an feine Auferstehung ale fittliche Schuld (Mc. 16, 14), und verfündet bem Schacher, ber teine Berte gethan, aber gur Gelbstertenntnig und mm Bertrauen an Chriftum gefommen, bas Parabies (Luc, 23, 43). Nur benen, bie ihn aufnehmen; und an seinen Namen glauben, gibt er bie Racht, Gottes Einder ju werben (Joh. 1, 12); nur bie, welche ben Ramen bes herrn anrufen, follen felig werben (Apost. 2, 21; 1 Cor. 1, 21). Der Rame Chrifti bezeichnet fein perfonliches Sein und Befen, feinen mahren, ihn von allen Menschen unterscheibenben Charafter als ben Gottessohn ub Erlöser; ber Glaube an ben Ramen Christi ift also ber Glaube an ben gefchichtlichen und mahren, lebenbigen Chriftus, an ben, als welchen # fich felbft erklart. Der Glaube an Chriftum ift aber unmittelbar guflich auch ber Glaube an ben, ber ihn gefandt hat, benn wer ihn fiehet, ber flehet ben Bater (Joh. 12, 44. 45), und ift auch zugleich ein Glaube m bas Wort berer, bie er gefandt hat in feinem Namen, und bie von feinem Geifte geleitet werben, und bie Wahrheit von ihm empfangen haben (1 Cor. 15, 1-3; 30h. 17, 20).

١.

The state of the s

Darin liegt schon die stitliche Pflicht des Glaubens an die Offenbarung Gottes in seinem durch die Propheten, Apostel und Evangelisten behindetem Wort, und das willige Ausmerken auf die Bekundungen seines Geistes in seiner heiligen Lirche. Es ist eine eitle, trügerische Redensart, wenn sich viele ihres Glaubens an den Erlöser rühmen, aber nichts wissen wollen von einem Glauben an die heilige Schrift, wenn sie viel von ihrer inneren Gemeinschaft mit Christo reden, von ihren frommen Gesühlen in der Gemeinschaft des von Christo ausgehenden Gemeingeistes, aber sein Wort geringachten und es als blosses Menschenwert betrachten. Dhne sein Wort wiffen wir von Christo nichts, haben nicht ben geschichtlichen Chriftus, sonbern ein bloges Gebilbe willturlicher Dichtung, trage biefe auch noch fo fehr ben Schein ber Frommigfeit; eine fromme Dichtung ist nicht weniger Lüge als eine unfromme; und wer aus der Wahrheit ist, wird alle folche "fromme" Dichtung für fehr unfromm halten. Ein bloß auf frommen Gefühlen und felbstgemachten Borftellungen rubendes Chriftenthum ift ein grundlofes und halt nicht Stich. Benn es Ernft fein foll mit Gottes Erlösungswert, fo muß Gott es and tund gemacht haben für alle, die barnach verlangen; und Christus hat feinen Jungern nicht blog barum ben ih. Beift gegeben, bag fie nur für ihre Zeitgenoffen prebigten, fondern barum, daß fie allen Menfchen bas Bort verkindigten; bas Wort lebt nicht blog in einem unfagbaren, an fich teiner Briffung juganglichen Gemeingeift fort, fonbern es nimmt Geftalt und Birflichleit an, wie bas ewige Wort bie menschliche Gestalt angenommen bat. Da willige Glaube an bas apostolische Wort in ber b. Schrift, ber Glaube, "bag bas Evangelium nicht menschlich ift" (Gal. 1, 11ff.), sonbern "Gottes Wort" (1 Theff. 2, 13), ist eine sittliche Pflicht jedes Chriften; und ba ruhme feines Chriftenthums fich nicht, ber Chrifti bleibenbes Zengnif in Wort nicht mag, bem Wort, bas nicht vergeht, ob auch himmel und Erte vergeben (Mt. 24, 35). Treues Forschen in ber b. Schrift ift far ber Chriften die erfte Bedingung ber Ertenntnig ber Bahrheit, aber nicht ein Forfchen, welches ben eignen, nathrlichen Beift über ben Geift Chiffi und ber Apostel stellt, fondern ber fich ihm unterwirft; und "fo fich jeman läffet bunten," fpricht ber Apostel, "er fei ein Brophet ober geiftlich, ba ertenne, mas ich euch fcreibe, baf es bes Berrn Gebote finb" (1 Cor.14, 37; vgl. 2 Cor. 10,7); und Johannes fagt: "wir find von Gott; wer Gott erkennt, ber höret auf uns; wer nicht von Gott ift, ber horet nicht auf uns; baran ertennen wir ben Beift ber Bahrheit, und ben Beift bet Brrthume" (1 Joh. 4, 6). Das driftliche Leben reift nur burch immer ernsteres Bertiefen in bas Wort Gottes, baburch, bag bas Bort Gottel reichlich unter uns wohnt (Col. 3, 16). Und wenn Chriftus feine 3inger allesamt nur traft beren Glauben an die Berheifungen ber Bropheten gewinnt (vgl. 30h.1, 45), und wenn er felbst fort und fort auf bas alte Testament hinweist, in welchem von ihm geschrieben stehe, und basselbe als göttliches Zeugniß für bie Bahrheit anerkennt (Dt. 5, 17 ff.; 11,13; 15, 4 ff.; 19, 4 ff. 17 ff.; 21, 33 ff.; 22, 29 ff. 37 ff. 42 ff.; 23, 34 ff.; 24, 15; 26, 24; 31, 54. 56; Luc. 4, 17 ff.; Joh. 4, 22. 26; 5, 39. 45 - 47 u. oft), und ganz ebenfo die Apostel (Apost. 1, 16. 20; 2, 16 ff.; 3, 18 ff.; 4, 25 ff.; 7,2 ff; 8, 32 ff.; 10, 43; 13, 16 ff.; 17,2 ff. 11; 18, 24. 26. 28; 28, 20. 23; 1 Cor. 10, 11; 2 Tim. 3, 15. 16 Tit. 1, 2; 2 Betr. 1, 19 - 21; 3, 2), wenn fellft Panlus vor ben Richtern bekennt, baß er "glanbe allem, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten" (Apost. 24, 14; vgl. 26, 6. 7. 22. 27; Rom. 1, 2; 15, 4; 16, 26), so ist es nur ein halbes Christenthum, also eigentlich gar keins, wenn man wohl dem neuen Testament sich unterwerfen will, aber das alte als ein täuschendes Menschenwerk bei Seite schiebt.

Der driftliche Glaube an Christi Person und an Gottes Wort ift nicht ein außerlicher, ift ein Glaube an bas Wert bes beiligen Gottes in ber Geschichte traft bes Bertes bes b. Beiftes in unserm Bergen, ift ein Glanbe an bie Geschichte fraft ber innern geiftlichen Erfahrung; ein Glaube ohne biefe Erfahrung ift ein werthlofer und unwahrer und von bem Unglauben nicht febr verschieden, benn er ift ein Unglaube an die von ber außerlichen Befundung bes Borte ungertrennliche innerliche Wirksamkeit bes bas Bort begleitenden h. Beiftes, ift also nie ohne fittliche Schuld; es gibt also auch teine mabre Ertenntnig ber driftlichen Bahrheit ohne innere Erfahrung (Bhil.1,9). Chriftus tabelt baber bie Bunberfucht, welche uur bie Befundung ber gottlichen Macht schauen, aber nicht innerlich fich aneignen will (Mt. 12, 38.39; 16, 4; Luc. 11, 29; vgl. 1 Cor. 1, 22), und tabelt felbst bas Glauben nur um ber Bunber willen (Joh. 4, 48), und vertrauet fich benen nicht an, bie ihm nur feiner Bunber megen zufielen 30h. 2, 23 ff.). Allerdings haben die Bunber Christi und ber Apostel and ben 3med, ben Glauben ber Menfchen zu weden, infofern fie aufmertfam machen auf ben, ber bes Batere Bert wirfte und ein Zeugnift Gottes find für ben von ihm Gesandten (3oh. 3, 2; 5, 36; 6, 3. 14; 9, 33. 38; Thoft. 2, 22; 3, 10. 11; 4, 30; 9, 35; 10, 38. 40; 13, 11. 12; 14, 3. 9 ff.; 16, 29 ff.; Bebr. 2, 4); und Chriftus forbert baber querft ben Glauben an feine Werte (3oh. 10, 25. 37. 38; 14, 11), und tabelt bie, welche ben tieferen Sinn und 3wed feiner Bunder nicht fassen (Joh. 6, 26; vgl. 12,37; Mc. 16, 14) und ihrer ungeachtet nicht an ihn glauben (Joh. 15, 24), und es ift alfo eine große Bertehrtheit, wenn man ben Glauben an bie Bunber als gleichgiltig ober als unmahr beseitigen will; ber Glaube an Chriftum ift unmöglich ohne ben Glauben an feine Berte, Die er in Gottes Rraft gethan bat; aber ber Glaube an bie Wunder ift noch nicht ber Glaube an Chriftum, und bober ftand ber Glaube berjenigen Samariter, bie um Christi Rebe willen an ihn glaubten, ale berjenigen, welche um bes Bunbers willen glaubten (3oh.4, 39.41).

Der Unglaube ist also ba, wo Gottes Wort und Zeugniß kund wird, immer eine perfönliche Schuld, ist eine Berwerfung Gottes und bes Heils, ist ein Ranb an Gottes Ehre (Joh. 8, 43. 46; 10, 25. 26; 16, 9), ruht auf bem Hochmuth, ber sich nicht beugen will unter bas göttliche Gesey, nicht anerkennen will bas Bedürfniß ber Gnade, seine Ehre nicht sucht bei

Gott, sondern bei ben Menschen (30h. 5, 44). Der Unglaube, Chrifto gegenüber, ruht nie auf aufrichtigem Streben nach Bahrheit, sondern immer auf Abwendung von der Bahrheit, benn Christus ift die Bahrheit (3ch. 14, 6): ber Unglaube ift vielmehr an sich Lüge (1 30h. 2, 22), und führt zu dem "Bater der Lüge," und von Gott ab, deun "wer den Sohn leugnet, der hat auch ben Bater nicht" (1 30h. 2, 23).

Auf tem Glauben au ten Erlefer rubt bes Chriften Gottvertrauen in allen Lebeneführungen (Bebr. 10, 35; Bf. 7, 1; 18, 2 ff.; 27, 1ff.; 33, 12-22: 34, 9: 37, 39. 40; 57, 2 ff.; 84, 13; Spr. 3, 5; Jerem. 17, 7 u. oft), für welches Chrifti Rube im Meeressturm bas bobe Borbild ift (Dt. 8,24). Es ruht auf tem Glauben an bie Bahrhaftigfeit ber gottlichen Liebe, an Gottes Treue, Die nie manket, und bie ba balt, was fie verheißen, tenn "er tann fich felbft nicht verlengnen" (4 Dof. 23, 19; Bj. 33, 4; 73, 23 ff.; 146, 6; 1 Cor. 1, 9; 10, 13; 2 Cor. 1, 10—22; 1 Theff. 5, 24; 2 Theff. 3, 3; 2 Tim. 2, 13: Tit. 1, 2; 1 Betr. 4, 19; 1 30h. 1, 9). Es ift ber fefte Glaube, bag ber, ohne beffen Billen fein Saar von me ferm Baupte, tein Sperling vom Dache fällt (Dt. 10, 29-31), feine fculpenbe Bant halt über bie, bie er ju feinen Rinbern erwählt (Apoft 18, 9. 10; 20, 32; 26, 18; 27, 23 ff.), also bag über fie nie ein Leiben tommt, welches er nicht weiß unt nicht will (Joh. 16, 1. 4); und ob a gleich Laften auflegt, fo bilft er fle boch tragen (Bf. 68, 20), und ob a Anfechtungen fenbet, fo lagt er ben ihm Bertrauenben boch nicht unter liegen (1 Cor. 10, 13; Pf. 72, 4. 12). Der Chrift vertranet, daß der Got, welcher aus Liebe filr bie Menfchen feinen Gobn babingegeben, and bat Beringere ibm nicht verfagen werbe; ber Menfchen Bater nahrt and feine Rinber, und bem Allwiffenben find ihre Beburfniffe nicht unbefamt (Det. 6, 25 ff.; Spr. 10, 3); er lagt es benen, bie auf feinen Begen mas beln, nicht an bem Rothwendigen fehlen (Luc. 22, 35; Sebr. 13, 5; \$ 37, 25), und wer bie Speife bes emigen Lebens mit Ernft erftret, empfängt auch irbifden Segen von Gott (Joh. 6, 1 ff.). Bertramunglofes Sorgen um bas Irbifche ift bem Richtchriften naturlich (Mt. 6, 32; Luc. 12, 30), bem Chriften funblich. Richt bas vorfichtige Sorgen fit bas zeitliche Dafein im Bertrauen auf Gottes fegnenben Beiftanb, nicht bas emfige Schaffen und Wirken im Gebiete bes zeitlichen Berufes if bem Chriften funblich, ift vielmehr eine bobe driftliche Bflicht, und go bort ju bem fittlichen Befampfen ber Ubel in ber Belt; Beten ohne Arbeiten ift fundlich, und bas vermeintliche Gottvertrauen, welches regungs los und gleichgiltig nur ben Ereigniffen aufieht, ift widerdriftliche Thore heit, und wird schon burch bas Borbild Chrifti, ber, bevor feine Stunde getommen, vorfichtig ben Berfolgungen feiner Feinde ausweicht, und web

der bie Junger mit ber Sorge um bie zeitlichen Bedurfniffe beauftragte (Ruc. 9, 51. 52; 3oh. 12, 6. vgl. Luc. 22, 36), und burch bas ber Apoftel, welche eine weitgreifende Sorge fur Die Beburfniffe ber Gemeinbeglieber entwidelten, alfo "bag teiner unter ihnen war, ber Mangel hatte," (Apoft. 4,32-37), bestimmt gurudgewiesen. Sündlich ift für ben Chriften nur bie von Gottes Baterforge ungläubig fich abwendenbe peinliche Sorge, bas angftvolle Sichanklammern an blog irbifde Stupen (Mt. 6, 25 ff.; : , 16 ff.; 21,31); fu nblich ift ihm ber Rleinglaube, ber in Gefahren, ber Liebe Gottes vergeffend, verzagt (Mt. 8, 25.26; 14, 31; Mc. 16, 14; Luc. 8, 13; 24, 25; 1 Tim. 1, 19; Jac. 1, 6). Alle feine Gorgen wirft ber Chrift auf Gott, benn Er forget für une (1 Betr. 5, 7; Bhil. 4, 6); er befiehlt bem Berrn feine Bege und hoffet auf ihn; Er wirds wohl machen (36.37,5; 55,23; 40,18). Das ist nicht ein forgloses in diem vivere, wie bem Christenthum vorgeworfen wird, sonbern ein volltommenes Betroftsein, daß nicht ber vernunftlose Zufall, sondern ein allmächtiger und allgutiger Gott bie Welt regiert. Wenn Baulus feine "Gorge fur alle Gemeinden" mit unter seinen schwersten Lasten aufgählt (2 Cor. 11, 28, vgl. Col. 2, 1), fo zeigt bies, bag Gottvertrauen nicht Sorglofigkeit ift.

Bu biesem ehrfurchtsvollem Gottvertrauen gehört es auch, baß ber Mensch in Dennth nicht alles auf sich selbst, auf seine Klugheit und seine eigne Entscheidung stellt, sondern alle seine Wege der göttlichen Leitung anheimgibt, daß er also seine Vorsätze in zeitlichen Dingen nie zu unsbedingten, auch gegen Gottes Willen eigenstinnig durchzusetenden macht, von ihnen nicht als von völlig unzweiselhaften spricht, sondern sie bedingt sein läßt durch die göttliche Leitung. Es ist nicht eine leere Redensart, sondern eine fromme Demuth, wenn der Christ nach apostolischem Borbild bei seinen Beschließungen über die Zukunft ausdrücklich oder der Gesinnung nach hinzusetzt: "so Gott will" (Apost. 18, 21; Röm. 15, 32; 1 Cor. 4, 19; Hebr. 6,3; Jac. 4, 13—15).

In Beziehung auf die bereinstige Bollendung des heils, auf die Berheißung, daß der in und über seiner Kirche waltende, zur Rechten Gottes erhöhte Christus einst alle seine Feinde unter seine Fiße legen und sein Reich zu vollem Siege führen werde, daß also auch alles Leid und alle Lrübsal von den Seinen genommen werden wird, ist der christliche Glaube die Hoffnung (§. 248). Der Glaube setzt also nicht bloß eine Sehnsucht nach dem Beil voraus, sondern schließt auch selbst wieder eine Sehnsucht nach bessen einstiger Bollendung ein, denn in dem irdischen Leben haben wir nur den Ansang der herrlichkeit der Kinder Gottes und die Bürgschaft derfelben; wir sind erlöset, aber auf Hoffnung (Röm. 8,24).

#### §. 259.

Die Aneignung bes Göttlichen geschieht b) burch bie Erfenntniß, welche aus bem Glauben sich entwickelt (§. 121) und uns bas
in Christo sich offenbarenbe göttliche Sein und Walten, bessen Birtlichkeit uns burch ben Glauben gewiß wird, zu immer tieferem Berständniß bringt. Sie ist nicht bie Boraussetung, sondern bie Folge
bes Glaubens; sie wirket nicht bas heil, sondern bekundet das schon
erlangte, nämlich bie in dem Gläubigen waltende erleuchtende Kraft
bes heil. Geistes.

Das Evangelium betrachtet bie Entwickelung bes Glaubens zu immer größerer Rlarheit bes verftebenben Ertennens als eine bobe, unabweisliche Pflicht bes Christen, und bas Stehenbleiben bei einem noch unllaren, unverstandenen Glauben als eine geiftige Tragbeit. Chriftus felbft öffnete ben Jüngern "bas Berftanbnig, bag fie bie Schrift verstanden" (Luc. 24, 45), und erklärte: "bas ift bas ewige Leben, bag fie bich, bas bu allein mahrer Gott bift, und ben bu gefandt haft, Jefum Chriftun, erkennen" (Joh. 17, 3), und Baulus forbert: "werdet nicht Rinder am Berftandnig, fondern an ber Bosheit feib Rinder; aber an bem Ber ständniß feid volltommen" (1 Cor. 14, 20; vgl. Eph. 4, 13. 14; Phil. 1, 9; 3,8.10; Col.1, 11; 2, 2.3; Philem.6). Durch die Erleuchtung bes beil Beiftes und burch bie Erscheinung und Offenbarung Chrifti, - bem wer ihn fiehet, der fiehet den Bater (Joh. 12, 45; 8, 19; 10, 30; 14,9), jum Ertennen Gottes und feiner Offenbarung befähigt (g. 234), ift ba Christ zu solcher Erkenntniß auch sittlich berufen; und was zu Paulus gefagt wurde, daß er berufen fei, Gottes Willen zu erkennen, und p feben ben Gerechten (Apost. 22, 14), bas gilt in ähnlichem Sinne von allen Chriften, obgleich bies in bem irbischen Leben wegen ber uns noch anhaftenden Gunde nie vollkommen zu erreichen ift (1 Cor. 13, 9. 10; 2 Cor. 5,7). Da all unfer Bewuftsein von Gott auf Gottes Offenbarung at uns beruht, fo ift nicht die Ertenntnig die Borausfetzung bes Glaubent, fondern der Glaube die Boraussetzung ber Erkenntnig (30h. 20,29); und wer nur glauben will, mas er "fiehet," ber tennt bas innere Befa bes Glaubens (Bebr. 11, 1) nicht. Die driftliche Gotteserkenntnig ift nie eine rein speculative, aus bem bloffen Bebanten fich entwickelnbe, fonbert, weil Gottes höchstes Befen fich in ber Erlösungegnabe offenbart, biefe aber in ihrem Befen ber Liebe überschwänglich all unfer Biffen und Berfteben übertrifft (2 Cor. 4, 15; Eph. 2, 7; 3, 19. 20), fo rubt unfere & tenntnig mefentlich auch auf ber innern Glaubenserfahrung, wie auf bem

geschichtlichen Zeugniß. Der Christ nimmt bas göttlich Geoffenbarte nicht bloß talt in seine Seele auf, sonbern er "behält alle biese Worte und bewegt sie in seinem Herzen" (Luc. 2, 19); bies ist die geistliche Betrachtung ber göttlichen Wahrheit im Wort, in ber eignen Erfahrung und in der Geschichte.

## **§. 260.**

c) Durch die persönliche Erhebung des Gemüthes zu Gott in der Gebets. Andacht, welche die unmittelbarste und erste Offenbarung des Glaubens, die liebende hinwendung des mit Gott versöhnten oder nach der Bersöhnung verlangenden herzens zu der Einigung mit Gott, um von ihm das heil zu empfangen und in die Gottesgemeinschaft erhoben und darin besestigt zu werden (§. 123). Durch Christum ist die Möglichkeit des wahren Gebetes erst wiedersbergestellt, weil jedes wahre Gebet eine Lebensgemeinschaft mit Gott in irgend einem Grade schon voraussest; daher ist das Gebet auch nur dann ein wahrhaftiges, wenn es in der Glaubens, und Lebensgemeinschaft mit Christo geschieht, also durch ihn und mit ihm, in seinem Namen und in seinem Geiste, also auch im Glauben und in der Zuversicht.

Aukerhalb bes Bebietes bes alt- und neutestamentlichen Lebens erfceint bas Bebet nur in außerft verfummerter Beife; nur ber mahrhaft perfonliche Gott macht ein wirkliches Gebet möglich, und nur ber erlöfte Menfc tann mit vollem findlichen Bertrauen beten; ber Beibe tennt wohl Lobpreisung und Ruhmen feiner Götter und Gelbftrühmen, aber nicht eigentliches Gebet; vor Christo tonnte nur ber Ifraelit mirtlich beten, weil er ben lebenbigen Gott tannte und auf die fünftige Erlöfung blidte; bie meisten Pfalmen find baber auch Borbilber eines driftlichen Bebetes; aber bie vollenbete Beftalt besfelben ift boch nur bei ben geiftlich wiedergebornen Rindern Gottes möglich, benn "wir wiffen nicht, was wir beten follen, wie fiche gebuhrt," weil unfre Ertenntnig noch fowach, und immer noch fich Gunde zwischen uns und Gott brangt, "sonbern ber Beift felbft vertritt uns aufs befte mit unaussprechlichem Geuf. gen" (Rom. 8, 26), brangt une ju bitten, verfett une in bie rechte, jur Erhörung hinführende Bergensftimmung und Innigfeit bes Bebetes, erwedt Bebetsgefühle, Die wir in Borte ju faffen nicht im Stande find, und bie boch grade bas treffen, was uns fehlt. Nur burch wahres und ftetiges Gebet vollbringt fich bas Leben in Gott (Luc. 18, 1; Eph. 6, 18; Col. 4, 2; 1 Theff. 5, 17.). Des Christen Gebet ift immer ein rein perfonliches, aus ber Fulle bes frommen Gefühls, aus ber Liebe und bem findlichen Bertrauen quellend. Es bedarf nicht vieler und fconer Borte (Mt. 5, 7. 8; 23, 14), benn Gott, ber ins Berborgene fieht, und weiß, was wir bedürfen, ebe wir barum bitten, und auch bas unausgesprochene Sehnen unferes Bergens tennt (Rom. 8, 26. 27) und "überfcwanglich thun tann über alles, mas wir bitten und verfteben (Eph. 3, 20), will nur ein findlich vertrauendes Berg; aber allerdings, weg bas Berg voll ift, bef gehet ber Mund über (Mt. 12,-34); und viele von benen, bie ihr Bebet auf ein Beringftes berabfegen, ober fich gar mit blogen Erinnerungen an Gott begnugen, bebeden mit Christi Borten nur ihres Bergens Leerheit. Je mahrhafter und lebendiger bas Bebet ift, um fo mehr ift es auch ein Ausbrud ber perfonlichen Glaubensftimmung, um fo weniger begnugt es fich mit blog anerlernten Formeln. Chrifti Muftergebet (Mt. 6, 9ff.) ift nur bie ibeale Grundlage und bas Borbild alles driftlichen Gebetes, nicht die allein nothwendige Formel. Die mechanifche ftetige Bieberholung berfelben vorgefdriebenen Gebeteformeln, (Rofentrangbeten), in ber griechischen und romischen Rirche bezeichnend genug als Strafbuffung aufgelegt, ift als eine geiftlofe Unwahrheit mehr bem heidnischen Bebet (vgl. 1 Ron. 18, 26; Apoft. 19,34), besonders bem inbifchen, ahnlich als einem evangelisch-driftlichen. Als eine unmittelbar perfonliche Beziehung bes Menfchen ju Gott ift bas Gebet junachft ein einfames, geschieht vor Gott und nicht vor ben Menfchen (Dt. 6, 6); aber bie driftliche Gemeinschaft bes Glaubens und ber Liebe forbert auch' bas gemeinschaftliche Bebet; und Chriftus, oft einsam betenb, betete boch auch mit seinen Jungern (Bb. I, S. 487).

Das christliche Gebet ist ebenso ein Ausbrud ber Dankesfreude für bas empfangene Heil, Lobpreisung ber Liebe und Barmherzigkeit Gottes in Christo (5 Mos. 32; Ps. 3; 9; 16; 18; 30; 65—67; 89; 90; 96—100; 103—108; 111; 113; 116—118; 121; 124; 135; 136; 138; 139; 145—150; Mt. 21, 9; Luc. 1, 46 ff. 68 ff.; 2, 14; 20, 28 ff.; 19, 39. 40; Apost. 16, 25; Köm. 6, 17; 15, 6; 2 Cor. 1, 3. 4; Eph. 5, 20; Col. 1, 12; 3, 15. 17; 4, 2; Phil. 4, 6; Hebr. 13, 15), wie andererseits ein Bitten um Erhaltung und Beförderung des Heilslebens; beides ist eine wahre Gottesverehrung; in beiden wird Gott die Ehre gegeben, die ihm gebührt, als dem Liebenden, der Gutes gegeben hat und geben will. Daß der Mensch bei allem ihm widersahrenden Guten, sei es durch Menschen vermittelt oder nicht, sei es freies Geschent oder Frucht eigener Arbeit, dankend zu Gott ausblickt, versteht sich nach den alttestamentlichen Aussagen (1 Cor. 17, 34; Ps. 35, 18; 44, 9; 69, 31; 92, 1) und nach Christi Borbild (30h. 11, 41; Mt. 14, 19 u. ||; 15, 36 u. ||; 26, 26 u. ||) für den Christen von selbst.

Wem bas "Gott sei Dant" (1 Cor. 15, 57; 2 Cor. 8, 16; 9, 15) zu einer gebanten- und liebelofen Rebensart geworben ift, ber verfagt Gott ebenfo feine Ehre, wie ber, bem bies Wort wibermartig ift. Dem Chriften wird alle Freude zu einem Dant, zum Breise Gottes (Jac. 5, 13), benn "alle gute und alle volltommene Gabe tommt von oben berab" (Jac. 1,17); und ber ftebenbe Ausbrud für jebe große Freude in ber Schrift ift: "fie priefen und bantten Gott," ober: "gelobt fei Gott" u. bgl. · (Rom. 16, 27; Gal. 1, 24; Eph. 1, 3. 16; Phil. 1, 3; Col. 1, 3. 4; 1 Theff. 1,2; 2, 13; 3, 9; 2 Theff. 1, 3; 2, 13; 1 Tim. 1, 12. 17; Bhilem. 4; 1 Betr. 1, 3; 4, 11). Des Chriften Dant aber ift nicht blog ein Dant "mit Borten," sondern auch "mit Werten," mit seinem ganzen Leben im Namen Chrifti, jur Chre Chrifti und bes Baters (Col. 3, 17). - Das drift= liche Bebet ale Bitte (§. 124) richtet fich junachst und überwiegenb auf die Berwirklichung des Reiches Gottes und auf die Theilnahme des Bittenben an bemfelben und auf feine Befestigung in ber Gottestinbicaft, enthalt die Gebanken : "geheiligt werbe bein Name; bein Reich komme, bein Bille gefchehe." Gottes Ehre geht in bem Gebet bes Berrn in breifacher Bitte ben Gutern bes einzelnen Menschen voran, benn alles mahre But ruht auf Gottes Ehre; und die Theilnahme bes Menfchen an Gottes Reich ift ihm bas bochfte Gut. "Wenn ich nur bich habe, lo frage ich nichts nach himmel und Erbe" (Bf. 73, 25); bas ift ber Grundton alles driftlichen Gebetes, und sein wesentlichster Inhalt also bie Bitte um Bergebung ber Gunbe (Dt. 6, 12; Luc. 18, 13; Apoft. 8,22; Bf. 6, 2 ff.; 25, 7. 18; 32, 5. 6; 38; 51; 65, 4; 79, 8. 9; 85; 130; Hof. 14,3), um Mittheilung bes b. Geiftes (Quc. 11, 13), um Stärfung bes Glaubens und des Glaubenslebens (Bf. 17; 27, 4; 39, 5 ff; 42; 63; 84; 86, 11; Spr. 30, 4; Mt. 26, 41) und ber Ertenntnig, um Beisheit (1 Rin. 3, 6 ff.; Spr. 2, 3; Jac. 1, 5) und um Beistand in aller geistlichen Anfechtung (Pf. 80; 88; 102; Mt. 26, 41 u. ||; Mc. 13, 33; Luc. 21, 36) und um die Ausbreitung bes Reiches Gottes überhaupt (Bf. 79; 83; 132; DRt. 6,10; 9,38; Luc. 10, 2; Col. 4, 3). Rommt alles mahre Gebet aus bem Glauben, und hat solches die Berheißung der Erhörung, so ist auch das Gebet um ben wahren Glauben (Mc. 9, 24) nicht in Widerspruch damit; denn vor der letten Bollendung mischt sich in all unser Glauben auch immer noch die Sünde als Zweifel ein, und der Glaube ist also die Boraussetzung, ber Inhalt und bas Ziel bes Gebetes. Des Gebetes Eraft steigt burch bas Gebet felbst, und nur burch beharrliches Bitten um ben Glauben wird diefer felbst fest und beharrlich (Rom. 12, 12); und foldes Gebet um Glauben im Bewuftfein ber Schwäche bes Glaubens findet liebende Erhörung; der zweifelnde Betrus verfant in die

Bellen, aber bem gläubig jum Beren Flebenben ftrect biefer, feinen Rleinglauben rugend, die helfende Hand entgegen (Mt. 14, 30. 31). allen irbifden Leiben und in allen geiftlichen Anfechtungen ift bes Chriften ftartfte Wehr und Waffe bas glaubige Gebet zu bem Gott ber · Starte, ber bie Seinen nicht finten laft (Eph. 6, 18). — Rraft bes Rinbesverhaltniffes bes Chriften zu Gott richtet fich fein Gebet rechtmäßig auch auf alle irbifden Bedurfniffe und auf Rettung aus irbifder Roth und Bebrangnif (3ef. 38, 2ff; 58,9; Bf. 5; 10; 13; 25; 28; 31; 35; 43; 44; 50, 15; 54-57; 59-61; 64; 69-71; 74; 91, 15; 126; 140; 143; Mt. 6, 11; 15, 22 ff; 24, 20; Joh. 4, 47 ff.; Apost. 12, 5; Röm. 15, 30. 31; 2 Cor. 12, 8; Jac. 5, 13-15), wie Chriftus felbft jum Bater betet (Mt. 26, 39. 44; vgl. Joh. 12, 27); und ber Chrift foll bitten in allen Dingen (Bhil. 4, 6), immer aber mit ber findlichen Billigfeit ber felbstverleugnenben Ergebung in Gottes Willen: "nicht mein, fondern bein Bille gefchebe." Bitten und geduldig harren ift Chriftenart (Bf. 27, 14); Gott weiß allein bie rechte Stunde; und er spricht oft zu bem in schweren Drangfal Alebenben: "lag bir an meiner Gnabe genugen, benn meine Rraft wird in ber Schwachheit machtig" (2 Cor. 12, 9); bie Zuversicht bulbet nicht Ungebulb; ftillhalten ift driftlicher Belbenmuth; und bes Chriften Bittgebet ift immer zugleich eine Dankfagung (Phil. 4, 6), benn ber Chrift ift in voraus ber väterlichen Erhörung nach ber ihm am meisten frommenben Beife gewift.

Das Gebet in und aus bem Geifte bes Herrn ift bas Gebet im Namen Christi (Joh. 14, 13; 15, 16; 16, 23. 24; vgl. Jac. 5, 14), b. b. welches geschieht in seinem Auftrag, in seinem Sinn, in feiner Gemeinschaft, auf ihn gestütt und vertrauend. Im Namen Christi, also mahr haft beten tann niemand, ber nicht fein ift, mit ihm durch ben Glanben und die Liebe vereinigt (3oh. 15, 7; Eph. 3, 20); und wer Chrifti Geff nicht hat, ber ift nicht fein. Dies ift bas Bebet "im Beift und in ba Bahrheit" (Joh. 4, 23), bas Gebet "nach feinem Willen" (1 Joh. 5, 14); und nur foldes Bebet hat die Berheifung ber Erhörung. Namen aber ift nicht bas ungebulbige, fturmifche Bebet, welches Gott bit Erfüllung eines bestimmten Bunfches gewiffermagen abtroten, ibm bet Beg vorschreiben will, wie er bem Menfchen helfen folle; (Luc. 18,2 ff. weist nur auf bes Gebetes Beharrlichkeit, nicht auf beffen Tros). Auch im Beten tann ber Menich funbigen, wie einft Maria ohne bie recht Demuth ben Sohn um Hilfe bat (Joh. 2, 3); in Christi Ramen ift nm bas Gebet, mas auch nach Christi Borbild in Selbstverleugnung geschieht und im Geifte ber Liebe "ohne Born" (1 Tim. 2, 8), in friedfertiger, verfohnlicher, gegen ben Bruber nicht grollenber Stimmung, mit Bergebung

im Berzen (Mc. 11, 25). Wie ber Chrift nicht zum Tische bes herrn treten barf mit bitterm Groll im Herzen, mit unversöhnlicher Stimmung, so kann er auch nicht Gott im Gebet nahen mit unversöhnlichem Herzen. Der Glaube und die Zuversicht, welche zu einem wahren Gebet gehören (Jac. 1, 6.7; Mt. 15, 25 ff.; 17, 20.21; 21, 22; Mc. 9, 23; 11, 24; Joh. 11, 22; Tim. 2, 8), ist nicht die Überzengung, daß Gott grade diesen bestimmten Bunsch in der von uns gedachten Beise erfüllen werde, sondern ist der zuversichtliche Glaube an Gottes Gnadeuliebe überhaupt und an seine die unfrige weit überragende Beisheit, der Glaube, daß Gott unser Gebet in der allein uns heilsamen Beise erhören werde (Joh. 14, 13; 15, 7. 16; 16, 23—27). Dieser Glaube wird allerdings um so sicherer auf das bestimmte Ziel bezogen, je mehr der Mensch im geistlichen Leben sortgeschritten, von Gottes Geist und Leben erfüllt ist (I. S. 489).

Da Gott, zu welchem wir burch Chriftum allein Zugang haben, ber alleinige, allgegenwärtige Herrscher ist, so ist er auch der schlechthin Einzige, an ben bas driftliche Bebet fich richten tann, und jedes Bebet und jebe Anrufung um Bilfe an irgend ein Geschöpf ift eine fundliche Beeintrachtigung ber Ehre Gottes und ein hinübergreifen in heibnische Borftellungen; tein Engel und fein Beiliger tann Gebete empfangen und erhoren (Off. 19, 10; 22, 8.9; Apoft. 10, 25. 26; 14, 15); bie Unterscheidung ber griechischen und romischen Rirche zwischen Anbetung und Anrufung ift eine gefährliche Spitfindigkeit. Da aber Christus als Gottessohn mit bem Bater von Ewigfeit eine ift, und ba in ihm die gange Fulle ber Gottheit mahrhaftig wohnt (Col. 2, 9), fo ift bas Gebet zu Chrifto ein mahres und driftliches Bebet, nicht als einem von Gott Berichiebenen, fonbern als ber höchsten Offenbarung Gottes felbst (3oh. 5, 23; 20, 28; Apoft. 1,24, vgl. 21; 7,59; 9, 14. 21; 22, 16; Röm. 10, 13, vgl. 9; 1 Cor. 1,2; Bhil. 2, 10; 1 Theff. 1, 1; Hebr. 1, 6; Off. 5, 8ff.); und Chriftus erhöret foldes Gebet (1 Joh. 14, 13. 14). Es ist dies ein nicht bloß dogmatisch, sondern auch ethisch wichtiger Bunkt. Wenn Christus bloker Mensch war, so erscheint bie Lehre und bas Thun ber gefamten driftlichen Rirche, welche von ben alteften Beiten Chriftum ale Gottesfohn burch Gebet verehrte, nicht bloß als schwerer Irrthum, fonbern als wesentlich heibnisch, und, wie ber Beibelberger Ratechismus bie romifche Meffe nennt, als eine "vermaledeite Abgötterei;" zwischen der rationalistischen Auffassung und ber ber gefamten Rirche gibt es alfo ichlechterbings teine Berftanbigung. Bas nach ber unzweideutigen biblischen und kirchlichen Lehre heilige Pflicht ift, muß jener als bochfter Frevel erscheinen; Die Glaubenslehre ift alfo für die Sittenlehre nichts weniger als gleichgiltig.

#### §. 261.

Das Aneignen bes Göttlichen geschieht 2. in realer Beise burch Bermittelung von sinnlichen, burch Christum selbst erwählten, von der Kirche gespendeten Zeichen, durch die Sacramente. Da die volle Heilsverwirklichung nach Christi Anordnung durch den Empfang der Sacramente bedingt ist, die Heilswirkung der Sacramente aber durch die sittliche Aneignung, durch den Glauben bedingt ist, also durch das Bewußtsein der Erlösungsbedürftigkeit, durch die Erkenntnis der eignen Sandhaftigkeit, durch die damit verdundene Reue und durch das Bertrauen auf den Erlöser, so ist der Empfang der Sacramente, die würdige Borbereitung zu demselben und die wahrhaftige Aneignung ihrer Kraft eine hohe sittliche Pflicht.

Die Sacramente, an welche Chriftus bie volle Gemeinschaft mit Gott gefnüpft hat, geringachten, beißt bie Beilegnade verwerfen und ber Liebe Gottes tropen; und unwürdiger Empfang berfelben beift muthwillig Gottes Gericht herausfordern (1 Cor. 11, 27 ff.). Fällt auch bei uns ber Empfang ber Taufe meift jenfeits bes fittlichen Selbstbewußtseins, fo fällt boch bie mahrhafte Aneignung ber Taufgnabe burch lautere Treue in ber Gottestindschaft innerhalb bes sittlichen Lebens. Wie Die Tanfe eine geiftliche Bieberholung bes Schöpfungsactes ift, Die geiftliche Biebergeburt, fo ift bas Abendmahl eine geiftliche Wieberholung ber Erlöfungs that, die fortgefette geiftliche Ernährung bes wiedergebornen Menfchen. Der rechte fittliche Benug bes h. Abendmahls fett voraus bie wirklicht Anerkennung ber eignen Gunbe und ber gottlichen Gnabe, nicht blog in ber Erkenntniß, fonbern auch im Bergen; barum prufe jeder fich felbft, und "alfo effe er von biefem Brot und trinke von biefem Reld" (1 Cor. 11,28), mit ber vollen Zuverficht, bag Gott ihm gnabig fein und feine Sünden vergeben wolle, daß er ihm in dem Sacrament eine wirkliche göttliche Gnabengabe barbiete und fich mit ihm vereinige, bag Gott ihn burch basselbe geiftlich nahre und in ber Lebensgemeinschaft mit Chrifto befestige (1 Cor. 10, 16). Wer aber "unwürdig iffet und trinket," ohne Glauben und ohne Buffertigkeit, ber "iffet und trinket fich felber bas Gericht," benn er treibet Spott mit bem Mahle bes Gefreuzigten, unterscheibet nicht bas Beilige von bem Unheiligen (1 Cor. 11,29). Das Suchen und bas gläubige Empfangen bes Sacraments ift nicht blog eine Pflicht gegen fich felbft, fondern auch und junachft eine Bflicht gegen Gott, wie es eine sittliche Pflicht gegen jeben uns Liebenben ift, bie bargebotene Liebe mit Dant anzunehmen. Gott fucht bie Seelen, und biefe follen

ich finden lassen. Die Sacramente verschmähen ist ein Berschmähen der zöttlichen Liebe, ist ein tropiges Berachten der göttlichen Gerechtigkeit und Gnade. Christus verpflichtet bei seinem letzten Liebesmahle die Seinen wankbarer Wiederholung desselben; und die apostolische Kirche gibt uns das Borbild dieser Liebesdankbarkeit (Apost. 2, 42).

#### §. 262.

3beell wie ber Glaube, bie Ertenntnig, bas Bebet, real vie bas Sacrament, aber im Gegenfat ju allen biefen Weisen ber Ineignung bes Göttlichen nicht positiver, sondern verneinender Art ft bas Opfer (§. 125), welches, in ber heibnischen Welt zum falden Bersuch bes Sühnopfers, in ber alttestamentlichen zum rechten Borbild bes mahren weltgeschichtlichen Guhnopfers geworben, in Ehrifto feine mahre Bermirklichung gefunden bat. Rraft biefes gottichen Opfers aus Gnaben in bie Berföhnung mit Gott erhoben, hat ber Chrift nicht mehr ein außerliches Opfer zu vollbringen, fonbern ein schlechthin innerliches, bas Abwenden von aller Luft ber funblichen Belt, Die fittliche Gelbftverleugnung in ber bemiithigen Anerkennung ber eignen Unwürdigkeit vor Gott, in willigem Gehorfam gegen ben uns fund werbenden gottlichen Willen. in solcher Aufopferung alles in unfrer Liebe noch vorhandenen fündlichen Begehrens, in folder Reinigung von aller ungöttlichen Luft bird bas Berg fabig gur Gemeinschaft mit Gott, gur Aneignung bes Bottlichen.

Auch hier handelt es sich nicht um eine bloße Pflicht gegen sich selbst, sondern zunächst gegen Gott; sich selbst verleugnend bringt der Mensch Gott ein Opfer dar, welches hier, weil in dem Menschen Sünde ist, viel tiefer einschneidet als in dem sündlosen Zustande. Der Gedanke des Opfers liegt tief in dem sittlich-religiösen Bewußtsein des vernünsigen Geistes, und selbst in den furchtbarsten Erscheinungsformen des beidnischen Menschenopfers spricht sich eine Ahnung der Wahrheit auß; und unvernünftiger und unsittlicher als die Heiden sind diejenigen, welche gleichmüttig fortsündigen, in der Meinung, Gott sei nicht dazu da, um Geschtigkeit zu handhaben, sondern um den Sünden der Menschen ruhig dupsehen, und allen sosort die Sünde zu vergeben, die sie sich selbst verseihen. Die alttestamentlichen Sühnopfer waren nicht bloß sinnbildlich, sondern waren auch wirtsam, und wir dürsen nicht zweiseln, daß die krommen Israeliten durch sie auch Bergebung gefunden haben, wie ja

Abraham von Chrifto als felig anerkannt wird (Luc. 16, 22); aber biefe Birtfamteit lag nicht in ben Opfern felbft, fonbern in bem Glauben an bie Berheifung (vgl. Gal. 3, 6). Christus, ber sich felbst geopfert fitr unfre Sünden, "auf daß wir, ber Sünde abgestorben, ber Berechtigkeit leben" (1 Betr. 2, 24), ist bas Ende ber außeren Opfer, wie er bas einzig wahre Opfer war, "bas ewiglich gilt," auf welches bie alttestamentlichen in Bahrheit (Bebr. 9. 10), die heidnischen in Ahnung hinweisen. Jene Opfer find aufgehoben in die Bollbringung der selbstverleugnenden Liebe; "Gott lieben von gangem Bergen, von gangem Sinn, von ganger Seele und von allen Rräften, und lieben feinen Nachsten als fich felbft, bas ift mehr benn alle Brandopfer und Schlachtopfer" (Mc. 12, 33, vgl. Mt. 9, 13; 12,7)\_ Aber eben barum ift bem Chriften nicht jebes Opfer abgenommen, benne bas Opfer ift ein wefentlicher Bestandtheil bes sittlichen Berhaltens gem Gott, nur tritt es nicht in einer besonderen, von bem übrigen sittlicher Leben auch außerlich unterschiedenen Geftalt auf; vielmehr ift bas gang heiligende, von der Gunde in ihm felbst fich abtehrende Thun bes Menfchem augleich auch ein wirkliches und mahres Opfer, obgleich nicht bas ganzsittliche Leben in bas Opfer aufgeht. Das willige hingeben seines ganze = irbischen Seins und Wesens (ra σωματα) zu Gottes Dienst ist "ein be Tliges, Gott wohlgefälliges Opfer (Buoia);" bas ift ber "vernunftige," mahre, bem fittlichen Befen bes Menichen entsprechenbe Gottesbienf?" (Rom. 12,1; 1 Cor. 9,25), ein "geiftliches Opfer" (1Betr. 2, 5; vgl. Sebr. 13, 15. 16), und auch in diesem Sinne ift bas driftliche Bolt ein "beilig Briefterthum" (1 Betr. 2, 5.9); und wenn Behorfam beffer ift als bie äußerlichen] Opfer (1 Sam. 15, 22), fo ift er zugleich bas beste, bas mahn Opfer. Gine felbverleugnende hingebung bes eignen, felbstfüchtigen Billen an Gott (Rom. 6, 13), die Widmung alles Lebens und Strebens für ihn, zu seiner Ehre (Röm. 14,7-9), alfo "bag bie, fo ba leben, hinfort nicht ihnen felbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ift" (2 Cor. 5, 15; Gal. 2, 20), die willige Ertragung von Leiben und Schmach um feines Ramens willen, im Bekenntnig zu ihm, bas ift drife liches Opfer. Solch Opfergehorsam ift freilich nicht ber, welcher als Opfer gefühlt wird, welchen ber Mensch mit schwerem Berzen wiberwillig leiftet, fondern nur folder, ber aus bem liebenden Bergen tommt wo also das herz felbst sich freudig hingibt an die Liebe Chrifti, ber fröhliche, in seiner Bollbringung selige Gehorsam, ber alles "ohne Murren und ohne Zweifel" thut (Phil. 2, 14; 1 Betr. 4, 9). Diefe sittliche Selbs verleugnung in ber Nachfolge Christi (Mt. 16, 24; Luc. 9, 57-62) ift aber nicht das bloß willige Gehorchen, nicht die bloße Abweisung ber fandlichen Begierben, sondern ist auch das freudige Aufsichnehmen des Krenzes

Die Willigkeit ber Entfagung auf irbifche Glüdfeligkeit, sobald es ber Ehre Gottes und ber Befämpfung ber Gunbe und bes Gunbenelenbs gilt. Christus gibt auch hier bas Borbild, ber ba bereit war, ben Relch zu trinten, ben ihm ber Bater gab (Joh. 18, 11), willig, bag nicht fein, fonbern bes Baters Bille gefchehe, ber nicht feinen Willen fuchte, fonbern ben Billen beg, ber ihn gefandt hatte (30h.5,30; 6,38; 9,4; vgl. 8,28.29; 12,49.50; 15,10; 17,4). Der Chrift hat also fehr viel aufzuopfern und bingugeben um Chrifti willen, nicht bloß alles, was fündlich ift, sondern and vielen an fich erlaubten Benug um ber Befampfung ber Gunbe willen in fich und in Andern. Ale Opfer aber erscheint folder Gehorfam fowohl barum, weil bas auch in bem driftlichen Bergen noch nicht gang aberwundene ungeistliche Wefen an bem mit Luft hangt, was hingegeben werben foll, ale auch barum, weil une ber innere Grund und ber Zwed bes gottlichen Willens in seinen Führungen mit uns und in ben uns baburch gegebenen Beifungen oft verborgen bleibt; felig find wir auch bann, wenn wir nicht sehen und boch glauben; alles sittliche Thun auf Grund bes Glaubens ohne das Schauen ist ein Opfer. "Argert dich bein rechtes Ange, so reiß es aus und wirf es von dir u. s. w." (Mt.5,29.30; 18,8.9), b. h. wenn bich um ber in bir noch folummernben Gunbe willen ein an fich erlanbter Genuf in fittliche Gefahr bringt, bich von Gott abführt, fo entfage ibm lieber freiwillig, um bich rein zu erhalten von bofer Luft; and ber liebste und theuerste irbifche Besit muß geopfert werben, sobald er ju einem Fallstrid wird; um ber Beilung bes gangen Leibes willen muß oft ein frantes Blied hingegeben werben. Joseph that nach Gottes Beisungen, obgleich er ihren Grund nicht burchschauen konnte (Mt.1,25; val. Luc. 5,5), wie einst Abraham gehorchte, obgleich Gottes Befehl fein ganges Batergefühl und seine Ginficht gegen fich hatte. Der ben Charatter bes Opfere tragende felbstverleugnende Gehorsam ift nicht bloß ber Geborfam gegen Bottes unmittelbares Bebot felbft. — bies ift ber verbaltnigmäßig leichtere, - fonbern er befundet fich gang besonders auch in bem willigen Unterwerfen unter alle mittelbaren göttlichen Beifungen, unter alle auf Gottes Ginfepung rubenben Ordnungen in Familie, Befellichaft und Rirche, alfo ale Gehorfam gegen bie traft biefer gottlichen Ordnung rechtmägig berufenen ichutenben Bertreter berfelben. Aller Gehorfam wird nur baburch ein driftlicher, bag er als felbstverlengnenber Behorfam gegen Gott ericheint. Gehorfam gegen Menichen als folde ift noch nichts Sittliches, tann felbft unsittlich fein; "werbet nicht ber Denfchen Anechte" (1 Cor. 7, 23), ift ein unfechtbarer driftlicher Grundfat; wer alfo in ber Familie, im Staat und in ber Rirche nicht gottliche, nur menschliche Ordnung fieht, ber hat auch feinen fittlichen,

nur felbstfüchtigen Beweggrund jum Gehorchen, und fein Gehorsam ift fein Opfer.

Das Bekenntnig zu Chrifto ift febr oft ein wirkliches Opfer, bem ber Chrift gibt bamit bie Freundschaft ber fundlichen Belt auf, nimm Schmach und Feindschaft und Trubfal auf fich, und hat barum eine große Berfuchung, fich feines Betenntniffes nnb ber Schmach um besfelben wil len vor ber Welt zu ichamen (Rom. 1, 16; 1 Cor. 1, 23; 2 Tim. 1, 8, 12, 16; 1 Betr. 4, 16); und boch forbert Chriftus unbebingt foldes Opfer, bent wer fich Chrifti und feiner Worte fchamt, beg wird fich bes Menfcher Sohn auch schämen am Tage bes Berichts (Mc. 8, 38), und wer ib: verleugnet vor ben Menfchen, ben wird er auch verleugnen (Dit. 10, 33) und nur ber Glaube ift ber mabre, welcher gern fein Rreug auf fic nimmt und Trübsal leibet um Christi willen. Die Rachfolge Christi forbert von bem Menschen viele Entjagung auf irbifches Wohlleben und auf bas, woran bas naturliche Berg fonft mit Liebe fich bangt (Dt. 8, 19. 20; 19, 21), und unter befondern Umftanben felbft bas Singeber von an fich rechtmäkigen und ichonen Liebesbanden. "Folge mir nach und lag die Todten ihre Todten begraben," fpricht Chriftus zu bem 3the ger, ber zuvor noch hingeben und feinen Bater begraben wollte (Mt 8, 21. 22); die geiftlich Tobten waren bem noch Ungereiften eine große Befahr, und Chriftus, fein fcmaches Berg burchschauend, forberte von ihm dies Glaubensopfer, durch welches dies Herz zugleich bewahrt und bemahrt murbe. "Wer [bei bem Borfat ber Nachfolge Chrifti] bie Sand an ben Pflug legt und blidet gurud, [fehnfüchtig nach ber Beltluft], ber ift nicht gefchidt zum Reiche Gottes" (Luc. 9, 62). In Diefem Sime erklart Chriftus: "fo jemand zu mir tommt, und haffet nicht feinen Bater, Mutter, Beib, Rinder, Brüber, Schwestern auch bagu fein eignes Leben, ber tann nicht mein Junger fein; und wer nicht fein Rreug tragt und mir nachfolgt, ber tann nicht mein Junger fein; - und ein jeglicher unter euch, ber nicht absagt (anoracoerai) allem, mas er hat, tann nicht mein Junger fein" (Luc. 14, 26. 27. 33; vgl. Dt. 19, 29), wer alfe nicht Bergicht leiftet auf alle Liebe, die in Biberfpruch fteht mit ber Liebe Gottes, bie fich hinderlich zwischen ihn und Gott brangen tounte, eine noch nicht driftlich geheiligte, fondern blog natürliche Liebe ift; benn nur wer Chrifto angehört, tann auch die fündlichen, gottlofen Eltern in rechter Weise lieben; und folche Liebe, Die auf ber treuen Liebe ju Gott ruht, und wohl bas ewige Wohl ber Eltern, aber nicht ihr zeitliches Boblgefallen fucht, und baber von folden Eltern vertannt, für Lieble figfeit gehalten und mit Sag erwidert wird, ift nicht in Widerspruch mit ber Christusliebe; aber wer gottlofen Eltern und Gatten zu Gefallen

Chriftum verleugnet, ihr fündliches Wohlgefallen Chrifto nicht opfern mag, ber hat ber irdischen Liebe die himmlische geopfert.

Ì

7

1

.

E)

=:

1.

**=** 

<u>o</u>:

T:

. .

EQ.

r s

: 3

民 三 五 日 五 五 五

.

5

١.

į

ì

:

ŗ.

R

ż

3

2

In gleichem Sinne ist alles, was der Christ aus rechter Liebe für seine leidenden Mitmenschen, für Christum und sein Reich, also auch für die Kirche darbringt, und dem eignen Genuß daran entfagt, ein Gott dargebrachtes und ihm wohlgefälliges Opfer. So wird das Scherstein der Bitwe (Mc. 12, 41—44) von Christo wohlgefällig betrachtet, denn sebrachte ihren ganzen Besit; und wenn Maria in Bethanien dem Herrn die Füße saldte mit töstlichem Salböl (Joh. 12, 3 ff.; vgl. Luc. 7, 37 ff.), so war auch dies ein Opfer, indem ihr Herz sich losmachte von der Liebe zu dem irdischen Besitz aus Liebe zu Christo. Ebenso sind alle sür die in Sände und Elend lebenden Mitmenschen aus Liebe übernommenen Leiden (2 Cor. 1, 6; Eph. 3, 1. 13; Phil. 2, 17; Col. 1, 24; 2 Tim. 2, 10) ein wirkliches und wahres Opfer. Alles irdische Eigenthum der Kirche ruht rechtmäßig auf dem Opfer der Liebe, auf freiwilliger Gabe; und wirklich ist salter Besitz der Kirche durch solche Opfer entstanden; darm ruht ein Segen, nicht in unfreiwilliger Steuer.

Der Chrift tann wegen ber Dacht ber Gunbe in ber Menfcheit felbft in ben Fall tommen, um Chrifti und um bes Betenntniffes ju ihm und um ber driftlichen Liebe willen fein Leben aufzuopfern (Mt. 10, 39 n. ||; 16, 25 n. ||; 26, 35; Luc. 22, 33; Joh. 13, 17; Apost. 20, 24; Phil. 4,30; Off. 2, 13; 12, 11; — Röm 16, 4; 2 Cor. 12, 15; Phil. 2, 17; 1 Theff. 2,8; 2 Tim. 4, 6; 1 Joh. 3, 16), wie Chriftus felbst, ber gute hirt, fein leben läffet für feine Schafe (Joh. 10, 12; 15, 13). Bor allem forbert ber driftliche Diffionsbienft bie bochften Opfer, fowohl ber Dienft m Evangelium unter ben Beiben und Juben, als auch ber Dienst an ber innern Miffion unter ben verirrten und leibenben Chriften, in ber Armen- und Rrankenpflege u. bgl.; und grade benen, die fich folchem Libesbienst widmen, gelten Christi ernste Worte: Luc. 9, 58—62. Das fiftliche Marthrerthum ift nicht ein bloges leeres Sichaufopfern, eine Berzweiflung an dem wirklichen Dafein; folch Märthrerthum ber Berweiflung, in ber nichtdriftlichen Belt heimisch, ift bas reine Gegentheil bes driftlichen, welches ein Märthrerthum ber hoffnung ift; bem Christen ift "Sterben ein Gewinn" (Phil. 1, 21), und nur darum kann er bas Sterben mablen; benn "Chriftus ift fein Leben," auch wenn er ftirbt. En Anfopfern ohne Hoffnung ist nicht etwas Sittliches, sonbern etwas Unbernflinftiges; nur um bes bochften Gutes willen konnen bie geringeren Guter geopfert, nur um bes ewigen Lebens willen burfen bie die itbischen babingegeben werben (1 Cor. 9, 25). Menschen, die fich weise bunten, nennen dies wohl Selbstfucht, aber fie kennen weber die

Selbstflucht noch die Liebe; Christus, der beides kennt, und niemand hat größere Liebe gehabt als er, sagt von sich felbst: "ich gebe mein Leben hin, daß ich es wieder nehme" (Joh. 10, 17). Die Forderung, sein Leben aufzuopfern, um nur den Tod dafür einzutauschen, enthält die schwerste Anklage gegen die heilige Liebe und Gerechtigkeit Gottes und seiner Weltordnung. Christus erklärt vielmehr: "wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden" (Mt. 10, 39; vgl. Joh. 12, 25).

Der Gebante bes freiwilligen Bergichtens auf erlaubten Genug be Irbischen ift in ben unevangelischen Rirchen zu ber Lehre von ben über idiffigen Berten (operasupererogatorias. merita superabundantis), auf Grund ber consilia evangelica (§. 81) gemigbraucht worden. Bir ertennen tein Opfer an, welches, wenn gut, nicht auch driftliche Bflicht Wenn Baulus (1 Cor. 9, 15-18) auf fein Recht, von ben Ge meinden unterhalten zu werden, verzichtet, fo ift bies nicht ein über bie fittliche Bflicht hinausgehendes Berbienft, benn fein fittlicher Zwed, allen bosen Schein zu meiben und bem Evangelium keinerlei Hindernisse in ben Weg zu legen (18. 19), macht grabe bem Beibenapostel biefes Bufahren zu einer fittlichen Pflicht, und er murbe bem Evangelium gefcabt haben, wenn er anders gehandelt hatte. Die folgerichtige Durchführung jener unevangelischen Auffassung, bie Entsagung auf allen perfonlicen Befit, auf bas Familienleben, auf perfonliche Gelbftanbigfeit und Gelbf entscheidung in dem gesamten Leben, — also die freiwillige Armit, ber Colibat, ber unbedingte Gehorfam gegen bestimmte, nicht von Got vorgeschriebene Regeln, und gegen bestimmte, nicht in ber gesellschaftlicen Ordnung als Obrigkeit gesetzte Bersonen, welche jene Regeln vertreten, überhaupt bie möglich größte Abgeschiebenheit von ber Welt ift bas Monde thum. Die fittliche Unzulässigkeit jener Lehre von ben evangelischen Rate folagen verweift biefe gange freiwillige Selbstaufopferung bes Monde lebens aus bem Gebiete ber evangelischen Sittlichkeit; unter ben Opfen, "bie Gott gefallen," nennt bas Evangelium nichts, was bem Monchthum ähnlich mare. Allerdinge wird oft ber Chrift feinen Befit, Die Familien bande, die Freiheit opfern muffen um Christi willen, aber bann ift d ficherlich auch feine fittliche Pflicht, und nicht ein überschüffiges Berbienk beffen er fich ruhmen konnte. Die einzelnen Bestandtheile bes Dont thums find nicht eine Steigerung, sondern im allgemeinen ein Sindernif ber Sittlichkeit; die Einfamkeit, zur geiftlichen Sammlung und Betrachtung und zur Gebetsandacht zeitweise bienlich, wird, zu einer immerwährenben gemacht, ein Aufgeben ber wefentlichsten sittlichen Pflichten in Beziehung auf die driftliche Gemeinschaft, ein Berfprengen bes Reiches Gottes in lauter Ginzelwefen. Die freiwillige Armuth ift ein Aufgeben ber fitte

lichen Frucht ber Arbeit, und barum folgerichtig auch ber Arbeit felbst, alfo ber fittlichen Aufgabe ber Gefamtbilbung und bes Gefamtwohles aberhaupt. Die Borfcbrift Chrifti an die ausgehenden Junger (Dt. 10, 9ff. u. ||) ift ein besonderer Auftrag für ben Diffionsbienft, und befagt and nur bas Bermeiben von aller Lohnfucht und allem Prunt; und Chrifti Zumuthung an ben reichen Jüngling (Mt. 19, 21 u. || ) erklart nicht bie Armuth als eine bobere fittliche Stufe, benn fonft batte Chriftus auch ben Armen verbieten muffen, bas Gefchent bes reichen Junglings angunehmen, fondern forbert nur bie Lobreifung bes Bergens von bem, woran grabe biefer Jungling mit funblicher Gier bing. Der unevangelische Gebanke ber freiwilligen Armuth als eines über bie sittliche Schuldigfeit binansgebenden Berdienftes, verbunden mit dem vollen Aufgeben ber perfonlichen Gelbstandigfeit und bes sittlichen Arbeitens erzeugte bas bie fittliche Aufgabe bes Chriften grabezu aufhebenbe Bettelmonch. thum, ein Berrbild ber driftlichen Weltentsagung und Gelbftverleugnung, welche fo ber fittlichen Gefellschaft zu einer entfraftenben Laft wirb. Über ben Colibat werben wir bei ber Che fprechen. Der freiwillige Gehorfam gegen willfürliche Regeln, beren vermeintlicher Berth grabe barin beftebt, bag fie in bem ausbrudlichen sittlichen Gebot nicht enthalten find, ift eine unevangelische Ruechtung unter Menschensatzungen, ein fculbvolles Breisgeben ber driftlichen Freiheit, Die une Chriftus erworben (§. 226). Das gange Mondthum erfcheint als etwas wesentlich Reues, was in ber apostolischen Rirche auch nicht ben leifesten Anfnupfungepunkt bat. Chrifti Junger festen mabrent Chrifti Leben ihren burgerlichen Beruf fort; Chriftus felbst beiligte ibn burch feine Begenwart, felbst nach feiner Auferftehung; und bas bie Rirche grunbenbe und ausbreitenbe Birten ber Apostel hat mit bem Monchthum nicht die minbeste Aehnlichkeit; Betrus war verehelicht, Paulus fette auf feinen Reisen fein Bandwert fort; und von einer anderen Sittlichleit ale ber allen Chriften zutommenben ift bei ben Aposteln nicht die Rebe. Alle diese Heraustehrung einer selbsterwählten Entfagung bat mobl fur bie fittliche Unreife "einen Rlang ber Beisheit," infofern barin bie Berrichaft bes Beiftes über bas Fleisch fich recht zu bekinden icheint, ift aber in Bahrheit nichts als eine Burudftellung ber in Chrifto errungenen mahren Freiheit "burch felbstermablten Dienst und Demuth und Nichtverschonen bes Leibes, bas boch teinerlei Berth bat und nur bas Fleisch mehr fattiget" (Col. 2, 23), b. b. bie Sinnlichteit wird fo nicht überwunden, sondern burch falfche Qualerei nur noch mehr angeftachelt, und überhaupt ber fleischliche, eitle, bochmathige Sinn genährt.

Der mondischen Ausartung ber driftlichen Frommigkeit in ber grie-

difchen und römischen Rirche entspricht in ber evangelischen ber einseitige Bietismus, wobei wir nicht jene geschichtlich wohl berechtigte Beife ber Frommigkeit bei Spener meinen, fondern nur bie zum Theil an ihn fich anlehnenben franthaften Ausschreitungen. Die Belt nennt freilich alle driftliche Frommigkeit, Die es mit ber Buge Ernft macht, Bietismus und Frommelei, wir muffen aber ben falfchen Bietismus von ber ernften driftlichen Frommigfeit unterfcheiben. Der Unterfchied liegt burd. aus nicht in ber Starte bes Gunbenbewuftfeins, noch in bem Ernft bet Bufgefühle, benn beibes forbert bas evangelische Glaubensbewußtfein überhaupt, fondern in der Forderung einer bestimmten, methodischen Beife ber Befundung ber Befehrung, überwiegend unter bem Charafter ber Entfagung, ber angftlichen Befchrantung ber driftlichen Freiheit. Der Bie tismus hat tein unmittelbar aus ber Tiefe bes driftlichen Glaubens wi selbst quellendes, frisches und frendiges Leben, sondern bas Wefen einer peinlichen Gefetlichkeit. Gine Menge Dinge, welche bas gefunde Glavbensleben bes Chriften nicht bloß verträgt, fondern auch als barms nisches Element mit fich zu vereinen weiß, besonders die Freude an recht mäßigen zeitlichen, gefellschaftlichen und finnlichen Benuffen, bie nicht an fich, fondern nur durch falfchen Gebrauch jur Gunbe werben, weif ber Bietismus mit angftlicher Scheu als bem Chriften fclechthin uner laubt zurud, und tommt über bas Gefühl bes Buffdmerzes nicht bisaus zu bem mahrhaft freudigen Troftgefühl bes errungenen Lebens in Gott; ber driftliche Rampf gegen bie fundliche Welt wird ihm zu einer muthlosen Flucht vor der Welt; und bas Trachten nach der eignen Sede Seligteit wird zu einer Abneigung gegen bie gegenständliche, geschichtliche Bestaltung ber Rirche.

## §. 263.

4. Die sittliche Gefamtthätigleit bes Aneignens bes Söttlichen ist bie christliche Gottesverehrung, die also nicht etwas Besonderes neben dem übrigen sittlichen Thun in Beziehung auf Gott ist, sondern dessen Einheit und Wesen, aber auch nicht ein bles innerliches und gedankenhaftes, sondern traft der Birklichkeit der Kirche auch nothwendig eine besondere äußerliche Erscheinungssorm hat, die sich überwiegend in dem gemeinschaftlichen Gottesdienst zeigt, und eben traft dieser äußerlichen Offenbarung zugleich ein Bilben des Göttlichen in der Menschheit ist.

Bwei unevangelische Einseitigkeiten find hier abzuweisen; junacht bie pharifaische, auch in unevangelische Rirchen übergegangene Auffaffung

baf bie außerliche Gestalt bes Gottesbienstes bie hauptsache sei. Chritus verwirft biefe Auffaffung entschieden (Joh. 4, 20 ff.); er spricht bamit nicht eine Beringschätzung bes außerlichen Gottesbienftes aus, will richt ben innerlichen Gottesbienft allein gelten laffen, fonbern weift nur nie pharifaifche Berankerlichung bes Gottesbienftes ab, als liege ber Bauptwerth in ber außerlich fundwerbenben Form, in bem Ort und ben Eeremonien. Der Chrift ift immer und überall bei feinem Gott, und verehrt ihn immer und überall in vertrauender Liebe; und biefer innerliche Gottesbienft ift bie Anbetung Gottes "im Beift und in ber Bahrbeit;" und jeder außere Gottesbienst ohne diefen innerlichen ift nicht blok verthlos, fonbern eitel Beuchelei, ift Selbsttaufdung und eine Taufdung Anberer und eine versuchte Tauschung Gottes. "Im Beift" ift ber driftliche Gottesbienft, nicht in fleischlicher, ungeistiger Beife, aus bem beiligen Beifte beraus, welcher in bem Menichen maltet, aus bem Leben in biefem Beifte, aus bem Glauben und ber Liebe; "in Bahrheit," gegenther ber Luge bes außerlichen Scheins, in aufrichtiger Gefinnung, mit vollem Bertrauen und voller fittlicher Singebung. Aber ba ber Chrift nicht als ein Einzelner zum Reiche Gottes berufen ift, fonbern eben als ein lebendiges Blied biefes Reiches, welches eine beilige Gemeinschaft ift, fo ift bie gemeinfame tirchliche, alfo auch aukerlich tund werbende Gottesverchrung eine fittlich nothwendige Gestaltung derfelben, nicht als die ausschließlice Beise berselben, aber boch als eine die perfönlich einzelne Gottesverehrung wesentlich erganzende; und baburch ist bie zweite, in neuerer Zeit vielsach fich geltend machende einseitige Auffassung zuruckgewiesen, wonach ber Gottesbienst nur ein innerlicher, fich außerlich nicht nothwendig befunbenber fei, bie ankerliche Gestaltung beefelben alfo etwas gang Unmefentliches und Zufälliges. Der Chrift tann es nicht laffen, auch äußerlich und vor den Menschen zu bekunden, mas er innerlich erfährt, wovon fein Berg voll ift, auch Zeugniß abzulegen von ber Hoffnung, bie in ihm 🏚 (1 Betr. 3, 15), auch die Gemeinschaft thatsächlich zu bekunden, durch welche, in welcher, zu welcher er berufen ift. Und eben weil die driftliche Gottesverehrung nicht eine bloß innerliche ift, ift es nicht gleichgillig, wie fich ber Chrift in außerlicher Beise bei bem Gottesbienst ver-🏧. Dem Beiligen gebührt auch bie geziemende Bekundung heiliger Geftunung; ber Feierstimmung entspricht nur eine feierliche Erscheinung, betschieden von dem werktägigen Thun und Treiben. Wie schon bas Gutteshaus fich funftlerisch unterscheiden muß von den weltlichen Sänfern, 10 muß auch bie außerliche Erscheinung und bas ganze Benehmen bes Griften ber anbächtigen Stimmung entsprechen, die Ehrfurcht vor bem Beiligen, dem er fich geistlich naht, ausbrücken, würdevollen Anstand und

Ordnung bekunden (1 Cor. 14, 23 — 36. 40). Das Knieen beim Gebet, schon apostolische Sitte (Luc. 5, 8; Apost. 20, 36; 21, 5; Röm. 14, 11; 1 Cor. 14, 25; Phil. 2, 10; Eph. 3, 14) nach alttestamentlichem Borgang (2 Chron. 6, 13; 7, 3; Pf. 22, 30; 95, 6; Jef. 45, 23), ist zwar nicht etwas schlechthin Wesentliches und Nothwendiges, aber als ein Zeichen der selbsteverleugnenden Demuth vor Gott eine schöne und sinnige Sitte, deren Berachtung nicht eben ein Beweis von lebendiger Frömmigkeit ist.

### §. 264.

B. Das sittliche Schonen bes Göttlichen (§. 126) und das Bilden besselben, welches beides sich nicht unmittelbar auf Gott, sondern auf bessen, welches beides sich nicht unmittelbar auf Gott, sondern auf bessen, werden für den Christen zu einer in dem sündlosen Zustande nicht vorhandenen Ausdehnung gesteigert; deun er hat sich gegenüber eine Gott entfremdete, gegen Gott ankämpfende Welt, also daß hier das Göttliche erst in eine ihm feindselige Welt hineingebildet und zugleich die Berunehrung und Lästerung des Heiligen abzewehrt werden muß. Es ist das Shren und Heiligen des Namens Gottes und Christi, das bekennende Zeugniß von Gott in Christo vor den Menschen, und hat zum Zweck die Ehre Gottes vor den Menschen und in ihnen durch das Hinanbilden der Menschheit zum Gottesreich, durch das Zurückdrängen des Unheiligen und Gottwidsrigen. Der sinnbildliche Ausdruck der Ehre Gottes vollbringt sich in der christlichen Kunst.

Im fündlosen Zustande ist alles Aneignen des Göttlichen unmittelbat zugleich ein Bekunden, also ein Bilden desselben in der Menschheit, wehhalb wir im ersten Theile dieses Bilden nicht besonders behandelt haben; in der Welt der Sünde aber tritt das Bilden des Göttlichen in der Menschheit als ein besonderes sittliches Thun stärker hervor, und ist imma mit dem Schonen des Heiligen verbunden. Jedes Bilden des Heiligen ist auch ein Abwehren des Unheiligen, also ein Schonen des Heiligen, und jedes solches Schonen ein Hineinbilden des Heiligen in das Unheilige. Gottes Name und Ehre ist zwar an sich selbst ewig heilig, aber wie die Schöpfung und die Erlösung die Ehre Gottes verkündigen (§. 222), so hat auch der Mensch die sittliche Aufgabe, Gottes Ehre zu verkündigen, denn "von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge; ihm sei Ehre in Ewizseit" (Röm. 11, 36; Gal. 1, 5; Phil. 4, 20; Eph. 3, 21; 1 Tim. 6, 16; 2 Tim. 4, 18; 1 Petr. 5, 11; Jud. 25). Gott will geehret werden unter der Menschen (5 Mos. 32, 3; 1 Sam. 2, 30; Jes. 42, 12; 48, 11; Pss. 24, 7 ff.;

29,1.2; 66, 2; 96, 3; 97, 6; Luc. 2, 14; Joh. 11, 4; 17, 1.4), benn fie find fein, fie tragen fein Bild, und biefes Bild foll feinem Urbild abnlich fein und es immer mehr werben. Die funbliche Menfchheit aber verunehret Gott an fich felbst, indem fie Gottes Bild jum Berrbild macht; und ber Chrift hat Die sittliche Aufgabe, in ber Gemeinschaft mit Christo, bem beiligen Urbilbe ber Menschheit, bas Bilb Gottes, also bie Ehre Gottes in fich felbft und in ber Menschheit überhaupt wiederherzustellen, bas in ber Erlöfungegnabe empfangene Göttliche immer mehr in bie Denschbeit bineinzubilben. Diefes Bilben ber Menfcheit zu Gottes Bilb ift bas wahre Bilben bes Göttlichen in ber Menschheit. Alles driftliche Bilben bes Göttlichen ift zusammengefaßt in bem Inhalt ber Bitte: "geheiliget werbe bein Rame," infofern barin auch eine sittliche Aufgabe fur ben Menichen liegt. Richt Gott felbst wird eigentlich geehrt, fonbern fein Rame, feine Offenbarung in ber Belt und befondere in ber Menschheit; biefen verherrlichet Gott burch Chriftum und feine Erlöfung (Eph.1, 14), und will ihn verherrlichet haben, wie burch bie Apostel (Apost. 3, 16; 4, 10), fo burch alle feine Rinder und für alle Menfchen (2 Dof. 9, 16; 5 Dlof. Rame, feine Chre unter ben Menfchen, wird geheiliget, beilig gehalten und als heilig bekundet durch alles heilige Thun bes Christen, welches in Gottes Ramen geschieht; benn alles, mas ber Chrift thut mit Borten ober mit Werten, bas thut er alles "in bem Ramen bes herrn Jefu," als fein Junger, als mit ibm verbunden, von feinem Beift getragen, "und banket Gott und bem Bater burch ibn," bringt in bem driftlichen Banbel fein Berg ihm jum bankenben Opfer bar, ihn bezeugend für bie Menfchen (Col. 3, 17), thut es "au feiner Chre" (1 Cor. 10, 31). Der Chrift ehret Gott burch jeben Dant für feine Liebe (Luc. 17, 18; 19, 38), "beiliget Gott ben Berrn in feinem Bergen" (1 Betr. 3, 15) burch Treue in bem von Gott ibm jugewiesenen Beruf, ju bem Gott ibm bie Rraft verlieben (1 Betr. 4, 11), burch freudiges und bekenntnismuthiges Dulben ber Leiben um Christi willen (Joh. 21, 19; vgl. Siob 1, 21) und burch bas gefamte Glaubeneleben (Rom. 4, 20; Off. 16, 9; 19, 7; Spr. 3, 9; 14, 31); "barin wird mein Bater geehret, bag ihr viele Frucht bringet (3oh. 15, 8). Das driftlich-sittliche Leben ift ein unmittelbares Wirken ber Berberrlichung Gottes an ben Seelen ber Gläubigen und burch biefelben (1 Cor. 6, 20; 2 Cor. 8, 19. 23; Eph. 1, 12; Phil. 1, 11. 20; 2 Theff. 1, 12), und ein unchriftliches Leben ift eine Berunehrung Gottes (Rom. 2, 23), benn um ber Gunbe berer willen, Die Chrifti Ramen tragen, wirb "Gottes Rame geläftert unter ben Beiben" (Rom. 2, 24; 14, 16; Tit. 2, 5; 1 Tim. 6, 1; vgl. Sef. 36, 20-23; 2 Sam. 12, 14). Und ba Chriftus bas

1

Ebenbild bes unsichtbaren Baters, ber Abglanz seiner Herrlichleit ift und von bem Bater geehrt wirb (Ps. 8, 6; 2 Petr. 1, 17; Hebr. 2, 7. 9; 3, 8; 30h. 12, 28; 17, 5), so ist bas Ehren Gottes für ben Christen zugleich auch bas Ehren Christi, und alles Ehren Christi zugleich auch ein Ehren Gottes (1 Petr. 4, 11; Phil. 2, 11; vgl. 30h. 11, 4; 14, 13); "wer ben Sohn Gottes nicht ehret, ber ehret auch ben nicht, ber ihn gesandt hat (30h. 5, 23); und in gleicher Weise, wie bei ber Lobpreisung Gottes wird, von Christo gesagt: "ihm sei Ehre nun und zu ewigen Zeiten" (1 Petr. 4, 11; 2 Petr. 3, 18; 2 Tim. 4, 18; Off. 5, 13).

Gottes Name, feine Liebe und Onabe in Chrifto foll ausgebreitet werben unter ben Menfchen, Die ibn nicht tennen, Gottes Ehre foll bineingebilbet werben in die gottvergeffende Welt. Allerdinge überläßt Gott bie Ausbreitung feines Reiches nicht ber menschlichen Willfur; er felbft befundet feine Ehre durch feinen Sohn (Joh. 17, 1. 4. 6) und durch bent von ihm gefandten h. Beift, ber ihn verherrlichet (3oh. 16, 14); Gott felbst berufet und ermählet die Seinen; aber ber Beg, auf welchem Gott feine Berrlichkeit tunb macht, ift bas Wort, und ber Menfch ift bes Bortes Berkundiger und bagu berufen, burch basfelbe ben Beg zu bereiten, daß ber Gunder jur Erkenntnif ber Wahrheit tomme. (30h. 17, 20). Bie Chriftus feine Junger aussandte, bag fie Zeugnig ablegten von ihm und von ber gottlichen Liebe, von bem, mas fie "gefeben und gebon" haben (30h. 15, 27; Apoft. 1, 8; 2, 32; 3, 15; 4, 33; 5, 32; 10, 36. 39—42; 19, 8; 22, 15. 20; 23, 11; 26, 16. 22; 28, 23. 31. u. a.), fo ift jeber Chrift berufen, ju geugen von ber Bahrheit, bie aus Gott ift, benn jeber bat gesehen und erfahren die Liebe Gottes in Chrifto, und ift nur insofern ein Chrift, ale er ein Zeuge ift von Chrifto ale bem Gottessohne und von feinem Werte, - ju zeugen burch fein Wort in Betenntnig und Lehre (Rom. 10, 9. 10; 2 Tim. 1, 8; 1 Joh. 4, 14. 15), ju zeugen burch bie gläubige Theilnahme an ber gemeinsamen Gottesverehrung, befonder auch am Abendmahl, als ein Zeugnif von bem Gefreuzigten (1 Cor. 11, 26), ju zeugen burch bas gange Leben, burch ben Banbel im Beift und in ber Wahrheit, als bas Leben eines Gottestinbes (1 Betr. 3, 16) und burch bie Einigkeit ber Rinber Gottes im Glauben und in ber Liebe (30h. 17, 21), um für bie, "bie ba felig werben, ein Geruch bes Lebens jum Leben" ju fein (2 Cor. 2, 16). Go wird Gott, fo wird Chriftus verherrlicht in ben Gläubigen (Joh. 17, 10), benn "unser teiner lebt ibm felber, und teiner ftirbt ihm felber; leben mir, fo leben mir bem Berrn; sterben wir, fo sterben wir bem herrn" (Rom. 14, 7. 8); und felbft an feinem Leibe, burch teusche Reinheit, preifet ber Chrift ben Berrn (1 Cor. 6, 20); und "ihr effet oder trinket, oder mas ihr thut, fo thut es alles

3u Gottes Ehre" (1 Cor. 10, 31; vgl. Col. 3, 17); es ift nichts fo klein und gering, was nicht, mit frommem Sinn erfaßt und gethan, zu Gottes Ehre diente. Der Christ ist sich aber immer bewußt, daß nicht seine Kraft es ift, welche sein Zeugniß für Gott wirksam macht, sondern daß Gott selbst seine Ehre wahret und sein durch den Menschen verkündetes Wort fruchtbar werden läßt in den Seelen (§. 225). Ja selbst, wo das Zeugniß verworfen wird von den Menschen, da ist es dennoch zur Ehre Gottes, denn der gegen die Wahrheit sich sündlich Verstodende vollzieht dadurch das Gericht an sich selbst, also daß er nicht Gott, sondern nur sich selbst anklagen kann, wenn er verloren ist (S. 216).

Das bochfte Zeugnig bes Chriften für Gott und Chriftum ift bas Darthrerthum (G. 301), in welchem er bie Treue im Dulben um bes Betenntniffes ju Chrifto willen bis zur freudigen Ertragung ber burch ben Sag ber gottesfeindlichen Belt ihm zugefügten Leiben und bes gewaltfamen Tobes bewährt, und bamit befundet, bag er in Chrifto bas hochfte Ont gefunden, gegen welches felbst ber Tob nicht mehr eine Dacht ift; ber Martyrer verherrlichet und preiset Gott burch seinen Tob (3ob. 21, 19), und legt fur die Welt ein Zeugnif ab, bag ihm Gottes Reich und Gottes Bahrheit mehr gilt als alles Irbifche (Apost. 5, 41; 7, 58. 59; 20, 22-24; Dff. 6, 9. 11; 16, 6; 17, 6); Chriftus foll "bochgepriefen werben an bem Leibe" des Chriften, "es sei burch Leben ober burch Tob" (Phil. 1, 20). Der Menich tann nur bann für die Bahrheit fterben, infofern er mit Chrifto, bem Auferstandenen eine geworden, infofern bie gottliche Babrbeit fein wahrer, perfonlicher Besitz, sein perfonliches Wesen geworden ift, und er bezenget durch sein Marthrerthum, daß er ohne Christum Due bie Bahrheit nicht leben tonne, in Chrifto und feiner Bahrheit vielmehr ein böberes Leben gefunden habe als das irbische; und fold Beugnif ift ein erschütternbes für bie ungläubige Welt; und aus bem Blute ber Märthrer erbaute fich bie Rirche Chrifti.

Bei diesem hineinbilden des Göttlichen in das Ungöttliche, diesem Bilden des Gottesreiches, des heiligen, hat der Christ auch mit weiser Imsicht ein Schonen des Göttlichen zu beobachten. Auch bei dem wahrschigen Zeugniß von der göttlichen Wahrheit erfordert die Ehrsurcht der bem heiligen oft eine vorsichtige Zuruchtaltung, nämlich da, wo desselben zu erwarten ist; der Christ darf "das heilige nicht den hunden geben und die Berlen nicht vor die Säue werfen, auf daß dieselben nicht zertreten mit ihren Füßen" (Mt. 7, 6); bei augenscheinsch abgestumpften und für das heilige unempfänglichen Seelen, die mit demsersichtig die nur ihr Gespött treiben, darf der Christ nicht rücksichs und kannterichtig die nur für gesammelte und ernstgestimmte Seelen zugäng-

lichen Seilswahrheiten barlegen, fonbern muß erft barauf hinzuwirten fuchen, bag fie zum Bewußtfein ihrer Berfunkenheit kommen.

Nicht ein unmittelbares, wohl aber ein mittelbares Bilben bes Gottlichen ift bie finnbilbliche Betundung besfelben unter ber Geftalt bes Schönen, Die driftliche Runft (S. 278). Wie ber driftliche Menfc felbft bas treue Bild Gottes ift, fo gestaltet er auch bas naturlich-irbifde Sein überhaupt zu einem Bilbe Gottes; und fo ift auch bas Bilben bes wahrhaft Schönen ein Bilben bes Göttlichen; ein driftliches Thun. Es ift nicht zu forbern, baf jeber Chrift ein Runftler fei, wohl aber, baf jeber Chrift alle mirkliche driftliche Runft liebe und ehre und unterftute: fie verachten ist undristliche Robbeit; und zu fordern ist ferner, daß jeber, soweit feine Rraft es gestattet, selbst bas Christlich-Schone barftelle und ichaffe, fei es auch nur in feiner gangen Gelbstgestaltung, in feiner äußeren Erscheinung, in driftlich ehrbarer Rleidung und Saltung. & ist nicht bloß gesellschaftlicher Anstand, es ist eine sittlich=religiöse Bflicht, bag ber Chrift, befonders in ben gottesbienftlichen Berfammlungen, auch in "heiligem Schund" erscheine, auch in feiner Auferlichkeit bas Bilb bes Beiligen, bes Reinen, bes Ehrbaren aufweiße (1 Cor. 11, 4 ff.; 1 Tim. 2, 9). Die Runft von bem gottesbienftlichen Leben ausschließen, ift befchrantte Ginfeitigleit; ber driftlichen Runk ihren eigenthumlichen Charafter abfprechen, fie mit beibnifcher vermifden ober vertaufchen, ift funbhafte Berkennung ber sittlichen Aufgabe bet Ift bas Schone überhaupt ein Abbild bes Göttlichen Chriftenthums. (S. 116.), fo giemt es vor allem ber driftlichen Rirche, alle Geftalten ber Runft driftlich zu verklären und für die Erbauung bes Gottesreiches, fit bas Bilben bes Göttlichen zu verwenden. Die Mufit und bie beilige Dichtkunft ftellen bas fromme Gefühl bes driftlichen Gemuthes bar, bas Gefühl bes Schmerzes über bie Sunde, wie bas ber Freude aber bit Erlösung, ber Seligfeit ber Seele, bie in Gottes Frieden ruht; ftttlichen Werth aber haben beibe nur, wenn ber Chrift "finget und fpielet bem Berrn in feinem Bergen" (Eph. 5, 19; - 1 Cor. 14, 26; Col. 3, 16; Bf. 33, 2. 3; 92, 2—4; 96, 1. 2). Die driftliche Bautunft ift bie boofte Form ber ichonen Maffengestaltung ber zu driftlichem Zwed bienenben Bebaube; und ba ber driftliche Bebante ber hochfte, fo hat auch bie Banfunft ihre höchfte Bollendung gefunden in bem driftlichen Rirchenban, und biefer hat feine volle Reinheit in bem beutschen Styl, wahrend bie übrigen Bauweisen mit beidnischen Gebanken vermischt find; in jenem befundet fid ber Bebante bes vollen Sieges bes Beiftes über ben Stoff, bes himmlischen über bas Irbifde, aber nicht in Befeitigung bes irbifden Stoffes, sonbern in vollständiger geiftiger Berklarung beefelben. Schon

in der alttestamentlichen Zeit, wo boch der Gedanke von Anfang an lesbendig war: "der Höchste wohnt nicht in dem, das mit händen gemacht ist" (Jes. 66, 1; Apost. 7, 48. 49), war der schöne Tempelbau ein Zeichen der Ehrung Jehovahs (2 Sam. 7, 13; 1 Kön. 5, 5; Pf. 26, 8); aber erst wo der Gedanke der Bersöhnung, des Sieges des Göttlichen über das Sündliche, verwirklicht war, konnte sich und mußte sich naturgemäß auch die Schönheit des Kirchenbaues entwickeln. Die Malerei hat im Thristenthum ihre Bollendung erreicht; die griechische Kunst konnte wohl die schöne Körpersorm vollendet darstellen, aber das Seelenhafte, die geistige Berklärung der ein tief innerliches Seelenleben darstellenden Züge des Angesichtes war ihr verschlossen (S. 61).

# II. Das sittliche Chun des Christen in Reziehung auf sich selbst. §. 265.

Bahrend im vorsündlichen Zustande bas sittliche Schonen bie erfte Pflicht in Beziehung auf bas sittliche Subject selbst ist (§. 127), ift die erste des Christen ber sittliche Kampf gegen sich selbst, um die in ihm noch vorhandene Sunde zu überwinden, und auch den Schwachheitssünden zu widerstehen. Dieser bis zur letten sittslichen Bollendung stetig fortzuführende Bußtampf, dieses sittliche Fortschreiten in der Heiligung macht das Wesen alles sittlichen Thuns des Christen in Beziehung auf sich selbst aus, und hat unter Bormussetung des lebendigen Glaubens die Bürgschaft des vollen Sieges.

Der Chrift unterscheibet seine fittliche Ibee von seiner sittlichen Birklichkeit, mißt jene nicht an diefer, sondern diese an jener; er beruhigt fich nicht bei feinem vorgefundenen Dafein, fondern weiß, daß in biefem bon Anfang an immer noch Gunbe ift, ber er Biberftanb zu leiften, bie er sittlich zu überwinden hat. Er läßt sich barum nicht geben, läßt nicht feine natürliche Reigung herrschen, sondern bewältigt fie in allen ben Dingen, wo fie mit bem geoffenbarten göttlichen Willen nicht übereinstimmt; bas Schonen biefer noch nicht völlig geheiligten Natur im Menschen ist ein Herausbilden und Stärken ihrer Gundhaftigkeit. Grund bes in ber geiftlichen Wiebergeburt empfangenen beiligen Geiftes, welcher ben menfchlichen Beift felbst heiliget, richtet fich biefer in ber Gottesliebe erhobene und gekräftigte und burch die Gnadenmittel in seiner Gottesgemeinschaft befestigte Beift in fittlichem haß gegen bie eigene Sanbe, um fie zu überwinden; bies ift ber Rampf bes geiftlich erneuerten Geiftes gegen bas Rleifch, gegen bas unheilige, fundliche in ihm noch vorhandene Befen, das Ablegen bes alten Menfchen, das Absterben für

bie Sünbe, das Ertöbten des Fleisches (Röm. 6, 2 ff., 8, 1 ff., 2 Cor. 7, 1; Gal. 5, 13. 16. 17; Eph. 4, 22; Col. 3,5—12; 2 Tim. 2, 19; 1 Petr. 2, 1). Nur wer seine fündliche Seele ersterben läßt, kann wieder auferstehen zum ewigen Leben, und wer sein Leben [als sündliches] liebet, der wird es verlieren; wer aber sein Leben in dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben (Joh. 12,25); die dem reinen Menschen an sich reine Selbstliebe ist für den sündlichen zum Berderben; und wer sein natürliches sündliches Wesen mehr liebt als Gott, der hasse sein wahres Selbst.

Es ift bie gottliche Gerechtigkeit in ber Liebe, baf bie Gunbe in bem Erlöften nicht fofort burch eine gottliche Bunberthat vollftanbig vernichtet wird, benn bies mare ein Aufheben bes vernünftigen Befens bes Beiftes; auch bie Erlöfung ift gerecht gegen bie Schöpfung und erhalt bas Befen bes Gefchaffenen (§. 232-236). Die Erlöfung be freit ben Menfchen nur aus ber völligen Anechtschaft unter ber Gunbe, nimmt ihn wieder in die Gottestindschaft auf, und gibt ihm bie Aufgabe und die Rraft, Die Gunde in fich unter gottlicher Unterftusung bird fortgebenden heiligenden Rampf zu überwinden (g. 253); er foll bie ihm aus Gnaben gefchentte Gottestinbichaft nun bewähren burch ben bak gegen bie Gunbe, burch ftetiges Streiten gegen ben innern Feind feines Gnabenstandes. "Die ba Chrifto angehören, die freuzigen ihr Fleifd famt ben Luften und Begierben"; fie feffeln und banbigen es, und laffen es Qual leiben, indem fie feine Luft nicht erfüllen, und laffen es erfterben (Bal. 5, 24). Selbstbezähmung und geiftliche Selbstbeherrichung ift bit fittliche Bedingung bes Bleibens in ber Gnabe (Rom. 8, 13; 6, 6. 12. 13; Eph. 4, 22; Col. 3, 5).

Bei bem Bußtampf, welcher für alle Menschen ohne Ausnahme ein immerwährender, und die unerläßliche Bedingung des heils ift, sind vier verschiedene Gestaltungen zu unterscheiden: 1) der Übergang aus dem gottwidrigen Zustande des natürlichen Menschen, welcher noch gänzlich außer dem heilsleben steht, in dieses selbst, die Bekehrung zum Christenthum überhaupt (§. 231); — 2) Der Übergang des durch die Taufe bereits in den Wirkungskreis der göttlichen Gnade aufgenommenen Menschen, der aber durch eigene oder durch seiner Erzieher Schuld die Taufgnade nicht hat wirken lassen, und ganz in Beise des natürlichen Menschen lebt, in das wahre heilsleben; — 3) die Rücklehr bes von der schon erkannten und ersahrenen heilsgnade in schuldvoller Untreue wieder abgefallenen Christen, insofern diese noch nicht zur letzen Berstockung sortgeschritten ist, zu der Treue; — 4) Die Fortentwickelung bes geistlich wiedergeborenen und in der Taufgnade fortgeschrittenen

Chriften ju immer größerer Überwindung ber in ihm noch vorhandenen Bon biefen vier Gestalten bes Buftampfes ift nur bie erfte und die lette die bei rechtmäßiger Entwidelung bes Beilelebens vortommenbe; die beiden andern aber bekunden eine über die Schuld bes natürlichen Menschen hinausgehende höhere Schuld, und find darum auch ihrem Befen nach schwerer und schmerzlicher. Die ersten brei tragen aberwiegend ben Charafter eines Brechens mit ber perfonlichen Bergangenheit, eines Neuerwachens bes in feinem innern Befen gefnidten Lebens; fie find bie Durchführung ber eigentlichen Betehrung von bem Sunbenleben jum Beileleben, mabrent bie vierte mehr ben Charafter einer ruhig fortichreitenben, obgleich tampfenben Entwidelung, ber ftetigen Reinigung ober Beiligung bat. Über bie Bekehrung ber Richtdriften haben wir icon gesprochen. Die Betehrnng eines Getauften, ber aber in bem Gunbenleben geblieben, führt burch bie Ertenntnig ber empfangenen Gnabe und bes empfangenen Berufs jum Schmerz über ben verschuldeten Undank, und burch ihn zur Umkehr von bem Bege bes Berberbens; in bas Leben eines folden tritt also burch bie geiftige Erwedung aus bem geiftlichen Schlafe jum Leben ein Benbepuntt, welder beffen geistliches Leben bestimmt von dem früheren Sündenleben fheibet (g. 232). Schwerer ift bie Umtehr eines Menschen, ber schon in ben Begen bes Beils gewandelt und bie Beilswirtungen au seinem Bergen erfahren hat, und bennoch untreu wird und von Christo abfällt. Aber auch bas Leben eines treu an feinem Beiland hängenden Chriften ift ein beständiges Rämpfen gegen die Sünde, ein fortgehendes Abthun berfelben, ein stetiges Sichheiligen. Dies ift fehr verschieben von ber bas bisberige Leben gewaltsam burchbrechenben Betehrung; bes rechten Chriften Leben ift eine fortbauernbe Betehrung, biefe aber eben barum nicht eine einzelne, nach Tag und Stunde zu bestimmende, zwei Lebensabschnitte bestimmt scheibenbe That ober Begebenheit. Allerdings hat auch ber in ber rechten Beife fich fittlich entwidelnbe Chrift immer noch Canbe an fich (1 Joh. 1, 8. 9; Phil. 3, 12 ff.; Jac. 1, 14. 15; 3, 2; 5, 16), mit burch tägliche Reue und Buge ber Gunbe absterben; aber biese Sanbe wird nie zu einer Dacht über ihn, nie zu feinem perfonlichen Beien, sondern ist nur eine ihm noch anhaftende Trübung; und barum if wohl eine beständige Ausscheidung diefer trüben Elemente, eine bestänbige Reinigung nothwendig (2 Cor. 7, 1. 10), aber nicht eine vollständige Umwandlung bes Wefens bes Menfchen, welches eben bie Gottestind-14aft ift. Ein rechter Christ hört nie auf, Gottes Kind zu fein, obgleich kine Gottestindschaft noch vielfach getrübt wird durch die in ihm wohnenden bofen Begierden. Die Schwachheitsfünden, nicht aus bem

geheiligten Willen, sondern gegen ibn, nicht mit Luft, sondern mit Schmerz gethan (S. 107), begleiten gwar noch bas fittliche Leben bes glaubigen Chriften, aber fie find nicht fein lieber Befit, fondern immer verabichent. Der Chrift ift nicht mehr ber Gunbe Anecht, ift nicht mehr mit feinem Bergen bei ihr; er hangt nicht mehr bem Bofen an, fondern bas Bife hängt nur noch ihm an; er hat wohl noch Gunbe, aber bie Sunbe hat ihn nicht; ber Christ fagt nein ju ber Gunbe, welche er thut, und er leidet fie mehr, als er fie thut; er bereut fie also fofort, wenn er etwa von einer Gunde übereilt murbe (Dt. 26, 75). Der Chrift hat fich alfo zwar fort und fort zu beffern und zu heiligen; feine Lebensentwidelung unterscheidet fich zwischen der ungereifteren und ber späteren gereifteren Gottestinbicaft, aber nicht in ein wibergottliches Gunbenleben und in en volltommen neues Leben in Gott. Wenn es alfo unzweifelhaft juguge ben ift, daß die bei weitem meiften Chriften biefe rechtmäßige Entwidelung ihres geistlichen Lebens nicht burchmachen, vielmehr einer Neuerwedung, einer völligen, geistlichen Umwandlung bedürfen, so ift es boch unevangelisch, eine folche für alle Chriften ohne Ausnahme als Beilsbedingung zu forbern.

# §. 266.

Für ben Chriften bebarf es baber einer stetigen geistlichen Bachsamfeit über bas eigne Herz, bamit es nicht in falscher Sicherheit von ber Sünde berückt werde, sondern Christo die Treue bewahre. Wo diese Wachsamkeit fehlt, ba ist auch die Gefahr des wirklichen Abfalls von Christo und dem Heil möglich, ein Zurückfallen in den Zustand des unbekehrten Menschen, welches die Umkehr viel schwerer macht als die erste Bekehrung; und wenn dieser Abfall mit vollem Bewußtsein geschieht und zu wirklichem Haß und zur Verachtung der bereits erfahrenen Gnade, also zum Haß gegen den h. Geist sich steigert, so ist damit die Sünde der Lästerung gegen den h. Geist die steigen, die keiner Umkehr und keiner Bergebung mehr fähig ist.

Wer die Sündhaftigkeit ber menschlichen Natur leugnet, ber kam sich seiner natürlichen Reigung harmlos hingeben; ber Chrift kann dies nicht; er weiß, daß in ihm eine noch immer machtvolle Wirklichkeit ik, welche bem Heilseben widerstrebt; er mißtrauet also dem eignen herzen und wachet prüsend über sich (Mt. 24, 4. 42; 25, 13; 26, 41; Mc. 13, 33 ff; Luc. 21, 36; Apost. 20, 31; Röm. 11, 20; 1 Cor. 10, 1 ff. 12; 16, 13; Gal. 6, 1; Col. 4, 2; 1 Thess. 5, 6—8; 1 Tim. 4, 16; 1 Petr. 5, 8; 1 Joh. 5, 21; 2 Joh. 8), denn "wer sich auf sein Herz verläßt, der ist der Narr" (Spr. 28, 26), und "es ist das Herz überaus tüdisch und ein heillos Ding;

wer tann es ergrunden?" (Berem. 17, 9). Der Chrift barf nie geiftlich folummern, fich nie fich felbft überlaffen, muß jebe unwillfürliche Reigung ober Abneigung, jeden Gebanten prufen an bem Mage bes Bortes Gottes, bem beiligen Borbilbe Chrifti und ber bemahrten driftlichen Sitte, bamit ber Menfch fich nicht felbst betrüge (1 Cor. 11, 28. 31; 2 Cor. 13, 5; Gal. 6, 4; Bebr. 3, 13). Er muß machen über jebe ihm von Anbern gutommenbe Einwirtung burch Beispiel ober Lehre; gar mancher, ber gegen finnliche Begierben und Leibenschaften febr auf seiner but ift, lift fich von ber undriftlichen Welt fangen in ben Regen blenbenber Gebanten, geiftreicher Reben und icheinbar tieffinniger Sufteme, Die nicht ans ber Bahrheit find (Mc. 13, 5; 2 Betr. 3, 17; vgl. S. 267); und es tommen nicht weniger Christen zu Fall burch falsche Gebanken als burch bie Berführung ber Sinnlichkeit; barum "prüfet, mas ba fei wohlgefällig bem herrn" (Eph. 5, 10). Wer nur in ber Sinnlichkeit bie Befahr erblidt und über fie macht, ift ficher ber eben fo fchlimmen Berführung bee Irrmahne verfallen; und wer fich bloß barum für tugendhaft halt, weil er nicht ein Bublerleben führt, der hat von driftlicher Tugend leine Ahnung.

Die driftliche Bachsamteit ift nicht eine feige, tampflofe Beltflucht, (6. 240). Der Chrift flieht wohl die Lufte der Welt (1 Tim. 6, 11; 2 Tim. 2, 22; 2 Betr. 1. 4), aber nicht bie Welt felbft, welche zu befampfen, in welcher zu wirten er berufen ift. Chriftus betet fur bie Seinen, nicht, bag ber Bater fie von ber Welt nehme, fonbern bag er fie bemahre vor bem Bofen (Joh. 17,5); und bloke Klucht vor ber Belt ift eher pflichtwibrige Feigheit ale driftliche Weisheit (1 Cor. 5, 10; vgl. Phil. 1, 23. 24). Chriftus hat die Welt überwunden, und jeder Gläubige überwindet fie mit ihm und burch ihn, benn ber Glaube ift ber Sieg, ber bie Welt Aberwindet (1 Joh. 5, 4), und ber Chrift vermag alles burch ben, ber uns machtig macht, Christum (Phil. 4, 13); flieben aber beißt nicht überwinden; die driftliche Beltentfagung (S. 240) ift vielmehr die Unterordnung aller Weltliebe unter die Liebe jum Emigen, nicht die Abweifung aller Liebe ju bem Irbifden, infofern biefes nicht funblich ift (1 Cor. 7, 29-31); die Chriften wenden fich nicht thatlos ab von der Welt, aber fie feben zu, "baß fie vorsichtig (αποιβως, genau aufmertend mit gewiffenhafter Strenge) manbeln, nicht als bie Unweisen, sondern als bie Beifen" (Cph. 5, 15).

Je ernster ber Chrift über sich prüfend wacht, um fo mehr ertennt er bie fündlichen Tiefen bes eigenen Herzens, um so mehr bewahrt er sich vor falfcher Sicherheit, die sicher zu Falle bringt (Mt. 12, 44; 1 Cor. 10, 12; Röm. 11, 20. 22; 1 Thess. 5, 1 ff.), und vor bem geistlichen Sochmuth, ber ba meint, es tonne ihm auch ohne ernftes fittliches Ringen nicht fehlen (G. 139). Die Junger liebten ihren herrn mit lauterer Treue, aber fie gaben auch ein Borbild bes rechten fittlichen Diftrauens gegen fich felbft; als ber herr ihnen fagte: "einer unter euch wird mich verrathen," ba fragte jeder traurig: "bin ich es, herr?" (Dt. 26, 22); nur Betrus vermag fich in ftolger Sicherheit, fich nicht an Chrifto m ärgern, sondern mit ihm in ben Tod zu geben (Mt. 26, 33. 35; 30h. 13, 37), und grabe er fiel. Das Reich Gottes "ftebet nicht in Borten, fondern in Rraft" (1 Cor. 4, 20), in ber mabren geistlichen Umwanbelung bes innern Menfchen zu einem neuen Leben in Gott. Der Chrift "schaffet, bag er felig werbe mit Furcht und Zittern" (Phil. 2, 12); bas ift wohl eine Furcht vor Gott, aber noch mehr eine Furcht vor bem eige Das bloge Wollen und Bunfchen reicht be nen fündlichen Bergen. nicht aus, benn "viele werben einzugehen trachten [zum Leben] und werben es nicht vermögen," es bebarf bes ernften Ringens (Luc. 13, 24); & reicht nicht aus, daß wir zu Chrifto fagen: "wir haben vor bir gegeffen und getrunten, und auf unfern Gaffen haft bu uns gelehrt;" Chriftus wird folden antworten: "ich fage euch, ich tenne euch nicht, wo ihr ber seid; weichet alle von mir, ihr Übelthäter" (Luc. 13, 26. 27); nicht vor ihm effen und trinken thut es, sondern mit ihm effen und trinken, in feiner Liebes- und Lebensgemeinschaft, effen und trinken bas Fleifch und bas Blut bes Denschensohnes (Joh. 6, 53. 54), und bamit von fich ab thun alles ungeiftliche Wefen, nicht bloß äußerlich von ihm gelehrt werben, sondern in unserm Herzen, das macht des Christen Weg ficher. Die gläubige Buverficht ber Gotteefindschaft führt nicht jur Sicherheit, sondern gur Bachfamteit; je fester bie Soffnung, um fo geringer bie Sicherheit; benn ber Glaube führt auch zur Erkenntnif ber Gunde und ihrer Gefahr. Die diffe liche Bachsamkeit ist nicht angewiesen auf die bloß menschliche Rraft; fie voll bringt fich wirkfam und ficher nur burch ftetes Bebet zu Gott, ber iber alle machet; Bachen und Beten ift untrennbar (Mt.26, 41; Col. 4,2).

Die Möglichkeit eines Rückfalls aus bem neuen, geistlichen Leben in bas Sanbenleben, eines "Schiffbruchleibens am Glauben," sei es burch Leibensansechtungen, sei es burch Lustverführung und durch falsche Lehren, wird in der h. Schrift überall vorausgesetzt und ausdrücklich anertannt (Mt. 12, 43—55; Luc. 8, 13; Röm. 11, 22; 1 Cor. 10, 5 ff; 2 Cor. 11, 8; Gal. 5, 4; Col. 1, 23; 1 Thess. 3, 3, 5; 1 Tim. 1, 19; 4, 1; 5, 15; 6, 10.21; 1 Petr. 5, 8; 2 Petr. 2, 2, 20—23; 3, 17; Hebr. 3, 12, 13; 4, 11; 12, 16. 16; 2 Joh. 8, 9; Off. 2, 5; 3, 11; — 1 Joh. 2, 19 widerspricht dem nicht, bezeichnet nicht die sachliche, sondern nur die sittliche Unmöglichkeit des Absalls des wahrhaft Bekehrten); und besonders, wenn

schwere Anfechtungen kommen, verlaffen "unbefestigte," schwache Seelen leicht die Sache des Kreuzes, und gewinnen die Welt wieder lieb (2 Tim. 4, 10); selbst die Apostel, die Christus selbst erwählt zum "Salz der Erde," waren vor Abfall nicht sicher; das Salz konnte "dumm" werden (Mt. 5, 13), und Christus fragte sie, als er viele der Seinen weggehen sah, mit Schmerz: "wollet ihr auch weggehen?" (Joh. 6, 65. 67) und einer von ihnen wurde an seinem Herrn zum Berräther. Darum wendet der Christ allen Fleiß an, seinen "Beruf und seine Erwählung sest zu machen" (Petr. 1, 10; vgl. Hebr. 3, 6. 14), und darum bittet auch Christus für die Seinen, daß der Bater sie bewahre in seinem Ramen, weil sie noch in der Welt der Sünde sind (Joh. 17, 11. 15).

Obgleich auch für folden Abfall, für folde Untreue noch eine Umtehr, also eine Rettung möglich ift (Rom. 11, 23), so ift boch, wenn Renfchen, "fo fie entflohen find bem Unflath ber Welt burch bie Ertenutnif bes herrn und Beilandes Jesu Chrifti, werden aber wiederum bamin geflochten und überwunden, mit ihnen bas Lette arger worben benn bas Erfte; benn es mare ihnen beffer, bag fie ben Weg ber Berechtigfeit nicht erkannt hatten, als bag fie ihn erkennen und nun fich tehren bon bem heiligen Gebot, bas ihnen gegeben ift" (2 Betr. 2, 20-22; vgl. Mt. 12, 45), und die Umtehr ift für fie überaus fdwer (hebr. 6, 4-8), benn folder Abfall ift eine bewußte Feinbichaft gegen bas ichon erfahrene Beil, und brangt fast nothwendig hin zu ber "Sünde zum Tode," bie feine Bergebung findet, zu ber Lafterung gegen ben beiligen Geift (1 3oh. 5, 16; Mt. 12, 31. 32; Mc. 3, 28; Luc. 12, 10; besonbers aber Bebr. 6, 4-6, vgl. 10, 26. 29) \*). Die schwerfte Sunde tann nur begangen werben von dem, dem bas Höchste gegeben ist, der die höchste Liche erfahren hat, wer "geschmeckt hat die himmlische Gabe und theilhaftig geworden ift bes h. Beistes, und gefchmedt bas gutige Bort Gottes und bie Kräfte ber zukunftigen Welt;" wenn ein folcher "abfällt und wiederum ihm felbst ben Sohn Gottes freuziget und zum Spott macht," fo ift bas eine Gunde jum Tobe, wie die aller Berführung voransgebende Urfunde, ift eine fatanische und fcbließt alle Bergebung und Alle Umlehr aus, "benn Gott lagt fich nicht fpotten." Jene Pharifaer bei Matth., die Christus warnt, hatten wohl die schwere Gunde ber Lafterung gegen ben Sohn Gottes begangen, aber noch nicht bie schwerere

1

The Party Land

<sup>\*)</sup> Walch, progr. X. de pecc. in Sp. S. 1751 ff. (gibt viel litterat. Stoff); Tholad in ben Stud. u. Krit. 1836, 2; ebend. 1833, S. 936 ff.; Schaf, die Stude gegen ben heil. Geift, 1841; v. Oettingen, de peccato in spir. set. 1856; Raller, Sande II., 587 ff.

gegen ben b. Beift; biefe tann im vollen Ginne nur begeben, in wem ber h. Geist schon wirtsam war, also ein schon geistlich Biebergeborener, bei welchem bie gottlichen Gnabenwirfungen auch ichon jum Bewuftfein getommen find, wo alfo volle fittliche Burechnungefähigteit ift; fie ift eine bewußte Berwerfung bes Lebens Gottes, nachbem man basfelbe icon an Die alle Bergebung ausschließende Läfterung bes b. Beiftes ist noch sehr verschieden von andern noch so schweren Gunben, bie nicht eine bewußte, boshafte Lästerung ber höchsten Liebe enthalten, verschieben von bem "Biberftreben gegen ben h. Beift" (Apoft. 7, 51) und bem "Betrüben" besselben (Eph. 4, 30), was eben jede Sünde eines Chriften ift. Schwerer als die Lästerung des Menschensohnes ist diese Sunde barum, weil in ber Mittheilung bes h. Beiftes und in feiner Birtfamteit in bem Berzen bes Gläubigen eine noch bobere gottliche Bekundung bem Menfchen gegeben ift ale in der blog geschichtlichen gegenständlichen Offenbarung bes Sohnes für ben geiftlich noch nicht Wiebergeborenen. Beift laftert, ber hat ben Gohn und ben Bater mit gelaftert; und wenn ein bereits geiftlich Erweckter Chriftum läftert, fo hat er allerbings mich ben b. Beift geläftert; jene Pharifaer aber maren noch teine Erwedten, fie lafterten nur ben geschichtlichen Christus; ber ben Gipfel ber Ganbe erfteigende Chrift aber laftert ben himmlischen, ben in ihm gegenwartigen Chriftus, ben Gottesfohn, welcher burch ben b. Geift in ihm fic be reite fundgemacht.

Die wirkliche und vollendete Gunde gegen ben beil. Beift ift all bie vollendete Bosheit gegenüber ber vollenbeten Liebe Gottes auch bie vollendete Berftodung, macht die Reue und die Umtehr moralisch unmöglich, und schlieft barum bie Bergebung vollständig aus. Diefer biblije unzweifelhafte Bedante barf nicht, wie bei Barlef (Ethit, 5. Aufl. G. 131), babin abgeschwächt werben, daß man biefe Gunde nur bann von ber Ber gebung ausschließt, wenn ber Mensch barin bleibend verharrt, und baf man ihr eine Reue und Umtehr noch offen halt, benn bann mare gat tein wefentlicher Unterschied zwischen Diefer und allen andern Gunden; ich unberente Gunde ichlieft Die Bergebung aus; ber von Christo gemacht Unterschied mare alfo gang unverständlich. Dan tann baber nicht bie allerbings graufame Folgerung ziehen, bag ein Denfch, ber biefe Gunt begangen, nun trot ernfter und tiefgreifenber Reue und Bufe bennoch folechthin bem emigen Tode verfallen fei. Die Sache fteht vielmehr fo: wer überhaupt noch mahre Reue und Bufe über bie Gunde empfindet, ber bat noch nicht vollständig mit bem Beileleben gebrochen, ber bat bie Gunde gegen ben beil. Beift noch nicht vollenbet; wer fie aber vollenbet hat, ber tann wohl Angft nub Schreden empfinden, und foll es aud,

aber tann nicht mehr mahren Schmerz über bie Gunbe, mahres Buggefühl haben, fo wenig man einem Teufel Reue und Bufgefühl zuschreiben tann. Indas, welcher unzweifelhaft bie Gunde gegen ben beil. Geift begangen, erschraf mohl über bie Folgen feines Berrathes, aber feine Borte icheinbarer Reue (Mt. 27, 3ff.), waren nur bas Entfegen ber anftauchenben Ertenntnig, nicht wirkliche Reue, und barum eben fcritt er an nenem Frevel. Der Menich, ber folche Gunbe begangen, hat alle Burzeln bes Göttlichen aus feiner Seele geriffen, und barum muß fein geiftliches Leben ersterben, und seine Schuld ift viel größer als bie ber Unbekehrten, größer ale bie Schuld bes erften Menfchen, ber folche bobe Gnabenoffenbarung noch nicht empfangen, und ben furchtbaren Ernft ber Gunbe noch nicht tannte. Wenn man, wie es bisweilen gefchieht, bie Gunde gegen ben beil. Geift nicht bei bem ichon geiftlich Wiebergebornen fucht, fondern bei den Nichtdriften, die dem Evangelio beharrlich Biberftand leiften, fo mare theils bie in Bebr. 6 ermahnte Gunde eine ohne- Zweifel noch größere, theils die Thatfache miberfprechend, bag auch folde beharrlich Biderftrebenbe oft boch noch, wie einft Saulus, jum Beil fich wenden und Gnabe finden. Die meiften alteren evangelischen Bebrer stimmen mit ber von une angenommenen Auffaffung überein. Unbestimmter erklaren fich Die Scholastiter; (Betrus Lomb. [Sent. II, 43]: jebes beharrliche Wiberftreben und Berharten gegen die Liebe Gottes; Thomas Aqu. [Summa, II, 2, qu. 14] : jebe Sünde ex certa malitia, wo ber Menich bas Bofe mit Bewuftfein ermählt und alle guten Einwirfungen ausbrudlich und abfichtlich von fich abweift).

#### **8.** 267.

Richt jebe Gunde eines wiedergeborenen Chriften ift schon ein wirklicher und vollständiger Abfall von Christo; aber die Unterscheisdung von Todsunden und erlaßlichen Sünden liegt nicht in der gegenständlichen Beschaffenheit der Sünde selbst, sondern in dem subjectiven Berhalten des Menschen zu ihr; jede Sünde kann eine Todsunde, b. h. ein wirklicher Abfall von Christo sein, wenn sie nämlich mit wirklichem Wohlgefallen an derselben und mit bestimmstem Bewußtsein von der Gottwidrigkeit derselben, also muthwillig begangen wird und nicht sofort aufrichtige Reue nach sich zieht, also wenn das herz des Menschen mit der Sünde wirklich einverstanden ist.

Da die Unterscheidung von Tobsunden und von erlaglichen Gunden nur bei Boraussetzung ber Erlösung einen bestimmten Sinn hat, so können wir fie auch erst in biesem Theile ber Sittenlehre betrachten, aber mit Rudficht auf bas früher Gefagte (g. 166). Belde Bebentung biefelbe in ber abendländischen Rirche feit Augustinus hat, haben wir in ber gefcichtlichen Ginleitung gefeben (I, S. 147. 164); bei ben romifden Cafuiften macht bie Aufgablung ber einzelnen Erfcheinungen ber Gunben nach jenem Gesichtspunkt die Sauptsache aus; benn die Tobsunden tonnen nur burch bie Abfolution auf Grund ber Beichte und burch Genugthung Bergebung erlangen, mahrend bie erlaglichen ber Absolution nicht beburfen, fonbern burch freiwillige Genugthuungen abgebuft werben; bie Tobfunden führen, wenn fie nicht burch ben Briefter vergeben find, jur Bolle, Die erlaglichen nur ins Fegefener. Die evangelische Rirche ertennt einen Unterschied an zwischen Gunben, bie bas Beil ausschließen, falls nicht eine tiefgreifende Buge erfolgt, und zwischen Schwachheite- und Übereilungefünden, die nicht einen wirklichen Abfall von Chrifto mb feinem Beil enthalten; aber fie legt bas Wefentliche bes Unterfchiebes in die Befinnung, und verzichtet barauf, die Gunden nach ihrer gegenftanblichen Beschaffenheit in zwei scharf geschiebene Gruppen zu sonbern. Auch die icheinbar geringfligigften Gunben tonnen wegen ber ihnen u Grunde liegenden bewuften Bosheit Tobfunden fein; und alle "Bette bes Fleisches" ohne Ausnahme find folde, "bag, bie foldes thun, werben bas Reich Gottes nicht ererben" (Gal. 5, 21); jebe Gunbe, bie ber Menfo liebt, ift eine Tobfunde; und wenn auch viele Gunden nach ihrer gegenftanblichen Befchaffenheit berartig find, bag ihre Begehung immer einen tief gerrütteten Buftanb bes Menfchen ichon vorausfest, und alfo vom Leben ausschließt, wie Chebruch, Unzucht, vorfätzlicher Morb, Gottesläfterung u. bgl. (1 Cor.5, 11; 6, 9. 10; Gal. 5, 19-21; Eph. 5, 5; Bebr. 13,4; Off. 21,8), fo liegt bas Berbammliche babei boch eben in ber wibergöttlichen Befinnung bes Gunbers, bie gang ebenfo bei außerlich viel geringeren Gunben vorhanden fein tann.

Zunächst bleibt feststehen bas Wort bes Johannes: "wer in Ihm bleibt, ber sündiget nicht; wer ba sündiget, ber hat ihn nicht gesehen, noch erkannt; wer Sünde thut, ber ist vom Teusel; ein jeglicher, ber aus Gott geboren ist, ber thut nicht Sünde, benn sein (Gottes) Same bleibt in ihm, und kann nicht sündigen, benn er ist aus Gott geboren" (1 Joh. 3, 6—9; 5, 18). "Wie dies zu verstehen, zeigen die Worte: "es sind etliche Sünden nicht zum Tode" (5, 16. 17), und "so wir sagen: wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst" (1, 8—10; vgl. 3, 21); der Christ nämlich begeht wohl noch Sünde; aber er bleibt in beständigem Widerspruch mit seiner Sünde; er liebt sie nicht, sondern haßt sie, freuet sich nicht über sie, sondern fühlt wahren Schmerz und Reue; er ist nicht mit seinem Herzen dabei, wird nicht von ihr bewältiget und von

feinem Beiland abgebrangt (S. 314). Er wird wohl oft noch von Reblern "übereilt" (Bal. 5, 1), wenn er nicht wachsam ift und bie Lift ber im Finstern schleichenben Gunbe nicht beachtet. Er hat wohl noch Gunbe. aber "er läßt fle nicht herrichen in feinem fterblichen Leibe, ihr Beborsam zu leisten in den Lüsten besfelben" (Rom. 6, 12—14), sondern er herrscht über fie. Er läßt sich von ihr nicht gefangen nehmen, fonbern foamet fich ihrer und bereut fie, wie Baulus feine übereilte Beftigfeit gegen ben Bobenpriefter fofort als Unrecht anerkennt (Apost. 23, 5); fein Berg hat nicht Freudigfeit gur Gunbe, fonbern gu Gott; und wenn er fich auf fundlichen Irrmegen findet, fo balt er nur um fo fester an Chrifto, um burch ihn Kraft zu empfangen, fie zu überwinden. Golde Gowachheits- und Übereilungsfünden trüben wohl fein Leben in Gott, aber fie etibten es nicht. Bang andere aber ift es, wenn bas Berg felbft bei ber Gunbe ift, fie liebt und pflegt, fich bei ihr wohl fühlt, und barum mit Bewußtfein und Willen von Gott fich abwendet, fein driftliches Bewiffen betäubt, fich ber Gunbe nicht schämt, sonbern fie entschuldigt, alfo bie Gemeinschaft mit bem beiligen Gott nicht sucht, sondern scheut, und indem er an bem Feuer ber fündlichen Luft fich warmt, zu ber ibn fragend anblidenden Gunde von Chrifto fagt: "ich tenne ben Menschen nicht;" bas beift Chriftum verleugnen, von ihm abfallen, bas ift Totfanbe, bie freilich an fich noch nicht bie Gunbe gegen ben b. Beift ift, noch nicht bie Möglichkeit ber Umtehr ausschließt, wohl aber als ein muthwilliges Gunbigen bis gur fittlichen Berftodung, bis gur Lafterung bes b. Beiftes fortichreiten tann; von foldem "Betrüben" bes h. Beiftes, "damit wir versiegelt find" (Eph. 4, 30), bis zur Lästerung ist ber Beg nicht weit, und bem muthwillig Gunbigen ift ein "fchredliches Warten bes Berichtes" beschieben (Bebr. 10, 27), obgleich biefes Bericht nicht un= abmenbbar bas ewige ift, fonbern junachft bie fcwere zeitliche Buchtigung ale Buchtmittel (1 Cor. 14, 32), und nur bem, ber nicht mahre Bufe thut, bas emige. Alle Tobfunde faßt fich gusammen in ber Berlengnung Christi burch Wort ober That (2 Tim. 2, 12). lengnung ift hier bas warnenbe Borbilb; Menfchenfurcht und falfche Klugbeit bewog ihn, vor ben Menschen feinen herrn zu verleugnen; wenn ingendwo, fo war in biefem Fall bie Berleugnung unter milbernben Umfanben, und vom Standpunkte ber gewöhnlichen weltlichen Sittlichkeit fogar untabelhaft, benn jene Dienstleute hatten fein Recht zu ihrer Frage, und Betrus wollte nur Auffehn vermeiben und in ber Rahe Jeju bleiben; mb bennoch fab ihn Jefus mit ftrafenbem Blid an, ihn an fein fcwer wiegenbes Wort erinnernd: "wer mich verleugnet vor ben Menfchen, ben will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater" (Dt. 10, 3); und nur Chrifti Fürbitte und Betri aufrichtige Bufe tounte ibn vom Berberben retten (Luc. 22, 32; Mt. 26, 75).

So lange aber ber Mensch in ber Berleugnung Chrifti nicht bis jum wirklichen und bewußten Saf gegen die Erlöfungegnade, alfo bis zu jener unfühnbaren Gunde gegen ben b. Beift fortgeschritten ift, ift ibm traft ber göttlichen Onabe in Christo mahrend bes irbischen Lebens bie Bieberbekehrung, alfo auch die Bieberaufnahme in bas Gottesreich immer noch offen, bedarf aber einer mabren und tiefgreifenden Bufe (Quc. 15, 18 ff.; 1 Joh. 1, 9; Off. 2, 5, 16, 21, 22; 3, 3, 19; vgl. 16, 9, 11). Werbings ift jebe Gunbe ohne Ausnahme eine Untreue gegen Gott, alfo bis ju einem gemiffen Grabe ein Abfall, und bie Gunbe, die ber Menfc nach ber erfahrenen Bnabe thut, enthält eine fcmerere Schulb ale bie, welche ber noch nicht Wiedergeborene begeht (Joh. 5, 14); aber es ift bamit, wenn fie nicht bie Lafterung bes b. Beiftes ift, noch nicht bas lette Band amifden Gott und bem Menfchen gerriffen und bie Umfebr nicht ausgeschlossen; Chriftus will Rettung bringen filr alle, bie ba mubfelig und belaben find und ale folde fich ertennen; ber verlorene Sohn, ber reuig umtehrt ju feinem Bater, wird von biefem wieber aufge nommen. Das Wort: "fo mahr ich lebe, spricht ber Berr, Berr, ich habe . fein Gefallen an bem Tobe bes Gottlosen, sonbern bak fich ber Gottlofe betehre von feinem Wege, und lebe" (Befek. 33, 11), ift auch zu bem untrenen Chriften gefagt. Der Chrift betet täglich um Bergebung feiner Sould, und findet fie auch. In der Rorinthischen Gemeinde befiehlt Baulus, einen in Tobfunden lebenden Menfchen von ber Rirche auszuschließen, "ihn zu übergeben bem Satan, zum Berderben bes Fleisches, auf bag ber Beift felig werbe am Tage bes herrn Jefu" (1 Cor. 1, 1.5); biefer Sunber war also boch nicht von aller Buge und hoffung ausgeschloffen, und bie firchliche Strafe follte ihn eben gur Buge bewegen; und er wurde gerettet (2 Cor. 2, 6-8). "Go wir uns burch ernfte Buge" felbft richteten, fo wurden wir nicht gerichtet" (1 Cor. 11, 31). Und da wir täglich viel fündigen und wohl eitel Strafe verdienen, so muffen wir auch burch tägliche Reue und Buge, burch "ftete Ernenerung im Beifte unfere Bemuthee," b. b. im innerften Grunde bee Bergens (Eph. 4, 23), une ben Gnabenftanb bewahren.

#### §. 268.

Das sittliche Thun bes Chriften in Beziehung auf sich selbst als Schonen, Aneignen und Bilben ist nur in bem Zusammenhanz mit ber gesamten sittlichen Aufgabe zu erfassen. Die sittliche Pflicht ber Selbsterhaltung hat ihre sittlichen Schranken in ber bei bem

Rampf gegen bas Bofe nothwendigen Aufopferung bes eignen zeitlichen Boble nm bes sittlichen Ganzen willen; aber biese Aufopferung ift nie ein Aufgeben bes höchften Gutes, sondern nur der zeitlichen Guter um dieses bochften willen.

Bas in bem fünblosen Zustande unmöglich ift, bas ift für ben Chriften oft eine sittliche Nothwendigkeit, bas Leiben um bes Guten willen, bas hingeben bes eigenen Wohles zur Erringung bes Wohles ber Gefamtheit. Alle solche Aufopferung, nothwendig geworden wegen ber Sunde, in bochfter Bollendung von Chrifto felbft vollbracht, ift im Grunde ein Gott felbst bargebrachtes Opfer, und als foldes icon betrachtet (S. 301). In ber Bemeinschaft mit Christo manbelt ber Chrift, gleichwie Chriftus gewandelt hat, und opfert fein irbifch Wohl, wie Chriftus bas Borbild gegeben; er verliert bamit nicht, fonbern gewinnt. Sein Beil, feiner Seelen Seligfeit, fein bochftes But, tann ber Chrift nicht aufopfern, weil bies ein volltommener Wiberfpruch in fich felbst mare. Chriftus tonnte mohl als ber göttliche Erlofer ben gangen Fluch ber Sande auf fich nehmen und in feiner Seele bie volle Qual bes von Sott Berlaffenfeins empfinden, aber fein Menfch tann foldes Guhnungsleiben bulben; Christus hat es fur uns gelitten, bamit wir felig mur-Niemand fann mit feiner eigenen Berbammnif bas Beil ber Unbern ertaufen wollen, weil bies nicht bloß gegen bas Wefen aller Gittlichfeit, bie nach bem höchsten Gute, nach bem ewigen Leben ftrebt, fonbern auch gegen die beilige Gerechtigkeit Gottes ware; Gott, ber ben Tob bes Gunbers nicht will, fann noch weniger ben ewigen Tob bes Berechten wollen. Wenn Paulus fagt: "ich habe gewünscht, felber verbannet zu fein fern von Christo (αναθεμα είναι απο του X.) für meine Brüber" (Rom. 9, 3. vgl. 2 Mof. 32, 32), fo will er bamit nicht fagen, er mochte um bes Bolles Rettung willen unter bie Bahl ber Gottesfeinde gerechnet werben, auch innerlich von Chrifto getrennt fein; bas mare ein frevelhafter Bunfch; fondern er bezeichnet nur mit einem ftarten, im eigentlichen Wortfinn etwas Unmögliches ausbrudenben Worte feine bochfte Opfermilligfeit für fein Bolt, er wolle auch bas bochfte auferliche Leiben tragen, wenn es anginge, um fein Bolt zu retten, bas äußerliche Entbehren ber Gludfeligfeit ungeachtet ber Bewahrung ber innern Gottesgemeinschaft.

§. 269.

Das auf bas sittliche Subject felbst sich richtenbe driftliche Thun bezieht sich

a) auf bas Leibliche Leben. Da nicht ber Leib, fonbern ber

Geist die Quelle und ber eigentliche Sit ber Sinde ist, und ba auch der Leib zu einer höhern Berklärung, zum Organ des einst volltommen werbenden Geistes berusen ist, so ist die sorgfältige Bewahrung des Leibes vor aller Gefährdung, seine Ausbildung zu möglich höchster Kraft und Geschicklichkeit und zum Ausbruck der geistigen Schönheit eine hohe driftliche Pflicht, aber um der auch in ihm wohnenden Sünde willen auch eine Bändigung der sinnlichen Triebe nothwendig.

Es ift mohl zu beachten, bag bas Chriftenthum, bem von Seiten ber Sinnlichkeitsmenschen ber Borwurf einseitig spiritualiftifcher Auffaffung gemacht wird, ale verachte es bas finnliche Leben, grabe auf bas leibliche Leben einen bei weitem boberen Werth legt als alle naturaliftifden und materialistischen Auffassungen (vgl. §. 64. 129. 237). Während biefe ben finnlichen Leib zwar möglichst zum zeitlichen Genuß ausbeuten, aber in bemfelben boch nichts anderes erbliden als ein materielles Gefäg, welches gerbrochen wirb, um zu verwefen, macht bas Chriftenthum ben Leib zu bem mefentlichen Organ bes unfterblichen Beiftes, alfo bag berfelbe, obgleich burch bie Gunbe gebrochen, boch bie Bestimmung bat, an ber einstigen Bollenbung feines Beiftes in eigener Berberrlichung theil zu nehmen, wie die erlofte Menfcheit theil nimmt an ber Berherrlichung bes Menschensohnes. Während jenen ber Leib nur eine beftimmte Maffe von organisirtem Fleisch, Blut, Rerven und Rnochen ift, ift er bem Chriften ein wesentliches Organ bes heiligen und barum auch bes geheiligten Beiftes; und ber Chrift bat barum auch in Beziehung auf seine Leiblichkeit eine hohe sittliche Aufgabe. Nicht blof ber Geift, fonbern unfer "Beift gang, famt Seele und Leib, foll unftraffich behalten werben auf die Butunft unfere Berrn Jefu Chrifti" (1 Theff. 5, 23), und Gott foll auch geehrt werben an unferm Leibe (1 Cor. 6, 20). Das neue Leben in Gott foll nicht bloß als ein geiftiges, fonbern als ein neues Gesamtleben bes gangen Menschen erscheinen; burch bie Beiligung bes Beiftes wird auch mittelbar ber Leib mit geheiligt, bamit "ber fundliche Leib aufhore" ein fündlicher ju fein (Rom. 6, 6). Richt in feiner entarteten Raturlichkeit, fonbern in feiner Beiligung burch ben gebeiligten Beift ift er bestimmt zur Theilnahme an dem ewigen Leben. Wir "tragen allezeit umber bas Sterben bes Berrn Jefu an unferm Leibe," find gleich ihm bereit, für bie Bahrheit zu leiben und zu fterben, "auf bag auch bas Leben Jesu an unserm Leibe offenbar werbe." Der Chrift achtet alfo fein leibliches Dasein als bas rechtmäßige Organ bes burch ben heil. Beift geweihten unfterblichen Beiftes und trägt Sorge um ibn. Das

driftliche Berhalten brüdt Baulus ans: "Die Sorge um das Fleisch machet nicht zu Lüsten" (Röm. 13, 14), b. h. die an sich rechtmäßige Sorge für das siunlich-leibliche Leben lasset nicht in Lüste ausarten, sorget um dasselbe nur für den Dienst des vernünftigen Geistes (vgl. 1 Cor. 9, 27); und diese rechtmäßige Sorge wird verglichen mit der Liebe Christi zu der Gemeinde (Eph. 5, 29; vgl. Spr. 11, 17).

Die Sorge fur bie Befundheit tonnte nur burch eine febr vertehrte Anwendung ber Lehre von ber göttlichen Borfebung für überfluffig ertlart werben. Chrifti Bort: "forget nicht für euer Leben" (Mt. 6, 25 ff.) verbietet nur bas gottvergeffenbe, nur bem eignen Berbienft vertrauenbe, ängstliche Sorgen und Bangen, nicht bas rechte Wirfen. Rann auch ber Menfch gegen Gottes Billen feinem Leben feine Stunde gufeten, fo ift boch ju beachten, bag Gottes Rathichlug auch über unfer Leben Rücficht nimmt auf unfer sittliches Berhalten; wie ber Gelbstmorber fein Leben schuldvoll verkurzt, fo tann auch ber Mensch burch weises Sorgen bie bas Leben bebrohenden Gefahren abwehren. Gott fleibet mohl bie Lilien auf bem Felbe und nahrt bie Thiere, aber ber Menich foll nach Gottes Billen burch eigne Arbeit fich kleiben und ernahren; und Bleiches gilt bon ber Sorge um bie Befundheit; Gott gibt ber treuen Arbeit Segen, and ber bes gewiffenhaften Arates. Die Fürbitte für bie Kranten und ibre Salbung mit Di in ben apostolischen Gemeinden (Jac. 5, 14. 15) beweisen unzweideutig, baf ber Chrift in Rrantheitsfällen nicht blog thatlos zuwarten, fondern auch Sorge tragen foll; und wenn Christus und feine Jünger die Kranten beilen, und bas Suchen nach Silfe gern feben, fo ift es and jebes Chriften Bflicht, bie ihm offenftehenben Mittel Bur Beilung anzuwenden; Baulus gibt bem Timotheus ausbrücklich arzt-Lichen Rath (1 Tim. 5, 23). Darf fich ber Chrift fein Leben nicht zerrutten burch finnliche Ausschweifungen (Spr. 5, 11), so soll er es bewahren und Eraftigen burd Mäßigkeit, burch Borficht, burch Arbeit, burch forgfältige Bflege in Rrantheit.

Willig zu jeder Aufopferung, wo der sittliche Beruf es fordert, aber auch in jeder Lage fest auf Gottes Liebe und Weisheit vertrauend, wird sich der Christ nie voreilig oder muthwillig zum Märthrerthum brängen (S. 264); und die in den Berfolgungszeiten der alten Kirche hier und da auftretende Neigung, den Märthrertod absichtlich zu suchen, wurde von der Kirche selbst entschieden gemisbilligt. 1) Der Christ kann also nie in den Fall kommen, durch Selbst mord einem schweren Leiden oder einer schweren Bersuchung zu entstiehen. Wenn in jenen Verfolgungs-

<sup>1)</sup> Epist. Eccl. Smyrn. c. 4; Clem. Al. Str. IV. p. 597, ed. Potter.

zeiten einige Fälle vortommen, bag driftliche Frauen und Jungfrauen, um ber gewaltsamen Schandung ju entgeben, fich felbft tobteten, und bies von ben Zeitgenoffen gebilligt murbe, 1) fo mar bies, wie ber in 2 Macc. 14,46 erzählte Fall, eine fittliche Berirrung, und wurde von Augustinus entschieden gemigbilligt, weil die Reuschheit nicht in bem Leibe, fonbern in bem Bergen rube, und bas Berg auch bei erbulbeter Bewalt rein bleiben tonne;2) und feitbem finden wir in ber Rirche feinen Zweifel mehr aber bas Unrecht folder Sandlungsweise. Die Frage, ob jemand einer unbeilbaren Krankheit, etwa ber sicher zu erwartenden Basserschen n. bgl. burd Gelbstmord entgeben burfe, ift fur ben Chriften unzweifelhaft gu verneinen. Der Chrift erbulbet in bemuthiger Unterwerfung, was Gott ihm fenbet, sei es zur Strafe, sei es zur Bewährung, in bem vollen Bertrauen, daß es ihm zu feinem mahren Beile biene; mas er nicht abwenden fann burch rechtmäßige Mittel, bas ertennt er an als Gottes Bille, und er tann fich bie Befreiung von irbifchen Leiben nicht ertaufen wollen burch frevelnden Gingriff in Gottes Führung, benn ben Tob m bestimmen, hat Gott sich vorbehalten.

Der Christ meibet also alle burch bie sittliche Berufspflicht nicht gebotenen Befahren für bas Leben, benn er tann nicht Gott verfuchen (Mt. 4, 7), ebenso alle selbstermählte Selbstquälerei falscher Astese (Col. 2, - 20-23; 1 Tim. 4, 1-8). Die driftliche Selbstaucht forbert awar and vielfach eine Banbigung und Befchrantung bes finnlichen Lebens, aber biefe barf nicht zu einer willfürlichen und übermäßigen Selbstpeinigung werben; die Beifelungen, die Stachelhemben und bergleichen wunderliche Erfindungen bes Mittelalters find nur eine Schlauheit bes fundlichen Bergens, die Buffe von fich auf ben Leib abzuleiten, und ruben auf ber falschen Auffaffung bes Leibes als bes eigentlichen Sites ber Sunbe. Die bem Wortlaut nach fcheinbar eine Gelbstqual und Gelftverftummelung anrathenben Stellen: Mt. 5, 29. 30; 18, 8. 9; 19, 12; 1 Cor. 9, 25-27 beziehen fich nicht unmittelbar auf ben Leib, fonbern auf bie fittliche Selbstbeherrschung (vgl. Col.2,11; Rom.2,29; Gal.5,24), und enthalten unzweidentig bilbliche Rebeweise. Bene astetische "Ertöbtung" bes Leibes schreibt ber Sinnlichkeit eine größere Macht zu, als es einem geiftlich wiedergebornen Menschen ziemt; wenn nicht ber driftliche Beift eben fo mächtig ift als die Beitsche, bann ift er nichts werth; die ganze Gelbft qualerei gehört mehr ber indischen als ber driftlichen Sittlichkeit au. Christus forbert Bufe, aber nicht leibliche Qual; ber Menfch taufcht aber

<sup>1)</sup> Euseb. h. eccl. VIII., 12. 14; man rechnete biefe Jungfrauen sogar unter bie Heiligen; Eusebius und Chrysostomus ruhmen bie That.

<sup>2)</sup> de civ. dei I, 26-28.

gern bie Buge mit ber leiblichen Bügung aus; ber Ruden wird gepeitscht, um nicht bas Berg zu züchtigen.

Das Bilden bes Leibes auch zu einem entsprechenden Ausbruck bes geiftlich wiebergebornen Beiftes, alfo auch burch bescheibenen Schmud, besonders auch durch die die Bergensreinheit auch außerlich finnbildlich befundende Reinheit ift driftliche Bflicht (vgl. §. 130). Der driftliche Somud ift ein anderer ale ber bes fündlofen Menfchen; bem Chriften, aus Onaben erloft, ziemt eine bobere Befcheibenbeit ber Ericheinung; und wirkliche Bracht, infofern fie nicht burch einen hervorragenden weltlichen Beruf geboten ift, fteht bem allezeit buffertigen Chriften nicht au. Es ift ein fehr richtiges driftliches Gefühl, wenn in ben Brübergemeinben bie Befdeibenheit in bem Schmud fehr betont wird; Brunt und prablenbe Tracht bekundet nur inneren Hochmuth (1 Tim. 2, 9; 1 Betr. 3, 3-5). Die ernfte Burbe und die Demuth barf fich auch in ber Rleibung nie verlengnen; und wenn es bem Chriften nicht geziemt, die Thorheiten bes weltlichen Brunts und ber eitlen Moben eilfertig mitzumachen, fo hat er es boch andrerfeits bestimmt zu vermeiben, burch eigenfinniges Biberftreben gegen die allgemeine Sitte, durch auffallende, absonderliche Tracht Auffehen und Anftoß zu erregen; und er hat bei feiner Rleibung und fonftigen außerlichen Erscheinung weniger barnach ju fragen, was etwa nach ben ibealen Gefeten ber Runft bas Schönfte ift, fonbern was in ber allgemeinen Bolkssitte gilt; es ift ebenfo thoricht, ohne eigene Bahl und eignen Gefchmad nur von ben Mobezeitungen fich beherrichen zu laffen, wie es tleinlich ift, bie Mobe gar nicht zu beachten. Rann man shne Auffehen bas Abgeschmadte einer Zeitmobe nicht gang vermeiben, fo ziemt es, basselbe wenigstens möglichft zu verringern; man tann thörichte Eitelkeit ebenso burch blinde Unterwerfung unter bie Mobe, wie burch rudfichtelofen Wiberstand gegen biefelbe gur Schau tragen. ins warnt in richtiger Ertenntnig ber Bebeutung ber Sache bie Chriften an Rorinth vor folden Abfonderlichteiten und mahnt zu befonnener Beachtung ber geltenben Sitte (1 Cor. 11, 4 ff). Der Grund biefer Mahnung felbft aber ichließt es in fich, bag jene von Baulus empfohlene Sitte nicht eine für alle Zeiten unbedingt geltende ift. Die Reinlichkeit ift für ben aus bem Schmut ber Sunbe befreiten Christen von mehr als blog finnbildlicher Bebeutung; wer bie sittliche Reinheit liebt, tann bie außerliche Unreinheit nicht lieben; und es ift eine befannte Erfahrung, bag belehrte Beiden auch ben leiblichen Schmut von fich abthun; es gehört aur Bahrhaftigteit ber Betehrung, baf ber Chrift auch auferlich bas Bild ber inneren Reinheit zeigt; und befonders bei den Frauen ift Unfanberteit nicht blog ein Fehler, fonbern eine Gunbe.

# b) Das driftliche Thun in Beziehung auf bas geistige Leben.

#### §. 270.

Das burch die geistliche Wiedergeburt in dem Menschen gepflanzte neue Leben ift nicht ein von Anfang an fertiges und rubendes, sondern es bedarf einer weiteren und stetigen Entwickelung. Die sittliche Aufgabe des Christen ist also das fortwährende Bachsen in dem Leben in Gott, in der Erkenntniß, in der Liebe, in der Heiligung. Dies Wachsthum geschieht zwar nicht durch die natürlichen, eignen Kräfte des Menschen, aber der geistlich wiedergeborene Ehrist hat in der Inadengabe des h. Geistes die Kraft von Gott empfangen, unter göttlichem Beistand durch sittliches Streben sortzuschreiten im geistlichen Leben und im Geistigen überhaupt.

Das Wort: "wer ba hat, bem wird gegeben, bag er bie Falle habe; wer aber nicht hat, bem wird auch genommen, was er hat" (Dt. 13, 12; 25, 29), ift hier ber Grundgebante; mer bas empfangene Seilsgut wirklich hat, als feinen perfonlichen Befit fich angeeignet bat, fdreitet auch in bemfelben immer mehr vor; wer es aber nur außerlich empfangen bat, es als einen tobten Schatz ruben läßt, ber verliert auch jenes fcon Enwfas gene. Alles Leben, welches nicht fortschreitet, verkummert; und bas drift liche Leben forbert nicht blog ein Fortschreiten, fonbern jedes Steben bleiben ist da ein Rückschreiten in der Bollkommenheit, in der 🏍 tenntniß fowohl (Bebr. 5, 11 ff.), wie in der fittlichen Tüchtigkeit; ber selbe Gebanke ist ausgesprochen in bem Gleichniß von ben verschiebenen Bfunden (Mt. 25, 14 ff.). Der Chrift ift fich bewußt, daß er nicht alles schon ergriffen habe und schon vollkommen sei; er jaget ihm aber nach, bağ er es ergreifen möchte (Bhil. 3, 12). Auf bem in ber Wiebergeburt gelegten Grunde foll er fich und fein Beil fort und fort erbanen; und ohne foldes Erbauen fdwindet auch der Grund (Col. 2, 7; 2 Bett. 3, 18; Jub. 20, vgl. Apoft. 9, 31); ber Chrift tann feinen geiftlichen Befit nur bewahren, wenn er ihn vermehrt; er will und foll immerfort ju nehmen in ber Liebe (1 Theff. 3, 12), "immer völliger werden" (1 Theff. 4, 1. 10). Diefes Fortschreiten hat freilich einen ganz andern Sinn de ben jett bei ben Beltmenichen gewöhnlichen, ift nicht ein zwedlofes Bechick und Schmanten, fondern ift eine Entwickelung bes an fich und ftetig Seienden aus geringen Anfängen zu hoher Bollendung (1 Cor. 13, 11-13), ift ein Fortschreiten ber Trene. Der Chrift erbauet fich immer met in bem innern Leben (Apost. 20, 32), indem er ben herrn anruft. "baf er ihm Kraft gebe, start zu werben burch seinen Geist an bem inwendizen Menschen" (Eph. 3, 16; 2 Cor. 4, 16). Bu bieser christlichen Ersbauung bient jedes Aufnehmen des Wortes der Wahrheit, jede Erfahseung der Liebe Gottes und der christlichen Brüder, jede Glaubenss und Liebesthat, besonders aber das Leben in und mit der christlichen Gemeinde der Kinder Gottes.

#### §. 271.

1. Der zu voller Erkenntniß ber Wahrheit wieder befähigte Chrift liebt die Wahrheit, weil sie aus Gott ift, also auch nicht bloß diejenige Wahrheit, welche die unmittelbare und nothwendige Bedingung des ewigen Heils ift, sondern alle Wahrheit überhaupt; benn in allem Dasein und Geschehen, in Natur und Geschichte sucht und findet er Gottes Walten. Die volle Entwickelung der Wissenschust sich wird erst im Christenthum möglich, welches die Räthsel des Daseins löst und die Wirklichkeit mit der Zoee versöhnt.

Gine bem Christenthum feindselige Richtung in ber neuern Biffenschaft erhebt zwar in undankbarem Bergessen gegen das Christenthum gern ben Borwurf, bag es bie Wiffenschaft geringachte ober hinter bas bloge Glauben zurudoränge, und die nicht einmal hinlänglich beglaubigte Dißhandlung bes Galilai burch bie römische Inquisition wird ba gern bem Spiftenthum aufgebürdet. Benn bas Chriftenthum ber mahren Biffenfoft feindselig ware, bann ware es gerichtet; aber man tann an basselbe, als auf einer göttlichen, unwandelbaren Offenbarung ruhend, nicht bie Forberung stellen, jeder wechselnden Zeitmeinung und jedem beliebis gem Spfteme zu Gefallen ben eigenen Besitz einer ewigen Wahrheit preispgeben. Bas mahrer und bleibenber Gehalt wiffenschaftlicher Forschung ift, mit bem wird freilich die göttliche Wahrheit bes Christenthums übereinftimmen, aber biefe vermag es nicht, bem fteten Wechfel philosophischer Spfteme und den zweifelhaften Bermuthungen anderer Wissenschaften fich bereitwillig zu Füßen zu werfen. Thatsache ist es, daß, sobald die driftliche Rirche zu einiger Rube und festen Gestaltung gelangte, sich ein fo reges wissenschaftliches Leben entwickelte, wie fast nie vorher; und biefe Liebe jur Erkenntnig ber Wahrheit, nicht blog ber unmittelbaren Beilswahrheit, ift eine fittliche Erscheinung bes driftlichen Lebens, barum and eine fittliche Bflicht. Ernftes Streben nach Ertenntnig ber Bahrheit in jeder Beziehung wird, selbst wenn es burch lauteren Zweifel bindurchgebt, von bem Gotte, ber bie Babrheit felbst ift, belobnt (30h. 1, 46 ff.). "Suchet, fo werbet ihr finden" (Mt. 7, 7); das gilt nicht blog von bem Suchen bes Beile, fonbern von bem Suchen ber Bahr-

it Aberhaupt. Der Beift bes Chriftenthume icheut nicht bas Licht, jonein ce ift felbft bas Licht und liebet alles Licht und bringet alles ans licht gur Offenbarung; nur ift freilich nicht alles ein Licht, was bie Welt de foides bill. "In Chrifto liegen verborgen alle Goabe ber Beisbeit und ber Ertenntnig" (Col. 2, 3), und Chrifti Beift bringt bas Berborgene ans Licht. Aufrichtiges und ernftes Streben nach immer tieferer Erlenntnig Gottes und ber driftlichen Bahrheit und aller Bahrheit therbandt, nach geiftiger Mündigfeit und Bolltommenheit in ber Erfenntwiß tritt uns in ber beiligen Schrift überall ale eine ber beiligften Bflichfen entgegen (1 Cor. 14, 20; Eph. 5, 10. 17; Bhil. 3, 8, 10. 12; Col. 1, 11; 1 Betr. 2, 2; 2 Betr. 3, 18; Bebr. 5, 12-14; 6, 1) und ale Gegenstand bes driftlichen Bittgebetes (3ac. 1, 5.) wie ber driftlichen Fürbitte (Bhil. 1, 9); Gott will, bag alle Menichen "jur Ertenntnig ber Bahrheit fommen" (1 Tim. 2, 4); und ihr Befit gilt ale ein fehr wichtiger und me-Tentlicher Beftanbtheil bes Seilelebene und ale Bedingung bes weiteren Fortichreitens in ber Bolltommenheit (3oh. 17, 3; 2 Cor. 8, 7; 2 Tim. 2, 7; 2 Betr. 1, 2. 8; 2, 20). Gleichgiltigfeit gegen bie Bahrheit (Inbifferentiennet) ift alfo ber reine Begenfat gegen bie driftliche Gittlichteit; und es ift far ben Chriften ein fcwerer Borwurf, wenn er trage wird am Berftanbuig (Sebr. 5, 11; 1 Cor. 14, 20). Bu ber oft migverftanbene Stelle, Rom. 14, 5: "ein jeglicher fei in feinem Ginne gewiß," will Bar fus nicht fagen, bag jeber fich in feiner befonberen, gufälligen Deinu g eigenftunig abfperren folle, fonbern nur, baf jeber nach bem Daf fein er Ertenntuif gewiffenhaft nach driftlicher Bolltommenheit bes Lebens ftreben folle. Der Apoftel preift bie Gnabe Gottes an ben Rorinthern, baf er fie reich gemacht habe "an aller Lehre und in aller Ertenntnif (1 Cor. 1,4), und bittet ju Gott, baf fie ,erfüllt werben mit ber Erfenntnif feines Billens und in allerlei Beisheit und Berftanbnig" (Col. 1, 9; vgl. 2, 2; Gob. 1, 8, 17 ff.); und bober, ale bie Uberichwänglichfeit bee Bungenrebens ftellt er bas Reben gum Berftanbnif, und bringt auf Hare, ein wirfliches Berfteben wirfende Rebe und auf immer grofere Rlatbeit ber Ertenntnig (1 Cor. 14, 5-20; vgl. Eph. 4, 14; Rom. 16, 19; Sebr. 5, 12-14).

Der Christ hat als ber "geistliche Mensch" (1 Cor. 2, 14. 15) kast ber Gemeinschaft mit bem "Geiste ber Wahrheit" auch die Kraft empfangen, die Wahrheit zu prüsen und zu erkennen (§. 234. 259), und ha zum Leitstern bei seinem Suchen das geoffenbarte Wort Gottes; sell' an den Juden zu Berve wird es gerühmt, daß sie Bauli Predigt priten an den Schriften des alten Bundes, "ob sichs also verhielte" (Apr 17, 11). Und da der Mensch zur Erkenntniß der höchsten Wahrheit :

tommen tann traft feiner geiftlichen Wiebergeburt, burch welche er in Gemeinschaft mit Gott tritt, und ba biefe Bemeinschaft und jene Biebergeburt auf bem frommen Glauben rubt, fo hat ber Gedanke allerbings feine Richtigkeit: ber Glaube geht bem Ertennen voran; bies gilt ichon in ber Entwidelung bes findlichen Bewuftfeins von ben endlichen Dingen und Berhaltniffen, und gilt in noch höherem Dag von ben göttliden Dingen. Der Glaube ift nicht ein Beweisgrund filr bas Ertennen, sondern ber fittliche Grund, auf welchem fich bas Ertennen erbauen tann, die fittliche Boraussehung besselben (§. 53. 120. 121). Die Bahrheit prufen tann nur, wer icon eine fichere Wahrheit hat, an welder er andere Bedanken meffen tann; und ber erfte Wahrheitsbefit ift ber in bem neugebornen Beileleben unmittelbar mitgesette Glaube. Auch an bie eigne Bernunftigfeit muß ber Menich erft glauben, ebe er überhaupt vernunftig benten und ertennen tann; burch bie Glaubenserfahrung muß ber Menfc ber Erlöfungeliebe erft gewiß werben, ehe er bie driftliche Bahrbeit, und auf Grund diefer Die Wahrheit überhaupt erfennen fann. Auf Diefem Grunde gibt es fur ben Chriften tein Recht bes Stepticismus mehr; bie burch die Gunde im Reich bes Beiftes entstandenen Widersprüche find in Chrifto aufgehoben; es gibt für ben Chriften teine entgegengesetten Bahrheiten; ber Bahrheit fieht nicht eine andere gleichberechtigte Bahrbeit gegenüber, sondern nur die Lüge, und wir wissen, "daß teine Lüge ans ber Bahrheit tommt" (1 Joh. 2, 21), bag bie Bahrheit nicht Lige erzengen tann; sondern wer aus der Wahrheit ift, der höret immerdar ihre Stimme und wird von bem Beifte ber Bahrheit in alle Bahrheit geführt, tann nicht die Bahrheit burch entgegengesette Gebanten in Zweifel gieben, wohl aber tann und foll er prüfen, "was ba fei wohlgefällig bem Berrn" (Rom. 12, 2; Eph. 5, 10), was für bas driftliche Leben "bas Befte fei" (Bhil. 1, 10; Rom. 2, 18), tann und foll bie Geifter prufen "ob fie aus Gott find" (1 Joh. 4, 1; 1 Theff. 5, 21; 1 Cor. 14, 29. 37; 12, 10), und vermag felbst bas apostolische Wort ju "richten" (1 Cor. 10, 15; 11, 13), b. h. es nicht auf bas bloße Wort bes ihm noch nicht als Bottes Gefandten befundeten und bemahrten Apostels hin anzunehmen, sondern es traft ber göttlichen Erleuchtung zu feiner mahren, perfonlichen Uberzeugung zu machen.

Der erste und höchste Gegenstand bes christlichen Bahrheitsstrebens ift die immer höhere Erkenntniß Gottes und seines Heilswerkes und seines Reiches und Willens (§. 259); der Jesusknabe gibt hier das stitliche Borbild (Luc. 2, 46). Das vom Evangelium geforderte Fortsschreiten in der Erkenntniß bezieht sich zunächst und vorzugsweise auf biese Gotteserkenntniß; selbst die mit außerordentlichen Geistesgaben aus-

gerufteten Apostel schritten fort in ihrer Ertenntnif und muften anfange einzelne Wahrheiten noch nicht recht zu faffen, fo bie unmittelbare Berufung ber Beiden jum Beil und zur Taufe (Apost. 11, 1-19) und beburften einer weiteren Belehrung burch bie offenkundigen Thaten Gottes. All biefes Ertennen bes Göttlichen aber gefchieht nicht burch unfere natürliche Rraft, und niemand tann Gott ertennen, ber nicht von ihm ertannt ift, ale ber Seinige anertannt und von ihm getragen und erleuchtet ift (1 Cor. 8, 3; 13, 12; Gal. 4, 9; 2 Tim. 2, 19; Phil. 3, 12); Gott aber ertennt fo nur ben, ber ibn liebt; und ibn liebt nur, wer an ibn Die gläubige Liebe zu bem unendlich Bahrhaftigen ift bie nothwendige Bedingung ber Erfenutnig ber Wahrheit' (Eph. 3, 17. 18; 4, 14. 15). Bor ber letten Bollendung aber ift all unfer Ertennen noch nicht volltommen; unfer Biffen bleibt Studwert (Bbil. 3, 12; 1 Cor. 13, 9), also mit mannigfachem Irrthum vermischt; und Gottes Befen und Balten bleibt une in vieler Beziehung noch ein undurchbringliches Rathfel (Rom. 11, 33, 34; 1 Cor. 13, 9, 11); wie burd, einen Spiegel nur feben wir jett alles im Rathfel (1 Cor. 13, 12).

Natur und Wefchichte find ale Befundungen bes göttlichen Schaffens und Waltens gleich fehr Gegenstände ber fittlichen Liebe und barum auch ber Erfenntnif bes Chriften; bie Liebe zu Chrifto ift nicht ein hinderniß, sondern die sittliche Boraussetzung und Bedingung aller bierauf fich beziehenden Biffenschaft; fraft bes Glaubens ichlieft fich bas Berftanbnif ber Welt, auch ber Welt bes Beiftes auf; ber Chrift ertennt bie Zeichen ber Zeit (Joh. 4, 35; vgl. Mt. 16, 3) und Gottes Führungen in ber Menscheit (Mt. 24, 32 ff.); er erkennt alle Natur in ihrem gottlichen Grunde, und hat für die Geschichte ber Menscheit einen sittlichen Inhalt, einen göttlichen Mittelpunkt in ber Erlösungethat, ein mit voller Ruversicht erfaftes Riel ber Bolltommenbeit fur Die gesamte Menscheit; erft auf bem Boben driftlicher Weltanschauung gibt es eine Gefcicht ber Menschheit; Die vordriftliche Welt hatte nur Boltergeschichte. Das Chriftenthum öffnet also aller Wiffenschaft erft ben Weg und gibt bem geistigen Streben Sicherheit und volle Liebe, und barum auch für ein philosophisches Erkennen Kraft und Biel. Es ift eine große Berirrung einer einseitig pietistischen Richtung, wenn man in vermeintlich driftli dem Intereffe bie Wiffenschaft gering achtet. Die h. Schrift gibt bafftr feine Rechtfertigung; Die viel gemigbrauchten Borte: "Chriftum lieb baben ift viel beffer ale alles Biffen" (Eph. 3, 19) find eine unzweifelhaft unrichtige Überfetung ftatt: "bie alle unfere Ertenntnig übertreffenbe Liche Chrifti," waren aber auch nach Luthers Überfetung nur ber febr richtige Bedanke, bag alles Wiffen ohne Liebe zu Chrifto nicht felig machen toum. Benn Paulus fagt: "ich hielt nicht bafür, daß ich etwas wußte unter end, ohne allein Jefum Chriftum, ben Gefrenzigten; und meine Rebe war nicht in überrebenben Worten menfclicher Weisheit, fondern in Beweifung bes Geiftes und ber Rraft" (1 Cor. 2, 1-4), fo erklart er bamit uur, bag er ihnen schlicht und einfach bas Evangelium geprebigt habe, nicht menschliche Erfindung in tunftvoller Beife, daß er benen, bie nach falfder menfolicher "Beisheit fragen," bas einfache, ber undriftlichen Belt als Thorheit buntenbe Wort ber göttlichen Bahrheit entgegenstellt (1 Cor. 1, 17-24; 3, 19), und leugnet bamit nicht im minbesten bas Recht und die Bflicht der dazu geistig berufenen Christen zu einer wissenichaftlichen Entwidelung bes empfangenen Glaubensinhaltes. In 2 Cor. 10,5 fagt Baulns nur, daß wir alle "Gebanten" (νοημα), nicht bas Edennen, fonbern bas prattifche Wollen, alles Streben beugen unter ben Ochorfam Christi; Col. 2, 4 warnt er nicht vor der Wissenschaft, sondern vor falfchen Überredungekunften. Allerdinge fteht die Liebe bober als bas bloge Erkennen, und führt allein zur Wahrheit (1 Cor. 8, 1, 3; 13, 2); aber es gibt eben feine mahre Liebe ju bem, ber bie Bahrheit felbft ift, bie nicht auch Liebe zu dieser Wahrheit mare. Die h. Schrift erkennt emerfeits ben boben Werth ber miffenschaftlichen Bilbung entschieben an (bei Apollo, Apost. 18, 24; bei Baulus, Apost 22, 3), andererfeits aber fellt fie bie mahre Beilsertenntnig bes ichlichten driftlichen Gemuths Wher als die bloge Berftandeserkenntnig und die "fleischliche" Weisheit ber Belt (2 Cor. 1, 12), und bas Beispiel bes gelehrten Apollo, ber fich bon bem Sandwerter Aquila und beffen Frau Briscilla willig ben Seilsbeg genauer lehren ließ (Apost. 18, 26), ist hierin ein rechtes Borbild.

1

Dem wiffenschaftlichen Streben eines Christen gebührt vor allem Bescheibenheit, indem er dasselbe als nur eine Seite des sittlichen Strebens überhaupt, nicht als den Heilsweg selbst erfaßt, und die Schranken seiner Edenntniß in dem gegenwärtigen Leben anerkennt (Röm. 12, 16; 1 Cor. 13,2.9); es ist thöricht, in der weltlichen Wissenschaft und in der Wissenschaft überhaupt alles Heil und gewissermaßen alle Tugend zu suchen; und "wüßte ich alle Geheimnisse und alle Erkenntniß, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts." Gar manchem Bertreter der Wissenschaft ist Christ Wort gesagt: "ihr Heuchler, des Himmels Gestalt wißt ihr zu beutheilen, die Zeichen der Zeit aber könnt ihr nicht beurtheilen?" (Mt. 16,3); und über gar manche Aula oder Alademie und über manches Laboradvium könnte man keine passendere Inschrift setzen als Pauli Wort: un processe geowepos nag' éavrois. Vor allem geziemt es dem Chriskun, willig zu sernen aus der Geschichte des Geistes, nicht alles hoche müthig auf den eignen Gedanken zu stellen. Der Geist der Wahrheit

ist der Gemeinde verheißen; die Entwickelung der Wahrheit und ihrer Ertenntnig ift eine geschichtliche, ift Geschichte ber Menschheit; barum ift es eine sittliche Forberung, bag ber Mensch von ber Geschichte lerne, bag er in befcheibenem hinblid auf feine eigenen Schranten Achtung habe vor ber geiftigen Arbeit ber Menfcheit überhaupt und ber driftlichen insbesondere, und wie der Jesustnabe im Tempel ihr "zuhöre und frage." Diefe Bereitwilligfeit, von ben geiftig und geiftlich Bereifteren, von ber driftlichen Rirche und von ber Geschichte überhaupt zu lernen, zu boberer Ertenntnig ber Wahrheit fich führen zu laffen, ift hohe driftliche Bflicht (Apost. 8, 30. 31); und es ist mehr als blose Unart, es ift ein fündlicher Hochmuth ber neuern Zeit, daß sie so ungern lernen will aus ber gelftigen Arbeit ber Bergangenheit, daß fich die geistig Ungereiften fo gem in ihrer Bereinzelung hinftellen als die fich felbst gentigende Quelle aller Bahrheit überhaupt. Der Subjectivismus ber ftarten "Genies" in ber Neuzeit ift eine krankhafte und unsittliche Entartung, und eine noch größere bie ihnen gewihmete Berehrung von Seiten ber bie Berehrung Chrifti fcheuenden Welt, fcon fcharf gezeichnet von Baulus (1 Cor-3, 18-21). Der Chrift muß bemuthig und bantenb anertennen, bas was ben Beifen und Rlugen verborgen geblieben ift, ben Unmunbigen, bie in kindlicher Ginfalt ber Bahrheit ihr Berg öffnen, geoffenbaret wird (Mt. 11, 25. 26; vgl. 1 Cor. 1, 17 ff.), und er preifet mit Chrifto Got# barum; benn folche Demuthigung führt ben Chriften gur Gelbsterkenntnis und zum Dant für Gottes Gnabe (vgl. 1 Cor. 2, 1-4); es ift ein gewaltiges, tief einschneibendes Wort, was Paulus ben Korinthern guruft: "fo jemand unter euch fich buntet weise ju fein in biefer Belt, ber werbe ein Rarr, bag er moge weise werben" (1 Cor. 3, 18), ber ertenne erft feine eigne Thorheit und die Weisheit deffen, was für die fündliche Welt als Thorheit erscheint; wer nach bem Beifall ber Welt hafcht, wirb nie bie mahre Beisheit erjagen.

Durch solche, auf ber Liebe zu Gott und auf bem Glauben an Christun, "in welchem verborgen liegen alle Schätze ber Weisheit und ber Erkenntnis," rnhende Erkenntniß ber Wahrheit wird der Mensch frei von allem blinden Glauben an menschliches Ansehn, von aller geistigen Knechtschaft und die Menschen. Der Christ rühmet sich in Beziehung auf seine Erkenntnis nicht irgend eines Menschen, auch nicht der "großen Geister," sondern allein Gottes (1 Cor. 3, 21; Gal. 2, 5. 6), der "allein weise" ist (Rom. 16, N; 11, 33. 34; 1 Cor. 1, 24. 25; 2, 4. 5; 1 Tim. 1, 17); und grade darin hat der Christ seine wahre geistige Freiheit; und besonders auch in Beziehung auf die Erkenntniß spricht Paulus das triumphirende Wort: "alles ik euer" (1 Cor. 3, 21—23). In wem Christus wohnt durch den Glauben,

ber vermag "mit allen Beiligen," also nicht als einen auf wenige beforantten Geheimbefit, "du begreifen, was ba fei bie Breite und bie Lange und die Tiefe und die Höhe," d. h. er hat eine wahrhafte Erkenntniß bon ber weitgreifenben, alles burchwaltenben göttlichen Dacht und Liebe "und bie alle [natürliche] Ertenntnif übersteigende Liebe Christi" (Eph. 3, 18. 19; 4, 13); bie Gefamtheit bes Seins ift aufgeschloffen bem driftlichen Beift traft bes in ihm wohnenden beiligen Beiftes; alles verkundigt ihm, fo erfchloffen, die ewige Bahrheit; nicht Menfchen- fonbern Gotteswort tont ihm in beutlichen Lauten überall entgegen, und nicht vor menfchligen Spftemen, fondern vor Gott fteht er in anbetender Bewunderung. Beiftesfreiheit tennt nur ber Chrift; ber Weltmenfch führt fie nur im Runde. Aber ber driftliche Demuthefinn und bie Liebe bewahrt ben Griften vor dem Wiffensstolz des natürlichen Menschen, denn das blofe "Biffen blabet auf, aber bie Liebe erbauet" (1 Cor. 8.1); ber Christ tennt fein Biffen, welches nicht auch Liebe mare zu bem Gott ber Babrheit, und zu ben Denfchen, bie alle zu einer Bahrheit und Erkenntnif berufen find (1 Cor. 13, 2), also bag er sein Biffen nicht bagu anwendet, um fich felbst zu erhöhen vor den Andern, sondern um ihnen die Wahrheit p ihrem eignen Beil mitzutheilen. Jene Demuth bewahrt ihn vor bem Dantel, er wiffe fcon alles volltommen, und es fehle ihm nichts; "wer fich läffet bunken, er wiffe etwas, ber weiß bavon noch nichts, wie er wiffen foll" (1 Cor. 8, 2). Die mahre Weisheit besteht vielniehr in bem Bewuftfein, wie viel hienieben unferm Wissen noch fehlt, gegenüber bem "leren Trug ber falichen "Philosophie" (Col. 2, 8), Die eben in bem Bochmuth, daß fle bie göttliche Offenbarung nicht bedürfe, fonbern aus fich schft alles erkenne und wiffe, jum Irrwahn wird, mahrend bie mahre Bilosophie, die auf der liebenden Demuth rubt, also den Glauben gur ftilichen Boraussetzung hat, die Wahrheit wirklich erfaßt. Die Demuth bewahrt ben Chriften auch vor bem Borwit. Dinge wiffen zu wollen und zu wiffen fich einzubilden, von benen ber Denfc nichts Gicheres wiffen tann, fich ju "versteigen in Dinge, fo er nie gefeben," wie bie Bhantaftereien über bie Beifterwelt (Col.2, 18; 1 Tim. 1, 4.7; 4,7); folder Sorwit ift nichts als "Aufgeblasenheit burch fleischlichen Ginn," ber Bodmuth, über die dem menschlichen Ertennen von Gott gesetzten Schranken burd willfürliche Einbildungen binausgeben zu wollen, und bies nicht, um bas eigne Beil ju forbern, fonbern nur, um ber Gitelteit ber Gelbftfuct au fomeicheln. Obgleich es feine unnute Bahrheit gibt, fonbern iebe Babrheit ein Strahl bes göttlichen Lichtes ift, fo gibt es allerbings unnutee Forfchen, beffen Dube in teinem Berhaltnig fteht zu ber gu erreichenben Arucht, weil biefe entweber in bem irbifchen Leben überhaupt nicht erreicht werben tann ober nicht eine wirkliche Forberung bes geistigen Lebens ift, nicht zur Liebe bient, sonbern nur zur Aufgeblasenheit (1 Tim. 1,5; 6,20.21; 2 Tim. 2,14.23; Tit. 3,9).

## **§. 272.**

2. In Beziehung auf ben Willen und bas Gefühl ift bas fittliche Thun bes Christen ein immer tieferes Hineinbilden ber burch Christum empfangenen Kraft bes h. Geistes in ben menschlichen Geift, ein Fortbilden bes in der Wiedergeburt und Erwedung erlangten neuen Lebensgrundes zu einer stetig sich weiter entwickelnden Lebensgestalt, also die fortschreitende Befreiung des sittlichen Willens und Gefühls von der ihm noch anhaftenden Sünde zu immer höhern sittlichen Reinheit, zum reinen Liebeswillen, also ein reinigendes Thun, das Heiligen des Herzens (vgl. §. 265). In der Heiligung frei geworden, bedarf der christliche Wille nicht des Zwanges der Gelübbe.

Der geiftlich wiebergeborne Chrift reiniget fich in stetigem Bachen und Ringen "von aller Befledung bes Fleisches und bes Beiftes" und vollbringt die Beiligung in ber Furcht Gottes" (2 Cor. 7, 1); er "jaget nach ber Beiligung, ohne welche niemand wird ben Berrn fchauen" (Bebt-12,14). Diefe Forberung ber stetigen Beiligung (aylaguos, ayvilei, 2αθαρίζειν, Rom. 6, 19. 22; 7, 1 — 6; 1 Theff. 4, 3; 5, 22; 1 Joh. 3, 3; Jac. 4, 8) ift nicht gefagt ju benen, bie noch braugen fteben, fonbern ju benen, die icon aufgenommen find in bas Leben, welches aus Gott ifi-Die geiftliche Wiedergeburt verleiht mit ber Bergebung jugleich bie Rraft. in der Heiligung fortzuschreiten, und macht diese barum zur heiligen Bflicht-Bohl ift ber Menfch burch bie Mittheilung bes heil. Beiftes fcon geheiliget, aber bie Bollendung ber Beiligung geschieht durch ein fortgebenbes fittliches Reinigen unter Mitwirtung bes göttlichen Geiftes (Joh. 13,10; 1 Theff. 5, 23). Der Wille felbst foll ein heiliger werben, ben gottlichen in fich felbst aufnehmen, nicht in außerlicher Gefetlichkeit und in Furcht, sonbern in Liebe und in Wohlgefallen an bem Gotteswillen ihn felbft frei wollen.

Ift ber göttliche Wille nicht mehr ein bem menschlichen frember, nicht mehr ein bloß gegenständlicher, nicht mehr ein Joch, sondern ein von dem geheiligten Willen angeeigneter, so widerspricht es dem Besen bieser geheiligten Freiheit eines Christen, die freie Innerlichkeit des gottlichen Gesess wieder unter das Joch eines willkürlich auferlegten, durch eidliches Bersprechen in das Gebiet der unfreien Furcht versesten Awangs-

gefetes ju bringen, bas, mas aus freier Liebe gefcheben foll, burch Belübbe an binben; und grabezu fundlich wird bies, wenn folche Belubbe nicht wirklich fittliche Bflichten, sondern willfürliche Satungen jum Inhalt haben. 1) Außer der in der Taufe übernommenen allgemeinen sittlichen Berpflichtung zur immerwährenben Treue gegen Gott und ben Erlofer in einem lauteten, driftlichen Lebenswandel gibt es für den Chriften nur in zwei Fallen ein rechtmäßiges Gelübbe, und auch bann nur in einem weiteren Ginne bes Wortes: in bem Berfprechen einer immermabrenben Ereue gegen die bestimmte Berfon des Chegatten, und in dem gegen be-Rimmte Berfonen als Trager ber obrigfeitlichen Gewalt ober gegen einen von bem Staat ober ber Rirche übertragenen bestimmten Beruf. In beiben Fällen aber wird nicht ein neues sittliches Thun als Pflicht auferlegt, welches nicht schon an fich eine folche mare, und ift alfo nur eine an fich nicht nothwendige, nur um bes fcwachen Bergens willen zwedmäßige Befatigung ber an fich schon unbedingt geltenden sittlichen Bflicht; und wer die Treue gegen ben Gatten und gegen die Obrigkeit nur um bes Gelabbes willen erfüllt, ber ift noch sittlich unreif; bas Belubbe ift bier alfo nicht ber Grund, fondern nur bie außerliche feierliche Form ber briftlichen Berpflichtung, und ift also überhaupt nur im uneigentlichen Sinne fo ju nennen.

Die Gelübde im engern Sinn, durch welche eine bestimmte Bandlungsweise überhaupt erft zur sittlichen Pflicht gemacht wird, während ste es an sich nicht ist, wobei wir also etwas nicht darum thun, weil es Gottes Wille ift, fondern weil wir es ohne eine folche göttliche Weifung p thun gelobt haben, und wo eine andere, an fich durchaus rechtmäßige Bandlungsweise zu einem Eidbruch wird, waren zwar in vorchristlicher Beit als Übung in dem Gehorsam zulässig und wurden vielfach ausgetht (1 Mof. 28, 20—22; 4 Mof. 21, 2; Richt. 11, 30; 1 Sam. 1, 11. 21; 2 Sam. 15, 7. 8; Jon. 1, 16), befonbers bas astetische Rafiraergelubbe (4 Mof. 6, 2 ff.; 30, 3 ff.; Luc. 1, 15; Mt. 3, 4), aber weber geforbert, noch angerathen (5 Mof. 23, 22; Bred. 5, 4; Spr. 20, 25), fonbern es wurde nur die Erfüllung bes aus eigenem Antrieb abgelegten Gelübbes verlangt (3 Dof. 27, 2; 4 Dof. 30, 3; 5 Dof. 23, 21. 23; Bf. 50, 14; Bred. 5,3). Die Gelübde maren ba ein symbolischer Ausbrud bes Dankes für empfangene gottliche Boblthaten, ein Opfer, und es wurden auch meift Opfergaben gelobt, ober ein zeitweiliges Bergichten auf Bein und ftarte Getrante und auf außerlichen Schmud. Dem alttestamentlichen, gefet-

<sup>1)</sup> Bgl. Biefe, von Gelabben im evang. Ginne, 1861.

lichen Beifte lag bie Anertennung folder Belubbe fehr nabe, und um fo beachtenswerther ift es, bag biefelben nirgenbs empfohlen werben. In ber apostolischen Zeit gelten fie nur noch als vorläufige Beibehaltung ber jabifden Sitte fur Inbendriften, und auch Baulus unternimmt fie (Apoft. 18, 18; 21, 24); in ber driftlichen Rirche bagegen erscheinen fie erft in ber fpateren monchischen Ausartung. Wo ber Wille driftlich gebeiligt ift, ba ift jedes Gelübbe eine Beeintrachtigung feiner Freibeit, ie feiner Burbe, ift eine Beeintrachtigung bes Glaubens und ber fittlichen Geltung bes gottlichen Willens, benn es ift barin ausgefprochen, bag ber Menich ohne die Furcht vor der auf bem Gibbruch rubenden Strafe nicht willig fei, Gottes Willen zu erfüllen, ober auch, bag ber Menfc etwas Befferes thun wolle, als Gott von ihm forbert. Sich felbft willturlich ein Joch aufzulegen und die in Christo erworbene Freiheit der Rinder Gottes zu beschränten, ift eine Unbantbarteit gegen bie Erlofung. Schon ber Umftanb, baf ein Belübbe auch auf etwas Sündliches gerichtet fein tann, wie bei jener Berfchwörung gegen Paulus (Apoft. 23, 12 ff.), zeigt, baf es überhaupt nur bann ohne wefentliche Befahr ift. wenn sein Inhalt ein an fich sittlicher ift; und bann ift es eben nicht blog überfluffig, fonbern auch eines Chriften unwürdig; wenn es aber etwas nur unter Umftanben Sittliches enthält, wie etwa bas Gelabbe ber Chelofigfeit, ber Armuth und bergl., fo bringt bas Gelubbe ben Chriften in bie Gefahr, bie unter veranberten Umftanben eintretenbe Bflicht um bes Gelübbes willen übertreten zu muffen. Das auf ebangelischem Standpunkt unzuläffige Monchthum (S. 302) ruht burchaus auf folden willfurliden, die driftliche Freiheit aufhebenden Belubben. - In neuerer Zeit find bie Belubbe auch unter ben Evangelischen wieber aufgetaucht in ben Enthaltsamkeitevereinen. Es ift zuzugeben, bag wenn irgendwo, fo hier bas Belubbe eine fittliche Berechtigung bat; benn bie jenigen, beren Leibenschaft baburch ein Bugel angelegt werben foll, find eben fittlich Unmunbige und Unfreie, und bie Bucht bes Befetes thut ihnen bringend noth. Dennoch muß felbft ein Enthaltfamteitegelübbe, wenn es mehr ale ein vor Andern ausgesprochener fester Borfat ift, ale entschieden unevangelisch betrachtet werben, fowohl barum, weil bie Boraussetzung, daß ber Benuß bes Branntweins an fich etwas schlechthin Sanbliches fei, unbegrundet ift (I. S. 534), als auch, weil der Mensch tein Recht hat, eine an fich geringere Gunbe, wie etwa ein Trunt Branntwein mare, in eine Tobsunde, wie der Eidbruch mare, ju verwandeln. Ernfte Mahnung jum Infichgehen, zur Erwedung bes Glaubenslebens wird eine fittlich beffere Enthaltsamteit schaffen, als bas brobende Schwert bes Gelübbes. Befferung hat oft allmähliche Ubergange; ein einmal übertretenes Gelübbe aber macht weitere Befferung nur doppelt schwer.

Die Bilbung bes christlichen Gefühls (vgl. I., 511, u. §. 235) ift mit ber fittlichen Billensbilbung unmittelbar ichon mitgegeben; ber Chrift wird nicht beherricht von blinden Gefühlen, fondern er beherricht alle Gefühle burch bas eine ber Liebe ju bem liebenben Erlöfer. Mes driftliche Gefühl, nicht mehr ein unfreies, blog naturliches, fonbern ein freies, fittliches, ruht alfo folechterbings auf bem Glauben; und nur bie glänbige Dankesliebe reiniget bas fühlende Berg von aller fündlichen Liebe jum Wibergottlichen, von aller Abneigung gegen bas GBttliche, macht es zartfühlend für alles Sittliche, und gibt ihm bie Rraft, auch ba gu lieben, wo bas natürliche Gefühl fich ftraubt. Der Chrift liebt nicht bloß ba, wo bie naturliche Reigung hinführt; bas thun auch bie Beiben; er liebt auch ba, und fühlt in ber Liebe fich felig, wo bas blog naturliche Gefühl nur Abiden empfindet, wie bei ber Bflege ber geiftig und leiblich Elenben in bem Gefammtgebiet e ber Miffion. Es gibt filt ben Christen teine "unüberwindliche Abneigung," wo die Liebe eine Pflicht ift, wie in ber Che; folde Rnechtschaft ift ben Rinbern Gottes fern; ber Chrift ift auch freier Berr über fein Berg. Stumpfe Gefühllofigkeit ift Reichen tiefer Berfunkenheit unter bas Joch ber Gunbe; Die Liebe ju Chrifto bricht auch die Banden eines gefühllosen Bergens; und ber Chrift bat fort und fort an feinem Bergen ju arbeiten, daß es lebendig werbe in ber Liebe, fich als ein Rind freue über alles, woran fein himmlischer Bater Boblgefallen bat.

#### §. 273.

Das geiftige Selbstbilden bes Christen in Beziehung auf die Erkenntniß, ben Willen und das Gefühl zeigt in Rudficht auf ben innern Unterschied des bildenden Thuns selbst (§. 256) ben Gegenfat des individuellen und des universellen Selbstbildens. Das Arsbeiten, welches den Menschen an den bestimmten einzelnen Gegenstand fesselt, kann allein den sittlichen Lebenszweck nicht ausfüllen, nicht seine sittliche Bildung vollenden, sondern es bedarf eines ergänzenden, auf das Allgemeine gerichteten Bildens, durch welches der Rensch aus jenem Sichversenken in das gegenständliche Sein sich wiesder zu sich selbst zurücknimmt (§. 115. 116). Dies geschieht einersseits durch das eigenthümlich religiöse Thun, andererseits durch eine auf einen endlichen Gegenstand sich richtende, aber von der Berrufsarbeit wesentlich verschiedene, dem Zweck der Erholung von der

Arbeit bienenbe Thatigfeit. Arbeit und Ferer find bie zwei einanber wesentlich erganzenden Beifen bes sittlichen Gelbstbilbens.

Arbeit und Feier gehören fo eng ju einander, forbern einander fo febr, daß das feierlose Arbeiten gang ebenfo fündlich ift, wie das arbeits-Lofe Feiern (I., 407. 478); das fittliche Leben geht in beiben Fallen gn Grunde; driftlich arbeiten tann nur, wer auch chriftlich feiert, und umgekehrt. Das Ruhen von der Arbeit bezieht fich nicht blog und selbst nicht vorzugsweife auf die forperliche Arbeit, sondern überwiegend auf ben Beift, ift eine Erfrischung bes von ber blogen Arbeit einseitig befcaftigten Beiftes burch eine auf die bobere, allgemeine Gelbstbildung gerichtete Thatigteit, in welcher ber Menfch, im Unterschiede von ber Arbeit, wahrhaft wieder zu sich felbst kommt, sich felbst als freie Bersonlichteit, als befreites Rind Gottes genießt. Daß bas Feiern Die Doppelfeite religiöfer Erbauung und ber leiblichen und geistigen Erholung hat, liegt in bem Wefen der Sache; es bedarf aber christlicher Weisheit, um beides in rich tiger Beife zu verbinden, um nicht ben Gottesbienft zur ermubenben Arbeit, ju einem äußerlichen Wert zu machen, und nicht die Erholung zum ans folieflichen ober ben Gottesbienft beeinträchtigenben 3med bes Sabbath.

a) Die religiöfe Erhebung bes Gemuthe im Gebet ober ber Gebete stimmung und Andacht, befonders in der gemeinschaftlichen Gottesverehrung, ift bes Arbeitstages Anfang und Ende und unterbricht bie wert tägige Arbeit burch bie Sonntagefeier (I, 478. 498; II, 278), bie gwar fur ben Chriften nicht in gleicher Beise unter ber Strenge bee auferlichen Befetes fteht wie bie alttestamentliche Sabbathefeier, und nicht alle Arbeit . unbedingt ausschließt (Mt. 12, 1-14 u. || ; Col. 2, 16, 17; Gal. 4, 9, 10), wohl aber diefelbe in der Regel als mit dem auf die geiftliche Sammlung und Erbauung bes Bergens gerichteten Zwed ber Feier unvertraglich erscheinen läßt. Gine Sabbathefeier in fo hober Bebeutung wie bie bebräifche tennt bas Beibenthum nicht; Die meiften beibnifchen Boller haben folche wochentliche Rube- und Erholungstage zum Zwed ber geiftlichen Sammlung überhaupt nicht. Der flebente Tag gebort im alten Bunde bem Berrn, ba foll alle irbifche Sorge und Arbeit ruben, und nur bas Ibeelle, bas Beiftige foll herrichen; aber eben barum ift ber Sabbath nicht sowohl um Gottes, als "um bes Menschen willen" von Gott eingesett (DCc. 2, 27), bamit er in geiftlicher Erfraftigung fic felbft wiedergegeben werbe. Die "Nationalotonomen" bes 18. und 19. 3abrhunderte Magen zwar ungemein über ben großen Ausfall, ben burch bie Sonntagefeier bie "Lanbesproduction" leibet, indeg hat fich bas Boll in sittlicher Beziehung babei fehr wohl befunden, wenn auch ber auf

rechter Sonntagefeier rubenbe göttliche Segen in teine befondere Rus brit der statistischen Tabellen aufgenommen werden tann. Im Christenthume ift bie im alten Bunbe rechtmäßige Gefeteeftrenge und ichroffe Scheibung ber Arbeits- und ber Ruhetage allerdings zu geistiger Freiheit erhoben, aber nicht jur Willfur bes ungeistlichen Ginnes, sondern jur Freiheit ber Kinder Gottes; wie Chriftus als. Menfchenfohn fich geigte ale Berr über ben Sabbath (3ob. 5, 9-18; Mc. 2, 27. 28; Luc. 13, 10 ff.; 14, 1 ff), so auch ber Mensch, ber in Christo lebt, aber auch nur in dem Sinne, in welchem Christus den Sabbath gebrauchte; und nur ein solcher, in Christo lebenber Mensch tann folder Freiheit fich ruhmen, nicht zu ungeiftlicher, die Erbauung ftorender Luft, sondern zu eigener geiftlichen Forberung. Der alttestamentliche Sabbath ichlieft bie Boche, stellt bie Ruhe ber Seelen ale Biel bin, entsprechend bem auf bie Soffnung gestellten religiöfen Leben überhaupt; ber driftliche Sonntag beginnt die Woche, geht von ber Rube ber Seele in Gott als ber Grundlage alles sittlichen Wirkens aus, von bem Glauben an bie fcon vollbrachte Erlöfung. Darin, baf bie Rirche icon früh ftatt bes Sabbathe ben Sonntag feierte, (bie erfte Spur in Apoft. 20, 7; 1 Cor. 16, 2 [Grundtert], Off. 1, 10), liegt icon bas Bewußtsein, bag ber Chrift nicht mehr burch bas altestamentliche Sabbathsgeset gebunden ift. Tag ber Feier muß auch feine besondere Gestaltung rein aus bem driftlichen Bewußtsein heraus entwickeln; und es ist baher nicht paffend, die altteftamentlichen Beftimmungen ohne weiteres auf bie driftliche Sonntagsfeier zu übertragen (vgl. Rom. 14, 4. 5). Die Entheiligung bes Sonntage burch rudfichtslose Bermenbung zu ber werktägigen Arbeit ober burch bloß weltliche Ergöpung wiberfpricht freilich bem driftlichen Gebanten ichlechtbin und ift nicht ein Gebrauchen, sondern ein Migbrauchen ber driftlichen Freiheit; ben Sonntag driftlich feiern bebeutet nicht, ihn aufheben. Die Rirchenversammlung zu Laodicea (zwischen 343-381, bas Jahr ungewiß) bestimmte im can. 29: bag bie Chriften "ben Tag bes herrn besonders ehren und, wenn möglich (elge devauro), an demselben nicht arbeiten;" für ben Fall wirklicher Roth ift bem Chriften alfo auch ausnahmemeife bie Arbeit gestattet; nur ift blogee Gewinnsuchen nicht Roth.

b) Die Erholung von der Arbeit, ein zeitweiliges Unterbrechen der gewöhnlichen Berufsarbeit durch eine andere, mehr allgemeine, Geift und Leib allseitiger bildende und badurch erfrischende und träftigende Thätigeleit, ist wegen dieses mehr universellen, auf das harmonische gerichteten Besens überwiegend ein fünstlerisches Bilden, bessen mehr jugendliche Gestaltung das Spiel ist (I., 406). Das Spiel, bei Kindern mehr ernstes und positives Selbstbilden, bei dem mehr gereiften Menschen mehr

ein erholendes Bilben, ift fur ben letteren nur infofern fittlich, als es nicht jum 3wed an fich, nicht jum Bauptgegenftand ber Thatigleit gemacht wirb, sonbern nur einen verhältnigmäßig febr fleinen Theil ber Erholung von ber ermubenben Arbeit ausmacht; und zu feinem fittlichen Reiz gehört auch nur bas Schone und Harmonische, also ber Ausbrud ber Beiftigleit und Bernunftigleit, nicht bas Bernunftlofe, wie bei allen Bufallsspielen, nicht die Aufregung ber finnlichen Begierben, wie bei ben meiften Tangen, und nicht bie Bewinnsucht. Aber auch bas an fich fittlich erlaubte Spiel und Bergnugen ift nur bann bem Chriften geziemenb, wenn es in Gintlang ift mit ber frommen Bergensftimmung, alfo mit bankbarem Binblid auf Gott gefchieht, ber uns bie Freude gefchentt (vgl. 1 Tim. 4, 4.5; 1 Cor. 3, 22). Es ift dies ein Begenstand, über welchen bie beil. Schrift wenig ausbrudliche Bestimmungen gibt, weil er für eine geiftlich bocherregte, tampfvolle Zeit überhaupt nicht in Betracht tam. Die beibnifchen Spiele und Luftbarkeiten werben ermahnt, theils ohne Tabel (1 Cor. 9, 24. 25; Richt. 16, 25; Efth. 1, 5 ff.), theile mit ber Bezeichnung ale abgöttischer (2 Dof. 32, 6.18.19; 1 Cor. 10, 7), außerbem im A. T. harmlofe Bergnügungen (Richt. 14, 11—14), befonbere aber, in mehr religiöfer Bebeutung, die Mufit (1Sam. 16, 23; 18, 10; 2Kon. 3, 15 u. a.), und im N. T. fröhliche Feier von Freudentagen (Luc. 15, 22ff.; 30h. 2, 1ff.). Die Frage nach ber Sittlichkeit ber Bergnugungen läft fich nicht filr alle einzelnen Fälle von vornherein beantworten; bas tommt im Gingelnen wefentlich auf die geiftige Gigenthumlichkeit bes Menfchen an; was far bas Rind rechtmäßige Erholung ift, ift für ben Bereiften findisches Spiel; was bem Einen ziemt, ift für ben Anbern unwürdige Luft ober Beitvergendung; je hoher bie fittliche Reife fteigt, um fo mehr tritt bas blofe Spiel als rechtmäßige Erholung jurud, um fo mehr wird ber Ernft bes Lebens felbft jum fittlichen Benuf. Blofer Zeitvertreib, wie bie ehrliche bentiche Sprache es bezeichnet, ober noch beutlicher bas Zeittobtichlagen ift eines Chriften folechthin unwurdig; wer fich bie Beit vertreiben will, bem ift fie eine Laft, bat fur ibn feinen fittlichen Zwed, ber bat teine fittliche Aufgabe, alfo auch feinen fittlichen Berth; wem die Zeit unnit ift, ber ift felbft für fie unnut; bem Chriften aber ift bie turge Spanne irbifder Zeit von bem bochften Werth, und natürlicher ift ihm bie Rlage über ihre Flüchtigkeit als über ihre Langfamkeit. Die Zeit tobtichlagen ift ein geiftiger Selbstmord an ber sittlichen Berfonlichkeit; und bie driftliche Mahnung lautet nicht: "vertreibet euch die Beit," fondern: "taufet bie Zeit aus, benn die Tage find bofe" (Eph. 5, 16; Col. 4, 5), b. h. benutget jede Belegenheit, um Butes ju thun, benn in ber funblichen Belt findet fold Streben viele hemmungen. Der Chrift tommt allerbinge,

und dies gehört zu seinen größten Leiden, oft in den Fall, an ernster Ehätigkeit gehindert zu sein, durch Krankheit und durch andere äußerliche Sindernisse, und durch nothwendige Beschäftigung mit unersprießlichen Dingen, aber auch dann greift er nicht zu schnödem Zeitvertreib; er hat ein so reiches innerliches Leben, und in demselben so viele Gegenstände zu geistiger Beschäftigung, und andererseits so viele Treue in der gewissen-Haften Hingebung an den ihm obliegenden Beruf, daß ihm die eigentliche Langeweile fern bleibt; in den meisten Fällen ift die Langeweile entweder der Beweis geistiger Leerheit, sündlicher Dürftigkeit des inneren Sebens, oder ein Zeichen des Widerwillens gegen den sittlichen Beruf (©.58).

Alle Erholung, infofern fie nicht bloge Rube, fonbern Thatigteit ift, 🛋 ft in einem gewissen Sinne Spiel und hat an bem kindlichen Spiele ihr Worbilb. Dem Rinde ift bas Spiel bober Ernft; es fpielt mit Begeiftewung, bekundet barin in jeder Beziehung ein tunftlerifches Bilben; und 🖜 vrägt alle sittliche Erholung einen tunftlerischen, dichtenden Charafter, Tur bag bas findliche Spiel felbst hinter höhere Begenftande ber Befchaf-Ligung zurudtritt; wenn ein Belehrter fich zur Erholung mit anderen Biffenschaften beschäftigt, so ift bies fur ihn eben nur ein Spiel, er ift Dilettant," und er vollbringt barin rechtmäßig eine mehr allgemeine Selbstbildung. Bervorragend unter allen Begenftanden ber Erholung, End bas Wefen bes harmonischen am ftartften an fich tragend ift bie Musit, mit Ginschlug bes Gefanges, Die felbft bann eine rechte drift-Liche Erfrischung der Seele durch das Darstellen und Aufnehmen des Schonen ift, wenn fie nicht einen bestimmt religiöfen Inhalt hat (S. 310), vorausgefest, raf fie nicht Ausbrud eines fündlichen Beiftes ift, wo fie nicht bildend, sondern verführend wirft. Gine febr große geiftige Anftrengung tann erholendes Spiel fein, infofern fie in Begenfat ju ber gewöhnlichen Berufsarbeit fteht; wenn aber bas, mas nur Erholung fein foll, jur wirklichen Arbeit und fo jur Beeintrachtigung bes Berufs gemacht wirb, fo wird es fündlich, felbft wenn die Befchaftigung an fich eine gute ware; wenn 3. B. ein Beiftlicher ben größten Theil feiner Beit mit Mufit, mit Botanit, Gartenbau, Biehzucht u. bgl., ober mit Schreiben von naturgeschichtlichen ober geographischen Sandbuchern ausfüllt, fo verfündigt er fich bamit an feinem Beruf, indem er die Erholung jum Beruf, und ben Beruf zur geringgeachteten Laft macht. Alle Luftbarkeit hat nur, insofern fie Erholung von ber Arbeit ift, sittliche Geltung; und jebe weltliche Luft ift nur insofern fittlich, ale ber Mensch babei Chrifti nicht vergift und vergeffen tann, fondern in feinem Bergen ihn mitbringt, ibn ju fich labet, wie jene Sochzeitsleute ju Rana; nur bie Freude frommt, bei welcher Chriftus weilt und weilen tann.

Die Erholung, alfo bas Spiel, hat im Unterschiebe von ber Arbeit ben Aweck eines mehr harmonischen Selbstbilbens, ist ein Erweitern bes Blids über bas unmittelbare, befchrantte Arbeitsgebiet hinaus. Go ift bas Reifen eine Erholung für bie, welche einen geistig anstrengenden ober bie leibliche Bewegung einschränkenben Beruf haben, ift burch ben fteten Bechfel ber Umgebung eine Anregung bes Beiftes und bes Leibes nach allen Seiten bin, ein Aufheben ber in ber bestimmten Arbeit liegenben Ginfeitigfeit; bas Spazierengeben ift nur ein mehr fpielenbes Rachbilben bes Reifens in geringerem Mafiftab. Die forverlichen Erholungen fint immer zugleich auch geiftige und erfrischen ben Beift; leibliche Spiele gehoren befonbers ber noch in ber Ausbildung begriffenen Jugend an, und haben ba eine fehr ernfte Bedeutung; bei bem gereiften Menfchen treten fie naturgemäß mehr gurud. Der bie Schonheit ber Bewegung barftellenbe Tang, in ber alten Rirche theils im Anschluß an altrömische Borftellungen, 1) theils im hinblid auf bas entweder gogendienerische ober tiefunfittliche Wefen ber heibnischen Tange ichlechthin ale für Chriften unpaffend verworfen, und felbft burch Concilienbefchluffe verboten 3), fpater im evangelifden Bietismus wieber als unziemend erklart4), ift rein als Runft betrachtet unzweifelhaft etwas Sittliches (I, 509). Aber es tommt barauf an, mas fich in biefer schönen Bewegung barftellt. Der Tanz bezeichnet nicht fowohl Gebanken als Gefühle, er ift bie Musik ber leiblichen Bewegung, ift lprifcher Art; Die eigentlichen Nationaltange bruden Die bas Bolt am meisten bewegenden Gefühle aus; es gibt felbst Tanze, welche bie Trauer und welche religiofe Gefühle barftellen; letteres auch im A. T., theils als abgöttisch (2 Mos. 32, 18; 1 Kön. 18, 26), theile als Ausbruck frommer Freudigkeit (2 Mof. 15, 20; 2 Sam. 6, 14—16; 1 Chron. 15, 29; Bf. 149, 3; 150, 4); meift aber bruden fie weltliche Fröhlichkeit aus (Richt. 9, 27; 11, 34; 21, 21; 1 Sam. 18, 6; 21, 11; Bf. 30, 12; Bred. 3, 4; Ferem-31, 4. 13; Rlagel. 5, 15; Mt. 11, 17; 14, 6); und infofern diefe Frohlichleit eine rechtmäßige ift, ift auch bas Tanzen als natürlicher Ausbruck berfelben etwas Rechtmäßiges; Chriftus felbst erwähnt in dem Gleichniß Must und Tang ale natürliche Befundung ber Festesfreude bei ber Rudlehr bes verlornen Sohnes (Luc. 15, 23-25). Es ift also einseitig, wenn man bas Tangen ale bem Chriften schlechthin unerlaubt betrachten wollte. Aber eben fo irrig und jedenfalls gefährlicher ift es, bas Tanzen schlechthin als erlaubt zu erklären. Es ift Thatfache, bag ber bei weitem größen Theil unferer neueren Tange, in schlimmem Unterschiede von ben ehrbaren

<sup>1)</sup> Cic. pro Murena, 6. — 2) Chrysost. homom in Matt. VII. 498 ed. Montf.
3) Conc. Laod. can. 53. — 4) Spener, theol. Bebent. II., S. 484.

altbeutschen Tangen, ben Ausbrud finnlicher Leibenschaftlichkeit und Uppigteit, felbft ber Lufternheit tragen, daß fie bie Sinnlichkeit aufregen und ben garten, teuschen Sinn untergraben. Unfere Balle, besonders bie öffent. lichen, find meist nichts anderes als eine nach allen Seiten aufregende Uppigleit und fur die Meiften nichts als eine Belegenheitsmacherei. Chriftlich gereifte Kamilien werben fich boch fehr bebenten muffen, ihre Tochter auf Balle au fchiden, um bort bie jugendliche Unbefangenheit, bas jungfrauliche Bartgefühl, ben hauslichen Ginn, ben garten Schmelz weiblicher Shen und ben driftlich-frommen Ernft zu verlieren. Mabden, Die von bem Leben in Gott ichon Erfahrung haben und Chriftum lieb haben, nicht aber bie Belt mit ihrer Luft, pflegen ben erften Ball, ju welchem unverftanbige Eltern fie zwingen, nur mit ichmerglichem Biberftreben und Biberwillen zu besuchen; und biefe rechte sittliche Scheu muß erft burd bie Berführung ber erften Luft überwunden, bas garte, fromme Gefühl bagegen abgestumpft werben, ebe fich bas jungfräuliche Berg baran weibet. Es ift eine febr allgemeine traurige Erfahrung driftlicher Seelforger, daß die vielverheißenden aufsproffenden Bluthen des driftliden Glaubenslebens in ben Bergen ihrer weiblichen Schulerinnen gemidt werben burch ben erften Ball ber "in bie Gefellichaft tretenben" Jungfrauen; und es find meift bie Eltern, befondere bie eitlen Mutter, welche bie von ben belebenben Strahlen bes driftlichen Glaubens taum enft berührten Bergen ber Tochter mit fünblicher Saft auf bem Altar ber Beltluft opfern. Sittlich zuläffig ift ber Tanz hauptfächlich nur als Begleiter ber gefelligen Freundschaft, in vertrautem und wirklich befreundetem Reise, und auch da nur bei vorsichtiger Wahl ehrbarer Weisen. Kinderballe, fehr unterschieden von den muntern Tangen der freispielenden Rinber, find eine aus Frankreich herübergekommene, burchaus krankhafte Efdeinung ber sittlich gesunkenen Gesellschaft, in völligem Biberspruch Rgen ben Sinn und bas Beburfnig ber Rindheit, ein kunftliches Beranfbrangen einer verderblichen Frühreife, ein Abrichten zu unsittlicher Ent-Der Tanzunterricht, an fich wohl zuläffig zur Ausbildung ber ihonen Bewegung, ift bei une meift eine lacherliche Dreffur, beren Abgeimadtheit auch dem noch unbefangenen kindlichen Sinn alsbald bewuft wirb.

Unter ben mehr geistigen Spielen sind die bloßen Glücks- ober Zufallsspiele für die geistig nicht ganz Unmündigen durchaus unsittlich, sub entweder ein Tödten der Zeit und des Geistes, oder, wenn auf Gewinn ausgehend, lasterhaft; selbst für Kinder sind solche geistlose Zufallsspiele sehr ungeeignet. Die Berstandes-Spiele, besonders das eine mathematische Übung darstellende Schachspiel, sind als bloße Erholung

fittlich julaffig, indeg durfen fie nicht über bas Dag ber nothigen Erbolung hinausgehen, und find auch bei Beiftlichen, um nabeliegenber Digbeutung willen, meift nicht rathfam; für bie Jugend bagegen find fie als wirkliche Berftanbestibung oft zwedmäßig. — Bon ber Sittlichteit ber Schauspiele gilt ganz Uhnliches wie von dem Tanzen. Als künstlerische Darftellung zur geistigen Erholung in geselligen Rreifen find fie an fic auch untabelhaft; und es ift gang unftatthaft, fie barum ju verwerfen, weil fie ja Berftellung seien und zur Unwahrheit bilbeten; benn aus gleis dem Grunde mußte man alle bilbenben Runfte verwerfen, mußte man auch das Bortragen fremder Worte und Gedanken überhaupt migbilligen; bas Schaufpiel ber driftlichen Zeit ift fogar aus tirchlichen Aufführungen biblifcher Stoffe entstanden, alfo bestimmt aus frommen Stimmungen heraus, obgleich man bas Angemeffene grabe folder Aufführungen mit Recht bezweifeln muß. Gibt es, mas unzweifelhaft, ein driftliches Drama, fo muß auch die Aufführung eines folden fittlich gulaffig fein. In ber Sache felbst liegt nichts, was bas Aufführen und barum auch bas Anschauen von Schausvielen einem Christen unzuläffig machen follte: im rechten Beifte burchgeführt, als Ausbrud einer mahrhaft fittliche Dichtfunft, find fie vielmehr ein rechtmäßiger geistiger Benug und ein geiftiges Bilbungsmittel. Gine gang andere Frage ift bie, ob bas Scharfpiel, wie es jest thatfachlich ift, herabgefunken einerfeits zu einem Erwerbszweig, andrerseits zu einem beluftigenden Zeitvertreib, in feinem Inhalt größtentheils ben Beift ber entfittlichten Daffe athmenb. bem Christen zieme. Über ben Schaufpielerberuf können wir hier noch nicht fprechen, benn biefer ift eben tein Spiel; ber Schauspielbefuch aber, als blofe Erholung betrachtet, bat bei ber angegebenen Sachlage fowere Bebenten gegen fich; bei rechter Bahl bes Studes tann folcher Befuch an fich nicht getabelt werben; nur ift in ben meiften Fällen bas Bablen aus eigener Renntnig nicht möglich; und auch bei fittlich unanfechtbaren Schauspielen, infofern biefelben öffentliche find und nicht blog in gefelligen Freundestreifen aufgeführt werben, ift boch die Frage zu bebenten, ob man burch feine Theilnahme ben thatfachlich zur bloffen Ergötung ber vergnügungeluftigen Welt herabgefuntenen und um feiner Gelbfterhaltung willen ben thörichten Reigungen und bem fcblechten Gefcmad ber wohlhabenben Menge hulbigenben Schauspielerberuf unterftuten burfe. Ein erwedter Christ tommt boch ba in gang andere Befellichaft, als in welcher allein er fich wohl fühlen tann. Dag ein Chrift mit fo tinbifden und funbhaften Runften, wie Seiltangerei und ahnlichen Dingen, nicht ju thun haben tann, verfteht fich von felbft.

# III. Das Griftliche Thun in Beziehung auf andere Menschen.

§. 274.

ľ

and the state of t

Das christliche Thun in Beziehung auf ben Nächsten ist christliche Liebesthat. Die christliche Nächstenliebe ist nicht bloß ein Abbild ber Liebe zu sich selbst, sondern ein Abbild und eine Frucht ber bankbaren Liebe zu Christo; um Christi willen liebt ber Christ ben christlichen Bruder als Gottes geliebtes Kind, und den nichtchristlichen als den zur Erlösung Berusenen; und diese Liebe will dem Rächsten dienen, wie Christus aus Liebe den Menschen gedient hat. Solche Liebe ist des Geseyes Erfüllung in Beziehung auf den Nächsten.

Die Liebe führt mit sittlicher Nothwendigkeit zur Liebesthat; eine thatlofe Liebe ift bloger Beuchelschein; ber Chrift liebt "nicht mit Borten, noch mit ber Zunge, sonbern mit ber That und Wahrheit" (1 Joh. 3, 18). Ale Abbild und Frucht ber Liebe ju Gott und Chrifto ift bie thatige Nachstenliebe eine Schuld an ben Nachsten, nicht als ob biefer einzelne Menich immer ein befonderes Berbienft um uns batte, fondern als ein Theil unferer Danteefdulb an ben erlofenben Gott; und biefe Schulb ift eine nie völlig abzutragenbe, alfo, bag wir une fagen tonnten: nun haben wir genug geliebt (Rom. 13, 8). Jebem bas Seine; bem Nachsten aber gebührt bie driftliche Liebe. Die driftliche Liebesthat ift in ihrem Befen wie in ihrer Erscheinung nicht ganz einerlei mit ber Liebe bes vorfündlichen Menschen (§. 134), benn bie Boraussetzungen find auf Seiten bes Subjectes wie auf Seiten bes Rachsten andere, weil bie Sanbe bort wie biet eine Birklichkeit ift; fie ift eine Liebe, Die immer jugleich ein Rampf gegen bie Gunbe ift; ber Chrift muß mit feinem eignen Bergen tampfen, um recht lieben ju tonnen; und er tann bies nur auf Grund ber Liebe ju Chrifto, ber une zuerft geliebt, und um une ju bienen, bes Leibens viel ertrug (Rom. 15, 3). Allerdinge ftellt Chriftus auch für bie Chriften ben leitenben Bebanten bin: "alles, mas ibr wollt, daß euch die Leute thun follen, das thuet ihr ihnen" (Mt. 7, 12; bgl. 22, 39; Rom. 13, 9. 10; Gal. 5, 14; Jac. 2, 8; vgl. 8. 135); aber bies allein reicht für die Erkenntnig bes driftlichen Liebesbienftes nicht aus, und hat feinen fittlichen Salt nur in ber gläubigen Liebe ju Chrifto; benn bei Boransfetung bes blog natürlichen Wefens bes Menfchen murbe ans jenem Gebanten, befonbers in feiner verneinenben Geftalt: "was bu nicht willft, bag man bir thue, bas thue einem Andern auch nicht" (Tob. 4, 16), nur eine fehr außerliche Billigkeit und Rechtschaffenheit folgen, nicht ein wirtlich driftliches Liebesverhaltnig. Der liebeleere Menfc

beansprucht auch im allgemeinen von Andern nur so viel Liebe, als es ihm grade in angerlichen Dingen nutlich ift; und ber in außerlichem Blud lebende Menfch glaubt ber Liebe ber Anbern überhaupt nicht viel ju beburfen; ihren Dienft glaubt er bezahlen ju tonnen. Jener Gebante hat alfo feinen vollen Werth nur bei Borausfetzung ber geiftlichen Biebergeburt bes Bergens; und nur in biefem Sinne ift folche Liebe, als auf ber Gotteeliebe ruhend, ein neues Gebot (§. 245). Am wenigften barf ber Bebante: "bie Liebe ift bes Befetes Erfullung" (I, 435. 517; II, 201. 203. 238), hiermit in bem außerlichen Sinne verbunden werben, als ob in einer prattifchen Nachstenliebe nun alle Berechtigkeit erfult und baburch alle fibrige Sittlichkeit und Religion entbehrlich gemacht fei; bie Liebe jum Nachsten führt junachft nur jur Bflichterfüllung in ' Beziehung auf ben Nachsten, und fie ihrerfeits tann in Wahrheit wieber nur erfüllt werben fraft ber Liebe ju Gott in Chrifto; fie ift nur bie Befundung und Bemährung bes burch ben Glauben erworbenen Gnabenftanbes, und ber Mangel an folder lauteren Nachstenliebe ift ber Beweis, daß der Mensch noch nicht in Gott, sondern in ber Gunde lebt (1 30h. 2, 9-11). Jener mehr formale Grundfat empfängt feine volle driftliche Bebeutung erst in dem höheren, inhaltsvolleren: "alles, was ihr gethan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mit gethan" (Mt. 25, 40), ober: "wer euch aufnimmt, ber nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gefandt bat" (Mt. 10, 40. 42; Joh. 13, 20), und "wer euch verachtet, ber verachtet mich" (Luc. 10, 16); und felbst in Beziehung auf die Rinder fagt Chriftus: "wer ein folches Rind aufnimmt in meinem Namen," um meinetwillen, aus Liebe zu mir, ber ich es liebe, "ber nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gefandt hat" (Mc. 9, 37 u. ||). Es ift ber Erlofer, ber in bem Erloften und in bem gur Erlofung Bo rufenen geliebt wird, wie er in bem burd bie Gunder Behaften und Berfolgten felbft gehaft und verfolgt (Apoft. 9, 4. 5), und in bem Getrant ten gefrankt wird (1 Cor. 8, 12); nur wer in bem Rachsten Chriftum lie bet, ber liebet recht (vgl. Spr. 14, 31; 17, 5; 19, 17).

Die christliche Nächstenliebe ift also ber unmittelbare Ausbrud ber Glaubensliebe. Dadurch wird berfelben alle Selbstgerechtigkeit benommen; sie will nicht ein Berdienst erringen, sondern nur für die erfahrene Beilsliebe sich dankbar erweisen. Wie nun Christus erschienen ift, "nicht daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene" (Mt. 20, 28; Luc. 22, 27), und wie er solchen Dienst der Liebe auch wirklich vollbracht hat (30). 13, 1 ff.; Röm. 15, 3) und den Seinen auch ferner verhieß (Luc. 12, 37), so ist des Christen sittliche Beziehung zum Nächsten der christliche Lie-

bestienst, in welchem sich die Gesinnung der Freundlickeit offenbart, und die ausopfernde Willschrigkeit, das Streben, dem Rächsten wohlzuthun (Mt. 20, 27 u. ||; Luc. 22, 26 ff.; Apost. 9, 39; 11, 29. 30; 16, 15; Nom. 15, 2. 3. 25; Gal. 5, 6. 13; 1 Tim. 5, 10; Philem. 5. 7; Hebr. 6, 10; 1 Petr. 4, 10). Aber da die christliche Liebe auch liebende Zucht ist, die Sinde des Rächsten nicht liebt, sondern haßt, nicht ihr zu Willen ist, sondern sie bekämpst, so fragt der Christ in seinem Liebesdienst nicht sowohl darnach, was dem Nächsten gefällt, sondern, was dem Herrn geställt; die Christen sind im Liebesdienst "einander unterthan in der Furcht des Herrn" (Eph. 5, 21), nicht in Augendienerei, sondern um des Herrn willen, und in seinem Dienst, also auch in dem Dienste der Wahrsbeit (1 Petr. 5, 5).

Der driftliche Liebesbienst ift nicht bie unmittelbare und natürliche Außerung ber natürlichen Liebe, wie er auch bei ben Beiben vorkommt (Mt. 5, 46. 47; Luc. 6, 32-34; Apoft. 28, 2), fonbern ift ein beständiges Betampfen und Überwinden ber natürlichen Gelbstfucht und Eigennützigleit: ber Liebesbienft bes naturlichen Menfchen ift eigennutzig, ber bes Chriften ift uneigennützig und aufopfernb, trachtet nicht nach Lohn. nicht nach äußerlichem Bortheil und nach Ehre (Apost. 20, 33-35; 1 Cor. 9. 1-18; 2 Cor. 11, 7-10; 12, 14; 1 Theff. 2, 5. 6), will nicht blok benen bienen, bie ihm bienen, fonbern er bient ben "Armen, Rruppeln, Labmen, Blinben," und wird felig fein, "weil fie ihm nicht wieber vergelten tonnen" (Luc. 14, 12. 13). Allerdings ift die Gegenseitigkeit ber Liebe eine fittliche Forberung; Liebe entzundet Liebe in bem empfanglichen Bergen; und wie bie geiftliche Mittheilung bes gottlichen Wortes unmittelbar auch zur eigenen Erbauung burch ben Glauben ber Anbern wird (Rom. 1, 12), fo ift auch die liebende Mittheilung an Chriften ein Empfangen von Liebe, und ber Liebesbant für Liebe ift fur ben Chriften eine bobe Freude (Phil. 4, 10. 14-18), und die Nichterwiederung ber Liebe ift ein tiefer Schmerz fur ben Liebenben, ben niemand fo tief gefühlt ale ber liebende Beiland felbst (Dt. 23, 37. 38; Luc. 19, 41. 42); aber folder Undant loft nicht die Liebe und die Liebesthat, fondern bewegt vielmehr zu um fo reicherer Liebeserweisung (2 Cor. 14, 15). Der Chrift fragt bei ber Liebesthat nicht barnach, ob fie bem naturlichen Bergen wohlthut ober webe; fle ift angefichts bes Jammers und bes Clenbs ber fündlichen Belt bem natürlichen Gefühl gar fcmer, und forbert ernftes und muthiges Burudbrangen bes naturlichen Wiberwillens und Behaglichkeitoftrebens, ift ein wirkliches und mahres Opfer um bes Boble bes Nachsten willen (g. 262), wie ber Dienst bei Kranten und ben fittlich und geiftig Elenben. Für folde aufopfernde Liebe bat

Chriftus bas bobe Borbild gegeben (Bbil. 2, 6 ff.). Ber bei bem Liebesbienft nach Lohn fragt, fei es auch nur ber bes Boblgefallens an ber eigenen Tugend, ber bat seinen Lohn babin; bie driftliche Liebe fuchet nicht bas Ihre, sonbern bas, was bes Anbern ift (1 Cor. 10, 24. 33; 13, 5; Phil. 2, 4. 21), aber in bem Sinne bes Bortes Bauli: "ich fuche nicht bas Eure, fondern end," (2 Cor. 12, 14), ober in bem Sinne: fie fuchet "nicht bas Ihre, fonbern mas Chrifti Jesu ift" (Bbil. 2, 21); ber liebende Chrift wird grade barin felig fein, bes Andern Frieden ju fcaffen, fein Beil und feine Bolltommenheit ober Befestigung ju forbern (2 Cor. 13. 9: Sebr. 12. 15. 16). Der Liebesbienft will bes Nachften Liebe entzünden, ihm Bohlgefallen an ber Liebe erweden (Rom. 15, 2), aber in erfter Linie nicht bie Liebe ju bem Dienenben felbft, fonbern ju Gott, (2 Cor. 9, 11-13); ber Chrift will nicht ben Rachften burch Berpflichtung irgendwie unter fich felbft berabbruden. In Diefem Sinne ift bie drift liche Liebe Wefälligkeit (ageonew, 1 Cor. 10, 33), die freilich nicht ben fündlichen Schwächen bee Rachften schmeichelt, wohl aber in Achtung vor bem sittlichen Berufe beefelben und in möglich größter Rudficht nahme auf feine perfonliche Gigenthumlichfeit und Bermeibung beffen, was ihn "ärgert" und von ber Liebe abwendig macht (1 Cor. 8, 13), ihm bie eigene Liebe zu bekunden und baburch mit bem Liebenden fittlich zu berbinden fucht, um ihn durch Liebe ju ber erlofenden Liebe ju fubres, alfo zu feiner geiftlichen Erbauung, "bag er felig werbe" (Rom. 15,2; 1 Cor. 10, 33; 9, 19), fo daß ber Christ hierbei nicht blog Menfchen, fonbern vor allem Gott gefällig ift (Rom. 14, 18).

Die Frage, inwieweit der Christ verpflichtet sei, für Andere sein Leben aufzuopfern, ift vielfach verwirrt worben (vgl. S. 210). Abgefeben von der fittlich unzweifelhaften Bflicht der Gelbstaufopferung um Chrifti und um bes bestimmten sittlichen Berufe willen (G. 301), wo ber Chrift fich für bas Bekenntnif ber Wahrheit, für bie Bertheibigung bes Baterlandes, wo ber Unterthan fich für feinen Fürsten, ber treue Diener fit feinen Berrn, ber Gobn für feinen Bater, wo Giner für Biele fich auf opfert, und abgefeben von bem Ubernehmen einer Lebensgefahr am Rettung bes Anbern, wird ber Fall in Wirklichkeit nur außerft felten vorkommen, wo ein Menich durch abfichtliche Selbsthingabe in ben nicht blog brobenben, fonbern gewiffen Tob einem anbern bas Leben retter fann; und die gewöhnliche Bejahung einer Berpflichtung gur Gelbftanf. opferung in foldem Falle, wo nicht eins ber ermähnten Berufsverbaltniffe ftattfindet, burfte boch wohl etwas voreilig fein. Dag ein Chuft einen jum Tobe Berurtheilten nicht baburch retten burfe, bag er fich fir benselben ausgibt, folgt aus ber driftlichen Bahrhaftigkeit; verbilft er

ibm aur Mlucht, fo fest er eben nur fein Leben in Gefahr, gibt es nicht grabezu bin; und ift jener rechtmäßig verurtheilt, fo ift foldes Thun ein Berbrechen. Wenn fich ein Gatte für ben anbern, ein Freund für ben andern, nicht burch Todesgefahr, fondern burch unzweifelhaften Tod opfert, fo fteht bie Sache einfach fo: wenn ber Berettete ben Anbern ebenfo liebt, wie biefer ibn, fo macht ibn biefer burch feine Aufopferung unglfidlich, jumal fich ber Gerettete fagen muß, bie Urfache bes Tobes bes Anbern zu fein. In fast allen folden Fällen ift eine folde abfichtlice Gelbftaufopferung minbestene ein voreiliges, oft ein unfrommes Gingreifen in Gottes Borfebung; es wird taum ein Fall bentbar fein, wo nicht noch burch göttliche Fugung eine andere Rettung möglich mare, als burch eine Bandlung, bie, weil fie ohne unzweideutigen Beruf mit Bewußtfein ben Tob mablt, boch jum Selbstmord ju gablen ift. eine Lebensrettung bes Andern burch eigene Gunde, wie burch ben Chebruch ber Gattin in Gellerte Rhynfolt und Lucia, fcblechthin funblich ift, ift bem Chriften unzweifelhaft; ber Tob ift fur ben Gatten ein geringeres Leiben ale bie Schanbung ber Gattin. Bo feftes Bertrauen auf Gottes vaterliche Leitung ift, ba wird ber Mensch nicht in Die Berfuchung tommen, aus irrendem Ebelmuth in Gottes Suhrungen burch fandliche That eingreifen zu wollen.

Der dristliche Liebesdienst ist nicht Stolz, sondern Demuth, ist also zu liebendem Empfangen des Liebesdienstes des Andern auch freudig bereit (Joh. 12, 2 ff.; 13, 8); und fraft solcher Demuth, welche alle Selbstgefälligkeit überwindet, ist er zartsinnig. Die Zartsinnigkeit, höher als die bloße Gefälligkeit, sucht das Wohlgefallen des Rächsten nicht sowohl an der Person des Dienenden, als vielmehr an der Liebe zu erwecken, und läßt darum die eigne Person zurücktreten; sie ist nicht, wie die Schmeichelei, der Sünde und Schwäcke des Nächsten zu Gefallen, sondern regt dessen kitliche Gesinnung durch Liebe an, so daß der Rächste in eigenem freien Wohlgefallen sich der Liebe zuwendet; ein schönes Bild christlicher Zartsinnigkeit ist der Brief Pauli an Philemon (vgl. Mt. 1, 19).

§. 275.

Bei der Bollbringung der driftlichen Nächstenliebe ist zu untersicheiden: 1) die Liebe in Beziehung auf den Nächsten als solchen, ahne Rücksicht auf dessen Stellung zum Gottesreiche; — 2) in Beziehung auf den Nächsten als Kind Gottes; — 3) in Beziehung auf den Nächsten als Sinder.

1) Die auf ben Nachften als Menfchen überhaupt fich richtenbe Biebe betrachtet benfelben nicht als fünbenrein, fondern allerbings auch

als Sunder, aber fie hat zunächft diese Sinde nur als zu beachtende Eigenschaft, nicht als Hauptsache ihres Bekampfens im Auge, und bekundet fich allgemein als Freundlichkeit, von welcher die Friedfertigkeit nur eine besondere Erscheinung ift.

Wenn man jenen Unterschied außer Acht läßt, fo bleibt bas drift liche Berhalten jum Rachften untlar, und bie biblifchen Beifungen erfche nen bann widerspruchsvoll. Des Chriften Liebe zu ben Rindern Gottet ift eine andere als die zu ben Rinbern ber Welt. Bei beiben aber unterscheibet ber Christ die zum Beil berufene Berfönlichkeit an sich von ber fündlichen Entstellung berfelben; er ift bem Menfchen gegenüber nie in bem Falle, eine Liebe ohne allen Schmerz zu haben und zu üben, aber auch nie eine schlechthin hoffnungelose Liebe zu haben; an jedem Denfchen, auch an bem geiftlich Wiebergebornen, ift immer noch Gunbe, bie ber Chrift zu haffen und zu bekämpfen hat; an jedem, auch an dem Feinde Chrifti, ift immer noch etwas Gutes, die Möglichkeit zur Umkehr. Die Chriften alfo follen "zunehmen in der Liebe gegen einander und gegen jederman" (1 Theff. 3, 12; 5, 15) und find "freundlich gegen jederman" (2 Tim. 2, 24; Mt. 5, 47; 1 Cor. 13, 4; Eph. 4, 2. 32; Col. 3. 12; Spr. 12, 25). Diefe Freundlichkeit bezieht fich junächst auf bas in bem Rachften wir lich vorhandene Sute, ift also ein Ausbruck der Freude an biesem Guten und ber Dankbarkeit für bie von ihm an uns ober an Andern ge zeigte Liebe (Bhil. 4, 10. 14); Die Anerkennung ber allgemeinen Gundhaftigkeit ber Menfchen hindert nicht im mindesten die gerechte Anerkennung von beren fittlichem Werthe. Aber auch ba, wo uns bei ben Nächsten überwiegend Gundliches entgegentritt, schlieft ber Ernft bes Gegenkampfes die Freundlichkeit nicht aus, beren Ziel ja bas mahre Beil bee Rächsten ift.

Der erste und unmittelbarste Ausbruck der Rächstenliebe im Anschuss an die Gottesliebe ist die christliche Fürbitte. Diese bezieht sich nicht bloß auf die wirklichen Mitglieder des Reiches Gottes, obgleich diese der erste und natürlichste Gegenstand derselben sind (Apost. 12, 5; Eph. 1, 16; 3, 14 ff.; 6, 18. 19; 2 Cor. 1, 11; 9, 14; 13, 7; Col. 1, 2. 9; 4, 3. 12; 1 Thest. 1, 2; 2 Thest. 1, 11; 2 Tim. 1, 3; Philem. 4; Jac. 5, 14), besonders auch für die sündigenden Brüder (1 Joh. 5, 16; Jac. 5, 15. 16), — sondern auch auf diesenigen, welche noch außer dem Reiche Gottes stehen und das erlösungssähig den Beruf dazu haben (Mt. 5, 44; Luc. 6, 28; 23, 34; Röm. 10, 1). Fürbitte für Andere, auch für die Nichtchristen, ist "gut und angenehm vor Gott unserm Heiland, welcher will, das allen Menschen geholsen werde" (1 Tim. 2, 1—4), und wird von Christo

gern erhört (3oh. 4, 47 ff.); und bie Apostel legen auch fur ben Segen ihres Berufe einen fehr boben Werth auf Die Fürbitte ber "Beiligen." b. b. ber gläubigen Chriften, ale einer bei Gott wirtsamen (Rom. 15, 30; 2 Cor. 1, 11; Gal. 4, 3. 18; Eph. 6, 19; Phil. 1, 19; 1 Theff. 5, 25; 2 Theff. 3, 1; Bebr. 13, 18). - Bierber gebort auch ber feinem Wefen nach als Bebet, nämlich als liebenbe Fürbitte zu betrachtenbe Segen, von meldem bas Grugen nur eine vereinfachte Form ift. Der Segen ift mehr etwas Ibeelles als Birkliches, und boch zugleich wegen ber wirklichen Bebeutung bes Gebetes auch von hober Geltung und Wirtsamteit; feine Birtung aber liegt nicht in bem Bort, nicht in bem Gubject, fonbern in Gott, ber bas Gebet erhort. Aller Segen, ben Frieden Gottes erbittent, als eine ben Denichen anrebend fundgemachte Fürbitte ift nicht eine bloke gutgemeinte Rebensart, sonbern wirklicher und mahrer Ausbruck ber mittheilenden Liebe, infofern ber Segnende ben Andern theilnehmen laffen will an ber ihm felbst zu theil geworbenen Gnabe; nur ein Rind Gottes tann mahrhaft fegnen, und folder Segen wird auch erhört und wirket bes göttlichen Baters Segen (1 Dof. 27, 4 ff.; 47, 7; 49, 8 ff.; 2 Mof. 39, 43; und oft im A. T.; Mt. 19, 13; Mc. 10, 16; Luc. 2, 34; 24, 36; Apoft. 15, 40; 21, 6; und am Anfang und Ende faft aller apoftolifchen Briefe). Die Rinber ber Belt tonnen nicht fegnen, fonbern nur Rebensarten machen ober fluchen; ber Chrift aber fegnet ben Fluchenben (Mt. 5, 44; Rom. 12, 14; 1 Cor. 4, 12). Die fittliche Beltung bes Segens betundet fich auch barin, bag feine Wirtfamteit nicht blog bebingt ift burch bie fromme Gefinnung bes Segnenben, fonbern auch bes Befegneten (Mt. 10, 13). Das Gruffen ift überall, wo es nicht zur leeren Form berabgefunten ift, ein wirkliches Segnen (Dt. 28, 9; Apoft. 21,7 und am Ende ber meiften Briefe); und baber bie fcone Grufform im A. und R. T. "Friede fei mit bir" (Richt. 19, 20; 1 Sam. 25, 6 u. a.; Que. 10, 5; 24, 36; Joh. 20, 19. 21. 26); in bem Bunfche bee Friebens mit Gott fraft ber Erlöfung und geiftlichen Biebergeburt, und barum and bes Friedens ber Seele in fich felbft, ift ber Sauptinhalt aller driftlichen Filtbitte eingeschloffen. Chriftus legt baber ein großes Gewicht auf bas Grugen (Mt. 5, 47; 10, 12. 13).

Die driftliche Friedfertigkeit und Berträglichkeit ift nicht ein Haschen nach Frieden um jeden Preis, auch um den der Wahrheit, sie ruft nicht "Friede, Friede, und ift boch kein Friede" (Jerem. 6, 14; 8, 11). Christus preist wohl die Friedfertigen selig (Mt. 5, 9; wgl. Mc. 9, 50), und der Christ jaget nach dem Frieden mit jederman (Hebr. 12, 14; Rom. 14, 19; 1 Cor. 7, 15; 11, 16; 2 Cor. 13, 11; 1 Thess. 5, 13; 2 Tim. 2, 22; 3ac. 3, 14 ff.); aber Christus schließt unmittelbar an jene Seligpreisung die der in Berfolgung

Treubleibenben, die alfo unter bem Unfrieden leiden, und Baulus fagt ausbrudlich: "ifte möglich, fo viel an euch ift, fo habt mit allen Denfchen Frieden" (Rom. 12, 18); aber es ift eben nicht immer möglich, Frieben zu halten ohne Berrath an ber Bahrheit, und Chrifti Feinbe wollen ben Frieden nicht; "ich halte Frieden; aber wenn ich rebe, fo fangen fie Rrieg an" (Bf. 120, 7); ba mare bas Friedenhalten um jeden Breis ein Breisgeben ber Bahrheit und Treue, ein Berlengnen Chrifti. Die driftliche Liebe ift bulbfam und undulbfam jugleich, bulbfam gegen bie Berfon, unbulbfam gegen bas ungöttliche Befen im Sittlichen wie in ber Ertenntnig. Da wird freilich ber Gunber ober ber Berirrte meift über undriftliche Undulbfamteit Hagen, mag ber Chrift auch noch fo febr bie Berfon von ber Sache unterscheiben, benn jene fcheiben es eben nicht, sonbern haben bie Gunbe und ben Irrthum als bas Ihrige lieb; bie hoffnung aber muß ber Chrift von vornherein aufgeben, bag er in feinem ernften fittlichen Sandeln jemale von ben Beltmenichen bas Lob ber "Toleranz" ernten werbe; wer nach foldem Lob hafcht, hat feine fittliche Aufgabe icon aufgegeben; bie Chriften find von Anfang an ale bie betrachtet worden, "bie ben ganzen Weltfreis emporen" (Apoft. 17, 6), und nicht ben außerlichen Frieden hat Chriftus auf Erben gebracht (Mt. 10, 34; Luc. 12, 51). Die driftliche Rächstenliebe "verträgt gwar alles, fie glanbet alles, fie hoffet alles", eben weil fie an Gottes liebenbes Walten glaubt, "fie bulbet alles", eben weil fie hofft (1 Cor. 13, 7); fle bentet nichts Arges von bem Rachften, fonbern fucht alles jum Beften au tehren, erträgt nach Chrifti Borbild mit liebender Sanftmuth bie ihr burch haß ober Bahn jugefügten Unbilbe (Eph. 4, 2; Col. 3, 12; 1 Betr. 2, 20-23), und zeigt fich, die von Seiten bes Rachften ihr begegnenben Bibermartigfeiten gebulbig ertragenb, ale Belinbigteit (enteineia), ftogt ben Rachsten nicht jurud, fonbern fucht ihn burch Liebe für fich und für die Bahrheit zu gewinnen (2 Cor. 10, 1; Phil. 4,5; Tit. 3, 2); aber fie wird barum ber Wahrheit nicht untreu, und, um ben Menfchen zu gefallen, nicht bem, mas Gott wohlgefällt; fie ift bulbfam, nicht um bem Rachsten ein bitteres Gefühl zu ersparen, sondern um ihn jur Bufe ju leiten, und ichonet nicht feine Gunbe. Es gebort allerbings jum liebenben Schonen bes Nachsten, bag ber Chrift Rudfict nimmt auf beffen irrige Meinungen und Reigungen, und feine eigne driftliche Freiheit beschränkt, um bem Nächsten nicht Anftof zu erregen. fondern feine Geele ju gewinnen, wie felbft Baulus bem Timothens bie Befchneibung zumuthete, um ben Juben und beichrantten Jubendriften nicht Argerniß zu geben, ba jener eine Judin zur Mutter hatte (Aboft 16, 3), und wie er felbft bas Rafiraergelubbe erfüllte (Apoft. 18, 18;

21, 23-26) und überhaupt "ben Juden ein Jude murbe, auf bag er bie Juben gewinne, und ben Schwachen ein Schwacher, auf bag er bie Somachen gewinne, und fich "in allem Allen gefällig" machte, und fuchte nicht, was ihm, fondern was "vielen frommt, daß fie felig wurben" (1 Cor. 9, 20-23; 10, 33). Aber folche liebende Rudfichtnahme und Anschmiegung in lauterer Wahrhaftigkeit, folch liebendes Schonen ber Somaden und Irrthumer Anberer gilt ichlechterbinge nur bem noch ungeflarten und ungereiften, aber an fich fittlichen und frommen Glauben bes Rachften gegenüber, gilt bem garten, aber noch unmundigen Bewiffen besfelben, nie und nimmer ber Gunbe und bem bie Beilswahrheit wirklich trübenden Errthum gegenüber. Die Bredigt vom getreuzigten Chriftus wird immer bem Ginen ein Argernig und bem Anbern eine Thorheit fein (1 Cor. 1, 23); es ift burchaus unvermeiblich, baf ber Chrift in feiner Bezeugung ber Bahrheit ben Gunber nicht wielfach verlett und erbittert; ben Juben murbe Chriftus "ein Stein bes Anftoges und ein Fele ber Argernig" (1 Betr. 2, 8; Luc. 2, 34; Rom. 9, 38; Jef. 8, 14); die Pharifaer nahmen oft Anftog an Chrifti Worten, benn ber Berr iconte ihres Lugenwefens nicht. Wer alfo bie driftliche Sanftmuth in ber ichwächlich darafterlofen Nachaibigkeit gegen bas Bose und den Irrwahn findet, darin, daß er weder mit dem Wort, noch mit ber That Reugnif ablegt von ber Gunbe und bon ber Bahrheit, ber verleugnet bie mabre Liebe ju Gott und ju bem Rachsten. Der Chrift tennt fein Dulben, mas nicht zugleich ein Rampfen mare, und faliche Nachsicht ift nicht Dulbfamteit, fonbern ift Lauheit in ber Liebe (Off. 2, 14, 15, 20); und fo lange noch Gunbe und Wahn in ber Belt bestehen, fo lange bauert auch ber Rampf trot ber Liebe, ober vielmehr nur ber Liebe willen. Das rechte Berhaltnif zwischen friedfertiger Rachgibigteit und ernfter Betampfung ju finden, ift im Ginzelnen allerdings of fowierig und forbert hobe driftliche Weisheit; felbft ein Paulus und Barnabas geriethen in Zwietracht (Apoft. 15, 39). Allzugroße Streitliebe ift ein für viele eifrige Chriften schwer zu überwindender Fehler; und anbrerfeits führt allzugroße Friedfertigkeit bas Rüdfichtnehmen leicht in Unwahrheit und Beuchelei, wie felbft Betrus einmal biefer Gefahr unterlan und baber mit Recht von Baulus ernft gerügt murbe (Gal. 2, 11 ff.). In Birtlichteit alfo fteht es fo: ber Chrift ift niemandes Feind, aber en bat immer Reinbe, weil er ber Gunbe Feind ift, mit welcher fich bie Bettmenfchen eine miffen. Jener Gobn, ber bas Erbtheil feines Baters im wufter Liberlichkeit burchbrachte, mar ein Feind feines Baters und Brubers, aber ber Bater tam ibm, bem Renigen, mit liebevollem Bergeben entgegen (Quc. 15, 20); bas ift rechte, driftliche Dulbfamteit.

Die freundliche Rückschaahme auf bas sittliche, obgleich nicht geset lich bestimmte Recht bes Rächsten, auf seine rechtmäßigen Bunsche, sowie bie bulbende Rücksichtnahme auf seine Schwächen ist die Billigkeit, bie eben beswegen von der strengen Durchführung des äußerlichen Rechts verschieden ist; aus Billigkeit sehe ich ab von meinem Recht und beurtheile ich den Andern nicht nach dem strengen Geset. Wenn Paulus es vermeibet, in solchen Gegenden als Apostel zu wirken, wo schon andere Apostel gebauet hatten, um nicht das Werk derselben und das Leben der noch ungereisten Gemeinden durch seine persönliche Eigenthumlichkeit zu stören (Röm. 15, 20), so war dies eine rücksichtsvolle Billigkeit.

### §. 276.

Die Freundlichkeit theilt als mittheilende Liebe (§. 135) zunächst und vorzugsweise den eignen geistigen Besits mit, zeigt sich als driftliche Wahrhaftigkeit, legt Zeugniß ab von dem Leben aus Gott und sucht es unter Beistand des heil. Geistes in dem Andern zu erwecken, und verdirgt sich nicht vor dem Andern. Diese geistige Mittheilung und Selbstoffenbarung ist theils eine Offenbarung des eignen neuen Lebens in Gott durch den thatsächlichen christlichen Wandel, theils durch das Wort und das Bekenntniß des eignen Glaubens und Glaubenslebens, das Zeugniß von der erkannten Wahrheit. Die Pflicht lauterer Wahrhaftigkeit ist kraft der in der Welt waltenden Sünden zwar mit weiser Vorsicht zu üben, aber nie aufgehoben.

Die hristliche Selbstoffenbarung ist also eine liebende Mittheilung dur geistlichen Erbauung und Förderung des Nächsten im Glauben, in der Liebe und in der Zuversicht (Röm. 14, 19; 15, 2. 32; 1 Cor. 10, 23; 14, 26; 16, 28; 2 Cor. 12, 19; 1 Thess. 5, 11; 4, 18; Hebr. 10, 24. 25). Die durch Gottes Liebe geweckte Liebe will die Seele des Geliebten für den Alliebenden gewinnen (2 Cor. 12, 14); nur wer erbauet ist auf dem rechten Grunde, kann auch Andere erbauen.

Die Wahrhaftigleit ber Selbstbarstellung im driftlichen Wanbel, also zum guten Beispiel für Andere (I, 521), die im fündlosen Zustande eine völlig harmlose ist, ist dem Christen zwar um des Zeugnisses für Christo und um des Heiles des Rächsten willen eine hohe Psticht (Mt. 5, 16; Röm. 12, 17; 1 Cor. 4, 6. 16; 11, 1; 2 Cor. 6, 3 [Grundtext]; 8, 8. 24; Phil. 3, 17; 4, 9; 1 Thess. 1, 6. 7; 2, 14; 2 Thess. 3, 9; 1 Tim. 4, 12; Tit. 2, 4), hat aber für ihn traft der eigenen Sandhaftigkeit sehr wesentliche Schranken. Der Christ hat in jedem Augenblick seines sitt.

lich auten Banbels mit ber Gunbe feines Bergens ju tampfen, um ben Stolz auf feine Tugend und fein Berbienft zu unterbruden, um bie wahre Demuth ju bewahren. Er barf zwar fein driftliches Thun niemals ablengnen, barf nicht falfden Schein ber Gunbe veranlaffen, aber er barf feine driftliche Tugend nicht ale einen Ruhm vor ben Menschen betrachten, worauf er ftolg fein konnte; und besondere find folche Sandlungen, bei benen ber Glang für menfchliche Augen ein verhältnigmäßig heller ift, wie bei bem Bohlthun (Mt. 6, 1 ff.), ober wo fich biefelben als fromme überhaupt weniger auf Menschen als auf Gott beziehen, wie bei bem Gebet (6, 5), eber im Berborgenen zu thun als öffentlich, um nicht ben Eigenbuntel und Die Selbstgefälligfeit zu nahren. Chrifti Bebot Mt. 6, 1, (wo ohne Zweifel dixacoovn zu lesen), ist also nicht in Biberfpruch mit Mt. 5, 16, wohl aber eine weise Beschräntung ber hier geforberten Selbstbarftellung für bestimmte Bebiete bes fittlichen Thuns. Die mahrhafte Selbstbekundung barf nicht in ein absichtliches Burschautragen ber eignen Tugend ausarten; bas Gute barf nicht barum gethan werben, bamit es von ben Leuten gefehen werde; die driftliche Beiligteit barf nicht glanzen und icheinen wollen, fonft wird fie fofort zur Scheinheiligkeit (S. 73). Scheinheilig ift nicht bloß ber, welcher bie Gerechtigfeit erheuchelt, nur ben Schein berfelben fucht ohne ihre Birtlichkeit, welcher "ben Schein ber Gottseligkeit hat, aber ihre Rraft verleugnet" (2 Tim. 3, 5), sonbern auch ber, welcher ihre Birklichkeit nur um bes Scheines willen fucht, mit ben guten Berten Barabe macht (Mt. 23, 5), und fie baburch ju Mitteln fündlicher Begierben macht. Gin Beifpiel folder Scheinheiligkeit ift Ananias; er hatte volles Recht, feine Gater für fich ju behalten; bag er aber, einen Theil berfelben ber Bemeinde opfernd, ben Schein ermeden wollte, ale habe er alles geopfert, und bas Berbienst seines Werkes trügerisch erhöhen wollte, war ein Betrug nicht bloß gegen Menschen, sonbern auch gegen Gott (Apost. 5, 1 ff.). Abulich fündigen bie, welche mit bem Scheine hober Opferwilligfeit fich gang bem Dienste Christi barftellen, aber beimlich in ihrem Bergen einen ihnen lieben Theil bes natürlichen Menfchen gurudbehalten, mit bem Munbe und mit ber außerlichen That Chriftum bekennen, aber in ihrem Bergen ber Welt angehören.

Bu ber Bahrhaftigfeit ber Selbstdarstellung im driftlichen Banbel gebort auch bas Meiben alles bofen Scheines, nicht bloß um bes Christen selbst willen, sonbern mehr noch um ber Andern und um ber Ehre Christi willen. Er muß wegen ber in ber Belt waltenden Sünde und des Mißtrauens vieles meiben, was an sich dem gereiften Christen wohl erlaubt ware. So war dem Christen ber Genuß des Opfersteisches

an sich unverwehrt, aber wo den Heiden oder den schwachzläubigen Ehristen gegenüber der Schein entstehen konnte, als huldige der Ehrist dem heidnischen Wahn, daß das Götzenopser etwas sei, da war es Pflick, solches zu meiden (1 Cor. 10, 25—29); und wo der Christ ohne Berletung der Wahrhaftigkeit ein Mißtrauen der Andern abwehren kann, da fordert es die Liebe wie die Klugheit, es zu thun (2 Cor. 8, 20). Der Ehrist ist es nicht bloß sich, er ist es dem Nächsten schuldig, sich als würdigen Jünger Christi zu bekunden durch ehrbaren Wandel, ihm nickt Beranlassung zur Lästerung des Namens Christi zu geben (§. 264); er muß "darauf sehen, daß es redlich zugehe nicht allein vor dem Herrn, sder anch ins Verborgene sieht], sondern auch vor den Menschen," [vie nur den äußerlichen Schein sehen], (2 Cor. 8, 21); daher wies Paulus die Unterstützung von Seiten der griechischen Gemeinden zurück, während er von der in der Treue bewährten Gemeinde zu Philippi sie annahm (2 Cor. 11, 7—12; 2 Thess. 2, 9; Phil. 4, 10. 15).

Die driftliche Wahrhaftigkeit ruht auf ber Liebe zu bem, ber bie Bahrheit felbst ist (Joh. 14,6), und ist bas Bekenntniß zu ihm, ber von ber Wahrheit zeugte (18, 37). Der Chrift ift aus ber Wahrheit geboren (ebend.; 1 3oh. 3, 19), und hört barum nicht bloff die Stimme ber Bahrbeit, sondern bezeuget und redet fie auch; was der Täufer von fich fagt: "ich fab es und zeugete, baf biefer ift Gottes Gobn" (Joh. 1. 34; val. 5, 33), bas muß jeder mabre Chrift mit ibm fagen tonnen (Mt. 10, 27. 32. 33; Luc. 2, 17; Rom. 10, 9. 10; 2 Cor. 4, 13; Bhil. 2, 11; 1 Tim. 6, 12; 1 Betr. 2, 9; 3, 15). Rein Leben in ber Bahrheit ohne treues Bekenntnif von ber Bahrheit; Die Bahrheit, Die in ber Liebe ift, tann nicht fcweigen, benn die Liebe theilt fich und das Ihrige mit; "fürchte dich nicht, fonbern rebe, und schweige nicht" (Apost. 18, 9); biese Weifung gilt allen Chriften ohne Ausnahme. Die Offenbarung bes eignen Glaubensbefites folgt mit fittlicher Nothwendigkeit aus dem lebendigen Befit; "ich glaube, barum rebe ich" (Bf. 116, 10; 2 Cor. 4, 13); bas Betennen bebarf teines andern Beweggrundes, wohl aber ju feiner Durchführung eines hohen driftlichen Muthes ob bes Saffes ber Welt gegen bie Bahrheit; Banlus bittet, bag Gott ibm in feinen Banben Freudigkeit geben moge pe reben von ber Wahrheit (Eph. 6, 20; Col. 4, 4). Alles Bekennen in Bort und Banbel bient zwar zu Gottes Ehre, ift ein unmittelbarer Ausbrud ber Gottes-Liebe (G. 306); aber feine fittliche Wirfung übt es bod überwiegend aus auf ben Nächsten, hat die Betehrung besfelben ju Gott und feine Erbanung in bem Leben in Gott jum 3med; burch treues Betennen zu Chrifto in Wort und That erwacht felbst oft in ben Rinbern ber Welt Achtung vor ben Kindern Gottes, und Anregung jur M-

kehr von ihren eignen bofen Wegen (Apost. 2, 37. 47; 3, 9-11; 4, 4. 21; 5, 13).

Die Bahrhaftigkeit verbirgt bem Andern nichts, mas zu feinem Beil bient, was ihm mahrhaft frommt und nute ift (Apost. 20, 20); fie bezieht fich aber nicht bloß auf bas Befenntniß bes driftlichen Glanbens, fonbern auf das gefamte geistige Leben und auf den ganzen Bahrbeitebefit bes Chriften; bes Chriften Seele ift für bes Rachften Seele offen; Gottes, bes Bahrhaftigen, Cbenbild tann nicht bie Luge reben; und bas Blieb an bem bon Chrifti Beift burchwalteten Leibe tann nicht bor anbern Gliebern fich trügerisch verbergen; benn es ift ein Beift und eine Seele in diesem Leibe (Eph. 4, 25; vgl. 16; Col. 4, 9). Die mahre Aufrichtigteit und Offenheit verbirgt weber fich, noch ben Anbern, und rebet nicht zu verschiedenen Beiten verschieden, verstedt nicht bie mahre Besinnung hinter zweideutige Worte, Die nur eine anftandig scheinende Elige find, geht nicht mit Beimlichkeiten um, außer wo bas Bewahren von Geheimnissen eine Handlung der Liebe und der Treue ist. Christus (Joh. 8, 31 ff. u. oft) und die Apostel (Apost. 24, 25; 2 Cor. 1, 13; 4, 2; Gal. 2, 11 ff.) find Borbilder folder lanteren Offenheit. Die praktifche Bekundung ber Offenheit ift die Chrlichteit, Die, wenn fie zugleich liebenbe Gerechtigfeit befundet, Reblichteit ift (Luc. 3, 13. 14).

Die Pflicht ber Wahrhaftigleit ift angefichts ber Macht ber Gunbe oft fower zu erfüllen, und oft ein mabres und fcmeres Opfer; es gilt ba oft große Selbstüberwindung, infofern burch bie Babrhaftigkeit unfer freundliches Berhältniß zu Andern oft gestört, überhaupt unfer zeitliches Bohl oft gefährbet wird; fie bedarf also ber Furchtlosigkeit vor Menfchen, benn bie Welt liebt es, wie jener Sobepriefter, bem unliebfamen Beugen ber Bahrheit auf ben Mund zu schlagen (Apost. 23, 2; Joh. 18, 22), und Schwachgläubige lieben es baber, ihr Bekennen furchtfam zurudzuhalten (30h. 3, 2; 9, 22; 12, 42. 43); es bedarf ber Überwindung bes natürlichen Stolzes, welcher bie eignen Fehler verbergen und burch Berbillung und Trugichein beffer erscheinen will, als er ift; und fast fdwerer noch ift bie Überwindung bes peinlichen Gefühls, Andern burch bie Bahrheit mehe zu thun, alfo baf es oft icheinbar eine Burudbrangung ber Liebe bedarf, um die Bahrhaftigkeit zu erfullen; und hier ift eine Befahr, welcher fcmache Seelen oft unterliegen. Dies peinliche Gefahl ift aber im Grunde ein Mangel an mahrer Liebe, benn biefe fühlt zwar Schmerz über die Sunde bes Andern und über bas ihm burch bie Babrheit nothwendig anzuthuende Bebe, aber um fo größere Freude aber ben Gebanten, ben Irrenben burch Wahrheit zur Buffe zu leiten; und bie Reigung, Die wohlthuende Bahrheit lieber ju unterbruden, ift im Grunde boch nur Selbstfucht, indem man sich selbst etwas, was dem natürlichen Gefühl unangenehm ist, trot der unzweifelhaften Pflicht ersparen will.

Sowerer ale bie Aufrichtigkeit in Beziehung auf bie Gunben bes Nachsten ift bie mahre Aufrichtigkeit in Beziehung auf bas Gute besfelben; Loben ift fittlich ichwerer als Tabeln, schwerer, weil es bem natürlich-gutmuthigen Denfchen leichter wird, und weil die bestimmte Unterscheibung bieser Anfrichtigkeit von falscher Menschengefälligkeit und Schmeichelei in ben einzelnen Fällen oft eine große Borficht und Beisheit erforbert, und bas lob für ben Anbern fo leicht zu einem Fallftrid ber Sitelkeit werben kann; loben verbirbt leichter als tabeln. zurückalten wäre nicht weniger unwahr wie Zurückalten alles Tabels; Chriftus lobt ben Glauben seiner Junger und Anderer (Dt. 8, 10; 11,9 ff.; 15, 28; 16, 17. 18; 26, 10. 13; Mc. 12, 34. 43. 44; Luc. 7, 9. 44 ff.; 10, 42; 30h. 1, 47; 13, 10; 15, 19; 17, 6. 8), und auch ber die Gündhaftigleit bes menschlichen Bergens so tief erkennenbe und empfindenbe Baulus verfagt ben driftlichen Gemeinden und ben einzelnen Chriften bas ihnen gebührenbe Lob nicht (Rom. 15, 14; 16, 19; 1 Cor. 1, 5ff.; 4, 17; 10, 15; 2 Cor. 1, 14. 15. 24; 2, 3; 3, 2; 7, 7. 11. 13; 8, 1 ff. 7 ff. 17. 18. 22 ff.; 9,2.3; Sal. 4,14.15; 5,7; Eph. 1,15 ff.; 6,21; Phil. 1,3 ff.; 2,16. 20.22; 4, 1. 14-16; Col. 1, 4. 7. 8; 2, 5; 4, 7. 8. 13; 1 Theff. 1, 3 ff.; 2, 1 ff. 13. 19; 3, 6; 2 Theff. 1, 3. 4; 2 Tim. 1, 5. 16; 3, 10. 11 [Grundtext]; Tit. 1, 4; Bhilem. 5. 7; Bebr. 10, 34), ebenfo Betrus (2 Betr. 1, 12; 3,1) und Johannes (3 Joh. 3-6. 12; vgl. Off. 2, 2. 9. 13. 19; 3, 8). Es ift eine faliche Erziehungsweise und eine faliche Seelforge, wenn man bas wahrhaft zu Lobende verschweigt und nur bas strafende Richteramt verwaltet; aber recht loben tann nur, wer auch bas Wort ber ernften Rüge führt, wer bas Gine, was noth thut, nicht blog tennt, fonbern and ausspricht, wer die, über beren driftliche Tugend er fich freut, auch binweist auf ben, auf bessen Gnabe allein ihre Tugend ruht (1 Cor. 1, 4-9), und wer die Bergen ber Menschen kennt und weiß, wo ein auch mahres Lob zur Berfuchung werben tann. Der Chrift gibt "Ehre, bem bie Ehre gebührt" (Rom. 13, 7); und foldes Ehren geschieht nicht bleft mit Wort und Sinn (1 Cor. 16, 10), fonbern auch mit ber That (16, 15. 16).

Die chriftliche Bahrhaftigkeit hat nur wegen ber vorhandenen Sundhaftigkeit gewisse Schranken in Beziehung auf die verschiedenen Stusen ber geistigen und sittlichen Reise berer, benen wir unser Bewußtsein mittheilen wollen; auch Schweigen hat seine Zeit und seine Berpflichtung (Pred. 3, 7; Spr. 12, 16. 23; 29, 11). 1) Obgleich niemals ber Fall eintreten kann, wo der Christ gar kein Zeugniß von der Bahrheit abzule-

gen ben Beruf batte (2 Tim. 4, 2), benn bies mare ein Berleugnen Chrifti (Dt. 10, 33), und obgleich bas Chriftenthum teinerlei Gebeimlehre tennt, bie nicht allen Menfchen zu theil werben follte (Mt. 10, 26. 27; Apoft. 20, 20), fo hat boch ber Chrift bei benjenigen, welche bie ihnen mit Ernft verfündigte Bahrheit fonobe jurudweisen, und überhaupt nicht in ber Stimmung find, ber Bahrheit irgendwie Gebor zu geben, die Bflicht, bas Beilige vor Entweihung zu bewahren, und zwar nicht bas Bort ber Warnung und Mahnung, wohl aber bie genauere Mittheilung ber nur ben ernfteren Seelen juganglichen höheren Bahrheiten jurudjuhalten (S. 309). Benn Chriftus oft ben von ibm Bebeilten anbefiehlt, über bas Bunder zu fdweigen (Mt. 8, 4 u. a.; jedoch bisweilen auch bas Begentheil: Mc. 5, 19), und felbst von ben Jungern bas Schweigen über feine hohe Burbe forbert (Mt. 16, 20; 17, 9), so war bies burch bie rechte Klugheit in Beziehung auf bie Bollendung ber Birtfamteit Chrifti unter ben ihm feindlichen Juden geboten. Um ber rechten Birtung ber Bahrheit und um ber Schonung bes Beiligen willen ift also bem Chriften ben noch feindlichen und unempfänglichen Seelen gegenüber ein vorläufiges Schweigen über einen Theil ber driftlichen Beilemahrheiten geboten. Dahin gehört auch bas vorsichtige Fortschreiten in ber Rundmachung ber Bahrheit je nach ber geistigen und sittlichen Faffungstraft ber Borenben, ein Fortschreiten von bem Leichteren zu bem nur bem Gereifteren Buganglichen; nur "bem Bolltommenen gebort ftarte Speife" (Bebr. 5, 12-14; 1 Cor. 3, 2). Chriftus gibt in feiner Lehrweisheit felbst bas Borbild; ben Juben lehrt Chriftus meift nur in Gleichniffen, oft fo, daß fie seine Borte nicht unmittelbar und fofort verfteben tonnten, um ihnen vorläufig einen Stachel in Die Seele zu bruden, fie anzuregen, fie aufmertsam zu machen auf eine ihnen jett noch nicht zugängliche Wahrheit (Mt. 13, 11; Mc. 4, 33, 34); er verschweigt wohl vorläufig, was er fehr wohl weiß (Joh. 4, 16), felbst bei feinen Jüngern, weil biefe noch nicht hinlänglich vorbereitet waren (Joh. 16, 12.25; Luc. 24, 15 ff.), und verweigert bestimmte Antwort, wo die Fragenden nicht fähig waren, fie au faffen und zu würdigen (306. 8, 19; 18, 20.21; 19, 9; Mt. 27, 12. 14).

2) In Beziehung auf unser Wissen von ben Sünden bes Nächsten sorbert die driftliche Nächstenliebe ein Schweigen vor Andern, wenn nicht der Bernf und der sittliche Zweck der Besserung das Reden sittlich nothwendig machen. Joseph gedachte seine Berlobte Maria, als er ihre Schwangerschaft wahrnahm, heimlich zu verlassen, "denn er war gerecht und wollte sie nicht beschimpfen" (Mt. 1, 19); er wollte seine eigene und der She Ehre bewahren und doch die ihm sonst als ehrenhaft bekundete Braut nicht der öffentlichen Berachtung und Strafe preisgeben, bestimmt

in ber Abficht, Die vermeintlich Schwerverschulbete um fo eber zur Buge zu bringen burch folden Beweis einer gartfinnigen Liebe.

- 3) Den geistig und sittlich Unmundigen gegenüber fordert die Erziehungsweisheit oft ein Berschweigen der eignen, vor Gott bekannten und bereueten Sünden, um ihnen nicht ein verführendes Beispiel, also Argerniß zu geben. Jede offene Sünde der Erzieher ist ein Argmachen der zu Erziehenden, ein Bersuchen; und es wäre eine sehr unzeitige Offenheit, wenn Eltern ihren Kindern alle ihre Sünden kund machten. Die christliche Demuth und Wahrhaftigkeit gestatten es freilich nicht, daß sich die Erzieher den Unmundigen als reine sittliche Bordilder ausgeben und vor ihnen ihre Sündhaftigkeit überhaupt leugnen, aber eben darum haben sie schon um der Kinder willen eine hohe Berpslichtung, sich vor Sünden zu hilten; und jedensalls haben sie nicht den Beruf, vor ihren Kindern alle ihre Fehler offen darzulegen.
- 4) Um fündlichen Begierben und Abfichten Anderer nicht Belegenheit zur Bollbringung ber Gunbe, sei es auch nur zur Schabenfrenbe, jur Lafterrebe, jur Berbachtigung ju bieten, ift es oft eine Bflicht gegen fie wie gegen uns felbft und gegen Andere, unfere und Anderer Gebanten, Sandlungen und Berhältniffe vor unbefugten Ohren ju verbergen, alfo Beheimniffe zu bewahren, fo lange bies ohne wirkliche Unwahrheit geschehen fann, ba bas fündliche Streben fein Recht an unfte unbeschränkte Selbstmittheilung bat (vgl. I, 463). Jebes Sichschuten gegen ben Saf und die fundliche Gier Anderer ift ein foldes Ginfolle fen und Berbergen feiner felbst; verschließen wir unfer haus und Eigenthum vor unberufenen Eindringlingen, fo gilt gleiches Recht ber Bebr auch von unserem Inneren. Solches Berschweigen ift nicht bloß ein recht mäßiger Schutz unserer felbst und berer, bie uns fich anvertrauet baben (Spr. 11, 13; 20, 19), fonbern and eine Bflicht ber Liebe gegen bie, welche auf Bojes finnen ober durch Gelegenheit zum Bojen verlodt wa-Joseph entwich mit Maria und dem Kinde bei Nacht nach Agyp ten (Mt. 2, 14), verbarg alfo feinen Aufenthalt und vermieb baburch bie Bollbringung fcmeren Unbeile; ber Jüngling, welcher bie Berfcmorung gegen Baulus anzeigte, murbe von bem romifchen Oberhauptmann mit vollem Recht zur Geheimhaltung ber Sache aufgeforbert (Apoft. 23, 22). Allerdings wird diese Pflichterfüllung oft schwer, weil fie leicht in Go fahr ber Luge bringt, und es bebarf vieler Rlugheit, um biefer Befahr zu entgehen, befonders dann, wenn das Geheimniß nur dadurch bewaht werben tann, wenn wir auch bies verbergen muffen, bag wir barun wiffen. Sich wirklich unwiffend zu ftellen, ift, abgefeben von einem später zu erwähnenden Umftand, schlechthin unerlaubt; und wenn bo

Gebeimniß nur burch wirkliche Berftellung in Wort ober Diene bewahrt werben tann, fo barf es auch nicht bewahrt werben, benn ber Menfch barf bas fittlich Unmögliche nicht thun; er muß in folchem Falle Gott bertrauen, baf er bie Bahrheit in ihrem Rechte foliten, und bie Treue gegen fie fegnen werbe; und fo lange noch eine fittliche Beziehung amifchen une und ben Andern besteht, barf ber Chrift auch bas Bertrauen haben, bag auch auf ben Feind bie lautere Bahrhaftigkeit einen sittlich größeren Eindrud machen werde, als wenn wir burch Lüge etwas verbergen; foldes Bertrauen ift eine Bflicht ber Nachstenliebe. Christus felbst aibt auch hier bas Beifpiel rechter Borficht; als er von feinen noch unglaubigen Brübern aufgeforbert wurde, mit ihnen nach Jerusalem zu ziehen, ertarte er ihnen: "meine Zeit ift noch nicht hier; eure Zeit aber ift allewege vorhanden; gehet ihr hinauf auf biefes Fest; ich gehe nicht hinauf mf biefes Fest; benn meine Zeit ift noch nicht erfallet" (Joh. 7, 6. 8); und boch ging Jefus fpater, nachbem feine Bruber binaufgegangen marm, nach Jerufalem auf bas Fest, "nicht offenbarlich, fonbern als im Berborgenen" (v. 10). Da ist weber eine Beranberung seiner Entschliefung, noch eine Unwahrheit, noch eine Spitsfindigkeit, sondern ein einfaces vorsichtiges Berschweigen seiner Absicht vor Unbernfenen. Jefus wollte jest, mit bem öffentlichen Festzuge, nicht nach Jerufalem geben, und blieb auch wirklich noch in Galiläa; daß er überhaupt gar nicht zum Feste tommen wollte, hatte er nicht gefagt; im Gegentheil liegt in der zweimaligen Erklärung, daß feine Zeit noch nicht  $(o ec{v} \pi \omega)$  gekommen, bie Andeutung bes Gegentheils; hatten bie Bruber ihn gradezu gefragt, ob er überhaupt gar nicht nach Jerusalem reisen wolle, so würde Jesus es bestimmt nicht geleugnet, mahrscheinlich aber die Frage gurudgewiesen Uber bie Nothluge konnen wir hier noch nicht reben; so viel aber ift hier ichon erfichtlich, bag traft bes Rechtes an Bahrhaftigteit, welches jeber Menfch ale fittliche Berfonlichteit une gegenüber bat, jebe offene ober verstedte Luge gegen Menschen, bie mit uns noch irgendwie in einer fittlichen Gemeinschaft stehen, ober zu stehen überhaupt nur ein fittliches Recht haben, schlechthin wiberchristlich ist, eine Sunde gegen ben Rachsten, und gegen Gott, ber bie Wahrheit ift und beffen Rinber vir fein follen. Wenn viele Chriften es mit Unwahrheiten im gewöhn= Ichen Leben oft leicht nehmen, fo ift bas mehr als bloger Leichtsinn, ift in Berunebren bes Ramens Chrifti.

## §. 277.

Rraft ber unbebingten Pflicht ber Wahrhaftigfeit gegen bie mit uns n fittlicher Beziehung stehenben Menschen ift jebe Berstärkung unserer

Aussage durch ein Anrufen Gottes als Zeugen nur als Bekenntniß, und nur um der die Wahrheit verdunkelnden und ein rechtmäßiges Mißtrauen begründenden Sündhaftigkeit aller Menschen willen zu rechtfertigen; dagegen ist eine ausdrückliche oder mittelbare Verpfändung unseres ewigen Seelenheils an sich schon eine schwere Sände, weil ein frevelhaftes Eingreifen in das gnädige erlösende Balten Gottes. Der Eid ist für den Christen nur als Betheuerung in jenem milderen Sinne zulässig, und wegen des naheliegenden Misbrauchs auch im allgemeinen nur dann statthaft, wenn er von den rechtmäßigen Vertretern der sittlichen Gesellschaftsordnung für die sittlichen Zwecke derselben gesordert wird; für die christliche Gesellschaft selbst aber ist es eine sittliche Aufgabe, auch solche feierliche Betheuerung so viel als möglich zu beschränken und die Beseitigung des Sides anzubahnen.\*)

Die beiben Formen bes Gibes als bloffer Betheuerung burch Din weifung auf ben allwiffenben Gott und als Berpfandung bes ewigen Beile find wohl zu unterscheiben, und nur fo läft fich biefe viel besprochene und viel verwirrte Frage lofen. Es ist etwas völlig anderes, wenn ich fage: "ich erkläre bies mit bem vollen Bewuftfein, baf Gott als ber Allwissende die Wahrheit schützt und die Lüge ftraft, also nicht blog vor Menfchen, fonbern vor Gottes Angeficht," und wenn ich fage: "ich gebe mein ewiges Beil zu Pfande, und weise, wenn ich eine Lige fage, bie Onabe Gottes und bie Bergebung ber Gunbe für immer m. rud, will bann ewig verbammt fein." Unzweifelhaft ift auch in jenem Falle eine bewußte Unwahrheit eine Todfunde, weil eine bewußte Berunehrung Gottes, und giehet, wenn nicht eine ernfte und mahre Buft erfolgt, die Berdammnig nach fich. In letterem Falle aber ift fie mehr als bies, ift ein unfühnbarer Frevel gegen bie Erlöfungsgnabe felbft, ift bas muthwillige Steigern ber Gunbe jur Gunbe gegen ben b. Beift. Denn nur biefe ift bie, welche feine Bufe und feine Bergebung julaft; und auch ohne Chrifti ausbrudliche und unzweideutige Erklarung, bie

<sup>\*)</sup> über biesen schwierigen Gegenstand eine reiche Litteratur. Malblane, hist de jurejurando, 1781, 2. ed. 1820, Ständlin, Gesch. ber Borftell. u. Lehn vom Eide, 1824, flüchtig; Bingham, Origg. eccl. VII; lib. 16, p. 353 ff.; — Tholud, Bergpred, zu Mt. 5, 33—37; (Meister, üb. d. C. 1804; Riegler, b. C. 1826 u. 37); Göschel, üb. d. E. 1837; Stirm in Klaibers Stud. I., 3, 82 ff., exegetisch; — Strippelmann, der Gerichtseid, 1855, 1. Bb. (Bb. 2 n. 3. de handeln das Juristische).

burch feine Rudficht auf unfere minbeftens unvorfichtig gewählte Gibesformeln abgefcwacht werben barf, ift es gang unzweifelhaft, bag eine folche absichtliche Umwandlung einer an fich schon schweren Gunbe gur Sanbe gegen ben b. Geift burd feine firchliche ober burgerliche Gefetgebung veranlagt werben barf; und es ift, wo bas gefchieht, nur eine nene Berfundigung, wenn man nichtsbestoweniger ben bewunten Deineib in biefem Sinne boch nur unter bie burch Bufe zu fühnenben Tob-Es biefe mit Gottes Ehre und Gerechtigfeit Spott treiben, wenn die Rirche für einen folden Meineid, ber eine ausbrudliche und bewußte Burndweisung aller Erlöfungegnabe enthalt, noch eine Bufe und Bergebung zuliefe; ift folder Meineid feine gafterung bes b. Beiftes, bann gibt es gar teine; Rirche und Staat aber burfen niemand ju foldem Frevel versuchen. Schon bies, baf überhaupt um irbifder, oft febr kleinlicher Dinge willen, bas emige Beil verpfanbet werben foll, ift unter allen Umftanben ein fündlicher Migbrauch bes Beiligen, ein Entheiligen nicht bloß bes Ramens Gottes, fonbern auch feines Erlöfungswertes; und welche furchtbare Berantwortlichkeit nimmt in foldem Falle die Obrigteit und ber Schwörenbe auf fich, wenn, wie es in vielen Fallen boch fo leicht möglich, bei aller Bewiffenhaftigkeit boch eine Selbstäuschung über bie beschworene Thatsache ftattgefunden hat, und ber Menfch nachher nicht scheiben tann, was bei folchem Irrthum unverschulbet und was verschulbet ift. Gin Gib in biefem' Sinne eines unbedingten Berpfandens bes ewigen Beile ift unter allen Umftanben eine irreligiöfe Berfügung über fich felbft, ein volltommener Biberfpruch gegen ben gottlichen Gnabenwillen, ber ba will, baf allen Gunbern burch Betehrung geholfen werbe, eine frevelhafte Anforberung an Gott, bag biefer felbst ba verbammen muffe, wo er eigentlich begnabigen möchte, ein muthwilliges Abschneiben aller Betehrung; und fol den Eib ju verweigern, ift jeder Chrift nicht blog berechtigt, sondern auch verpflichtet, bamit er "nicht in bas Gericht falle" (Jac. 5, 12).

Bon einem Eibe in diesem Sinne ist in der heil. Schrift nirgends die Rede, sondern immer nur in dem Sinne eine Anrusung Gottes als Zengen und als Rächers, also als Erklärung, der Mensch sei sich der strafenden Gerechtigkeit Gottes gegen den Lügner wohl bewußt. In diesem Sinne kommt der Eid im A. T., besonders auch zur Bekräftigung eines Bersprechens (1 Mos. 24, 2 ff.; 37, 41; 47, 29—31; 50, 5; 2 Mos 13, 19; Ios. 9, 15; 2 Sam. 19, 21; Esra 10, 5; Nehem. 10, 29; 2 Kön. 11, 4), mehrsach vor; "Gott sei Richter zwischen uns" (1 Mos. 31, 53. 54; 1 Sam. 20, 23. 42; Ierem. 42, 5) oder "Zeuge" (1 Mos. 31, 50; Richt. 11, 10; 1 Sam. 12, 5. 25), "Gott thue mir dies und das, wenn ich nicht

thue" (Ruth 1, 17; 1 Sam. 14, 44; 20, 13; 2 Sam. 3, 9. 35; 1 2on. 2. 23; 2 Rön. 6, 31; vgl. 1 Sam. 3, 17; 2 Sam. 1, 16); und ber Eib unter Anrufung Gottes, "im Namen Gottes," wird fogar gefetlich geboten (2Mtof. 22, 10. 11; 5 Mtof. 6, 13; 10, 20; vgl. 1 Kön. 8, 31. 32) und ift bes Rennzeichen ber mahren Berehrer Jehovahs (5 Mof. 10, 20; Bf. 63, 12; Jef. 19, 18; 65, 16; Jerem. 5, 7; 12, 16), und Jehovah schwört bei fich felbft (1 Mof, 22, 16; 26, 3; 2 Mof. 32, 13; 5 Mof. 29, 12 ff.; Bf. 89, 36; 105, 9; 132, 11; Jef. 45, 23; Jerm. 11, 5; 22, 5; 44, 26; 49, 13; 51, 14; Befct. 33, 11; Amos 6, 8; Micha 7, 20; Bebr. 6, 13), ber Menfc aber bei Gott (1 Mof. 14, 22; Richt. 21, 7; Jof. 9, 19. 20; 2 Sam. 19, 7; 1 Ron. 2, 42). In ben bei weitem meiften Fällen aber ift bies Somb ren nur eine lebhafte Betheuerung burch Bergleichung ber eignen Ge wißheit über die Bahrheit mit ber Gewigheit anderer unzweifelhafter Bahrheiten ober mit bem unzweifelhaften Bunfche ber Erhaltung bet eigenen Daseins und Wohles; mas ich sage, bas ift so mahr und mir fo theuer als jenes andere, woran niemand zweifelt; fo bie Formel: "fo wahr Gott lebet" (Richt. 8, 19; Ruth 3, 13; 1 Sam. 14, 45; 19, 6; 20, 3. 21; 25, 26. 34; 26, 10; 2 Sam. 2, 27; 4, 9; 15, 21; 1 \$3n. 1, 29; 17, 1. 12; 18, 10; 2 Rön. 2, 2; Jef. 48, 1; Jerem. 4, 2; 5, 2; 12, 16; 38, 16; 44, 26; Bof. 4, 15) ober: "fo mahr beine Seele lebet" (1 Sam. 1, 26; 17, 55; 20, 3; 25, 26; 2 Sam. 11, 11; 15, 21; 2 Ron. 2, 2); 3ofeph bethenerte nach agyptischer Sitte "bei bem Leben Bharao's," (1 Dos. 42, 15). Man fdwort fo "bei einem Größeren" (Bebr. 6, 16), als bem m. ameifelhaft Gemiffen, welches zugleich ber Ansbrud und ber Burge ber Bahrheit ift. Unbedingt geforbert wird bas Balten bes gefchworenen Eides (4 Moj. 30, 3; 5 Moj. 23, 21—23; vgl. Mt. 5, 33); ber Meineid erscheint als schwere Silube (3 Mof. 19, 12; Sach. 8, 17; Mal. 3, 5; bgl. 2 Mof. 20, 7), wird übrigens mild burch Bugung bestraft (3 Mof. 6, 3ff.), nicht burch bürgerliche Strafe. Das Schwören im obigen Sinne ber Betheuerung ist also in ber alttestamentlichen Zeit unzweifelhaft fittlich.

Christus stellt nun für die Christen ein höheres Gefetz auf; "ich aber," im Unterschiebe von Moses, "sage euch, daß ihr überhaupt nicht schwören sollt (μη δμοσαι δλως, omnino non, schlechterdings nicht, auch nicht einen an sich richtigen Eid), weber bei dem himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schwören bei dem Geschaffenen, denn die Begründung des Berbotes enihält jedebmal den Gedanken, daß dieses Geschaffene etwas Göttliches in sich trage, also daß solches Schwören doch sich auf Gott bezieht, während die Juden aus Schen vor Mißbrauch des göttlichen Ramens jene For-

meln vorzogen (vgl. DRt. 23, 16 ff.); Chriftus unterfagt alfo bas Schwören bei bem Geschaffenen barum, weil and bas Schwören bei Gott bem Christen nicht zieme; bies erhellt beutlich aus bem Folgenben: "eure Rebe sei: ja ja, nein nein, was darüber ist, das ist vom Übel," ihr sollt einfach ohne besondere Berbeirufung ber göttlichen Strafe für die Unwahrheit, ohne Berpfandung bes hochften Gutes, Die Bahrheit ausfprechen (Mt. 5, 33-37; vgl. Jac. 5, 12). Damit ftellt Chriftus für bie Chriften und barum auch für einen mahrhaft driftlichen Staat ben wahren fittlichen Grundgebanten auf, nicht bloß einen "frommen Bunfch." ber fich in ber Wirklichkeit nicht erfüllen laffe. Dan barf Christi Borte nicht, wie fo oft geschieht, selbst von Barlef (Eth. 175), ber fogar ben Eib als "eine feierliche Bergichtleistung auf Gottes Onabe im Falle ber Unwahrheit" auffaßt, babin abichmachen, ale ob Chriftus nur "bie leichtfertigen Schwurformeln ungöttlicher Befinnung verboten habe;" bies ift entichieben gegen ben Bufammenhang, wo alles Schwören fclechthin unterfagt und ein ausbrudlicher Gegenfat gegen bie alttestamentliche Gefetgebung ausgesprochen wird. Wenn Barleg für ben Gib in Luc. 1,73 eine "Sanction" findet, und behauptet, Chriftus tonne nicht verbieten, mas im A. T. geboten fei, ohne bas Gefet zu zerftören, ftatt es au erfüllen, fo verwechselt er eben bas altteftamentliche Erziehungsgefet mit bem driftlichen Bollenbungsgefet: (viel richtiger urtheilt hierin Chr. Fr. Somid, driftliche Sittenlehre 1861, S. 738 ff.). Auch das genügt nicht, wenn man nur biejenigen Gibe verboten findet, welche mit ber Ebrfurcht gegen Gott ftreiten, benn grabe aus Ebrfurcht gegen Gott foll ber Chrift alles Schwören unterlaffen; und es ift gar nicht einzufeben, warum die von Chrifto angeführten Schwurformen mehr mit biefer Chrfurcht ftreiten follten als bie gewöhnlichen. Demgemäß er-Maren auch die meiften Rirchenvater, befondere Juftin (Apol. I, 16), 3ren. (adv. h. II, 32), Clemens Al., Origenes, Athanaf., Bafilius, Chrofoftomos u. a., ben Gid fur unerlaubt, und erft burch Augustinus, ber abrigens ben Schwur nur in ben bei Baulus vortommenden Beifen und ner für ben Rothfall zuläft (de mendacio, 28; in orat. mont. I., 17), wurde bie entgegengefette Ansicht geltend, bie feitbem in ben fatholifchen Rirden Blat gegriffen hat und auch von den Reformatoren gebilligt wurde, mahrend ein großer Theil ber Secten, (befondere bie Balbenfer und Mennoniten), ben Gib ale undriftlich verwarf.

Man wurde gewiß nie baran gedacht haben, ben klaren Sinn ber Borte Chrifti abzuschwächen, wenn nicht Paulus sehr oft solche Schwurformeln gebrauchte, "Gott ift mein Zeuge" (Röm. 1, 9; 2 Cor. 1, 23; Phil. 1, 8; 1 Theff. 2, 5. 10), "Gott weiß es" (2 Cor. 11, 11. 31), "vor

Gott" (Gal. 1, 20; 1 Tim. 5, 21; 2 Cor. 2, 17), "vor Gott und Christo" (2 Tim. 4, 1; vgl. 1 Cor. 15, 31; 2 Cor. 1, 18). Dagegen ift es irrig, wenn man für die Bulaffigfeit bes Gibes Chriftum felbst anführt, ber auf die beschwörende Frage bes Hohenpriesters mit Ja antwortete (Mt. 26, 63. 64); benn wenn auch bies bie gewöhnliche Beife bes Schworens bei ben Juben mar, fo ift es boch immer etwas anberes, felbft einen Schwur auszusprechen und auf eine in Schwurform gekleibete Frage mit Ja ju antworten, jumal ber Sobebriefter ja gang nach alttteftamentlichem Gefet verfuhr. Christus tonnte bier unmöglich über bie Unmläffigkeit bes Eibes fprechen, und blokes Schweigen grabe auf biefe Frage wäre am wenigsten geeignet gewesen. Überbies ware bes Gottes sohnes Schwur ebenso wie ber Schwur Gottes felbst immer noch etwas anderes als ber eines Menschen. (Bebr. 6, 16: "ber Gib macht ein Enbe alles Habers," bezieht fich nur auf bie thatfachlichen altteftamentlichen Buftanbe). Jene Betheuerungsformeln bes Paulus aber find von einem wirklichen Eibschwur noch fehr verschieben, auch von ben vorbin angeführten alttestamentlichen Formeln; fie rufen nicht Gott zum Racher ber Unwahrheit auf, noch weniger verpfänden fie, wie fpatere Formeln, bie emige Seligkeit, fie find nichts als lebhafte Betraftigungen ber Ausfage burch die Erinnerung an Gottes Gegenwart und Allwiffenheit und als eine Berufung auf die innige Lebensgemeinschaft bes Apoftels mit Chrifto und Gott, wie bie ahnlichen Ausbrude: Rom. 9, 1; 12, 1; 2 Cor. 10, 1; Eph. 4, 17; 1 Tim. 1, 7; 1 Theff. 5, 27, und bem Sinne nach burchans verwandt bem von Christo so oft gebranchten aunv, aunv; und folde ber lebhaften Rebe angehörigen Betheuerungsformeln bat Chriftus nicht unterfagt; fie find nur ein traftigerer Ausbrud bes "Ja, ja" und "Rein, nein." Wenn ber Chrift allezeit Gott vor Augen und im Bergen haben und vor Gottes Augen manbeln foll, warum follte er nicht fagen burfen, bag er vor Gottes Angesicht rebe, und fich feiner Gegenwart wohl bewußt fei? hiervon bis zu ber Erklärung: "ich will verbammt," ober auch nur "ber Rache Gottes verfallen fein," ift noch ein weiter Schritt; und felbst jenes alttestamentliche: "so mahr Gott lebt," ift als eine wirtliche Schwurformel von jenen Betheurungen Pauli noch fehr weit ent fernt; (und mohl nur in biefes Gebiet vollethumlich üblicher Bethenerungen fällt jene fcmere Berfunbigung Betri, ber feinen Beren verleugnete, Mt. 26, 74). Zwifden rhetorifden Betheuerungsformeln und eigentlichen Somoren macht man auch im gewöhnlichen Leben einen fehr wefentlichen Unterschied; wer jene leichtfertig ober gar lugnerisch gebraucht, ber verfündiget fich mohl, und wenn er Gottes babei ermabnt, fo mikbraucht er ben Namen Gottes; wer aber leichtfertig ober falich ichwort, ber

begeht einen Deineib, felbst wenn biefer Sowur nicht vor Bericht ausgesprochen ift. Benn nun Bauli Betheuerungen bem Gebote Chrifti burchaus nicht wiberfprechen, fo ift fcblechterbings tein Grund, etwa bem foater eingeführten Berfahren im Staate und in der Kirche zu Liebe Christi Worte abzuschwächen. Sagt man, Christus habe nur für gewöhnlich bas Schwören verboten, für ben Nothfall es aber erlaubt, fo miberfpricht dies bem klaren Wortlaut: "ihr follt überhaupt nicht fcmören," und hebt allen Unterfchieb von bem altteftamentlichen Gefet auf, welches auch jeben unnüten Gebrauch bes Namens Gottes verbietet. Wenn man aber bie Bebote Chrifti: "ihr follt nicht widerftreben bem Übel" u. f. w. (Dt. 5, 39-42) herbeigieht, um zu zeigen, baft Chriftus eigentlich nur ein "ibeales Brincip" hinstelle, welches vorläufig noch nicht vollfommen burchzuführen fei, fo überfieht man, daß ber um des Rachften felbft willen oft nothige Biberftand gegen beffen bofe Abfichten ben Grundgebanten jenes Bebotes, bas Dulben, nicht aufhebt, baf aber bas Schwören bem Richtichwören grabe gegenüberfteht und bas Bebot grabezu aufhebt.

Bie hat fich nun ber Chrift angefichts biefes Bebotes bem ben Gib forbernben Staat gegenuber, und wie hat fich ber driftliche Staat bem Bebot Christi gegenüber zu verhalten? Wenn ein Staat, was freilich fein driftlicher fein tonnte, etwas offenbar Widerchriftliches forberte, fo mußte ber Chrift ibm unzweifelhaft ben Beborfam verfagen; in biefem Sinne glaubte ber Dartyrer Bafilibes ju handeln, welcher, ben Gib verweigernd, ben Tod erlitt (Euseb. h. eccl. VI, 5). Jenes ware ber Fall, wenn ber Staat ober bie Rirche forberte, ber Chrift folle beim Eibe ausbrudlich auf bie emige Geligkeit verzichten, fobalb er eine Unwahrheit fage ober fein Berfprechen nicht halte; und besonders in letsterer Begiehung, wie bei ben Amte- und Sulbigungeeiden, mare eine folche Bumuthung wie ihre Erfüllung grabezu frevelhaft; benn wenn jemand unter Berpfandung feiner Seligfeit fcwort, er werbe feine Amtsober Unterthanenpflichten j. berzeit treu und gewiffenhaft erfüllen, fo murbe grade ber Bemiffenhaftere um allen E.lojungefrieden gebracht werben, ba fich mobl jeber, ber es mit feinem Beruf ernft nimmt, fagen muß, bag er es gar oft an ber rechten Treue habe fehlen laffen. Es wird baturch jebe Comache und geringe Berfculdung in einen Meineib vermandelt, und tiefer zugleich zu einer unfühnbaren Gunbe gegen ben beil. Beift, jener Eid alfo zu einem austrudlichen Wegenstreben gegen ben göttlichen Ertofungewillen. Es ift nun zu bedauern, bag unfere bergebrachte Gibesformel für evangelische Chriften: "ich schwöre, fo mahr mir Gott belfe burch Jefum Chriftum gur emigen Geligkeit", Die Auslegung möglich macht, ale liege barin wirklich ein bedingtes Gelbftverzichten auf bie Erlöfung; und mare bies ber unzweifelhafte Ginn, fo mare folder Gibschwur unbedingt ein Frevel und schlechthin zu verweigern, benn tein Staat hat bas Recht, die an fich fcwere Gunbe eines Menfchen in eine unfühnbare Gunde gegen ben heiligen Beift zu verwandeln. Dag aber jene zweibeutige und infofern ungludliche Formel biefe unbeilvolle Bebeutung nicht haben folle, geht schon baraus hervor, bag bie Rirche ben Meineid zwar als eine Todfünde, aber boch nicht als eine die Betehrung schlechthin ausschließende betrachtet. Der Sinn ift vielmehr ber: "so wahr ich glaube und wünsche, daß mir durch Chriftum das ewige Beil zu theil werbe;" und in diesem Sinne fällt unsere Eidesformel in bas Bereich ber alttestamentlichen Gibesweise; und in folchem Sinne barf ber Chrift ben von ber Obrigkeit geforberten Gib' ebensowenig wie ben Kriegsbienst verweigern, obgleich auch der Krieg an sich dem christlichen Leben nicht entspricht. So unzweifelhaft es uns auch erscheint, bag Christus ben Gibichmur auch in bem zulett angeführten Sinne als ben Chriften nicht geziemend erklärt, fo tann berfelbe boch, ale im A. T. ausbrudlich geboten, nicht an fich schlechthin fundlich fein; und wenn also ber Staat in diefer Beziehung fich nicht auf Die Bohe chriftlicher Anschauung, sondern der alttestamentlichen stellt, so mag der einzelne Chrift bies bedauern, wie er es etwa bedauert, wenn ber Staat einen unge rechten Krieg unternimmt, aber jur Berweigerung bes Gehorfams ift er bort ebensowenig berechtigt wie hier, weil ber Gib boch nicht etwas folechthin und unter allen Umftanden Gottwidriges ift, fonbern eben nur ber volltommenen Bestaltung ber driftlichen Befellichaft wiberfpricht

Eine andere Frage ift aber die, ob die driftliche Gefellichaft in Staat und Rirche bem Willen Chrifti gemäß handelt, wenn fie ben Gib im alttestamentlichen Sinne forbert. Wir konnten bies bejahen, wenn, wie bei ber ebenfalls grundfählich unterfagten Chefcheibung, ber Gib um "ber Bergen Bartigkeit willen" fich vorläufig zur Aufrechthaltung ber gefellschaftlichen Ordnung als ichlechthin nothwendig erwiefe. Grade bie aber muffen wir bezweifeln und im Gegentheil behaupten, bag biefe Eibesforderung größere Übelftande mit fich führt als die Unterlaffung bes Eibes veranlaffen konnte. Der Gib fest bei bem Schwörenben eine mahre Gottesfurcht voraus; wo aber biefe ift, ba genügt bie Binweisung auf Gottes Gegenwart und heilige Gerechtigkeit; wer biefe nicht icheut, wird auch ben falfchen Gib nicht fcheuen; ein frommer Chrift wird nie ein falfches Zeugniß ablegen; ein unfrommer hat auch teine Chrfurcht und Furcht vor ber Anrufung von Gottes ftrafender Berechtigteit. Die Eibesforberung hat ba ben inneren Wiberfpruch, bag bie Beborbe er klärt: ich vertraue bir, daß du ein gottesfürchtiger Mensch bift; ich vertraue bir aber nicht, bag bu vor Gottes Augen bie Babrheit rebeft. wenn bu nicht ben göttlichen Fluch ausbrudlich auf bich berabbeschwörft. Da nun aber thatfächlich ein großer Theil bes Boltes unfromm ift, und ber Unglaube weit um fich gegriffen bat, fo rubt bie vermeintliche Sicherftellung ber Gefellichaft burch ben Eib thatfachlich auf einem burchaus trügerischen Grunde, und ber Gib ift zu einem tiefgreifenben Schaben ber bürgerlichen Ordnung geworben. Jeber Richter wird ba aus eigener Erfahrung es bestätigen, bag er oft genug, wo er bie bochfte Bahricheinlichkeit, ja bie moralische Uberzeugung bat, es mit einem gewiffenlofen Schurten zu thun zu haben, gegen biefe feine Uberzeugung gefetlich für folden Menfchen enticheiben muß, weil biefer einen Gib gefdworen, beffen Unwahrheit nicht mit gefetlich hinreichenben Grunben nachgewiesen werben tann. Der Gib ift fo grabezu zu einem augerft willfommenen und vielgebrauchten Bertzeug ber Bewiffenlofigkeit geworben, und bie Richter wurden viel feltener ungerechte Entscheidungen fällen muffen, wenn fie nicht ben Gib ale ein gefetlich giltiges Beugniß forbern und gelten laffen mußten. Der Gib hilft alfo burchaus nicht einem Nothstand ab, ruft ihn vielmehr erft recht hervor. Begen folde Staatsbürger, welche ehrlich genug find, ihren Unglauben offen zu betennen, und ben vorgeschriebenen, ben frommen Glauben voraussetzenben Eid zu verweigern, ift es wieder eine Ungerechtigkeit, wenn ber Staat nun ihr Zeugnift gar nicht annehmen will. Es reicht für bie Zwede ber fittlichen Gefellschaft volltommen bin, wenn die Obrigkeit bei erforberlichen Wahrheitsaussagen und Bersprechungen ben Christen und ben Juben an bie Allgegenwart und Gerechtigkeit Gottes erinnert; es ift ihr and unbenommen, fromme Betheuerungen, wie Baulus fie gebraucht: "Gott ift mein Zeuge", zu veranlaffen ober zu fordern; es ziemt ihr aber als driftlicher Obrigteit nicht, im Biberfpruch mit Chrifti Borfdrift einen Gib im alttestamentlichen Sinne ober gar in bem völlig unbiblifchen Sinne einer Berpfandung ber Erlöfungegnabe ju forbern. Bei Betennern bes "freien" Unglaubens muß ber Staat allerbings auch auf folde fromme hinweifung und Betheuerung verzichten, und mag ihnen fo viel Glauben ichenten, als ihm beliebt, und mag verfuchen, was er mit Menfchen ohne Religion anfangen tann. Goll aber, nach neueren Staatelehren, ber Staat mit ber Religion gar nichts zu thun baben, und bas ftaatsbürgerliche Recht vollkommen unabhängig von bem religiblen Betenntnig fein, fo ift es ein handgreiflicher Biberfpruch, wenn ber Staat von feinen Burgern einen Gib, ober auch nur eine reliaible Betheuerung forbert, benn ber Gib ift eben nicht unabhängig von bem religibsen Betenntnig, fonbern ruht auf ihm. Bat fich ber Staat

um das religiöse Bekenntnis der Einzelnen nicht zu kummern, so kann er auch nicht eine folche religiöse Gesinnung voraussetzen, als der Sid nothwendig fordert. Welch lügenhafte Zustände sind es, wenn der Staat offenkundige Gottesleugner zum Schwur zuläßt, und diesen als vollgittig gelten läßt; und nach jenen Lehren muß er es. Bei Unfrommen ist es nicht die Furcht vor der göttlichen, sondern vor der bürgerlichen Strafe, was sie vom Meineid zurückält; es reicht also vollständig hin, falsche gerichtliche Aussagen auch ohne Sid mit der Strafe des Meineides zu belegen.

### §. 278.

Insofern sich das Offenbaren der eigenen Gedanken auf die Zukunft richtet, die Absicht des Redenden ausdrückt, etwas dem Nächsten Erwünschtes zu thun, ist es ein Versprechen; durch das selbe erhält der Andere ein bestimmtes Recht an die Ersüllung des selben. Da aber die künftigen Verhältnisse, die auf das sittliche Thun Einstluß haben und dasselbe mitbedingen, nie mit vollkommener Sicherheit vorauszusehen sind, so ist es christliche Pflicht, Versprechen nur mit vorsichtigster Zurückhaltung und meist nur bedingt zu thun. Leichtsnnige Versprechungen sind ein frevelndes Selbstversuchen; die Pflicht des Ersüllens löst sich nur durch die nicht vorauszesehene sittliche Unmöglichkeit desselben oder durch die freiwillige Einwilligung des Verechtigten.

Bei allen Dingen, bei welchen ber Menfch nicht nach ber Lage ber Umftanbe eine bestimmte Buficherung ertheilen tann, ift es driftliche Bflicht ber Borficht wie ber Liebe und ber Wahrhaftigfeit, bas Berfpreden überhaupt nur bedingungsweise zu geben; Baulus verspricht ben Ephefern wiebergutommen, fo "Gott will" (Apoft. 18, 21); und biefes "fo Gott will" ift nicht bloß eine fromme, fondern auch eine fittlich-mahrhaftige Befchräntung bes Berfprechens. Die fpatere Ertenntnig von ber blof auferlichen Schablichteit bes Berfprochenen tann bas Berfprechen nur mit ber freiwilligen Buftimmung beffen lofen, ber an bie Erfulung ein Recht erhalten hat, vorausgesett, daß berfelbe fittlich mundig ift. Der Wiberspruch mit bem eignen Bortheil und Bohl entbindet nicht; in bem Berfprechen übernehme ich eine Schuld an ben Nachsten; von biefer tann ich mich nicht felbft entbinden, fondern muß fie bezahlen, wenn fie ber Andere mir nicht erlägt. Rindern und andern geiftig Unmunbigen tann bas Berfprechen allerdings bismeilen and ohne beren Buftimmung nicht gehalten werden; aber eben barum follen auch bie Er-

gieber ben Rinbern nicht voreilige Berfprechungen machen; jebes nichterfüllte Berfprechen beeintrachtigt bas fittliche Ansehen ber Erzieher. Es ift eine and in Beziehung auf bas Staatsleben hochft gefährliche und unfittliche Lebre, bag bie fpatere Ertenntnig ber Schablichteit bee Berfprochenen bie Berpflichtung ohne weiteres lofe; bamit tann jeder Lugner fich entfoulbigen; und mit gleichem Recht mufte ich mich von ber Bezahlung einer Gelbiculb entbinden tonnen, wenn ich voraussetzen tann, bag ber Andere von bem Belbe einen folimmen Bebrauch machen werbe. Sündlichteit eines mit bestimmtem Bewußtsein berfelben verfprochenen Thuns aber hebt zwar die Berbindlichkeit bes Berfprechens auf, aber die Richterfüllung besselben bebt barum bie Gunbe bes Berfprechens nicht auf, weil die versprochene Gunde icon fittlich vollbracht ift. hier ift eine wirkliche "Collifion" ber Pflichten, aber eine burch Schuld berbeigeführte, nicht in ber sittlichen Weltordnung felbst liegende; wenn ich bas Berfprechen thue, fo begebe ich eine Gunbe; thue ich es nicht, fo breche ich mein Bort; es ift eine rechtmäßige Strafe fur bie Gunbe, bag ber Menfch fich aus biefer Berwickelung nicht rein herauszulöfen vermag. Es ift unzweifelhaft, bag ich bie versprochene Gunde nicht thun barf; aber ebenfo uuzweifelhaft ift es, bag ich fie trotbem im Bergen ichon begangen habe, und bag ich zugleich bie Schuld bes Wortbruchs auf mich gelaben habe, die nur bann aufgehoben wird, wenn ich ben Andern bewegen tann, mich bes Berfprechens zu entbinden, wozu er freilich fittlich verpflichtet ift. Noch schwieriger scheint die Frage, wenn bas fundliche Berfprechen nicht absichtlich, sondern nur leichtfinnig gegeben ift, wie bei Berobes (Mt. 14,7 ff.; Mc. 6, 22 ff.) Berobes glaubte an fein thoricht gegebenes Berfprechen, beffen Tragweite er nicht ermeffen, gebun- . ben zu fein, und ließ ben Täufer hinrichten; damit beging er einen fdweren Frevel; er mußte sein Bersprechen brechen, aber nichtsbestoweni= ger blieb eine schwere Schuld auf ihm. Anders gestaltet fich bie Sache, wenn jemand ohne feine Schuld etwas versprochen, beffen Berberblichkeit er nicht erkennen konnte. Die Magier hatten die Aufforderung des Berobes, wieder umzutehren und ihm ben Aufenthalt bes Rindes anzuzeis gen (Mt. 2, 8), wahrscheinlich harmlos zusagend beantwortet (f. v. 10); burch Gott eines Andern belehrt, tehren fie nicht nach Jerufalem gurud. Dies war nur scheinbar ein Wortbruch, benn bas von ihnen arglos Berfprocene follte bem Rinde zum Guten sein, im Sinne bes Berobes aber war es ein Mittel zu einem Frevel; darüber belehrt, vollbrachten sie bas Onte, mas fie im Sinne hatten, gegen ben Wortlaut ihrer Zusage, weil beren wörtliche Erfüllung bas Gegentheil ihrer Boraussetzung gewesen ware. Dagegen ift jedes absichtlich zweideutige Berfprechen, jeder geheime,

bem Anbern absichtlich verborgene und ihn irre führende Borbehalt bei einem Bersprechen, wie in ber Jesuitenlehre (I, 203), schlechthin ein wiber-christlicher Betrug, und berechtigt schlechterbings nicht zur Nichterfüllung bes Bersprochenen.

#### §. 279.

Als Bekundung des innerlichen Lebens des Geistes ist die Rede nur insofern sittlich, als dieses Leben selbst ein driftlich- sittliches ist; des Herzens sündliche Natur macht also höchste Borsicht der Rede zur Pflicht, damit nicht die eigene Sünde zur Verführung der Andern werde; loses Geschwätz ist fündlich als Bekundung der Sinde und als Verlockung zu ihr; Scherzrede, das Spiel in Worten, ist in dem Maß wie dieses (S. 341) sittlich zu beurtheilen.

Durch Reben wird mehr gefündigt als durch Thaten; nur wo Beisheit und Liebe im Bergen find, find fie auch in ber Rebe; und burch unbefonnenes Aussprechen ber eignen, oft thörichten und fündlichen Ge banten und Gefühle ohne Babl und ohne Rudficht auf die besonder Berhältniffe wird nicht weniger Unheil gestiftet und gefündigt als burch boshafte Lästerrede (Spr. 10, 19; 12, 18; 13, 3; 15, 2; Bred. 10, 11—14; Jef. 32, 6; vgl. S. 76), und Borficht und weife Zurudhaltung und Mäßigung und die Zunge im Zaume zu halten ift hohe driftliche Bflicht (Jac. 1, 19. 26; 3, 2 ff.; 4, 11; 1 Petr. 3, 10; Spr. 17, 27; 18, 13. 21; 21, 23; Bred. 5, 1. 2; 10, 12 ff.). Alles Afterreben, alle Klätscherei ift bem Chriften fündlich; er läßt tein "faul Gefchwäte" aus feinem Munde ge ben (Eph. 4, 29. 31; 5, 4; 1 Tim. 3, 11; 5, 13; Tit. 2, 3; 3, 2; vgl. Bbil 4, 8; Col. 3, 8; 1 Betr. 2, 1), benn er weiß, daß "bie Menschen muffen Rechenschaft geben am Tage bes Berichts von einem jeglichen unnüten [zu teinem verftandigen und fittlichen Zwedt bienenden] Worte, bas fie gerebet haben" (Dt. 12, 36). Dies scheint ein hartes Bort, aber et barf weber burch willfürliche Deutung abgeschwächt und nichtsfagenb gemacht, noch zu unevangelischer Knechtung gemißbraucht werden; zwiichen bem lofen und argen Gefchwätz ber ungeiftlichen Weltmenichen und bem unmenschlichen Belübbe bes Schweigens ber Rarthaufermonche ift ein großer Zwischenraum; nicht Moses, fondern Christus lehrt bier; nicht bas äußerliche Befet, fonbern ber Glaube weift ben richtigen Beg; nicht bie Rebe an fich, sondern bas Berg, aus bem die Rebe fließt, richtet ben Menfchen und wird gerichtet. Wer ben Ernft und ben Werth bes Lebens kennt, kann die zur Borbereitung bestimmte irdische Zeit nicht vergeuben und tobten burch leere, eitle Rebe; ber Chrift hutet fich wohl, baß er burch böse Reben nicht "betrübe ben heiligen Geist Gottes, mit welchem er versiegelt ist auf ben Tag ber Erlösung" (Eph. 4, 30), und achtet darauf, daß seine Rebe "allezeit lieblich [holdselig, wohlthuend] sei und mit Salz gewürzet," b. h. von rechtem, wahrhaftigem, das geistige und sittliche Leben der Andern fördernden Inhalt sei (Col. 4, 6; Spr. 10, 13. 31. 32; 15, 7. 23. 28; 16, 23. 24; 25, 11). Des Christen Rede, aus der Heilsersahrung heraus, kann auch nur das Heil verkünden und zum Heil stühren, eine erbauliche sein, am Reiche Gottes mitbauend.

Daraus folgt aber ebenfowenig, bag alle Reben geiftlichen Inhalts fein follen, ale alles fittliche Thun bee Menfchen im Beten und in ber Sotteeverehrung aufgeben tann; ber Arbeit ale fittlichem Thun entspricht auch bas Reben über rein irbifche Dinge, und bem Spiel als Erholung von ber Arbeit entspricht die spielende Rebe, ber Scherg, beffen mefentliche Eigenthumlichkeit ber afthetisch fo fcwer zu bestimmende Bit ift. Ber in ängstlicher und befangener Schen vor allem Beltlichen bas Spiel verwirft, verwirft nothwendig auch ben Scherz; ift aber bas Spiel in ber Bebeutung und in bem Mage ber fittlichen Erholung erlaubt, fo ift es unter gleichem Befichtspunkt auch ber Scherz. Auch ber Scherz fann ben fittlichen Zwed aller Rebe erfüllen, "lieblich" und wohlthuend gu fein, bas geiftig-fittliche Leben bes Borenben und bie fittliche Bemeinfcaft ber Menfchen unter einander zu forbern. Chrifti und ber Apostel ftete beilige Reben berechtigen nicht jur Ausschließung bee Scherzes; bes Erlofers Wirken und Walten konnte nicht alle Seiten bes bloß menschlichen Lebens an, fich aufweifen; und bag bas furchtbar ernfte, jum Märtyrerleiden als ausbrudlich verkundigtes Ziel hinleitende Birken ber Apostel bem Spiel und bem Scherz nicht Raum gab, hindert nicht, daß in ruhigerer Zeit der icon zur geschichtlichen Wirklichkeit gewordenen Rirche ber Mensch auch bem heiteren Frohstnn bes Scherzes Raum Die sittlichen Bedingungen und Schranten bes Scherzes laffen fich nur im allgemeinen bestimmen; im einzelnen führt ber fittliche Tact bes driftlichen Gemuthe und Die driftliche Sitte ber fcon gereiften Befellicaft mit binreichender Sicherheit, und bewahrt ebenfo vor ungeiftlicher Leichtfertigkeit wie vor unfreier Angstlichkeit. Sittlich ift ber Scherz nur, wenn er ber mahre Ausbrud bes innern Frohfinns und ber Liebe ift und bie fromme Stimmung bes Bergens nicht ftort; er ftort fie aber, wenn er felbft aus unreinem Bergen tommt, bas Gundliche felbft jum Gegenstand feiner Freude und feines Bohlgefallens macht, wenn er irgendwie die Schranken bes Zartfinns, ber Sittfamkeit, ber Renfcheit verlett, wenn er "ungeziemend Schandbarkeit und Narrengerede" (Eph. 5, 4) enthalt, wenn er, ftatt erhebende Erfrischung zu fein, zu einer ben

Ernst bes Lebens zuruchbrängenden Ausbehnung fortschreitet, wenn er aus dem Gebiete der Harmlosigseit in das der Böswilligkeit und der Schadenfreude übergeht, aus dem der eblen Heiterkeit in das der niedrigen Posse. Der Scherz ist seinem Wesen nach Boeste; mit Kindern scherzt man; Kinder scherzen; sie haben ein sittliches Recht an diese poetische Seite des Lebens; und auch für die geistig Mündigen ist die poetische Kindlickseit des Scherzes eine rechtmäßige Erholung von dem Ernst der Arbeit. Selbst inmitten des heiligen Ernstes hat würdevoller Witsseine Stelle; wer möchte in Luthers urkräftigem Geistesleben die frischen und erfrischenden Züge des Witzes, der selbst in seine heiligen Reden hineinspielt, missen; und eines Scrivers, H. Müllers und Anderer tief christliche Schriften haben einen nicht geringen Theil ihres "Salzes" und ihrer ergreisenden Wirtung dem geistvollen Witz zu danken, der sich durch den hohen Ernst ihrer Worte hindurchzieht.

### §. 280.

In Beziehung auf bas alle Menschen ohne Ausnahme, obgleich in verschiedenem Mage, treffende, burch die Gunde nicht bloß bes Einzelnen, sondern ter Menschheit verschuldete Übel, worunter ber Nächste leidet, ist des Christen sittliches Thun nach Christi in seinem ganzen Wandel gegebenen Vorbilde ein heilendes, ein Wirken der barmherzigen Liebe im Trösten und im Wohlthun; und diese übung der Barmherzigkeit trägt überwiegend den Charakter der Aufopferung (S. 349).

Die bas Elend erleichternbe und heilende driftliche Liebesthat ift ein wesentlicher Theil ber Nachfolge Christi, ber in mitleibender Liebe bem Jammer ber Leibenben überall helfend entgegentrat. Zwed ber erbarmenden Liebe Gottes, nicht bloß die Gunde, sondern mit ihr auch bas aus ihr folgende Elend zu überwinden, so ift es eine rechte Bekundung bes Lebens in Gott, wenn ber Chrift bas Elend überhaupt ju betämpfen und es bem Nachsten ju lindern ftrebt (vgl. §. 253), nicht um bie gerechte Strafe fur bie Gunbe zu beseitigen, sonbern um bem Menfchen bas Befen und bas Biel ber erbarmenben Liebe Gottes burch bie Liebesthat feiner Junger jum Bewuftfein ju bringen. Der Zwed ber heilenden Liebe ift also zunächst und überwiegend nicht sowohl bie bloge Beilung bes leiblichen Elendes, als vielmehr die heiligende, fittliche Wirkung auf bie Seele, also bas Troften bes betrübten Bergens. Der Leibende verlangt Troft (Bf. 69, 21; Rlagel. 1, 2. 9), und bie Liebe tröftet gern (1 Mof. 37, 35; 50, 21; 1 Sam. 23, 16. 17; 2 Sam. 10, 2; Siob 2, 11; 16, 5; 29, 25; 31, 18; 42, 11; Spr. 16, 24; Joh. 11, 19. 31; Apoft. 16, 40; 1 Theff. 2, 11). Das driftliche Troften ift nicht ein leeres Bortemachen; bas find nichtige Trofter, bie nur ihr felbst troftloses Mitgefühl bringen, nur mit vorwurfsvollen Rlagen auf ben Jammer bes Dafeins hinweifen, ober mit falfcher, weltlicher Beisheit bas Berg verbuftern (Siob 16, 2; 21, 34). Die Welt tennt freilich feinen anbern Eroft als die Anklage gegen Gott ober bas leichtfinnige hinwegfeten über bas Glend; ber Chrift aber findet seinen Troft in bem Worte bes Glaubens und ber hoffnung, von ber Liebe gerebet (Apoft. 14, 22; 1 Theff. 5, 14), und in ber mitleibenben Glaubeneliebe ber Bruber. Das mahre driftliche Mitleiben ift ein Troft für ben Leibenben, benn alle Liebe ift ein Troft, ift eine Betundung, baf ber Leibenbe in ber Gemeinschaft mit bem Liebenben fteht, und ift eine Sinweifung auf bie Bemeinschaft ber höchsten, ber göttlichen Liebe. Wenn ber bis jum Tobe betrübte Erlöfer felbft einen menfchlichen Troft fucht in ber theilnehmenden machen Nahe und bem Mitgefühl feiner geliebten Junger (Dt. 26, 38) und in ihrem fie felbft ftarfenden Gebet (Luc. 22, 40), um wie viel mehr ift driftliches Mitleiben ein Balfam für bas munde Berg eines leibenden Menfchen; auch ber gefangene Baulus fand und rühmte folden Troft ber Liebe (2 Tim. 1, 16-18). Chriftlich troften aber fann nur, wer felbft getroftet ift von bem Gott alles Troftes (2 Cor. 1, 3. 4), wer in Chrifto Rube gefunden für feine Seele, und driftliche Erfahrung und Beisheit errungen hat. Das hochfte Leiben, bes hochften Troftes beburftig, ift nicht bas äußerliche, fonbern bas über bie eigene Gunbe; und über biefen Jammer troftet in Bahrheit freilich nur Gott (Jef. 40, 1. 2; 35, 3 ff.) und Chriftus (Mt. 11, 28. 29), aber in feinem Namen und Auftrag auch ber Menich, ber Frieben gefunden in Gott (Jef. 61, 1-3; 2 Cor. 2, 7).

Durch thätige Hilfe bas Leiben bes Nächsten milbernb, übt ber Ehrift bas Wohlthun; er ist barmherzig gegen jeden Leibenden, gegen bie geistig wie leiblich Elenden, weil Gott barmherzig ist (Mt. 5, 7; Luc. 10, 33 ff.; Gal. 6, 10; Col. 3, 12; 1 Petr. 3, 8; vgl. Sach. 7, 9; vgl. §. 247); er theilt dem Bedürftigen mit von dem, was er hat, gibt gern aus Liebe (5 Mos. 15, 7 ff.; Hiob 29, 12. 16; 30, 25; 31, 19; Ps. 37, 21. 26; 112, 9; Spr. 3, 27; 19, 17; 22, 9; 28, 27; Jes. 58, 7; Hesel. 18, 7; Mt. 6, 1 ff.; 19, 21; 25, 34; Luc. 19, 8; Apost. 9, 36; 10, 2; 20, 35; 2 Cor. 9, 7; 12, 13; Phil. 4, 18; Hebr. 13, 16; 1 Joh. 3, 17; Jac. 2, 13). Christi Wort: "gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der dir abborgen will" (Mt. 5, 42), ist freilich nicht so zu verstehen, daß wir dem Rächsten jeden besiedigen, auch noch so thörichten Wunsch erfüllen

mußten; aber es ift boch als ein allgemeines Gebot auch in jedem einzelnen Falle zu befolgen, nur in abnlichem Sinne, wie Gott jedes glaubige Gebet erhört. Der Christ gibt jedem, der ihn bittet, obgleich nicht immer grade bas unmittelbar Erbetene, wohl aber immer etwas, was einer mahren, nicht bloß trugerischen Bitte, eigentlich ju Grunde liegt, etwas, mas ihm mahrhaft gut ift, follte bies auch bas Gegentheil von bem fein, mas jener im Sinne hatte. Chriftus fagte zu bem ihn bittenben Gichtbrüchigen nicht fofort: "ftebe auf und manbele," fonbern: "bir find beine Sünden vergeben" (Mt. 9), und gab ihm damit etwas Größeres, als was er erbeten hatte. Betrus fprach zu bem Bettler: "Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, bas gebe ich bir; stehe auf und manble" (Apoft. 3, 6). Wenn ber Chrift nicht immer bem Bittenben Geld geben tann und barf, fo gibt er ihm boch ein liebendes Berg, bereit zu jeder rechten Bilfe in zeitlichen und geiftlichen Dingen. 280 biefe Liebe ift, die im Beben fich nie erschöpft, sondern machft, ba wird auch die rechte Beisheit erblühen, die da zu unterscheiden weiß, went und wie in jedem einzelnen Falle zu helfen fei; die rechte driftliche Beisheit ift oft ein Burudhalten bes Erbetenen, ber unmittelbaren angerlichen Silfe, um bes Armen Sinn erft auf ben rechten Beg zu führen.

Die Wohlthätigkeit gegen bie Armen hat grade barum, weil fie ber Charafter bes Opfere trägt (vgl. Mt. 19, 21) und ein ins Muge fallen bes Werk ift, eine hohe sittliche Gefahr für ben Bebenben in fich, bie Gefahr, daß das äußerliche Wert an Die Stelle ber bemuthigen Bergentliebe trete, und daß fie überhaupt als die Sauptfache aller Tugend ge fast werde, daß fie also ben Bahn erzeuge, fie ersete gewiffermaßen bie übrigen driftlichen Tugenben und wiege viele Gunben auf. Chriften auch unter une betrachten bas Almofen als eine Art Ablas, burch ben fie fid, von ber Erfüllung anderer schwerer Bflichten und von vielen Gunden lostaufen. Faft alle oberflächliche Geftaltung bes fittlichen Bewuftfeine legt auf bas Almofengeben ein unverhalnigmäßiges Gewicht; und wie die alttestamentlichen Apokryphen (Tob. 4, 7-12; 12, 9; Gir. 3, 33. [28]; 29, 15. 16 [12. 13] und bas fpatere Judenthum beffen Werth übertrieben, und die Pharifaer baraus ein verdienftliche Werk machten, mit bem fie vor Gott und Menfchen prablten (Dt. 6, 1. 2; Luc. 18, 12), fo fpielen fie auch in der romifch = tatholifchen Bert beiligkeit eine überwiegende Rolle. (Luc. 11, 41 macht bas Almofengeben nicht zu einem Beilsmittel, fonbern weift nur auf die Nothwendigfeit ber innerlichen Reinigung bes Bergens bin, auf die sittliche Beibe bet Befitee burch liebende Mittheilung). Go boch die Wohlthatigfeit gegen Die Armen in ber driftlichen Sittlichkeit auch fteht, fo barf barans bod nicht ein äußerliches und verdienstliches Wert gemacht werden; das Almosengeben an sich kann auch sehr fündlich sein, und ist dies gewiß, wenn es nicht aus der lauteren Liebe sließt, nur um des Scheines und des Rühmens willen geschieht, um vor den Leuten gesehen zu werden, oder um sich die Armen zu Dank und Dienst zu verpflichten und von dem Wohlthäter abhängig zu machen, also aus Selbstsucht und Stolz, oder nur, um durch die Bitten nicht belästigt zu werden, also aus bloßer Bequemlichteit (Luc. 11, 8; vgl. 18, 4. 5). Das christliche Almosen will nur Liebe üben (2 Cor. 8, 8—10), will nicht glänzen und ist auch dem Armen gegenüber anspruchslos und bescheiden (Röm. 12, 8), will ihn nicht niederbeugen.

Der Chrift nimmt fich ber hilflosen Bitwen und Baifen, ber Bebrudten und Berlaffenen an (Jac. 1, 27; 1 Tim. 5, 16; Siob 29, 12-16; 31, 16. 17; Bf. 82, 3. 4; Jef. 1, 17); ihre Bebrudung erscheint überall als einer ber größten Frevel (2 Mof. 22, 22; 5 Mof. 24, 17; 27, 19; Siob 24, 3; Jef. 1, 23; Jerem. 5, 28; 7, 6; 22, 3; Hefet. 22, 7; Sach. 7, 10; Mal. 3, 5; Mt. 23, 14; Luc. 20, 47; vgl. S. 170); er nimmt die Obbach-Iofen auf (Mt. 25, 35; Apost. 28, 2; Röm. 12, 13; Hebr. 13, 2; 1 Mof. 18, 2 ff.; 3 Mof. 25, 35; Richt. 19, 15 ff.; Hiob 31, 32; Jef. 58, 7), hilft bem Rachsten bienstfertig in allen feinen Bedrangniffen und Röthen (Dt. 10, 41. 42; 1 Tim. 5, 10; 1 Mof. 24, 17 ff.; 2 Mof. 23, 4. 5; 5 Mof. 22, 1-4; Siob 29, 12; Spr. 24, 11; 31, 8. 9), er pflegt mit liebender Gebuld bie Rranten (Mt. 25, 36; Luc. 10, 33 ff.) und bie Befangenen, feien biefe and Berbrecher (Mt. 25, 36; Bebr. 10, 34; 13, 3; 2 Tim. 1, 16-18). Befonbers die Bflege der Kranten und der Gefangenen trägt den Charatter ber aufopfernden Liebe und fordert eine sittliche Überwindung bes natürlichen Widerwillens gegen folche fcmerzvolle Thatigkeit; fie ift ihrem Befen nach zunächst und hauptfächlich auf bas Seelenwohl ber Leibenben gerichtet, auf die Tröftung und geiftliche Erwedung ber unter bie Leiben und unter bie Gunbe Gebeugten, wie auch Chriftus felbft nicht bloß ihre leibliche Krantheit heilte, fondern ihnen auch und zunächst ben Glauben erweckte und Bergebung ber Günden verlieh. Die chriftliche Bflege ber Elenben hat es immer vor Augen, daß die Krankheit ein aus ber Gunbe folgenbes Elend ift, und bag bie Befreiung von bem Leiblichen Übel noch nichts ift, wenn nicht bie Losfagung von bem Gunbenleben bamit verbunden ift; ber von Gottes guchtigenber Sand getroffene Menfc aber ift empfänglicher für driftlich : Ginnirtung ele ber im außerlichen Glud lebende. Die Pflege ber Gefangenen bezieht fich nicht blok auf die um bes Glaubens willen verfolgten und leibenden Chriften, fonbern auch und gang befonbere auf die eine gerechte Strafe leibenben Berbrecher, bie ber driftlichen Mahnung und geiftlichen Sorge gang be fonbere beburfen.

Dies gange Gebiet driftlicher Wohlthatigteit ift in einem vorfunlichen Ruftande überhaupt nicht vorhanden, fondern ift eine Gegenwis tung gegen bas aus ber Gunbe folgenbe Elenb; folche Bflege bet Elends ift aber auch in ber heibnischen Belt nur in auferft burftigen Anfängen vorhanden, felbft ba, wo bas Elend in granenvollster Geftalt auftritt; fie ist eine auch geschichtlich ganz eigenthumlich christlich-fittliche Erscheinung, Die selbst ber haftvolle Raifer Julian ruhmend anertemen mußte und ben Beiben gur Nachahmung hinftellte (Epift. 49); Liebe aber ahmt fich nicht nach, fonbern erwächst nur aus bem Grunde bes in ber Liebe erlöften Bergens. Jebe Wohlthat, Die nicht aus ber Liebe ist, sondern aus Selbstsucht oder auch nur aus kalter Gesexlickeit, ift fündlich, barum auch ohne Segen (2 Cor. 9, 5. 7); ja jede Boblthat, bie nicht aus bem Glauben ift, nicht unmittelbar aus ber freudigen Dantbarteit für bie erfahrene Gnabe bes erlöfenben Gottes fließt, bie nicht ein Dankesopfer für ben Berrn felbft ift (2 Cor. 8, 2. 5. 12), die nicht in bem leibenben Nachsten ben ihn liebenben Berrn felbft liebt (S. 348), ift fittlich werthlos und lugnerifch. Wahre Wohlthat im vollen Sinne üben tann nur ber in Gott lebenbe Chrift, ber felbst bie bochfte Liebeswohlthat empfangen und genoffen hat; nur "einen frohlichen Beber hat Gott lieb (2 Cor. 9, 7); frohlich geben aber tann nur, ba aus voller Dankesfreude gibt, aus Liebe zu Gott. Als völlig unfittlich ju verwerfen ift baher bas in ber großen Welt fo beliebte Bohlthm burch Belustigungen "zu wohlthätigen Zweden"; folche Balle, Som spiele, Feuerwerke um wohlthätiger Zwecke willen find ein wahrer Sohn auf alle driftliche Wohlthätigkeit und tragen für jeden Unbefangenen ben Stempel ber Thorheit und Wiberfinnigkeit an ber Stirn, fie find jugleich eine grobe Beleidigung bes fittlichen Bewußtfeins ber Gefell schaft, benn fie erklären unzweibentig: wohlthun aus Liebe mögt ihr nicht, nur füre Tangen und Ergöten habt ihr Sinn und Berg und Gelb; mir burch Schlauheit und Luftverlodung ift euch etwas abzuringen; leiba aber ift biefe Berechnung bei ber großen Welt richtig, und bie Beleibigung wird nicht empfunden, fondern man fcmeichelt fich gang unbefau gen, man habe, fich erluftigend, ein gutes Werk gethan, und freut fich wohl über feinen Wohlthätigfeitefinn. Auch geiftliche Concerte, Lotterien u. bgl. zu driftlich-wohlthätigen Zweden muffen als unpaffend bezeichnet werben; ber Segen ber Wohlthat liegt nicht in ber Summe, fondem in ber Liebe.

Die wohlthuende, aufopfernde Liebesthat bes Chriften ift nicht immet

ein positives Handeln, sondern vielfach auch ein Bergichten auf das eigne Recht zu Gunften des Rächsten, ein-Erlassen der Berpflichtung desselben, entweder um diesem damit einen ihm lieden Besit nicht zu entziehen oder zu beschränken, oder ihn nicht in Noth zu bringen (2 Mos. 22, 26. 27; 5 Mos. 24, 12. 13; Hefel. 18, 7. 16; Mt. 18, 27; Luc. 7, 42), denn das Geltendmachen des äußerlichen Rechtes dem Nächsten gegenliber wird oft zur lieblosen Grausamkeit, also sittlich zur höchsten Ungerechtigkeit (Hiob 22, 6. 24, 9. 10), — oder um dem in der Erkenntniß noch Ungereisten nicht dem Berdacht des selbstsüchtigen Strebens zu erwecken, also um des Nächsten Liebe und Bertrauen nicht zu trüben und zu beirren, oder um demselben ein gutes Beispiel zur Nacheiserung zu geben; so verzichtete Paulus auf sein Recht an Lebensunterhalt von den Gemeinden, um ihnen nicht den Schein des Eigennutzes zu geben.

Die driftliche Wohlthätigkeit bezieht fich nicht bloß auf die Mitschriften, die allerdings ben ersten Anspruch auf thätige Bruderliebe hasien (Apost. 11,29.30; 12,25; 24,17; Röm. 12, 13; 15, 25—27; 2 Cor. 9), sondern auf ben Menschen überhaupt, insofern er unserer Hilfe bedarf; ber barmherzige Samariter fragt nicht barnach, ob ber unter die Räuser Gefallene ein Samariter sei oder ein Jude, sondern nur darnach, ob er ber Hilfe bedürfe, und hilft ihm.

# **§.** 281.

Eine eigenthümliche driftlich-sittliche Handlungsweise gegen ansere Menschen bezieht sich auf ben traft ber Sünde in die Welt gesommenen Tod. Die Liebe bes Christen bezieht sich auch auf die Gestorbenen; ihr irdischer Leib ist ihm ein Gegenstand ehrfurchtssoller Schonung und zartsinniger Achtung, ihr unsterblicher Geist Begenstand treuer und bleibender Liebeserinnerung.

Aus der sittlichen Geltung bes Leibes (§. 64. 237) folgt auch die ittliche Achtung vor dem gestorbenen Leibe, nicht bloß aus zarter Rüdicht auf das, was er gewesen, sondern auch in Rüdsicht auf die dereinst verklärte Leiblichkeit der Auferstandenen. Die Leichen mit zarter Scheu zu behandeln, sie vor jeder Mißhandlung und jeder äußerlichen roben Berstörung zu bewahren, oder sie auf möglich würdigste Beise zu enternen (wie durch Berbrennen), ist schon durch das natürliche sittliche Bestühl bei fast allen heidnischen Bölkern eine heilig gehaltene Sitte; die verschiedenen Beisen der Bewahrung oder der Bernichtung der Leichen jaben zwar sehr verschiedene religiös-sittliche Anschauungen zum Beweg-rrund, sind aber fast immer der Ausdruck achtungsvoller Ehrung. Über

Die Weise driftlicher Bestattung gibt zwar die beil. Schrift teine ansbrudlichen Borfdriften, und man tann nicht fagen, bag ba nur grabe biefe ober jene Beife ausschlieflich von bem Chriftenthum geforbet wurde, aber mit fehr richtigem Gefühl behielten bie alten Chriften bie altteftamentliche, auch bem Borte 1 Dof. 3, 19 am meiften entsprechente Bestattungsweise burch Beerdigung bei, und wiesen bie romische Beife bes Berbrennens ab, weil biefe gewaltfame Bernichtung ber garten Sonung bes Leibes zu wibersprechen scheint; 1) bie Sitte ber apostolischen Rirche, und die Sprechweise Jesu und der Apostel von den Leichen, als verweslich gefäeter Same bes unfterblichen Leibes (1 Cor. 15, 36-42; 30h. 12, 24; 5, 28; vgl. Luc. 16, 22) wiefen bestimmt auf die Beerdigung als bie würdigfte Beife ber Beftattung bin. Die Gorgfalt, mit welcher Jefu Jünger feinen Leichnam bestatteten (Mt. 27, 58 u. 11), blieb sittliches Borbild, und die Chriften beobachteten auch für ihre Geftorbenen Diefelbe garte Sorge (Apost. 8, 2; 9, 37); bas alte Testament ift hiermit in voller Übereinstimmung (1 Mof. 15, 15; 23, 4 ff.; 25, 9; 35, 19. 20; 50, 2 ff.; 1 Sam. 25, 1; 2 Rön. 22, 20; 2 Chron. 16, 14; 32, 33; Jef. 57, 2); nicht in würdiger Weise bestattet zu werden, galt als hoher Fluch (5 Mes-28, 26; 3ef. 14, 19; 3erem. 7, 33; 9, 22; 15, 3; 16, 4-8; 19, 7; 22, 19; 25, 33; 34, 20; 36, 30). So hoch aber auch bie driftliche Berpflichtung zu einer würdigen Bestattung ber Leichen ift, so wenig ift boch bem Go banten Raum zu geben, ale ob bavon irgendwie bie Seligteit ber Geftorbenen abhänge; "felig find die Todten, die in dem herrn fterben" (Dff. 14, 13); baran fann feine menfoliche Berfdulbung gegen ben perudaebliebenen Rorper etwas anbern. Ebenfo bestimmt ift aber and bie aus ber garten Achtung vor ben Leibern ber Geftorbenen entsprusgene Überspannung berfelben in ber Reliquienverehrung abzuweifen, bie mit ber völlig unbiblifden, abergläubifden Annahme einer Bunberhaft ber Bebeine und hinterlaffenschaft ber Beiligen zusammenhangt.

Die in ber gesamten Christenheit geltende achtungsvolle Behandlung ber Leichen scheint die in neuerer Zeit zum Zwed der Wiffenschaft eingeführte Zergliederung der Leichen als unzuläsig auszuschließen. Das driftliche Gefühl begegnet sich hier mit dem heidnischen; auch die älteren griechischen Naturforscher und Arzte begnützten sich mit Zerlegung von Thieren; hippotrates weiß noch nichts von einer Anatomie des menschlichen Leibes; eine natürlich-sittliche Schen hielt davon zuruch; Galenus im zweiten Jahrhundert nach Christo scheint ausnahmsweise auch nienschliche Leichen zergliedert zu haben, obgleich er meift nur Thiere ge-

<sup>1)</sup> Angufti, Sanbb. bes driftl. Ard. III, 286.

brauchte. Mit Bestimmtheit tommt feitbem bas Zergliebern von Leichen erft im vierzehnten Jahrhundert vor (Mondini in Bologna); aber noch im fechszehnten Jahrhundert galt bies fast allgemein als ein Frevel; und bis gegen Enbe bes vorigen Jahrhunderts murben fast immer nur bie Leichen von Selbstmörbern und Bingerichteten, ober von folden, die vor ihrem Tobe felbft ihren Leib ber Anatomie vertauft hatten, zu biefem Zwed genom-Diefer gemiffenhaften Beachtung bes sittlichen Rechtes jebes ehrlichen Menfchen an Schonung feines Leibes gegenüber ift es wohl ein etwas zweifelhafter Fortschritt ber "Civilisation", wenn bie in öffentlichen Krankenhäufern gestorbenen Armen, bie teine gegenwärtigen Angeborigen baben, ohne weitere Umftanbe auf die Anatomic gebracht wer-Forbert es unzweifelhaft bie arztliche Biffenschaft, alfo bas' zeitliche Bohl ber Menfcheit, bag Leichen zergliebert werben, fo ift es, ba bie Beerbigung mehr ber bem driftlichen Gefamtbewußtsein entfprechenben Sitte, ale bem anebrudlichen und unbebingten Bebot Bottes angebort, unzweifelhaft, bag bie Zergliederung ale ein unabweisbarer Roth-Rand auch fittlich zulässig ift. Aber es ist babei ebenfo unzweifelhaft fittliche Forberung, bag über bas ichlechthin Nothwendige nicht hinausgeariffen werbe, und baf bas fittliche Recht jebes nicht burch Berbrechen ober burd Selbstmord geachteten Menfchen an feinen Leib auch beachtet werbe, wie es fruber gefchab, und feines nicht als Berbrecher geftorbenen Denichen Leiche ohne feine früher eingeholte Ginwilligung ber Wiffenschaft geopfert werbe; bas icheint fur bie Wiffenschaft und bie fortgeschrittene Bilbung allein geziemend und ehrenhaft. Seit ber Berfündigung ber "Menschenrechte" ift man viel weniger gewissenhaft mit ber Beachtung ber unzweifelhaften Rechte ber Menschen; und mahrend man ben vornehmen Selbstmörber mit Sang und Rlang beerbigt, fchleppt man ben ehrenbaften Armen zur Anatomie.

Die Trauer um die Gestarbenen ist dem Christen so wenig versagt, wie den alttestamentlichen Frommen (1 Mos. 50, 1—4. 10; 4 Mos. 20, 29; 5 Mos. 34, 8; 2 Sam. 3, 31. 32; 12, 16 ff.; 18, 33; Luc. 7, 12, 13; 30h. 11, 33; Sir. 22, 8—10 (10—13). Die an Christi Grabe weinende Maria Magdalena tavelt der Auferstandene nicht, sondern erwiedert die Liebe mit Liebe (Joh. 20, 11 ff.), und die Apostel trauerten und weinten ihren Herrn und Meister (Mc. 16, 10; Luc. 24, 17; Joh. 16, 20. 22); Ehristus selbst weinte am Grabe des Lazarus (Joh. 11, 35), und die Ehristen trauerten am Grabe des ersten Märtyrers (Apost. 8, 2), wie die Häubigen zu Ephesus um den für immer scheidenden Paulus (Apost. 20, 37. 38; vgl. 9, 39). Der Christ darf und soll den Tod als ein tieses Webe mpfinden, und es wäre nicht bloß unnatürlich, sondern eine unchristliche

Unwahrheit, wenn er den Tod gleichgiltig und nicht als ein Übel betrachten wollte; ja grade ber Chrift fühlt bas ganze Webe und bie ganze tiefschneibende Bebeutung besfelben viel lebendiger und. mahrer als ber Weltmenfch; und Chrifti tiefe Erschütterung am Grabe bes Lagarus (3oh. 11, 33) bezieht fich wefentlich auf ben grellen Wiberfpruch bes Tobes mit bem mahren Wefen und ber Bestimmung bes Menfchen; nie mand tonnte ben Schauer bes Tobes fo fühlen wie Chriftus. aber ist die driftliche Trauer nicht eine folche, wie die Trauer berer, bie teine hoffnung haben; fie ift verklart burch ben Glauben, bag bie in Christo Entschlafenen auch in bem Berrn leben (Joh. 14, 19; 1 Thess. 4, 13. 14. 18). Dieser Glaube ber Hoffnung hebt nicht ben Schmerz auf, aber nimmt ihm feine Bitterkeit, lenkt bas Berg auf bie immer tiefene Erfaffung bes Jammers, ber burch bie Gunbe über bie Belt getommen, auf immer innigeren Anschluft an ben, ber bem Tobe bie Macht genommen und Leben und unvergängliches Wefen an bas Licht gebracht bat (2 Tim. 1, 10). Chriftus tröftet liebend bie ob feines Scheibens trauernben Jünger (Job. 16, 6 ff.), und nur für ihren Rleinglauben bat er einen Borwurf (Luc. 24, 25), und Er, ber bei uns ift alle Tage, treftet mit feiner heilenden Gegenwart auch alle, die ba Leid tragen und an ihn glauben.

Ift die Fürbitte für Andere ein hoher Ausbruck ber driftlichen Liebe (S. 352), fo ist auch die Fürbitte für die Bestorbenen bem driftlichen Bergen nabe liegend, ale bas Liebesband zwifden ben Lebenben und ben Todten. In der alten Kirche war dieselbe allgemeine Sitte1); bem arianischen Aerius wurde es von Epiphanius (haer. 75, 3) als Inlehre vorgeworfen, bag er bie Bebete ber Tobten als unnut und als gefährlich, (weil faliche Sicherheit erzeugend), verworfen habe; Epiph beruft sich hierbei auf die allgemeine und uralte Sitte, fowohl für die im Glauben, als für bie in Gunben Geftorbenen zu beten, für bie let teren, um ihnen Barmherzigkeit von Gott zu erflehen. In ber evange lifchen Rirche find biefe Fürbitten, zunächft aus Furcht vor bem Dif brauch, zu bem fie in ben romischen Scelmeffen geführt, bann aber, weil fie teinen Zwed hatten, indem mit bem Tobe auch bas Gericht einge treten fei, und bas Gebet alfo feine Wirkung mehr haben tonne, meift abgewiesen worben 2). Indeg tann man diese Auffassung nicht ale bie

<sup>1)</sup> Bingham, Origg. eccl. VI, 330 ff. Gine alte Formel felcher Fürbitte in Constit. Apost. VIII, c. 41. Tertull, de corona mil. 3; exhort. cast. 12; monogomia, 10. — 2) Gerhard, loci th., de eccl. §. 217.; Hollaz, Exam. III, 2, c. 8, 38. Osiander, theol. cas. III, 600.

feftgefette kirchliche Lehre betrachten, benn bie Apologie fagt ausbrudlich bei Berwerfung ber Defopfer fir bie Tobten: Scimus, veteres loqui de oratione pro mortuis, quam nos non prohibemus (p. 274). Für bas unbefangene Gefühl bat es offenbar etwas Sartes, wenn man folde Fürbitte wehrt, und die trot jener bogmatischen Grunde fast allgemeinen feguenden und fürbittenden Begrabniffeierlichkeiten, die fast unabweisbaren Bittgebete ber Angehörigen bei bem Eintritt bes Tobes scheinen boch barauf hinzuweisen, bag bie altfirchliche Sitte nicht irregegangen fei. In der That ist jener bogmatische Grund nicht durchgreifend, auch bann nicht, wenn die Möglichkeit einer Betehrung ober Befferung nach bem Tobe nicht angenommen wirb. Berftebet Gott alle unfere Gebanten von ferne (Bf. 139, 2), und weiß er, mas wir bedürfen, ebe wir ihn barum bitten (Mt. 6, 8), fo tann man auch nicht fagen, bag ein Gebet barum unnut fei, weil es zu fpat tomme, und Gott icon entichieben habe. Es handelt sich bei der Fürbitte für Andere ja überhaupt nicht barum, Gottes gerechte Befdluffe ju anbern, fondern barum, bag Gott bem Menichen feine Gnabenwirtung zu beffen mahrer Betehrung beweife. Beig Gott also unser Gebet, auch ebe wir es aussprechen, so tann er es auch erhören, bevor es ju fpat ift; fitr Gott ift alle Butunft lauter Gegenwart. Darum fcheint es nicht rathfam, bem unmittelbaren Liebesbrange eines trauernben Bergens burch einseitige Berftanbesichluffe entgegenzutreten, und bas fürbittenbe Bebet für Beftorbene gu mehren.

# **§.** 282.

2) In Beziehung auf ben Nächsten als Kind Gottes erscheint bie Nächstenliebe als driftliche Bruderliebe, beren Wesen bie Liebesfreude an dem Gnadenstande des Andern ist (S. 248), und sich einerseits in der Willigkeit offenbart, von dessen driftlichem Leben selbst reicher zu werden an dem eignen Leben in Gott, andrerseits in dem Streben, die Heiligung und die geistliche Bollkommens heit des christlichen Bruders immermehr zu fördern.

Alle Menschen, auch die gottlofen, sind des Christen Rächsten, aber unr die wahrhaft erweckten und in Gott lebenden sind seine christlichen Brüder; "ihr seid meine Freunde", spricht Christus, "wenn ihr thut, was ich euch gebiete" (Joh. 15, 14), und "meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und thun" (Luc. 8, 21). Brüder ist in den apostoslischen Schriften der gewöhnliche Name für die gläubigen Christen, und Christus selbst hat sie zuerst so genannt (Mt. 18, 15; Luc. 22, 32); "Einer ist euer Meister, ihr aber seib alle Brüder" (Mt. 23, 8); und dieser Name

und diefe Burbe eines Chriften wird erhöhet und geheiliget baburch, bag wir barum Brüber unter einander sind, weil ber heilige Gottesund Menfchensohn unfer Bruber geworben ift, uns ju feinen Brisbern gemacht bat, ju Rinbern feines und unfers Baters (Bf. 22, 23; Micha 5, 2; Mt. 12, 48—50; 25, 40; 28, 10; Mc. 3, 34. 35; Joh. 20, 17; Bebr. 2, 11. 12. 17), und er "ber Erftgeborne ift unter vielen Brabern" (Rom. 8, 29). Die Christen haben als Brüber einander lieb (1 Betr. 2, 17; 1 Theff. 4, 9; 1 Joh. 2, 10; 3, 14. 16. 23; 4, 7. 11. 21; 2 Joh. 5; Bebr. 13, 1), und ertennen baran, bag fie ,aus bem Tobe in bas leben gekommen find," allesamt "Genoffen einer und berfelben himmlischen Berufung" (Bebr. 3, 1), Mitgenoffen "an ber Trübfal und am Reich und an ber Bebuld Jefu Chrifti" (Off. 1, 9); fie haben alle einen Bater, benn fie find aus Gott geboren (Joh. 1, 13; 1 Joh. 3, 9) und find "alle Gottes Kinder burch ben Glauben in Christo Jesu (Gal. 3, 26), und haben alle eine Mutter, "bas Jerusalem, bas broben ift, bas ift bie Freie, Die ift unser aller Mutter (Gal. 4, 26), und haben alle einerlei Erbe, benn fie find Gottes Erben und Miterben Chrifti (Rom. 8, 17). Diefe driftliche Bruberliebe wird ausbrudlich unterschieden von ber allgemeinen Rachstenliebe; wir follen gwar "Gutes thun an jederman, allermeift aber an bes Glaubens Genoffen" (Gal. 6, 10); nicht als ob bie Liebe gegen Nichtdriften eine Nebenfache mare, aber "bes Glaubens Genoffen" find une an fich felbst schon enger verbunden zu einem Leibe mit einer Seele, bieten uns viel mehr Belegenheit und Möglichfeit, Liebe zu üben, und legen uns alfo noch höhere und mannigfaltigere Bflichten ber Liebe auf. Der Chrift übt in feiner Gottfeligfeit junachft "bie brüberliche Liebe, und in ber brüberlichen Liebe", burch fie geftartt und von ihr getragen, "bie allgemeine Liebe" (2 Betr. 1, 7; vgl. 1 Theff. 3, 12). Diefe zur driftlichen Bruberliebe gesteigerte Rachstenliebe ift es vorzugsweise, die Chriftus por seinem Scheiben ben Seinen als neues Gebot durch Wort und Beispiel gab (Joh. 13, 1 ff. 34. 35; 15, 12, 13; S. 245). Diefe Liebe hat gang andere Boraussetungen als die nathrliche Menschenliebe, einerseits eine ibeelle, bas volle Bewuftfein von ber in Christo empfangenen Erlösung burch bie höchste Liebe bessen, ber unser Bruder geworden ist, und barum auch bas Bewußtsein von der gleichen Berufung aller Bläubigen ju gleichem Erbe bes Lebens, andererfeits eine reale, die perfonliche Lebensgemeinschaft jedes Gläubigen mit Chrifto als bem Baupte bes einen Leibes, an welchem wir alle Glieber finb (1 Cor. 12, 27), befonders auch durch ben immer gemeinsamen Benuf bes Abendmahles als bes Leibes und Blutes Chrifti; "benn ein Brot ift es; fo find wir viele ein Leib, bieweil wir alle bes einen Brotes theilhaftig

۲,

find" (1 Cor. 10, 17). Die Kinder Gottes sind schlechterdings nicht eine bloß natürliche, sondern eine heilige Gemeinde, ruhend auf dem Glauben an Christum, auf der Erkenntniß und lebendigen Aneignung der Wahr-heit; nur "wenn wir im Lichte wandeln, gleichwie [und darum weil] Er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft mit einander (1 Joh. 1, 7); nur auf der Gemeinschaft mit Gott ruht alle wirkliche Lebensgemeinschaft der Gläubigen unter einander (1 Joh. 1, 3). Sie bilden in dieser Gemeinschaft des Glaubens und der Christusliebe nur eine einige Familie, stud einander Brüder und Schwestern (Röm. 12, 10; 16, 1 ff.); und diese Gemeinschaft bekundet sich auch in dem gemeinsamen Gebet.

Die driftliche Bruberliebe ift nicht eine blog unbestimmt allgemeine ju bem Andern als Menschen ober als Chriften überhaupt, sonbern ift and eine wirkliche, perfonliche Liebe ju ber Berfon ber anbern Gotteefinder, ift eine Liebe ber Innigfeit und Berglichfeit, wie Gott und Chriftus nicht blog bie Menfchen im allgemeinen, fonbern jebe einzelne Seele lieben (Rom. 12, 10; 1 Betr. 1, 22; 3, 8; 4, 8). Sehr gart und herzlich zeigt fich die Liebe Pauli zu ben Gemeinden und biefer gegen ihn (Apost. 20, 17-38; 21, 5. 6; Röm. 15, 32; 1 Cor. 4, 14; 2 Cor. 2, 3-5; 3, 2; 6, 11-13; 7, 3, 6 ff.; 12, 15; Gal. 4, 12 ff.; 6, 11; Bhil. 1, 7. 8; 2, 1; 4, 1. 15; Col. 2, 5; 1 Theff. 2, 7. 8. 11. 17. 19. 20; 3, 6), und Bauli gegen feine geiftlichen Mitarbeiter (Bhil. 2, 20. 22. 27; 2 Tim. 1, 2; und Br. an Philemon), und felbst gegen driftliche Stlaven (Bhilem. 10. 12. 16. 17), eben fo bei Johannes in allen feinen Briefen. Daher finben wir in ber apostolischen Zeit einen immerwährenben perfonlichen und fcriftlichen Bertehr ber Chriften unter einander (Eph. 6, 21. 22; Col. 4, 7-9. 16; Bhil. 2, 19'ff.; 1 Theff. 6, 27; 3, 1. 2. 5. 6); bie driftlichen Brüber suchen mit einander in perfonlicher Gemeinschaft zu fein, kommen zu einander und sind gern bei einander, und fühlen bange Sehnsucht bei ihrer Trennung (Apost. 15, 36; 19, 21; 20, 37. 38; Rom. 1, 10, 11, 13; 15, 22 ff. 32; 1 Cor. 16, 5 - 7, 17, 18; 2 Cor. 1, 15, 16; 7, 5-7; Gal. 4, 29; Phil. 1, 8; 2, 23. 26. 28.; 1 Theff. 2, 17. 18; 3, 6. 10; 2 Tim. 1, 3. 4. 17; 4, 9. 21; Tit. 3, 12; Philem. 22; 2 Joh. 12; 3 306. 14), und bie Sitte bes gegenseitigen Besuchens ift im Chriftenthum ju einer boberen Geltung ber wirklichen Gemeinschaft ber Rinber Gottes verklärt.

If zwischen Kindern Gottes und ben Kindern ber Welt eine wirtliche Eintracht unmöglich, so ist sie unter wahren Christen nicht bloß möglich, sondern auch heilige Pflicht (Joh. 17, 21; Apost. 4, 32; Röm. 12, 16. 17. 19; 15, 5—7; 1 Cor. 1, 10 ff.; Gal. 5, 15; Eph. 4, 3; Phil. 2, 2; 4, 2; Col. 3, 13; 1 Betr. 1, 8); der Segensgruß: "Friede sei mit

euch," ift auch ber driftlichen Gemeinschaft Siegel und Wefen. Eintracht ift nicht blog um ber Menfchen, fonbern auch um Gottes willen, bient ju feiner Ehre, benn fie ruht auf ber gemeinsamen Lobpreifung ber Liebe Gottes. Sie forbert aber eine hobe Selbftverlengnung, nicht in Beziehung auf geiftliche Dinge, benn bies ware eine Berleugnung Christi, wohl aber in Beziehung auf Lieblingsmeinungen, irbifche Reigungen und Bunfche; wer folche nicht bem Frieden und ber Eintracht opfern tann und mag, ber tennt bie driftliche Bruberliebe nicht; Rechthaberei in weltlichen Dingen, fehr verschieden von ber Festigfeit in bem Ginen, mas noth thut, alfo Saber- und Bantfucht, ift bes Weltmenschen, nicht bes Chriften Sache (Rom. 15, 1; 2 Tim. 2, 23. 24; Tit. 3, 2); und obgleich ich um ber willfürlichen ober thorichten Auficht bes Andern willen nicht die meinige, vielleicht beffer begrundete für falfc annehmen tann, fo barf ich fie boch um bes Friedens willen nicht jum Grunde einer Störung ber Liebeseintracht machen, fonbern muß mit bem Bugeständniß ber Möglichkeit bes Irrens und in ber Beachtung Des Wortes: "haltet euch nicht felbst für tlug" (Rom. 12, 16), auch bem Anbern bas Recht einer abweichenden Ansicht zugestehen, und ihr oft in ber prattifden Ausführung, wo es ohne Befährdung sittlicher Berbaltniffe und Anforderungen angeht, ben Borrang laffen. Golche bemuthige und liebende Nachgibigkeit (Rom. 14, 1 ff.), nicht aber eine Banbelung ber eignen Ansicht ober gar ber eignen Überzeugung nach ber jebesmallgen Ansicht ber Anbern, mas ohnehin ein Biberfpruch in fich felbft ift, ba bem Andern eine gleiche Bflicht wie mir obliegt, ift bie Bedeutung bes "gleichen Sinnes unter einander fein" (Rom. 12, 16); wo aber burd Brrungen Zerwürfnisse entstehen, ba werben sie burch brüberliche Bermittelung liebend geschlichtet (1 Cor. 6, 5).

Selbst in geistlichen Dingen gibt es unter Christen Meinungsverschiedenheiten, weil wir während des irdischen Lebens immer auch noch
dem Irrthum ausgesetzt sind; und wenn es da unzweiselhafte Pflicht ift,
dem entschiedenen Irrthum mit aller Entschiedenheit, aber auch mit aller
Liebe entgegenzutreten (Gal. 2, 5. 14), so sind doch auch in diesem Gebiet
viele nebensächliche Bunkte, in welchen wir keine unmittelbaren und ausdrücklichen Weisungen Gottes haben, bei denen also auch unter wahrhaft
lebendigen Christen noch verschiedene Ansichten obwalten können, die allerdings nicht alle gleich wahr sein können, deren Berschiedenheit aber auch
erst in der letzten Bollendung unserer Erkenntnißentwickelung aufgehoben
werden kann; so jene Meinungsverschiedenheit in der apostolischen Kirche
über die weitere ober engere Geltung der alttestamentlichen Gesetze über
Speisen, Sabbathseier u. dgl. Da solche nach der göttlichen Weisheit

uns nicht ausbrücklich geoffenbarte Dinge nicht die nothwendigen Heilswahrheiten felbst sein können, sondern nur mit diesen in Beziehung
stehen, so ziemt dem Christen hierin eine liebende Dulbsamkeit, welche
nicht um der Abweichung der Meinungen willen den rechten Frieden stört
und nicht den Andern richtet, während der christlich-sittliche Ernst desselben zeigt, daß er von Gott nicht gerichtet, sondern angenommen ist (Röm.
14, 1—13; 15, 1); und es widerstreitet der christlichen Friedensliebe
ebenso wie der christlichen Weisheit und Demuth, durch unnütze "Fragen
und Wortkriege" Zwietracht zu säen; und der Apostel, obgleich mit voller Entschiedenheit auf Reinheit der Lehre dringend, warnt aufs ernstlichste
vor allem "Schulgezänke von Menschen, die da meinen, Gottseligkeit sei
ein Gewerbe," welches man auf äußerliche Weise, durch Mittel menschlicher Künste treiben könne (1 Tim. 6, 5; Tit. 3, 9, 10).

Ift es für ben Chriften bem Weltmenschen gegenüber allerdings oft unmöglich, allen Anstoß und alles Argerniß zu meiben und ben Frieben zu erhalten, fo gilt bies boch nicht ben mahren Chriften gegenüber; benn auch eine ernste Rüge ist biefen nicht ein Argerniß und Anstoß, fonbern wedt ihren Dant. Der Chrift meibet mit ernfter Borficht, mas bem driftlichen Bruber jum Anftog gereichen tann, nicht blog, wie fich von selbst versteht, alles Sündliche und Thörichte, woran ber Bruber mit Recht ein Argerniß nimmt (2 Cor. 6, 3), fondern auch folche an fich rechtmäßigen und erlaubten Handlungen, die bem in der Erkenntniß noch Sowachen Anftog bereiten konnte; "ich halte es alles Dacht," was bem göttlichen Gebot nicht widerspricht, "aber es frommet nicht alles" (1 Cor. 6, 12; 10, 23. 32); nicht alles an fich Erlaubte ift immer auch ber driftlichen Bruderliebe erlanbt. Wenn ber driftliche Bruder noch fo' fcmach an Ertenntnig ift, bag er an meiner driftlichen Freiheit ober an ber Ausübung meines Rechtes Anftog nimmt, an feiner Liebe ober an feinem Glauben irre werden und zur Berletzung feiner Gewiffenhaftigkeit ver-Leitet werben tann (προςχομμα), ober bag ihn mein Thun betrübt, inbem er es für unerlaubt halt (oxavdalov), fo ift es nicht blog unweife, fonbern auch lieblos, wenn ich, auf meine driftliche Freiheit und mein Recht pochend, folden Anstoß nicht vermeibe (Rom. 14, 15. 21; 15, 1; 1 Cor. 8, 7—13; 9, 12. 19—23; 10, 28—30; 2 Cor. 11, 12; 1 Theff. 1,7), benn bas bochfte Gut bes Reiches Gottes ift nicht bas außerliche Wohlleben, fondern "Gerechtigkeit und Friede und Freude im beil. Beift" (Rom. 14, 17). Solche garte Rücksichtnahme (S. 354) ist ein liebendes Schonen bes schwächeren Brubers. Wo es fich aber um wirklichen, ben Glauben bedrohenden Irrthum handelt, ba widerstehet ber Chrift mit voller Rraft; und ale geiftlich ungereifte Jubendriften ben Beibenchriften

bie Beschneibung und bas ganze jubische Gefetz zumutheten, traten Baulus und Barnabas fehr entschieben gegen fie auf (Apost. 15, 2).

In ber bruberlichen Gemeinschaft ift ber Chrift jederzeit bereit, von ben Brubern fich geiftlich erbauen und forbern zu laffen, von ihrem Beilsbefit Stärfung im Glauben, in ber Liebe und in ber Boffnung ju empfangen, von ihnen fich belehren, ermahnen, troften, ftrafen zu laffen. Sehnt fich felbst ein Baulus, burch ben gemeinsamen Glauben ber Bemeinde fich ju ftarten und zu erbauen (Rom. 1, 12; 15, 32), um wie viel mehr muß jeder andere Chrift folde Erbauung fuchen. Andrerfeits wird ber Chrift alles thun, um bas Beilsleben ber Bruber in jeber Beife zu forbern, fie zu ftarten in bem Leben, welches aus Gott ift (Ruc. 22, 32; Apoft. 14, 22; 15, 32. 41; 18, 23; Röm. 1, 11; 1 Theff. 3, 2; Bebr. 12, 12; Off. 3, 2), durch Belehrung und Mahnung (Rom. 12, 8; Col. 3, 16; 1 Theff. 2, 11; 5, 11, 14; 1 Tim. 4, 6, 13; Hebr. 10, 25), burd Tröftung ber Leibenden und Rleinmuthigen (1 Theff. 5, 14; §. 280). Er betet für fie (1 3oh. 5, 16; S. 352), wie Chriftus für feine Bruber und Jünger betete (Luc. 22, 32; Joh. 17); er warnet, erinnert und ftraft bie Fehlenden, nicht als Feinde, fondern als Brüber (Mt. 18, 15 ff.; 1 Theff. 5, 14; 2 Theff. 3, 14. 15), und hilft bem, "ber etwa von einem Fehler übereilt wurde, wieder zurecht mit fanftmuthigem Beift" (Bal. 6, 1), und bie von ber Wahrheit Abirrenben leitet er von bem Irrthum ihres Beges (Jac. 5, 19. 20). Go forbern einander bie Chriften als Briber gegenseitig, felbst burch bie Banben und Leiben ber von ber Belt verfolgten Brüber fraft ber Glaubenszuversicht berfelben (Phil. 1, 14; 1 Bett. 5, 9), und helfen einander auch in allen irbifden Dingen burch gegenfeitige "Bandreichung" und Dienftleiftung (Apoft. 11, 29; Rom. 15, 25 ff.; 12, 13; 3ac. 2, 15. 16).

### §. 283.

3) Schwerer als die Rächstenliebe, die dem Menschen an sich gilt, und als die christliche Bruderliebe, die dem geistlich wiedergebornen Menschen als Kinde Gottes gilt, ist die Bollbringung der Liebe gegen den Nächsten als Sünder, also als Feind Gottes; und als oft tiefgefallene Sünder und Ungetreue treten ihm auch die christlichen Brüder vielsach entgegen. Da gilt es, mit sittlichem Ernst und weiser Umsicht zu unterscheiden zwischen dem gottwidzigen Wesen und der Person, an welcher dieses Wesen ist, und zwischen der Sünde und dem auch auch in dem Tiefgefallenen noch vorhandenen Guten. Die erste Pflicht ist hier die der ernsten Prüfung,

alfo bes fittlichen Migtrauens gegen ben Rachften, welches feinen fittlichen Charafter in bem Schmerz ber Liebe finbet, ber es begleitet.

Die driftliche Liebe wird in der Auslibung erst schwer, wo ihr der Gegensat ber Liebe entgegentritt; tann fie nur bas Göttliche und Gottabnliche lieben, fo ift bas Gottwidrige Gegenstand bes fittlichen Saffes (§. 243), und boch forbert ber, ber auch bie Gunber liebt, lautere Liebe ju ben Gunbern. Es ift leicht, bloß zu lieben ober bloß zu haffen, aber ichwer, jugleich zu lieben und zu haffen; es wird ba leicht aus ber Liebe jum Gunber eine Liebe ber Gunbe, und aus bem haß gegen bie Sanbe ein haf gegen bie Menschen; wer ba in bem Nachsten wie in bem eignen Bergen nicht unterscheiben tann, ber vermag nicht driftliche Liebe zu fiben. Dem bie Liebe liebenben Bergen erscheint es zunächft widersprechend, Migtrauen gegen ben Nachsten zu haben, welches boch von ber driftlichen Weisheit unzweifelhaft geforbert wird (S. 234. 246), benn wegen ber in allen Menfchen fclummernben Gunbe tann ber Chrift weber bem eignen Bergen noch bem bes Nachsten unbedingt trauen, muß vielmehr wie über jenes (§. 266), fo auch über biefen unausgefett wachen. "Butet euch vor ben Meufchen," biefe Mahnung gibt Chriftus balb anfange ben Seinen (Mt. 10, 17). Wenn Chriftus, ber Bergensfundiger (Mt. 9, 4; 12, 25; Joh. 2, 25), fich ben ihm zujauchzenden Juben nicht anvertraute (Joh. 2, 24), um wie viel mehr hat ber Menfc Urfache zu einem rechtmäßigen Diftrauen; bie Liebe ift eine fundliche, bie fich ohne Brufung und stete Wachsamteit bem Andern unbedingt vertraut, wie fie Chrifto vertrauen fann. Und boch find Liebe und Bertrauen eine, und Liebe und Miftrauen mit einander in Gegenfat; wie also vereinigt fich vertrauende Liebe und sittliches Miftrauen? Grabe .fo, wie ber Chrift bie Liebe ju fich felbst vereinigt mit bem Migtrauen gegen fich felbft. Wer bem Anbern migtraut und nicht auch fich felbft, fündiget an bem Nachsten; und nur ber tann ein fittliches Difftrauen gegen Andere haben, ber fich felbst migtraut, und um fo mehr ber bochften Liebe in Gott und Chrifto traut. An bem Diftrauen gegen fich felbft tann und foll ber Chrift bas rechte Migtrauen gegen Anbere lernen; wie nämlich ber Chrift stets macht über fein fündliches Berg, und ben Ausbruch ber bofen Reigung immer für möglich halt, und barum eben auf feiner But ift, bag er nicht falle, fo weiß er auch, bag ber Nachfte, felbst wenn er ein gläubiger Chrift ift, ber inneren und außeren Berfuchung ausgesetzt ift und fallen, felbft abfallen tann, alfo bag er vollen Grund hat, immerfort bes Nächsten Wort und That ju prufen an bem Borte Gottes, nicht um ihn felbstgefällig zu richten, wohl aber,

um ihn zu mahnen, zu warnen, zu ftrafen, und fich felbft vor Berfuchung ju huten; Christus tabelt nicht bas Migtrauen bes Rathanael (3ob. 1, 46. 47) und ber Samariterin (4, 11 ff.). Der Christ barf nicht jeglichem Beifte glauben und trauen, auch nicht bem, ben er schon als auf bem Wege jum Beil begriffen gefunden (Mt. 24, 5 ff. 23. 26; Rom. 16, 18). Auch die mit voller Innigkeit sich liebenden driftlichen Gatten haben folch Migtrauen gegen einander, weil fie es gegen fich felbst haben; bies ftort ihre Liebe nicht, sonbern reiget fie nur zu immer eifrigerem Gebet für bie Bewahrung bes anbern. Wie Christus bie Seinen, bie in ber Welt waren, liebete bis ans Ende (Joh. 13, 1), für fie jum Bater betete: "erhalte fie in beinem Namen," und "ich bitte nicht, bag bu fie von ber Welt nehmeft, sondern daß du fie bewahreft vor dem Bofen" (17, 11. 15), fo bekundet ber Chrift, ber nicht wie Chriftus, ein Berzenstundiger ift, feine Liebe in folder Bitte, und barin vereinigt fich bas driftliche Migtrauen mit ber Liebe. Eltern, die ihren Rinbern blind vertrauen, führen fle ficher ins Berberben. Ber aber aus Gott geboren ift, ertennt auch bie, die aus Gott geboren find, und tennt auch ihre Treue, die fich bemahret hat; und barum ift es bas erufte Streben ber driftlichen Liebe, baf bas Miftrauen, ber Sunde Frucht und ein fcmeres Leiben fit bie liebende Seele, immermehr fcwinde, um endlich, wo alle Gunbe überwunden ift, bem vollen, unbedingten Bertrauen zu weichen.

# §. 284.

Indem dem Chriften in dem Nächsten die Sünde und die Thorbeit entgegentritt, wird nicht die Liebe, wohl aber die Liebesäußerung eine andere, als sie es ohne diese Boraussetzung ist. Um den Nächsten oder den christlichen Bruder vor weiterer Berirrung zu bewahren und von der Sünde zurückzusühren, vermeidet er es in christlicher Borsicht, ihm in unbedingter Willfährigkeit Gelegenheit zur Sünde zu bieten, stellt ihm vielmehr in ernster Rüge das Berderbliche seines Weges dar, bekundet ihm die Strenge der christlichen Zucht.

Blinde, nachgibige Liebe wirket oft schlimmer als Lieblosigkeit; ste pflegt und fördert die in den Herzen aller schlummernde Sünde; eine schwächliche Willfährigkeit gegen die Wünsche der Andern ist nicht wahre Liebe, sondern ist Sünde, ist nicht Liebe zu Gott, sondern zu der Sünde des Geschöpfes. Alle christliche Dienstfertigkeit kann nur des Rächsten wahres Wohl zum Zweck haben; wo aber dessen Bunsch selbst fündlich und thöricht ist, oder zur Sünde hinführen kann, da muß der Christ aus Liebe zu versagen wissen, selbst wenn badurch das thörichte Herz

betrübt und erbittert wurde, und bes Chriften Beigerung als hartherzig ericeinen mußte. "Der Gerechte gibt wohl und verfagt nicht" (Spr. 21, 26; vgl. Det. 5, 42), aber eben nur bie gerechte Bitte; ber ungerechten und thörichten tritt er entgegen. Bilatus verfündigte fich fcwer, weil er bem Saffe ber Juben fich willfährig zeigte; Joseph bagegen rettete feine Tugend, indem er bem Bunfche bes ehebrecherischen Beibes wiberftanb; nicht immer aber erscheint bas Gunbliche fo offenbar. Chriftus verfagte bem tananaifchen Beibe anfangs bie Erfüllung ihrer Bitte, um ibren Glauben burch Brufung zu befestigen (Dt. 15, 21 ff.), verfagte ber Mutter ber Zebebaiben ihre thorichte Bitte (Mt. 20, 20 ff.), ben Juben bas aus falfchem Grunde geforberte Zeichen (Mt. 12, 39), und ben Sangern ihre unzeitigen Bitten (Dt. 16, 22), und felbft feiner Mutter bas voreilige Berlangen feiner Silfe (3oh. 2, 4; vgl. Dc. 3, 32 ff.). Christus zauberte, als die Schwestern des Lazarus zu ihm um hilfe fanbten (3oh. 11, 6); und finnig bemertt grabe hierbei ber Evangelift: "es hatte aber Jefus bie Martha lieb und ihre Schwefter und Lagarum" (v. 5); er zauberte nicht bloß, "bamit ber Gobn Gottes burch biefe Rrantbeit verherrlichet werde" (v. 4), fonbern auch, um die Seelen ber von ibm Geliebten gur rechten Unterwerfung unter Gottes Willen und gu rechtem Glauben zu bringen. Paulus verfagt ben befümmerten Brubern bie Bitte, nicht nach Jerufalem zu ziehen (Apost. 21, 4. 12. 13), die Apostel bem Simon bie Gabe ber Mittheilung bes heil. Beiftes (Apost. 8, 21). Eltern muffen ihren Rinbern, bie geistig und fittlich Gereifteren ben weniger Munbigen oft ihre Bunfche verfagen, fei es auch nur, um ihnen Attliche Entfagung ju lehren; und Fürsten und Obrigkeiten, Die allezeit willfahrig find gegen bie Buniche ber Menge und ber "öffentlichen Meinung," gablen nicht zu ben weiseften. Es ift hier eine fcwere Aufgabe für bie driftliche Beisheit; und bem Ungereiften tann fich leicht Selbstfucht, Lieblofigkeit und Eigenfinn hinter bie icheinbare Beisheit verfteden; ficherlich aber tann burch voreilige Willfahrigteit oft ebenfo gefehlt werben wie burch Berfagen; und besonders ba, wo es sich um Demuthigung stolzer Gemuther, um Aufmertfammachen verblenbeter Seelen banbelt, wird ein gurudhaltenbes Dienen oft von hoher fittlicher Bebeutung fein.

Der Chrift kommt also oft in ben Fall, die äußerliche Bekundung ber Frennblichkeit um ber ernsten Zucht an ben Seelen ber Geliebten willen zurückzudrängen, seine Liebe eine Zeitlang verhüllen zu müssen, und bie ernste Strenge ber sittlichen Zucht zu üben (Mt. 18, 15; 1 Cor. 4, 21; 2 Cor. 13, 2. 10; Gal. 5, 10. 12; Tit. 2, 15); und wie er einerfeits wegen ber sittlichen Unreise oder Sündhaftigkeit des Andern oft die

volle Befundung ber eigenen Gebanten und ber Bahrheit zurlichalten und in vorfichtiges Schweigen fich jurudziehen muß (G. 361), fo wird fein Zeugnif von ber Wahrheit in Beziehung auf die Gunbe bes Anbern zu einem ftrafenden Rügen, welches einerseits als Ausbrud bet fittlichen Schmerzes und Bornes über bie Gunbe bem fundlichen Befen bes Andern wehe thut und wehe thun foll, andrerseits als Ausbrud ber Liebe und ber bie eigene Gundhaftigfeit beobachtenden Demuth bem Radsten bas schmerzvolle Mitgefühl kund macht und baburch bie für bie Wahrheit noch empfänglichen Seelen zu gewinnen geignet ift. Der Ganbe schweigend zusehen, wo Reben sittlich möglich ift, beißt fie billigen und Mitfchuld an ihr tragen; bie Gunde rugend ftrafen ift die fittlich nothwendige Befundung bavon, daß ber Chrift nicht mehr Gemeinschaft mit ber Finfternig hat (Eph. 5, 11). Auch die mit Chrifto bereits im Glauben Berbundenen bedürfen zu ihrem eigenen Beil oft der sittlichen Rige; Chriftus tabelt oft feine Junger ob ihres Rleinglaubens und ihrer gurcht (S. 267.), und rugte mit ftrafenbem Blid und mit garter Sinbeutung bes Betrus furchtsame Untreue (3oh. 21, 15 ff.). Dem 3med ber fter fenben Bucht und ber Erschütterung verbunkelter ober verharteter Ge wiffen entsprechend ift bas Rügen auch bei Chrifto, bei Johannes, bem Täufer, und ben Aposteln oft scharf und wehethuend (Mt. 3, 7; 11,20ff.; 12, 34 ff.; 16, 3. 4; 23, 2 ff.; Luc. 11, 39 ff.; Joh. 5, 37 ff.; 8, 19 ff.; 9, 41; Apost. 3, 13-15; 5, 3. 4. 9; 7, 51-53; 8, 20-23; 13, 10. 11; 23, 3; 1 Cor. 1, 11 ff.; 3, 1 ff.; 4, 3 ff. 21; 5, 1 ff.; 11, 17 ff.; 2 Cor. 6, 12 (Grundtert); c. 10-13; Gal. 1, 6 ff.; 2, 11 ff.; 3, 1 ff.; 5, 4; 2 Theff. 3, 4; Tit. 1, 10-12; 2 Betr. 2, 1-22; Jub. 4 ff.; Off. 2, 4-6. 9. 14. 20; 3, 1. 2. 15-17). Die strafende Rüge thut weh; aber indem der Gestrafte erkennt, daß ber Rügende felbst Weh empfindet sowohl über des Rächsten Gunde und Thorheit, als auch über die Nothwendigkeit, ihm wehe thun zu muffen, wird jenem Weh die Bitterfeit genommen; und wo die Gunde mehr nur Beirrung der Schwäche als der Sündenliebe ift, ba ift die chriftliche Rage auch fanft und milb (2 Cor. 12, 19; Gal. 4, 19. 20; 6, 1; 1 Theff. 2,7; 5, 14; 2 Theff. 3, 15). Auch in ihrer schärfften Gestalt unterfcheibet fich bie driftliche Ruge burchaus von ber Schmähung, bie, ale ein Ausbud bes fündlichen Saffes, nicht gegen bie Gunbe, fonbern gegen bie Berfor, bem Nachsten Schmach aufügt und fich baran freut, und bas Bebe nicht um der Befferung, fondern um des eignen Ergobene willen bewirtt, und ebenfo von bem fündlichen Richten (S. 70), welches als Ausbrud bet muthiger Selbstverblendung und ber Lieblosigfeit fich an bem Berbanmen freut (Gal. 6.5; Jac. 4, 11. 12), und eben weil es nicht liebend bie

Befferung bes Anbern fucht, auch meist als Afterreben, hinter seinem Rücken geschieht.

Das Urtheilen über bas sittliche Thun bes Nächsten ift bem Christen burchans nicht verwehrt, ift vielmehr ein nothwendiger Ausbrud bes fittlichen Bewußtseins überhaupt; er tann bas Gemeine nicht ebel, bie Buge nicht Wahrheit nennen, und er barf und foll bie Beifter prufen und unterscheiben (1 Cor. 12, 10; 1 Theff. 5, 21; 1 Joh. 4, 1), als ber geiftliche Menich bas Ungeiftliche, Ungöttliche unterscheiben und abweisen (1 Cor. 2, 15; 2 Joh. 10); und wenn bie driftliche Gemeinde bas Recht und bie Bflicht hat, ein ftrafendes Urtheil über ben unfittlichen Lebenswandel bes Einzelnen zu fällen (Mt. 18, 15-17; 1 Cor. 5, 12. 13), und wenn die Apostel folde Ruge üben, auch über Abwesende (Phil. 2, 21; 3, 2. 18. 19), fo muß auch bem einzelnen Chriften ein folches sittliches Urtheil zustehen. Aber bas rügende Urtheil bes Chriften ift ein Ausfluß ber Liebe, nicht bes Saffes gegen bie Berfon und ber bochmuthigen Selbftüberhebung, wie es bei ben Juben ber Fall war (Rom. 2, 17-29); er freuet fich nicht über bes Andern Fehler im Gefühl pharifaifcher Selbstgerechtigfeit, fonbern er tragt Leib über bes Rachsten Gunbe; er will retten, nicht zunichte machen; Chriftus rügt oft grabe ba bie fittlichen Schwächen bes Menschen, wo er ihm liebend bilft (3oh. 4, 48; Mt. 8, 26). Das driftliche Urtheilen hütet sich wohl vor dem vermeintlichen Bollbringen ber göttlichen Rache, benn bes Chriftenthums Geift ift ber ber Gnabenmilbe (Luc. 9, 54-56, wo ber lette, mahricheinlich unachte Bufat boch bem Sinne nach von Chrifto angebeutet ift); es entbalt immer auch ein bemuthiges Gelbstanklagen ob ber eignen Mitfchulb und ber eignen Schwäche und Sunde (Mt. 7, 1, 3-5; Tit. 3, 2, 3), und bes Brubers Fehl forbert immer auf zu rechter Ginkehr in fich felbst, jur Bachfamteit gegen bas eigne Berg, bamit wir nicht auch verfucht werben (Bal. 6, 1). Das Bewuftfein, bag mit bem Dag, mit welchem wir meffen, une von Gott und ber driftlichen Gemeinde wieder gemeffen wird, und ber hochmuthig Richtenbe fich bamit felbst richtet, bag ein jeglicher für fich felbst Rechenschaft ablegen muß (Rom. 14, 10. 12), halt amar nicht ab von bem gerechten Urtheil über bie Gunbe und von ber Ausübung ber fittlichen Bucht gegen Anbere, - benn nicht burch Billis gung ober Befconigung ber fremben Gunbe wird bie eigene verbedt, wohl aber von undulbsamen, lieblofen und hochmuthigen Urtheilen über Andere, von bem Berbammen berfelben ob ihrer Gunde und Berirrung, als feien fie teiner Betehrung und Bergebung mehr juganglich (3oh. 8, 7; Mt. 7, 1. 2; Rom. 2, 1; 14, 4. 10. 13; 1 Cor. 4, 5; Jac. 4, 11. 12), von Abelwollender Ausbeutung ihres Thuns und ihrer Gefinnung (Rom.

14, 10-13), und bewegt zu ber Burudhaltung alles harten Urtheils, bevor man bie Thatfachen und ihre Beweggrunde genau tennt, benn bas Befet richtet feinen Denfchen, "ehe man ihn verhort und erkennet, was er thut" (Joh. 7, 51). Die Liebe forbert, soweit es mit ber Bahrhaftigfeit verträglich ift, alles jum Beften ju tehren, und fest lieber gute als ichlimme Beweggrunde für ein fehlerhaftes Thun bes Rachften voraus, "fie glaubet alles" (1 Cor. 13, 7), und gebenket, bag nicht bem Menfchen, fondern dem Bergenstündiger bas Gericht gebührt (1 Cor. 4, 5). Befonders hütet fich der Christ vor dem auf einer falschen Auffaffung ber vergeltenden Gerechtigfeit Gottes rubenben richtenben Urtheilen fiber bas ben Nachsten treffenbe Unglud, als fei bies immer ein Beichen besonderer Berschuldung vor Andern; er findet darin vielmehr eine Dabnung ju um fo größerer Liebe und ju eigner bemuthiger Bufe (Que. 13, 1-5; Joh. 9, 2 ff.; Apost. 28, 4). Rraft ber driftlichen Bahrhaftig. feit ift folde Milbe bes Urtheils burchaus nicht ein Falfchen ber Bahrbeit, ein Betrugen bes Andern burch falfches Lob; und ber Chrift bat baber nicht blog bas Recht, sonbern auch die Bflicht, Andere vor ben verführenben Ginwirfungen bestimmter Berfonen zu marnen, wie Chrifins bie Seinen oft vor bem Wefen ber Bharifaer warnt, wie auch Baulne thut (2 Tim. 4, 15; Tit. 1, 10-12). Die Liebe bewegt wohl zu erbarmenber Rachficht, aber nicht jum Billigen ober Leugnen ber Sunbe bet Nächsten, fondern hat bas Streben, ben Fehlenden burch Ernft wieber gurechtzubringen (Luc. 17, 3), zugleich aber, zunächst in bas eigene Berg ju bliden, fich felbft zu richten und burch Bufe zu reinigen (Dt. 7,5). Eben barum ift auch bas am icharfften ftrafenbe Rugen nicht ein Beleibigen, benn es entspringt nicht aus Bag, fonbern aus Liebe, will bes Nachsten mabre Ehre nicht verleten, fonbern wiederherstellen.

Boshafter Spott über bes Nächsten Schwächen und Sünden (S. 71), muthwilliges, liebloses Scherzen ziemt dem Christen schlechterdings nicht, denn er kennt keine Schadenfreude. Dennoch ist nicht jeder Spott schlechten abzuweisen; wo in der zu rügenden Sünde die Thorheit als greller und lächerlicher Widerspruch auftritt, da nimmt die Entgegenstellung der Wahrheit und des Berkehrten vielfach von selbst den Charakter des Spottes an (Luc. 14, 29.30), welcher, wenn er das eigentlich Sündhafte hervorbebt, zu schmerzlicher Bitterkeit wird; aber solcher in der Sache selbst liegende Spott kann auch dem Thoren gegenüber doch nie zu lieblose Freude an seiner Thorheit werden, sondern ist immer ein Ausdruck des liebenden Schmerzes; und die spottende Redeweise kann überhaupt um gelten, wenn sie den sittlichen Zweck der Warnung, der Belehrung, der Besserung bei den Thoren selbst oder bei Andern zu bewirken geeignet

ift; bie Befdamung barf nicht jum Zwed, fonbern nur jum Mittel, nicht mit Luft, fonbern mit Mitleiben gefcheben (1 Cor. 4, 14), und ihre Anwenbung bebarf alfo vieler driftlicher Beisheit. Die Anficht, daß bie Beschämung burch Spott als Rüge und Warnung bem Christen überhaupt unerlaubt fei, ift einseitig; Chriftus felbst fcheint, obgleich felten, (nicht, wie manche glauben, in Mt. 15, 24. 26; 26, 45; Mc. 7, 9; 30h. 7, 28), bie Form ber ironischen Rebe anzuwenden, die aber immer zugleich ber Ausbrud bes bochften und fcmerglichen Ernftes ift; wenn er fagt: "es ziemt fich nicht fes ift nicht julaffig], bag ein Prophet außerhalb Berufalems umtomme" (Luc. 13, 33), fo ift bas freilich nicht gewöhnliche Bronie, sondern ift schmerglicher Ernft; aber in der Sache felbst, Die Chriftus mit Behmuth bezeichnet, liegt boch ein fo tiefgebenber und greller Biberfpruch (f. v. 34), daß barin allerdings auch, obgleich nicht ben Worten nach, eine Gronie liegt. Bei ben Propheten (g. B. 1 Ron. 18, 27, wo Elias ber Baalspriester spottet; Jef. 44, 12-19, über die Bögenbilber, Berem. 10, 3-5), und bei ben Aposteln (1 Cor. 4, 8. 10; 11, 5. 19. 20; 12, 13 [?]), wird die Fronie angewandt. Aber nur, wer wahrhaft und lauter liebt, vermag ohne große Gefahr in folder Beife ju reben, und wohl manche fonft große Manner ber Rirche haben hierin bisweilen gefündigt.

#### **§.** 285.

Wo bei gesteigerter Sünde ber Nächste bem Christen als Feinb entgegentritt, — und als Feind Gottes und darum auch als ber seinige erscheint jeder, ber der Sünde Freund ist, — da bekundet sich die christliche Liebe als ein sittliches Dulben und Streiten zugleich, als Dulben, insofern der Christ um der Liebe und um des Heils des Sünders willen das von demselben ihm zugefügte Unrecht erträgt und ihm willig vergibt, den Haß gegen die Sünde nicht zum Haß gegen den Menschen, die christliche Strase und Zucht nicht zur Rache werden läßt, sondern den Frieden bewahrt, soweit es ihm möglich ist, — als Streiten, insofern er die Sünde des Nächsten nicht widerstandslos gewähren läßt, der Berwirklichung des Bössen mit aller Macht entgegentritt und, je nach seinem besonderen Beruf, den Ernst und die Strenge christlicher Bestrasung sibt, aber Trast der Liebe nicht mit Lust, sondern mit Schmerz.

Dem natürlichen Menschen ift jeber ein Feind, ber feinen besondern Bunfchen und Bortheilen entgegentritt; bem Chriften ift bagegen bersjenige ein Feind, welcher von Gott und feinem Willen fich abwendet,

follte er auch außerlich bem Chriften freundlich fein; ber Chrift hat teine andern Feinde als die Gottesfeinde; bloge Widerfacher find noch nicht Reinbe, und es widerspricht ber Liebe, in jedem Biberfacher einen Feind gu feben; hier handelt es fich nur um folche Feinde, bie einen wirklichen Saft gegen ben Chriften tragen, und bies tonnen fie nur, wenn fie Chriftum und fein Wort verachten; ber rechte Chrift tann alfo niemanbes Feind fein; nur ber ungetreue wird es. Der Grundgebante ber driftlichen Feindesliebe ift ber: "lag bich nicht bas Bofe überwinden, fonbern überwinde bas Bofe mit Gutem" (Rom. 12, 21); nicht Sag um Sag, fondern Liebe um Sag und trop besfelben; bas burch ben Feind gethane Bofe wird übermunden in bem ihm gur Bergeltung erwiefenen Guten, indem bas noch nicht gang verhartete Berg bes Feindes von ber Liebe getroffen wirb. Der Chrift muß "Bofes tragen tonnen" mit lie benber Gebuld, um ben irrenden Rachsten nicht zu noch größerem Das ju reizen (2 Tim. 2, 24). Trägt Gott in Langmuth ben Gunber oft lange Beit, um ihm noch Raum jur Bufe zu gewähren (Luc. 13, 6-9), fo ift bies für ben burch folche Langmuth jum Beil gelangten Chriften nicht bloß ein beiliges Borbild, fondern auch eine ernfte Mahnung, in liebendem Dank für folche Gnade in gleicher Beife Langmuth ju aben gegen ben Berirrten, und ben perfonlichen Groll gegen benfelben # überwinden (1 Cor. 13, 4. 5. 7; Col. 1, 11; 3, 12. 13; 1 Theff. 5, 14; Gal. 6, 2; 2 Tim. 2, 24). Rechte driftliche Gebuld mit ben fündlichen Somb chen bes Nächsten ruht nicht auf ber eignen Schwäche ober Charafter lofigfeit, fonbern grabe auf ber eignen fittlichen Reife und Starte; um ber Starte tann tragen mit freudiger Rraft; ber Schwache beugt fic unter ber Laft, aber um fie fallen ju laffen; wohl aber rubt bie recht Gebuld auf bem Bewußtfein ber eigenen Gundhaftigkeit, bie nur burch bie Gnabe übermunden wird (Tit. 3, 2-4). Die mahre Langmuth und Gebuld ift vereinigt mit bem fittlichen Ernft ber ftrafenden Ruge.

Die christliche Feinbesliebe ist ber heidnischen Welt unbekannt; fter die Edleren in der Welt ist sie ein Gegenstand der Bewunderung, fter die Unedlen des Spottes, für alle aber ein Unverstandenes; die Welt kehrt das sittliche Thun hier um: Duldung gegen die Silnde, und his gegen die Person. Für den natürlichen Menschen ist dies Gebiet stillichen Thuns unmöglich, für die christlich Ungereisten schwer; die Bosteingung der wahren Feindesliebe ist ein rechter Prüfstein sür ein gereistes Leben in Gott; obwohl schon im A. T. in Beziehung auf person liche Feinde bestimmt gelehrt (2 Mos. 23, 4.5; Hob, 31, 29. 30; Spr. 24, 17—19. 29; 25, 21. 22; Ps. 35, 13. 14; 2 Kön. 6, 21 fs.), kann die Feindesliebe des zu voller Wahrheit erst im Christenthum kommen, wo durch die

1

Liebesverföhnung Chrifti bie Feindschaft bes fundlichen Denichen gegen Sott überwunden, und ber Menfch mit bem Alliebenden in mahre Lebensgemeinfchaft getreten ift und bie feindlichen Bölkerschranken gefallen find (Mt. 5, 38 ff.; Luc. 6, 32 ff.; Apoft. 7, 59; Rom. 12, 14-21; 1 Cor. 4, 12; 1 Betr. 3, 9). 1) Chriftus felbft gibt bas leuchtenbe Borbild (Luc. 22, 51; 23, 34; 1 Betr. 2, 23), und weift auf bes Baters Gnabenliebe au ben Sandern als Borbild für seine Kinder hin. Christus liebte nicht blog bie Seinen, fondern er liebte bie Belt; und niemand kann größere Liebe haben als er, und niemand boch größeren Haß gegen das fündliche Befen ber Belt; von Chrifto lernt ber Chrift ben Gunber lieben und boch bie Gunbe haffen. Des Christen sittlicher Zorn über bie Gunbe wird nicht ein haffenber Born gegen bie Berfon, nicht ein fluchenbes Berbammen; ber Chrift fegnet, aber fluchet nicht (Rom. 12, 14). Der zornige Unwille bes Petrus über Simons Unlauterfeit (Apost. 8, 20) war nicht ein Berbammen ober Berfluchen ber Berfon, wie ichon feine Mahnung zur Buge (v. 22) zeigt, fondern eine warnende Androhung der göttlichen Strafe fur ben verftodt bleibenben Gunber; und bas bart icheinenbe Bort bes Paulus: 2 Tim. 4, 14 (vgl. 1 Tim. 1, 20) kann nicht in vollstänbigem Biberfpruch gegen feine eigne Mahnung aufgefaßt werden, fonbern nur als der Ausbruck des Wunsches der Bollbringung der göttlichen Gerechtigkeit um bes Wohles ber driftlichen Gemeinde und um ber burch Buchtigung zu bewirkenben Bekehrung bes Berirrten felbst willen, und barum auch als ein Ausbrud bes Troftes für bie Gemeinde, daß fie nicht jage ob ber Anfechtungen, fonbern bes Sieges ber gerechten Sache gewiß fei (vgl. Rom. 16, 20); und bas Anathem bes Paulus über bie Feinde Christi und ber Wahrheit (1 Cor. 16, 22; Gal. 1, 8), ist auch nicht

<sup>1)</sup> Wenn Christus in Mt. 5, 43 sagt: "ihr habt gehört, daß gesagt ist: bu sollst beinen Rächsten lieben und beinen Keind hassen," so beziehen sich die letten Worte wohl nicht bloß auf falsche Auslegungen der Pharisäer, sondern bezeichnen wirklich die sehr wesentlichen Schranken, welche im A. T., und da allerdings rechtmäßig, für die Feindesliebe noch galten. Die heiden konnten noch nicht in dem Sinne christlicher Feindesliebe betrachtet werden; die in 2 Mos. 22, 21; 23, 9 u. a. liebend erwähnten "Fremdlinge" waren Proselhten (12, 48). Das Gebot Jehovah's, keine heiden im Lande zu dulden, sondern sie auszurotten, war zum Zwecke einer theokratischen Erziehung des Bolks eine Nothwendigkeit, schloß aber zugleich auch die christliche Feindesliebe aus; und der Ton und der Sinn der Rachepsalmen (79; 83; 94; 109; 140), so sehr er auch für die alttestamentliche Ausgabe berechtigt ist (vgl. Pl. 139, 21. 22), und nicht Ausbruck persönlichen Hasses, sondern des gerechten Eises sür Gottes Ehre ist, zeigt doch noch einen sehr wesentlichen Unterschied von dem, was Christus nun den Seinen gebot.

ein Berfluchen ber Person, sonbern ein Ausspruch über das von solchen Gottesverächtern an sich selbst vollzogene Gericht (vgl. 2 Cor. 11, 15; Phil. 3, 19; Gal. 5, 20), denn der verstockte Sünder steht unter dem göttlichen Fluch (Mt. 25, 41; vgl. 1 Mos. 9, 25; 5 Mos. 27, 15 st.; Pf. 119, 21; Jerem. 11, 3).

Die driftliche Liebe gegen ben Feind bekundet fich nicht barin, bag fie bie Gunbe beefelben für unbebeutend ober gleichgiltig erklart, fonbem barin, bag fie bes Gunbers Betehrung hofft und fur fie burch Lebre, Beispiel, Bucht und Kürbitte wirtt, daß fie ben Saf burch Gute beschänt und zur Liebe bewegt und bas erfahrene Unrecht gern verzeiht. auch dem Chriften ber beilige Born über die Gunde nicht verfagt, fondern geboten (S. 241), so trägt er doch diefen Zorn nicht auf die Berfon bes Sündigenden über, fo fcmer bem natürlichen Bergen folche Unterscheidung auch sein mag. "Zürnet ihr, so fündiget nicht," laffet ench burch einen sittlichen und rechtmäßigen Born über bas Bofe nicht jum Daß gegen die Berfon, nicht zu lieblosem Sandeln verleiten," und "laffet Die Sonne nicht über euerm Born untergebn," bewältiget auch ben gerechten Unwillen über bes Nächsten undriftliches Thun burch williges Bergeben (Eph. 4, 26; Bf. 4, 5; 37, 7. 8); "feib langfam jum Born," traget mit fanftmuthiger Dilbe auch bee Nachsten Fehler, "benn bes Menschen Zorn," auch ber gerechte, "schaffet nicht, was vor Gott recht ift," irrt leicht jur Lieblofigfeit ab und betrügt ben Menfchen gern iber bas Recht, läßt gern bas Haßgefühl gegen den Nächsten sich einmischen und gibt fo "Raum dem Teufel" (Jac. 1, 19. 20; Eph. 4, 27; Col. 3, 8; Tit. 1, 7). Der Chrift läft bie natürliche Bornesaufwallung nicht # einer Bornesftimmung, jur "Bitterfeit und jum Grimm" werben (Eph. 4, 31); "bie Liebe läßt fich nicht erbittern, fie gebenket nicht bes Bofen" (1 Cor. 13, 5). Der Chrift tann zu Gott nicht naben, fo lange er Groll gegen seinen Bruber im Herzen hat, und kann barum auch nicht gleichgiltig ausehen, baß fein Bruber Groll gegen ihn im Bergen trägt, fonbern # fucht fich mit ihm zu verfohnen, beffen Sag burch Liebe zu überwinden. Des Christen Feindesliebe ift alfo Berfohnlichkeit, Die fich nicht an bem Baf und ber Feindschaft freut, fondern fie fittlich befampft; um bie verföhnliche, ber Gunbe bes Rachsten vergebenbe Liebe fann Berge bung und Berichnung von Gott erwarten, ihm im Gebet und Sacte mente naben (Mt. 5, 23 - 26; 6, 12. 14. 15; 18, 15 - 22; Mc. 11, 25; Luc. 6, 37; 1 Tim. 2, 8); baber bie alte fcone Sitte, vor bem Gemife bes heil. Abendmahls von allen, die wir beleidigt ober verlett, Bazeihung zu fuchen; wobei man dies aber nicht abergläubifch fo benten muß, wie hier und ba gefchieht, bag ber Segensgenuß bes Sacrament

1

abhängig sei von der wirklich erlangten Berzeihung, und durch willkirlich versagte gehindert werde. Unser Bergeben ist nicht etwa der Grund
für die Bergebung unserer Sünden durch Gott; dies wäre in Widerspruch mit dem Wesen der Erlösungsgnade; wohl aber ist es die sittliche
Boraussetzung, unter welcher die Seele des Menschen empfänglich und
fähig ist, die göttliche Gnadenvergebung sich anzueignen; unser Bergeben
ist vielmehr ein reiner Dank für die in der Erlösung schon empfangene
Bergebung (Mt. 18, 33; Eph. 4, 32; Col. 2, 13); wer also ein unversöhnliches herz gegen Andere hat, zeigt damit, daß der Glauben in seinem
herzen noch nicht lebendig ist, daß er also auch der heilsgaben nicht
theilhaftig wird (Auc. 6, 37; Mt. 18, 35); Bergebung von Gott erbitten,
und sie dem Bruder versagen, heißt Gottes spotten.

Der Chrift ift alfo bereit, bem Rachsten allezeit ju vergeben, und er wird in folder Liebesthat nicht mube (Mt. 18, 21, 22; Luc. 17, 4; 15, 21—24; vgl. Spr. 10, 12; 1 Mof. 33, 4; 45, 4ff.; 50, 17—21; 3 Mof. 19, 18; 1 Sam. 24, 9ff.; 26, 17 ff.; 2 Sam. 14, 21; 19, 22. 23). Das Bergeiben ift fundlich, wenn es nicht aus Liebe zu Gott und zum Rachften und aus bem eignen Schulbbemußtfein fließt, fonbern aus Schmache ober gar aus Brablerei, wenn es nicht bie Befferung, fonbern nur ben auferlichen Frieden jum Zwed hat, wenn es nicht verbunden ift mit Sag aeaen bie Gunbe, alfo auch mit ernfter Warnung und Bucht, wenn es alfo ein Geringachten bes gottlichen Billens einschlieft. Das Bergeben ift nicht wirkliches Bergeffen (wie Rothe behauptet, III, §. 1061), benn bies ift unmöglich, und murbe, wenn es möglich mare, ben fittlichen Berth bes Bergebens ichwachen, und ber Leichtfinnige konnte leichter vergeben, als ber fittlich Ernfte, fonbern ift ein Bebeden bes begangenen Unrechts burch bie Liebe. Das Bergeben besteht vielmehr in bem Bemabren ber vollen Liebe gegen bie Berfon bei bem vollen Bewuftfein von ber Gunbe berfelben, bas hergliche Berlangen nach bes Feinbes Seil bei bem bestimmten Berwerfen feines gottwidrigen Befens.

Ein sehr bestimmter und bezeichnender Ausdruck filt die vergebende und verschnliche Feindesliebe liegt in Christi viel verkanntem und gemisbrauchtem Wort: "ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten Baden, dem biete den andern auch dar" u. s. w. (Mt. 5, 39—41). Es ist hierbei nichts abzuschwächen und als übertreibende, uneigentliche Redeweise zu deuten, aber der Ausspruch auch nicht aus dem Zusammen-hange zu reißen. Es ist hier nicht etwa bloß die Privatrache verdoten, benn diese ist schon im A. T. untersagt (3 Mos. 19, 18; Spr. 24, 29), sondern Christus bezeichnet hier das höhere Geset der Liebe gegenüber

bem nie von ber fündlichen Gelbftfucht gang ju fcheibenben Berlangen nach ftrenger Bergeltung; ber barin liegenbe Gebante wird unmittelbar barauf fo ausgebrudt: "liebet eure Feinbe; fegnet, bie euch fluchen;" Segen für Fluch, Gutes für Bofes, Liebe fur Bag, bas ift Chriftenat (1 Cor. 6, 7; 1 Theff. 5, 15). Der Sinn jenes Gebotes wird flar, wenn wir beffen Biel ine Muge faffen: "auf bag ihr Rinber feib eures Baters im himmel," und "barum feib volltommen, gleichwie euer Bater im himmel volltommen ift" (Dt. 5, 45. 48). Die in ber Gottestinbicaft liegende Ahnlichkeit mit Gott ift bas Wefen und bas Ziel folches driftlichen Thune; und baraus erklärt fich beffen Befchaffenheit. Die driftliche Feindesliebe ift eine heilige Liebe, Die nur das mahre Bohl bes Beliebten will. Gott ift wohl ber beilige und gerechte, ber volle und wahre Bergeltung gegen feine Berachter übt, aber er befundet fich and als ber gnabige; ber gottlichen Gnabe, bie ber Chrift erfahrt, muß fein fittliches Berhalten zu andern Menschen entsprechen; Erbarmen aus Dan für bas Erbarmen. In ahnlichem Ginne, in welchem Gott, in welchen Chriftus bem Bofen nicht wiberfteht, fonbern aus Onabenerbarmen et erträgt, erträgt es auch Gottes Rind. Chriftus befiehlt bem Betrus fein Sowert einzusteden, und beilet ben verwundeten Rriegeinecht und über gibt fich feinen Reinden; und am Rreng bittet er fur feine Berfolger. Aber ber 3med biefes langmuthigen Ertragens bes Unrechts ift bes Sanbers Betehrung; wie Gott und Chriftus bie Gunber nicht barun ertragen, bamit fie ungeftort fortfündigen tonnen, fonbern um fie an retten, fo erträgt fie auch ber Chrift, um "feurige Rohlen" zu fammeln auf bet Feindes Saupt, um ben Gunber zur Erfenntnig und gur Beichamung, und baburch jur Betehrung ju bewegen; und nur insoweit bas lange muthige Ertragen biefen Zwed zu erfullen geeignet ift, ift es auch drift liche Bflicht; und ber Rern jener Borfchrift Chrifti ift alfo ber Bebank: "lag bich nicht bas Bofe überwinden," jur Rachfucht und jum Bag gegen ben Thater verleiten ,,fondern überminde bas [bir jugefügte] Bofe mit Gutem (Rom. 12, 21). Durch liebenbes Dulben fieget ber Chrift iber bas Bofe; er opfert lieber fein befonderes, irbifches Recht auf, ale bef er seinen Bruder jum Sag und zur Gande reigt; er bulbet lieber auf Liebe boppeltes Unrecht, wenn er ben Feind baburch gur Ertenntnif und zur Befferung zu bringen hoffen barf; in feinem Streit mit ben Bruder fucht er nicht die ftrenge Bollbringung bes eignen Rechtes, for bern bie Bewinnung ber Seele bes Rachften; er bulbet lieber Schmad, als daß er die Liebe aufgabe. Damit aber ist nicht im entfernteften go forbert, daß ber Chrift zu bem Unrecht fcmeige ober es ant beife: wie Christus ben Badenftreich bes hohenpriefterlichen Dieners nicht ichweigen

bulbete, fonbern mit ernstem Unwillen bemfelben entgegnete: "babe ich übel gerebet, so beweise, baf es übel mar; habe ich aber recht gerebet, was folägft bu mich?" (Joh. 18, 22), und wie er gegen bie beuchlerischen Juben in ben schärfsten Ausbruden rugend und ftrafend rebete, so rugt warnend, mahnend und ftrafend ber Chrift bes Nachsten Gunbe, obgleich er fie liebend und langmuthig tragt. Berfohnliches Dulben und rugenbes Strafen ichließen einander nicht aus, fonbern erganzen und bebingen einander gegenseitig; und wo es fich nicht um bas bloge einzelne Bobl bes Christen, sondern um bas Recht und die Bertheidigung feines sittlichen Bernfes, also auch seines Lebens, um die Bertheidigung ber gefellicaftlichen Ordnung und ber burgerlichen Gefete handelt, ba wird bas Strafen nicht bloß jum Recht, fondern jur unabweislichen Bflicht. Aber auch folche Bertretung bes Rechtes bes Berufes und ber fittlichen Gefellicaft ift nur bann eine fittliche, wenn fie ohne Sag, mit verföhnlicher Liebe gegen bes Fehlenden Berfon verbunden ift. Das mare eine fehr falfche Liebe zu bem Gunder, welche bie Liebe zu beffen Seelenheil und ju ber sittlichen Ordnung ber Gesellschaft und ber Rirche verdrängte. Das liebende Erbulden findet an der Bflicht der Bahrhaftigkeit, bes ftrafenben Beugniffes und ber fittlichen Bucht feine Erganzung und feine fittliche Schrante, wie Chriftus ausbrudlich jelbft erklärt (Mt. 18, 15-17); nicht bie verföhnliche Liebesgesinnung felbst tann badurch befchrantt werben, fonbern nur ihre besondere Augerung; auch die ftrengfte Ausübung driftlicher Rucht und Strafe barf nicht bie mitleibenbe Liebe minbern, aber auch diefe Liebe nicht bie Bollbringung ber sittlichen Bucht; jener Abnig in Chrifti Bleichnif erließ bem Rnecht aus Erbarmen alle feine Sould; aber ale folde Liebe fich fruchtlos erwies, nahm er feine Bnabenbezeugung gurud (Dt. 18, 23 ff.). Chriftus ftraft feine Feinbe und betet boch für fie um Bergebung; Paulus beruft fich gegen feine Berfolger auf Gottes ftrafenbe Gerechtigkeit (2 Tim. 4, 14; Apoft. 23, 3). Allezeit zur Bergebung bereit, läft ber Chrift Die außerliche Betundung berfelben, die Wieberaufnahme bes Gunbers in die außerliche Liebesgemeinschaft bedingt fein burch bie reuige Besinnung bes Gunbers, welche auch Bergebung bei Gott fucht. Christus forbert zwar, bem Bruber fort und fort zu vergeben, fügt aber bingu: "fo er fiche reuen läßt," und forbert junachft jogar: "ftrafe ihn" (Que. 17, 4); ohne folche Bebingung mare bas bloge Bergeben ein Nichtbeachten ber sittlichen Beltordnung; benn auch Gott vergibt nicht ohne weiteres, fonbern nur bem Renigen.

Die von ber verföhnenden Liebe nicht ausgeschloffene Strafe (vgl. S. 393) ift nicht ein Entziehen aller Liebesbezeugung, sondern ein Be-

zeugen ber betrübten Liebe; ber Geftrafte muß fuhlen und wiffen, bag nicht Bag, fonbern Liebe ihn ftraft, bag bas Strafen bem Strafenben felbst ein Schmerz ist. Rur die freudige Liebe erfreut, die strafende tont web, in bem fie wohlthut und beilend wirtt; bem Gunber bas beilenbe Beb ersparen, beift ihn lieblos ber Gunbe überlaffen. Die Strafe ift ein ausbrudliches Anthun von Leib um ber Befferung bes Berirrten willen (3 Mof. 19, 17; Pf. 141, 5; Spr. 24, 25; 27, 5; 28, 23; 2 Cor. 7, 7-12; 2, 2; Eph. 5, 11; vgl. §. 321), benn ber Gunber foll es erfahren, bag er, Gott widerstrebend, auch feinem eignen Bohl widerftrebt. Jeba Chrift ohne Ausnahme hat nicht bloß bas Recht, sonbern auch bie bei lige Pflicht zu ftrafen, weil er die Pflicht bes beharrlichen Liebens hat; und er liebt weber ben Nachsten, noch Gott, wenn er nicht ftraft, wo es noth thut. Aber ftrafend guchtigen tann nur, wer fich felbst fort und fort in ftrafenber Bucht halt. Niemand barf ftrafen im eignen Ramen, benn niemand ift Berr über bie Berfon bes Anbern; fonbern jeber tam nur ftrafen im Ramen Gottes, ber bie Gerechtigkeit will. Das Strafen ift nie ein perfonliches Recht, fonbern immer nur ein Recht und jugleich eine Bflicht bes sittlichen Berufes (G. 272); wie nun ber Beruf verschieben ift, ift es auch bas Recht und bie Bflicht bes Strafens: nie mand barf über ben von Gott ihm angewiesenen Beruf binausgreifen in ben eines Anbern; jeber Chrift aber hat als Blied bes Reiches Gottes und ber driftlichen Gemeinschaft ben allgemeinen fittlichen Chriftenbernf, ben fündigenben Bruber auch rugend zu ftrafen, burch bas Zeugnig von ber Wahrheit und von ber Gunbe (S. 394). Jebe über biefes rugenbe Reugnif hinausgebende Strafe ift bedingt burch einen befonderen fitte lichen Beruf bee Gingelnen in ber Familie, in ber Befellschaft, im Staat und in ber Kirche. In ber Familie und ber bamit verwandten Liebes gemeinschaft ber Freundschaft erscheint bie über bas Rügen binausgebenbe Bestrafung junachst als ein Befunden bes sittlichen Bornes über bie burch Lieblofigkeit verlette Liebe. Auch die driftliche Liebe hat ein Recht bes Burnens; aber biefes fittliche Burnen ift ein gang anderes als bas bie felbstfüchtige und hochmuthige Empfindlichkeit ausbrudenbe Schmol. len, welches nicht sowohl ein Strafen, als vielmehr ein rachfüchtiges Rranten ift, nicht bie vergebenbe Berfohnungfucht, fonbern ben Groll festhält. Das fittliche Zurnen befundet bem an ber Liebe funbigenben Beliebten ben Schmerz ber Liebe, macht es ihm fühlbar, baf er bat Band ber Liebe verlett hat, jugleich aber auch, bag die gefrantte Liebe ben Berirrten fucht und bem Reuigen Berzeihung bietet; ber Ansbrud ber betrübten Liebe aber ift ein anderer ale ber bes gefrantten Stolzes und ber Empfindlichkeit.

Des Chriften fittliches Strafen ift feine Rache; er weiß fich wohl berufen, bem fünbigenben Rächsten Zeugniß abzulegen von bem, was ihm noth thut, und ihn, wo es fein Beruf ift, in sittliche Bucht zu nehmen, aber er weiß auch Gottes Beifung: "bie Rache ift mein, ich will vergelten" (5 Dof. 32, 35). Er rachet fich felber nicht, fonbern weichet bem Born aus, wendet fich von ihm ab (Rom. 12, 19, nach ber mahricheinlichen Erklarung bes didoval ronov); er vergilt nicht Bofes mit Bojem, auch bem undriftlichen Weltmenschen nicht (Mt. 5, 39; 1 Theff. 5, 15; 1 Betr. 2, 23; Gpr. 20, 22); er "gebentet nicht bes Bofen," rech. net es nicht rachfüchtig an, trägt es nicht nach (1 Cor. 13, 5; 2 Cor. 2, 7-10); "bie Liebe bedet ber. Gunben Menge," vergibt bem Rachften gern fein Unrecht (1 Betr. 4, 8; Spr. 10, 12). Stephanus ftrafte gwar im heiligen Zorn die boshafte Berftodtheit der Juden, aber, ihrer Buth unterliegend, betet er fterbend für fie: "Berr, behalte ihnen diefe Gunbe nicht" (Apoft. 7, 59); und Baulus, fo eben erft von bem muthenben Bolle aufe ärgste gemighandelt, redet, vor ihm geschütt, in bochfter Sanftmuth und Liebe zu ihm als ben "lieben Brubern und Batern" (Apoft. 22, 1; vgl. 21, 30 ff.), und bittet fur bie, bie ihn in ber Anfech. tung treulos verließen (2 Tim. 4, 16); wer für bie Feinde nicht liebend beten tann, der tann nicht Strafe, nur Rache üben. Übung der Rache ift eine Luft bes Saffes; driftliches Strafen ift ein Schmerz ber Liebe; iene fucht bes Feindes Unglud und Bernichtung, Diefes fein Bohl und Leben; jene freut fich über bes Rachften Leib, biefes leibet mit bem Bepichtigten. Liebenbes Mitleiben (G. 248) ift bas mahre Befen bes briftlichen Strafens und bas Dag ber fittlichen Bahrheit besfelben; wer nicht bei bem Strafen bas Weh felbst mitfühlt, ber ftraft nicht driftlich, fonbern übt nur Sag und Rache; liebende Eltern leiben, ihre Linder ftrafend, nicht minder als biese; bies ist das Borbild aller christlichen Strafe; und hier ist ber Schluffel bes göttlichen Berföhnungswerkes; ber gerechte, liebende Gott ift auch ber in ber Liebe leibende. Go fühlte Chriftus bas tieffte Mitleiben, inbem er bie gottliche Strafe über fein Boll verfunbigte, und Paulus empfand boben Schmerz, indem er rugenb bie Gemeinde ftrafte (2 Cor. 2, 1-5). Darum empfindet ber fehlende Christ bie Strafe auch als eine Liebesthat und spricht mit bem Sanger: "ber Gerechte folage mich freundlich und ftrafe mich; bas ift Balfam auf mein Saupt; nicht weigern foll fich beg mein Saupt" (Bf. 141, 5; vgl. **Spr. 9, 8**; 12, 1; 13, 18; 15, 5).

Auf die driftliche Feindesliebe ift auch das Berhältnig des Chriften zu ben Beltmenfchen zuruckzuführen. Die Kinder der Belt haffen bas Licht und barum auch die Rinder bes Lichts, find ben gläubigen

Chriften ale folden gram (Mt.5, 11; 10, 21ff.; Joh. 15, 18; vgl. S. 234), obgleich fie in andrer Beziehung wohl eine bobe Achtung vor ihnen haben tonnen; "bie Welt tennet euch nicht, benn fie tennet 3hn nicht" (1 Joh. 3, 1; vgl. Joh. 17, 25); bie Weltmenschen achten bie rechtschaffe nen Chriften nicht barum, weil fie Rinber Gottes find, fonbern ob. aleich fie es find; wegen mancher ihrer Tugenben achten fie biefelbe, wegen ihres Glaubens bebauern ober verachten ober haffen fie fie, fim "Sie find von ber Welt, barum reben fte ihnen als Chriften feinb. von ber Welt," wiffen nichts von Gott, fonbern nur von bem fundlichen Wefen, "und bie Welt höret auf fie," ehret und verehret fie als Berklindiger und Borbilber ber Bahrheit; "wir find von Gott; wer Gott erkennet, ber höret une; wer nicht von Gott ift, ber boret nicht auf une;" bie Rinter ber Belt versteben nicht bie Rinber Gottes, mb wollen von ihnen und ihrer Gemeinschaft nichts wiffen; jene werben ge führt von bem "Geift bes Irrthums," bie Rinder Gottes von bem "Geift ber Bahrheit" (1 Joh. 4, 5. 6); bie Rinber ber Belt erheben Bag mb Zwietracht gegen Chrifti Junger (Mt. 10, 34). Daber tann zwischen beiben nicht ein Berhältniß wirklicher perfönlicher Freundschaft, fonbem im Grunde nur bas von Feinden fein, also von Seiten bes Chriften bas Berhaltnif ber driftlichen Feinbesliebe; wer Chrifti Feind ift, tam nicht bes Chriften Freund fein; und wer Chrifti Feinde ju wirklichen Bergensfreunden hat, beffen Christusliebe ift zweifelhaft und jebenfalls it großer Gefahr. Es ift auch ein vergebliches Bemühen, fich als Chrift bie Freundschaft ber Welt erwerben zu wollen; Achtung mag er fich bei ihr erwerben, aber zu wirklicher Freundschaft, also baß bie Welt ihn anch als Chriften gern hat, ihn als ben Ihrigen liebt, fich wirklich wohl bei ihm fühlt, bas vermag er nicht; er kann sich auch nicht wohl fühlen unter benen, bie Chriftum nicht tennen ober ihn haffen. Die Scheibung bon ben Rinbern ber Welt, bie im Gegenfat ju ber mahren und vollen Lebensgemeinschaft ber Rinber Gottes unter einander zu einer fittlichen Bflicht wird (Apost. 19, 9), ift nicht eine verächtliche Abwendung ba Rachstenliebe und ber Freundlichkeit, fonbern nur ber ausschließenben und engeren perfonlichen Freundschaft, ift bie sittliche Unmöglichteit, bie Gemeinschaft mit ben Undriften ber vollen brüberlichen Gemeinschaft mit ben frommen Christen gleichzustellen, ober eigentlich biefe lettere gu jener herabzuseten. Wenn Baulus ben Chriften befiehlt: "einen Menfchen, ber Spaltungen anrichtet, meibe" (Dit. 3, 10), und fonft auch in ähnlicher Beife por bem Umgang mit folden Reinden ber Rirde und ber Wahrheit warnt (Rom. 16, 17; 2 Theff. 3, 6. 14; 1 Cor. 5, 9. 11; 2 Cor. 6, 14-17; Eph. 5, 7. 11; 1 Tim. 6, 5; 2 Tim. 3, 5; Tit. 3, 10), und

wenn ber Idinger ber Liebe fogar fagt: "fo jemand ju euch tommt, und bringet biefe Lehre nicht, ben nehmet nicht ins Baus auf, und gruget ihn auch nicht" (2 Joh. 10. 11), und felbst Chriftus Abnliches forbert (Wt. 10, 14; vgl. Apost. 13, 51; 18, 6), so ift bamit andrerseits auch Chrifti eignes Berhalten ju verbinben, ber nebft feinen Iungern mit "Bollnern und Gunbern" jufammenag, und ben Pharifaern, bie baran Anftog nahmen, entgegnete: "bie Starten beburfen bes Arztes nicht, fonbern bie Rranten; ich bin nicht getommen bie Berechten [zur Buge] an rufen, fondern die Gunder" (Dc. 2, 15 ff. u. ||; vgl. Luc. 15, 2; 19, 7); unter biefen Bollnern und Gunbern maren gemiß manche Weltmenfchen, bie von ber Buffe noch weit entfernt waren, wie auch ber Bharifaer, bei welchem Chriftus zu Gaft mar (Luc. 7, 36), tein Gläubiger mar; Chrifti Berhalten ift bier ein sittliches Borbild. Jene bart fcheinenbe Borfdrift ber Apostel' will also nichts anderes fagen als: mache undriftliche Weltmenfchen nicht zu beinen engeren Freunden, zu beines Bergens vertrauten Genoffen, sonbern bei aller Freundlichkeit und Liebe, Die bu ibnen, als zur Bufe Berufenen, erweisest, bei allem Streben für ihr mabres Bobl, mußt bu bennoch bir immer bewußt bleiben, bag fie noch nicht als Rinder Gottes mit bir und beiner Seele verbunden find, fonbern, iufofern fie Chriftum von fich weisen, auch von bir und beinem Beileleben getrennt bleiben. Gin wirkliches und gefliffentliches Meiben aller Liebesgemeinschaft mit Richtdriften, alfo ein Berfagen bes Liebesbienstes ihnen gegenüber mare ichlechthin undriftlich (vgl. 1 Cor. 5, 10).

Diefe vorfichtige Zurudhaltung im Umgange mit ben Weltmenschen ift burchaus tein Berachten berfelben; ber Chrift wird wohl von ben Rinbern ber Belt verachtet, aber er verachtet niemand, infofern Berachtung in bem gewöhnlichen Sinne bes ftolzen Abwenbens von bem Anbern ale unferer Liebe burchaus unwürdig (S. 70) verftanden wirb. Liebe dulbet tein Berachten; grade indem ber Christ fich mit sittlichem Abschen von ber Gunbe bes Nachsten abwendet, steigt anch bas liebenbe Mitleiben mit bemfelben; Berachtung aber ift bittrer Sag. Die Beltmenschen fühlen fich grabe barin als tugend- und ehrenhaft, baß fie verachtlich auf Andere herabsehen ob beren größerer Gunden; und ihre Religion hat ihren reinsten Ausbrud in bem Gebet: "ich bante bir Gott, bag ich nicht bin, wie andere Leute, Rauber, Ungerechte, Chebrecher, ober auch wie biefer Bollner;" alles Berachten Anderer ift folcher Pharifaerhochmuth. Des Chriften Berhalten ju ben Chriftnsfeinden aber betundet nur, daß zwischen diesen und ihm eine große Kluft befestiget ift, baß fie felbft bie Bemeinschaft mit bem Reiche Gottes von fich ftogen; und ber Chrift will biefe Trennung nicht erhalten, fonbern burch liebenbe Einwirkung auf bes Feindes Bekehrung ausheben, wie Chrifus seinen Feinden trot alles strafenden Ernstes doch bis zu seinem Krenzestode die höchste Liebe bekundete; der Christ thut den ihm feindseligen Kindern der Welt alles zu Liebe und zu Gefallen, nur das nicht, daß er ihnen nachfolgt, sich ihnen gleichstellt (Röm. 12, 2) und Christum and nur schweigend verleugnet; er weiß, daß wer einen Sünder abwendet von dem Irrthum seines Weges, das Leben desselben vom Tode rettet und sein Retter wird (Jac. 5, 20); er will die Kinder der Welt nicht verberben, sondern erretten; durch sie selbst ihr vermeintlicher Feind, ist er durch Christum in Wahrheit ihr Freund, um sie für den höchsten Freund zu gewinnen.

#### §. 286.

Bei der Befämpfung der Sünde und des aus ihr folgenden Elends fommt der Chrift oft in ten Fall, wo er um des wahrhaft sittlichen Zweckes willen die an sich rechtmäßigen Gesetz des geselsschaftlichen Zusammenledens, der personlichen Gemeinschaft und selbst der bürgerlichen Gesellschaft überschreiten muß. Die Rechtsertigung des Nothrechtes, dessen sittliche Ausübung nur bei einer wirklich sittlichen Reise mit Sicherheit möglich ist, ruht auf dem Gegensat der schlechthin geltenden sittlichen Idee und des kraft der Birklichseit der Sünde nach allen Seiten hin mangelhaften Zustandes der menschlichen Gesellschaft, in dem Rechte und in der Pflicht der Abswehr des Bösen von sich und von der Gesellschaft, und der strafenden Bewältigung desselben, und seine Anwendung sinst in demselben Maße, in welchem die sittliche Bolltommenheit der Gesellschaftfortschreitet.

Dies ift eins ber schwierigsten Gebiete ber christlichen Sittenlehre, und hier finden sich die scheinbarsten Fälle vermeintlicher "Collision der Pflichten;" wenn ich nur die Bahl habe, entweder des Andern Leben oder Bestig anzutasten, oder durch bessen Berbrechen selbst zu Grunde zu gehen, so scheint eine Pflicht nothwendig verletzt werden zu mussen, um die andere zu erfüllen. Dieser Zusammenstoß zweier entgegengesetzter Pflichten ist durchaus nur ein scheinbarer, und bestimmt kann nur die eine von beiden Handlungsweisen die rechtmäßige sein, und der scheinbare Biderspruch ruht nur in der Berwechselung der idealen Sittlichkeit, die auf die Sünde nicht Rücksicht nimmt, mit der die Wirklichteit der Sünde und des übels bekämpfenden christlichen; alle kämpfende Sittlichkeit unterscheidet sich in der Erscheinungsweise sehr wesentlich von der nur dem sündlosen Zustande angehörigen. Die Bestrafung eines Sünders ist nicht

minder von der ibealen Sittlichleit verschieden als die Auslibung jedes andern Nothrechtes, die eigentlich sittlich immer eine Nothpflicht ift. Das Rothrecht ist ein Kampses-, ein Kriegszustand gegen eine meinem sittlichen Zwed entgegentretende Wirklichleit, und die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges und der Strafgewalt des Staates wird mit der Frage nach der Sittlichkeit des Rothrechts gelöst, und umgekehrt.

Ift es unzweifelhaft driftliche Bflicht, ber Bollbringung fündlicher Absichten nach Rraften entgegenzutreten (g. 251), fo liegt barin nicht blog bas Recht, fondern die unzweifelhafte Bflicht ber Rothwehr, nicht blog und felbft nicht vorzugeweife um ber Gelbsterhaltung willen, fonbern nm ber Erhaltung ber fittlichen Ordnung, und felbst um bes Ber-Der Chrift ift verpflichtet, jeben verbrecherischen Unbrechers willen. griff auf fein Leben und auf fein leibliches Dafein überhaupt, alfo auch auf die Reufcheit abzuwehren, und, wo es nicht anders möglich ift, burch Gewalt, follte diefe auch bis zur Tödtung bes Berbrechers, nicht absichtlich, aber thatfachlich führen. Der Ginzelne handelt bier nicht in feinem eignen Ramen, fonbern in bem ber fittlichen Ordnung ber menfclichen Gefellichaft, bie burch die Obrigkeit vertreten ift; ba nun jeber Staatsburger bie sittliche Bflicht bat, bie Obrigfeit in jeder Beise zu unterftiten und beren sittlichen 3med ausführen zu belfen, Die Obrigfeit aber ju einer Sauptaufgabe ben Schut jedes Gingelnen gegen verbrecherifche Angriffe bat, fo ift ber Gingelne in folden Fallen, wo ber Schut ber Obrigleit nicht zur Sand ift, nicht sowohl berechtigt, als vielmehr verpflichtet, fur bie unzweifelhafte Bflicht ber Obrigfeit, alfo ber burgerlichen Gefellicaft überhaupt, handelnd einzutreten und bas zu thun, mas bie Dbrigteit in diefem Ralle unzweifelhaft thun wurde und thun mufte; und es ift gradezu eine Berletzung ber bürgerlichen Pflicht, wenn jemand, ber es vermag, folden Berbrechen gegen fich ober gegen Andere nicht in jeber Beife, und nothigenfalls mit Gewalt entgegentritt. Daber ertennt auch jebe einigermaßen verftanbige burgerliche Gefengebung bas Recht ber Rothwehr an (vgl. 2 Mof. 22, 2). Wo es fich aber nur um ben Sout bes Eigenthums hanbelt, ba barf wohl gewaltsame Abwehr angewandt, nicht aber bas Leben bes Berbrechers gefährbet werben, benn in diesem Falle ift die Gefahr nicht fo bringend, ba eine fpatere Wiebererlangung ober Erfat möglich bleibt, und felbst wo bies nicht ware, boch ber blofe außerliche Befit nicht bas Leben eines Menfchen aufwiegt, zumal ein folder in Tobfunde begriffen fterben wurde. Und ba alle Nothwehr nur im Ramen ber Obrigteit geschieht, so gibt es teine sittliche Nothwehr burch Gewalt gegen bie von ber Obrigfeit felbft angemanbte Gewalt, felbft wenn biefe eine ungerechte mare. Chrifti

Ertlärungen über bas Dulben bes Unrechts (Mt. 5, 39 ff.) weisen bie Rothwehr burchaus nicht ab, ba es fich an biefer Stelle um ein Berbrechen gegen bas Leben und gegen bie bem Leben gleichstebenbe Renich heit überhaupt nicht handelt, fonbern nur um geringere Bergehungen (f. S. 401); noch weniger barf Chrifti Weisung an ben voreiligen Be trus (Mt. 26, 52) bagegen angeführt werben, benn bes Betrus That war gewaltsame Auflehnung gegen bie Obrigfeit; Paulus verbietet in Rom. 12, 19 nur bie Rache, nicht bie Nothwehr. Es ift alfo ein großer 3. thum ber Mennoniten und Quater, wenn fie auf Grund jener Erklarung Christi die Nothwehr für unerlaubt halten; und folgerichtig behaupten fle allerdings auch, baf es einem Chriften nicht gezieme, ein obrigheit liches Amt zu betleiben. Ift es aber nach unzweifelhafter Erflarung ber beiligen Schrift eine Bflicht ber Obrigfeit, bas Schwert gegen bie Ubelthater zu führen, fo folgt baraus auch die Bflicht bes Chriften, fie in biefem Beruf zu unterftuten. Der einzige Fall, wo folche gewaltsame Nothwehr allerdings unftatthaft ift, ift ber, wenn ein driftlicher Beife licher ober Miffionar bei unmittelbarer Ausstbung feines Berufes an feinem Leben gefährbet wird; ba ziemt es bem Berkundiger bes Evange liums bes Friedens, ber Gewalt nur ben Muth bes Marthrerthums, nicht bie außerliche Gewalt entgegenzuseten, wie es bas firchliche Be wußtfein in richtigem Gefühl bes Schidlichen fast immer mit bem guit lichen Beruf unverträglich gehalten bat, Rriegsbienft ju thun. Gobab bagegen ein Geiftlicher ober Mifftonar außerhalb feiner eigentlichen Be rufsthätigkeit und nicht um biefer felbft willen, alfo etwa von Raubem angegriffen wird, ba tritt fein unmittelbarer Beruf als Mitglieb ber burgerlichen Gefellschaft wieder ein, und er barf Gewalt burch Gewalt vertreiben, wenn er es vermag.

Als Nothrecht ist es auch anzuerkennen, wenn ein Mensch, um im Falle bringenber Noth, wo kein anderes Mittel übrigbleibt, einen andem zu einer unrechtmäßig verweigerten Hilfe zwingt, ober wo die änßerlicke Unmöglichkeit vorliegt, die durch die Nächstenliebe gebotene Einwilligung des Besitzers zu erlangen, sich oder Anderen die augenblicklich nothwendigen Lebensmittel aneignet. Für den Fall des Krieges ist dies unzweiselhaft; aber es können auch sonst dergleichen Fälle eintreten. Wenn semand sich oder einen Andern von augenscheinlicher Todesgesahr des Ertrinkens, Berschmachtens oder Erhungerns nur dadurch retten kann, das er ein fremdes Fahrzeug oder fremde Lebensmittel auch ohne Bewilligung des Eigenthümers ergreift (Spr. 6, 30), einen lieblosen Menschen alleusalls zwingt, einen am Wege liegenden Berwundeten oder Berschmachtenden auf seinen Wagen aufzunehmen, so wird das sittliche Bollsbetenden auf seinen Wagen aufzunehmen, so wird das sittliche Bollsbetenden

wußtsein darin kein Unrecht finden. Wenn die Jünger ohne den Tabel ihres Meisters von dem Felde Ahren ausrauften (Mt. 12, 1 u. ||), so war dies freilich gesetzlich gestattet (5 Mos. 23, 25), aber dieses menschliche Gesetz bekundet damit eben, daß das Eigenthumsrecht nicht ein unbedingtes ist, sondern der Noth einiges stttliche Recht einräumen muß. Christus erklärt es ausdrücklich für rechtmäßig, daß David und seine Genossen, um ihren Hunger zu stillen, die Schaubrote aus dem Tempel wegnahmen, obgleich dieselben nur den Priestern zu essen erlaubt waren (Mt. 12, 2. 3 u. ||; 1 Sam. 21, 2 ff.; vgl. 3 Mos. 24, 9); das Bestithum eines Menschen aber ist nicht heiliger als das des Herrn. Das Recht solcher Noth reicht aber schlechterdings nur so weit, als die Pflicht der Liebe reicht; was der Andere nicht pflichtmäßig gewähren müßte, und womit das sittliche Bewußtsein der Gesamtheit nicht unzweiselhaft einverstanden sein müßte, das darf auch niemand im Falle dringender Noth sich aneignen.

In bas Gebiet bes Nothrechts fallt auch bie Nothluge, ein nicht blog in ber Anwendung, fonbern vielfach felbft in ber Sittenlehre gemigbrauchter Gebante; bie vermeintliche Uufchablichteit ber Luge laft bier ben Leichtsinn auch viele fonft gutgefinnte Chriften fcwer funbigen. Bird die Bahrhaftigleit überhaupt ale eine nothwendige Betunbung ber Zugehörigteit ju Chrifto, ber bie Bahrheit felbst ift, ale eine bobe Bflicht gegen ben Nachsten, ber ein fittliches Recht an bie Babrbeit hat, aufgefaßt (§. 277), fo tann man es nur als eine ichwere Berirrung betrachten, wenn nicht bloß bie Jesuiten (I., S. 203), sonbern selbst einige evangelischen Sittenlehrer, in merkwürdigem Bergreifen selbst Rothe (III., §. 1073 ff.), die Lüge über die Fälle wirklicher Nothwehr binaus zu einem bloffen Bequemlichkeitsmittel machen; Rothe findet es 3. B. gang in ber Orbnung, wenn man unerwünschte Befuche mit bem Berichte abweisen läßt, man sei nicht zu Saufe, und will nur biejenige Unwahrheit als Litge gelten laffen, die eine wirkliche Lieblofigkeit gegen ben Rachsten enthält. Wir muffen behaupten, baf jebe absichtliche Unwahrheit, bie nicht in ben feltenen Fällen wirklicher Rothwehr ftattfinbet, eine Lieblofigkeit, eine fdwere Beleidigung gegen ben Nachsten ift, inbem fie ben Rachsten nicht als ber Wahrheit murbig ober ihrer nicht fabig betrachtet. Aus bem Wefen ber Wahrheitspflicht folgt auch ihre Ausnahme; hat ber Nächste als fittliche Berfönlichkeit ein volles Recht an bie Bahrheit, alfo baran, bag er wie ein vernunftiges Befen behandelt wird, fo hort biefes Recht und jene Bflicht nur ba auf, mo ber Rachfte nicht im Befit ber fittlich-vernunftigen Berfonlichkeit ift, ober mo er fich als wirklicher Berbrecher außer allen Bufammenhang ber fittlichen Gemeinschaft stellt. Unzweifelhaft tritt biefer Fall ein, wenn wir es mit

einem Bahnfinnigen ober einem in mabnfinnsgleicher Trunkenheit ober Buth befindlichen Menfchen zu thun haben; mit folden gibt es teine vernünftige Gemeinschaft, sonbern nur bie Bflicht, fie felbft in jeber Beife, fei es burch 3mang, fei es burch Berbergen ber Bahrheit, ver mahnsinnigen Sandlungen gurudzuhalten. Ebenfo hat ber Berbrecher fein Recht an unfre volle Selbstoffenbarung; und indem er burch fein verbrecherisches Thun bas Recht voller Nothwehr hervorruft, berechtigt er, wo fein anderes Mittel übrigbleibt, auch jur Anwendung von Lift, 'um fein Berbrechen zu verhüten ober ihn ber Obrigfeit zu überliefern; indeg wird es auch bier in ben meiften Fällen bei weitem rathsamer fein, durch bloges Berichweigen ber Bahrheit die Rettung zu versuchen. Auch im Rriege wird es oft bie Bflicht gegen bas Baterland forbern, ben Feind burch Lift irre ju führen, und feine Blaue baburch ju ber eiteln; wo bagegen im Rriege ber Feind uns perfonlich gegenübertritt, und es fich nicht fowohl um bas Baterland und beffen Bertreter, fonbern um uns felbst handelt, ba ift es nicht driftlich, ben Feind all außer aller sittlichen Gemeinschaft mit uns zu betrachten, ba ift eine wir liche Unwahrheit eine Berlepung ber sittlichen Burbe bes Feindes wie unfrer eignen; und eble Wahrhaftigleit wird bei einem nicht gang verwilberten Feinde beffer wirten als die Luge, die in biefem Falle boch fat immer nur Reigheit mare. Schlechthin ju verwerfen ift bie gewöhnliche Anficht, baf man Rindern gegenüber zur Unwahrheit berechtigt mare; man mag oft in bem Falle fein, ihnen etwas verschweigen zu muffen, nie aber, ihnen eine wirkliche Unwahrheit ju fagen; und es bekundet nur ein febr großes Ungeschick in ber Erziehung, wenn man meint, über bie Beschlechtsverhältniffe fie burch Lüge taufden zu muffen. Alle folde Lügen find ein Berberb für die Rinder, benn über turg ober lang erfahren fie boch die Täuschung und verlieren nun bas Bertrauen auf bas Bort ber Erzieher und nehmen gerechtes Argerniß an folcher Täuschung. Rinder nicht miffen follen, verschweige man ihnen ober gebe nur unbeftimmte Andeutungen; übrigens ift es eine fehr falfche Angstlichkeit, wenn man fie über bie Befchlechtsverhältniffe volltommen in Untenntnig halten ju muffen glaubt; beffer ift es, fie erfahren zu rechter Beit mit bem Worte heiligen Ernftes, mas fie fonft von entarteten Rindern ober leicht finnigen Erwachsenen im Tone ber Lüfternheit boren. Dag Rrante oft burch Unwahrheit getäuscht werben burften ober gar mußten, muffen wir entschieden in Abrede ftellen; ift große Befahr ba, fo ift es fur ihrer Seele Beil ihnen fogar febr beilfam, bag fie es erfahren und nicht in falfcher Sicherheit binübergeben; und niemand hat ein Recht, ben Rranten für fo feig zu halten, bag er nur burch Taufchung bei Duth erhal-

ten werben konne. Much mit ben Söflichteitsformen wird jum Rachtheil ber Bahrheit viel Migbrauch getrieben. Ift auch juzugeben, bag hierbei die Ausbrucke nicht immer im strengsten Wortsinn zu nehmen find, fondern fo, wie fie in Birtlichfeit anertannt find, b. h. als giemlich leere Form, so hüte man sich boch sehr, durch solche höfliche Worte nicht irgendwie eine andere Meinung zu erweden, als bie man wirklich hat. Ein ernster Chrift wird es als Beleibigung für sich halten, wenn Andere ihm ale Boflichkeit fuße Worte fagen, Die nicht ihre Gefinnung find, und wird bergleichen auch gegen Andere nicht gebrauchen, weil er fie badurch mit Recht zu beleidigen glaubt; und wo die gesellschaftliche Sitte in dieser Beziehung lugenhaft ift, da ist es nicht sowohl Pflicht, ihr blindlinge fich zu unterwerfen, sondern fie zu größerer Wahrheit zurudzuführen. Wer fich fonft als ernften Bahrheitsfreund beweift, ber wird fich auch bei folder Burudhaltung von luguerifder Sitte Achtung au erwerben miffen; und über ber Rarren Digbilligung wird er fich leicht bernhigen. Scherglugen finden in ihrem 3med ihre Rechtfertigung, find aber nur ein beiteres Spiel.

Das Evangelium bietet fur bie Entschuldigung ber gewöhnlichen Rothlugen burchaus teinen Anhalt. 3m A. T., welches bierin noch nicht auf ber Sohe driftlicher Auffaffung fteht, tommen allerbinge Ralle von Berlegenheitelugen, von Lift und Berftellung vor (1 Dof. 12, 11-20; 18, 15; 20,2 ff., wo Gott bie Luge Abrahams felbft zunichte macht: 27, 19 ff.; 31, 35; 2 Mof. 1, 19; Jof. 2, 4 ff.; 1 Sam. 19, 11 ff.; 20, 6. 27 ff.; 21, 12 ff.; 2 Sam. 16, 16 ff.; 2 Kon. 6, 19; 10, 18 ff.); Die meiften biefer Salle find einfache Berichterstattung ber Thatfachen, ohne baf fie gebilligt wurden. 3m R. T. tommt wohl die fcwere Bestrafung von Lage por (Apoft. 5, 2-4), aber nie eine auch nur burch Schweigen gebilligte Rothluge; Betrus glaubte fich burch eine Luge aus fcwerer Berlegenheit an gieben (Mt. 26, 69 ff.), Jefus aber bestrafte bies als fcmere Berlengnungsfunde. Gehr auftogig ift es, wenn manche, (auch Rothe als "bem Anscheine nach"), bem Apostel Baulus in Apost. 23, 5. 6 eine Unwahrheit zuschreiben; zu einem Richtertennen bes bem Apoftel fonft befannten Sobenprieftere in biefem Augenblid bieten fich fo nabeliegenbe Erflarungsgrunde, daß es gang unerlaubt ift, die unfittlichfte Beife als bie mahricheinlichste zu nehmen; und felbst bie Auffassung ber Borte als eine Ironie ift fehr unpaffend; es ift bas ehrliche Wort eines ehrlichen Mannes, bem zu glauben eine fittliche Pflicht ift; Die folgenben Borte Bauli find wohl Hug, aber offenbar vollständig mahr.

∞∞∞

#### Sedeter Abidnitt

# Das Biel und die Frucht des christlichen Thuns, das sittliche Gut, und des Christen sittliches Verhältnis zu demselben.

## A. Der Chrift als Berfon.

**§. 287.** 

Ist das Ziel des sittlichen Thuns an sich die volltommene Perfönlichkeit, also auch die volle Seligkeit, die Frucht der Sünde des Elend und der Tod, so das Ziel und die Frucht des christlichen Heilslebens die Befreiung aus diesem Sündenelend und dem Tode zum wahren Leben, zum Heil, und das Heilsleben selbst ist eine stetige Entwickelung zur Bolltommenheit des Lebens hin.

Das sittliche But ift für ben Chriften ichlechterbinge nicht ein bie ibm ale Einzelwesen zugehöriges, sonbern wefentlich ein in bas ber fittlichen Bemeinschaft lebenbig eingegliebertes; bie einseitige Bervortehrung ber einzelnen Seele ift nicht bie gefunde, evangelische Anschaunng. Der Chrift tann und will nur mit ben anbern Rinbern Gottes jufammen felig fein; daß Beil ber andern ift für ibn nicht gleichgiltig, sonber macht einen fehr wesentlichen Bestandtheil ber eignen Seligteit aus. Bie bei ber Geburt bes Beilandes auch Freude mar bei ben himmlifden Beerscharen, und wie Freude ift bei ben Engeln im himmel über einen Sunder, der Buffe thut, fo ift auch des Chriften Bohl immer mitbedingt burch bas ber Anbern; eine einfame Seligfeit mare nur bas 3beal bes volltommenen Bochmuthes bes felbstfüchtigen 3che, mare für ben Lieben ben eine Qual. Wir muffen alfo bas But als Frucht bes fittlichen Thuns, infofern es perfonlicher Befit bes einzelnen Chriften ift, unterfcheiben von bemienigen, welches berfelbe nur in und mit ber Gemeinschaft hat (§. 293).

Das Ziel des christlichen Lebens ist nicht ganz dasselbe wie das der ursprünglichen Sittlichkeit, weil jenes die Frucht der Sünde zu überwinden hat, und diese Überwindung in der Frucht des Heilslebens mit inbegriffen ist; der ins Baterhaus zurücktehrende verlorene Sohn ist nicht derselbe, wie der, der dasselbe nie verlassen hat. Die Aushebung des Sündenelendes, dessen Gipfelpunkt und Inbegriff der Tod ist, wird von

Christo ausbrücklich als der Zweck seines Kommens erklärt (Luc. 4, 18—21; vgl. 10, 25. 28); er rufet zu sich alle, die da mühselig und beladen sind, niedergedrückt von dem Bewußtsein der Schuld, des Elendes und der Richtigkeit ihrer eigenen Gerechtigkeit, um sie zu erquicken und Ruhe sinden zu lassen sire Geele (Mt. 11, 28. 29). Diese Befreiung durch Christum ist aber als eine Gnadengade zunächst nur die Boraussetzung des sittlichen Ringens, dessen Ziel nicht ein bloßes Freiwerden von Lesbenshemmungen, sondern eine einheitsvolle Lebenswirklichkeit ist.

Ift für ben natfirlichen Menfchen bas Ziel bes fittlichen Thuns ein überaus zweifelhaftes und ichmantenbes, fo ift es nicht fo bei bem Chriften; biefer weiß, wonach er ftrebt; "ich laufe aber alfo, nicht als aufs Ungewiffe; ich fechte alfo, nicht ale ber in bie Luft ftreichet" (1 Cor. 9, 26); ber Chrift tennt bas Biel, mas er erringen, und ben Feind, ben er überwinden will. Das Biel aber, wonach ber Chrift im Glauben und in ber Doffnung, geftartt burch Gottes Rraft, ringt, ift bie driftliche Bolltommenheit, "ein volltommener Mann zu werben, ber ba fei in bem Dage bes vollen Alters Christi" (Eph. 4, 13) b. h. die volle Chenbild= lichteit bes Menschensohnes, Die Gleichheit mit ihm, als ber Inhalt aller Rachfolge Christi, und darin die volle Berwirklichung des Ebenbildes Gottes traft ber vollen Lebensgemeinschaft mit Christo (Col. 1, 28; 2, 10; 3, 10; Phil. 3, 12; 2 Tim. 3, 17; vgl. Luc. 6, 40); bas Ziel ift "bas Kleinob ber himmlischen Berufung Gottes in Christo Jesu" (Bhil. 3, 14); bie Berufung lautet aber auf Bollfommenbeit. Gottes Rinber follen nicht Rinber bleiben in ihrem geistlichen Leben, weber in ber Ertenntnig (Eph. 4, 14; 1 Cor. 14, 20), noch in ihrem Bollen und Thun (§. 270), fonbern follen "wachsen in allen Studen an ben, ber bas Saupt ift, Chrifins" (Eph. 4, 15), ju Chrifto binan, ju voller Gemeinschaft mit ibm, und burch fie zu voller Abnlichkeit mit ibm. Die perfonliche Boll-Kommenheit, als sittlicher 3med bingestellt (Mt. 5, 48; 2 Cor. 13, 9. 11; Eol. 3, 14; 1 Theff. 4, 1; Jac. 1, 4, vgl. 8. 143), ift ber Begriff bes Lebens. Diefes, fcon im A. T. im Gegenfat zu bem leiblichen und geiftlichen Tobe als Riel bes sittlichen Lebens erscheinend (3 Dof. 18, 5; 5 Mos. 30, 6. 16. 19; Nehem. 9, 29; Ps. 22, 27; 69, 33; Spr. 4, 4; 7, 2; 9, 6; 3ef. 55, 3; Hefet. 18, 21. 23. 32; 20, 11; 33, 11. 13; Amos 5, 4. 14), und im R. T. als emiges Leben erflart (Mt. 19, 16 ff. 29; Joh. 3, 16; 6.40; Apost. 26, 18 n. a.), welches mit ber geiftlichen Wiebergeburt beginnt, und jest ichon ein Befit, obgleich noch nicht ein vollendeter, ber Begnabigten ift, ift ber Inbegriff bes mahren volltommenen Seins bes Menfchen, infofern berfelbe in Die volle Gemeinschaft mit bem aufgenommen ift, ber bas Leben selbst ift (1 30b. 3, 11-13), ift ber Inbegriff bes Beile (σωτηρια), welches burchaus nicht blog ein Gefühl ber Frente, fonbern bie Bolltommenheit ber Gefamtheit bes perfonlichen Lebens it; ber "Seelen Seligkeit" ift Biel bes religios-fittlichen Glaubens und & bene (1 Betr. 1, 8 ff.), aber nicht bloß lettes Endziel, fonbern in feinen wefentlichen Grundlagen fcon jett ein mahrer Befit bes Chriften (Dt. 5, 1 ff.; Joh. 13, 17; Röm. 8, 6. 10. 13). Das Leben als Seligkeit if nicht eine bloge Eigenschaft bee Einzellebens; es ift mehr als ein Mis bilblicher Ausbrud, wenn ber Chrift betennet: "Chriftus ift mein Leben" (Phil. 1, 21); Chriftus weift nicht bloß auf bas Leben bin, bringt et nicht bloß, fondern er ift in feiner vollen Berfonlichkeit bas Leben, bat wahre volltommene, ewige Leben (Joh. 1, 14; 14, 6; 1 Joh. 1, 2), mb barum alles Lebens Grund und Wefen (Joh. 1, 3); ber Chrift bat bol Leben nur, infofern er Chriftum hat, in voller perfonlicher Lebensgemein schaft mit ihm ist (Joh. 10, 28; 17, 2 ff.; 1 Joh. 5, 11. 12. 20; 1, 3), und er hat Chriftum und seine Gemeinschaft nur burch ben lebendigen Glauben an ihn; also "wer an ben Gohn glaubet, ber hat bas emige Leben" (30h. 3, 36; 5, 24. 40; 6, 47; 8, 51; 10, 11. 28; 11, 25. 26; 17, 2; 988m. 6, 22; Tit. 3, 7; 1 Joh. 5, 13; Off. 3, 5); die Schrift tennt tein Leben ohne folche Gemeinschaft.

Im Besitz bieses Lebens als Kinder Gottes, ihn bewährend durch einen stitlichen Wandel, sind die Christen die "Geliebten Gottes" (Joh. 14,21; Col. 3, 12; 1 Thess. 1,4), die "Auserwählten Gottes" (Col. 3, 12; 1 Thess. 1,4; 2 Thess. 2,9; Off. 17, 14), Gottes und Bolt des Eigenthums" (1 Bett. 2,9,10), "Könige und Briefter Gottes" (Off. 1,6; 5,10), die "Heiligen" (Phil. 1, 1 u. sehr oft), d. h. die zur Heiligkeit Berusenen und durch Gnade dazu fähig Gemachten, die "Kinder des Lichtes" (Ruc. 16, 8; 30h. 12, 36. 46; Eph. 5, 8; 1 Thess. 5, 5), die "Menschen Gottes" (1 Tim. 6, 11; 2 Tim. 3, 17), die "Gemeinde der Erstgebornen, die im Himmed angeschrieben sind" (Hebr. 12, 23), an denen Gott und Christus Wohlgefallen haben.

# §. 288.

Der Christ erlangt wohl eine Frucht seines sittlichen Thunk, aber er betrachtet wegen ber ihm immer noch anhaftenben Sind haftigkeit alles erlangte Gut nicht als ben schuldigen Lohn seines Berbienstes, sondern als Inabengeschenk Gottes, welches ben Gläubigen zu Theil wird.

Bas für den Sündlichen ein gerechter Lohn ift, wie bei Chrifts (Phil. 2, 9; Eph. 1, 20. 21; Hebr. 1, 4; 2, 7. 8; Jes. 52, 13; vgl. I, S. 418),

bas ift es für ben aus Onaben erloften Gunber nicht in gleicher Beife; wenn ba von Lohn für gottseligen Wandel bie Rebe ift (Bf. 19, 12; Mt. 5, 46; 6, 1; 10, 41; 19, 27 ff.; 20, 8; Luc. 6, 23, 35; 1 Cor. 3, 8, 14), fo ift bies nie ein schulbiger Lohn, ben ber Menfc als gerechten Anforuch forbern tonnte, fonbern ein reiner Onabenlohn auf Grund ber Erlofung. "Wenn ihr alles gethan habt, was euch befohlen ift, fo fprechet: wir find unnute Rnechte; wir haben gethan, was wir zu thun fculbig waren" (Luc. 17, 10), b. b. bas Bollbringen bes Befetes als außerliche That ift felbft bann, wenn es fehllos mare, bennoch nicht ein befonberes, an Gott ein Recht wirfenbes Berbienft, erhebt nicht über bas Berhaltnif ber Rnechte; jum Rindesverhaltniß gelangt ber nie gang fündenreine Menfc nicht burd bes Gefetes Wert, fonbern burd bie gläubige Liebe, bie nicht Berbienft, fondern liebende Gnade fucht (3ob. 6, 40. 47; Rom. 9, 32; 11, 6. 22; 1 Cor. 15, 8. 9; Eph. 2, 5. 7; Gal. 2, 16); "benn ans Onaben feib ihr felig worben burch ben Glauben, und basfelbige nicht ans euch, Gottes Gabe ift es, nicht aus ben Werken, auf bag fich nicht jemand rühme" (Eph. 2, 8. 9; Tit. 3, 5-7; 2 Tim. 1, 9; 1 Cor. 1, 29); Gottes Rraft hat "uns alles, mas jum Leben und zur Gottfeligfeit bienet, geschenket" (2 Betr. 1, 3. 4); und wo ber Apostel Die Christen aufforbert, ihre Geligfeit zu ichaffen mit Furcht und Bittern, fügt er bingu: "Gott ift es, ber in euch wirtet bas Wollen und bas Bollbringen" (Bbil. 2, 13; val. Col. 1, 29); nicht ber Menfch befreit fich felbst, sonbern Gott "reiniget uns von aller Untugend" (1 Joh. 1, 9). Der felbstgerechte Beltmenfc fcreibt alles feinem Bertienfte zu: je mehr Gunbe, um fo bober pflegt ber Anspruch auf Berbienft ju fein; je mehr driftliche Reife, um fo mehr Demuth; Die bem naturlichen Menfchen fo fcmeichelnbe Beife, die Gludfeligkeit ale Tugenblohn, ale ein befonderes Berdienft bes Menschen zu ruhmen, ift bem driftlichen Wefen wiberwartig, weil burch und burch lugenhaft. Baulus hatte wohl allen Grund, fich ju rathmen, und bennoch achtet er alle feine großen Erfolge für eitel Bnabe; "von Gottes Gnabe bin ich, bas ich bin, und feine Gnabe ift an mir nicht vergeblich gewesen, fondern ich habe viel mehr gearbeitet ale fie alle, nicht aber ich, fonbern Gottes Gnabe, die mit mir ift" (1 Cor. 15,10); und wo ber Christen gute Werke gerühmt werben, da wird boch barin vor allem gerühmt "bie Gnabe Gottes, bie in ben Gemeinden gegeben ift," daß fie folche Werte thun (2 Cor. 8, 1; vgl. 16); nicht um ber Berte willen warb Betrus von Chrifto felig gepriefen, fondern um feines Glaubens willen (Mt. 16, 16-18); und ber nur auf Gelbsttäuschung rubenden Gerechtigkeit aus ben Berten fest felbst Betrus Das entschiebene Bort entgegen: "wir glauben burch bie Gnabe bes Berrn Jefu

Chrifti felig zu werben" (Apoft. 15, 11), und er mahnet: "fetet eure Soffnung gang auf bie Gnabe (1 Betr. 1, 13). Richt wir schaffen burch Berte bas Beil, fonbern ber Berr bes Beile ichafft uns zu feinem Wert, ichafft une, fein Wert, "ju guten Werten" (Eph. 2, 10). 3mar muß jeglicher Menfch bereinft vor Gott Rechenschaft ablegen über fic (Rom. 14, 12; Gal. 6, 5), zwar ift von Bergeltung bes fittlichen Sme bens, von lobn für basfelbe oft bie Rebe, und ber mabren Tugenb and volle und gerechte Bergeltung verheißen (Mt. 5, 10-12. 46; 6,1. 2. 4; 10, 32. 41; 11, 29; 19, 28. 29; 25, 21. 34 ff.; Ruc. 6, 35; 12, 43. 44; 14, 14; 16, 9; Joh. 5, 29; 6, 27; 12, 26; 13, 17; Röm. 2, 6. 7.; 1 Cor. 3, 8. 14; 4, 5; 9, 17; 2 Cor. 5, 10; 9, 6. 8; Gal. 6, 9; Eph. 6, 2. 3. 8; Col. 3, 24; 1 Tim. 4, 6. 16; 2 Tim. 2, 12; 1 Betr. 2, 20; 3, 14; 4, 14; 5,6; 2 Betr. 1, 11; 2 Joh. 8; Hebr. 6, 10; 10, 35; 11, 26; Jac. 2, 5; Off. 2, 7. 17; 3, 5. 10. 12; 22, 12. 14), und bem treuen Rampfer foll "bie Rrone bes Lebens" zu theil werben (1 Cor. 9, 25; 2 Tim. 4, 8; 2, 5; Jac. 1, 12; 1 Betr. 5, 4; Off. 2, 10; vgl. 3, 21), aber bies alles ift nicht ein Berbienft in bem Sinne, daß ber Menfch eine Rechtsforberung an Gottes ftrenge Gerechtigkeit hatte, bag er auf fein Berbienft pochen konnte, baf Gott fouldig mare, ihm für feine guten Bandlungen bie ewige Seligteit als rechtmäßigen Lohn zu geben, alfo bag nicht bie Gnabe, fonbem nur bas ftrenge Recht maltete, ihm bas Beil nicht zara gager, fonben 2ατα οφειλημα zu theil würde (Rom. 4, 4; 11, 35). Bon Gott allein ift alles Beil, nicht von Menschen (Rom. 11, 36; 2 Cor. 5, 18); und bie driftliche Tugend ift nur bie jum Empfangen biefes Gnabengefcentes erforberliche Beschaffenheit ber im Glauben geiftlich wiedergebornen Seele; bie ba hungern und burften nach ber Gerechtigkeit, werben fatt werben, weil nur fie geeignet find, Gattigung ju empfangen; bie Barmbergigen werden Barmherzigkeit erlangen, nicht als wirklichen Lohn, fondern weil fie traft ihrer aus bem Glauben folgenden Barmbergigteit in ber Ge mutheverfaffung find, die gottliche Barmbergigkeit willig aufzunehmen; bie reinen Bergens find, werben Gott ichauen, weil bas göttliche licht allein in einer reinen Geele wiederftrahlen tann. Go wenig ber leibliche hunger ein Berbienft ift und bie Sättigung bewirket, fonbern nur bie leibliche Boraussetung ift, unter welcher eine rechte Gattigung möglich wirb, fo verhalt es fich auch mit ber driftlichen Tugend und ihrem Lobn; Barmbergigkeit enipfangen ichließt aber ben Bedanten ber freien Gnabe unmittelbar ein und das Berbienft aus; niemand tann aus Berbienft Barmherzigkeit forbern, fondern nur als unverdient fie erbitten. Da Sunde Sold oder Lohn (dwwnor) ift ber Tod; bas ewige Leben abn ift nicht ein Gelb, ein verbienter Lohn, fonbern ein zageoua vor Jeor

(Rom. 6, 23; vgl. 4, 4. 5). Des Cornelius Gebet und Almofen fam awar hinauf vor Gott (Apost. 10, 4), aber nicht als ob er fich baburch bas Beil verbient hatte, sondern weil er durch foldes Liebesopfer fich als für bas Aufnehmen ber Taufgnabe empfänglich zeigte. Es tann tein Menfch fich ruhmen, von Gott Das emige Beil forbern zu konnen, burch bes Gefetes Berte gerecht ju fein (Rom. 3, 21 - 28); nur "wer an Christum glaubt, wird nicht gerichtet" (Joh. 3, 18), bas strenge, jebe Sande verdammende Gericht wird nicht über ihn vollstreckt; vor Gott tann "fein Fleisch fich rühmen; wer fich rühmet, ber rühme fich bes Berrn" (1 Cor. 1, 29, 31). Allerdings muffen auch bie Chriften "alle offenbar werben vor bem Richterstuhl Chrifti, auf bag ein jeglicher empfahe, nachbem er im Leben gehandelt hat, es fei gut ober bofe" (2 Cor. 5, 10), nicht aber, ale ob fie burch ihre Berte felig wurden, fonbern fie haben vor Chrifti Bericht ju bemahren, ob ihr Glaube auch ber mahre und lebendige mar, ob fie treu erfunden worden im Glauben und in ber Liebe, und es wird ihnen, felbft wenn fie in Gnaben angenommen werben, boch, wo fie fchwach befunden werden, indem fie Gutes unterließen und Bofes thaten, bas beschämenbe und bemuthigenbe Bewuftfein nicht erspart werben, daß fie die Liebe nicht immer mit treuer Liebe erwiederten, alfo bag fie oft nur "wie burch Feuer" gerettet werben (1 Cor. 3, 15). Der Lohn aber fur Die Trene ift besonders als Wegensatz gegen bie Berwerfung ber in Gunben Lebenben aufzufaffen; verfällt bie Untrene ber Strafe, fo ift bas Beil ber Lohn ber Treue, nur nicht als burch biefe erworben, fondern als durch fie bedingt. Als schönften Lohn für bewiesene Aufopferung und Barmbergigkeit erfleht ber gefangene Baulus für ben Boblthater, "bag er finde Barmbergigfeit bei bem Berrn an ienem Tage" (2 Tim. 1, 18; vgl. Mt. 5, 7); bas ift also nicht schulbiger, fonbern Gnabenlohn; und bie "Rrone ber Gerechtigfeit," bie Baulus für fich hofft (2 Tim. 4, 8), ift nicht ber fculbige Lohn für felbsterrungene Gerechtigkeit, fonbern bie Rrone ber Berechtigkeit, bie bem Chriften traft ber Glaubenstreue in Chrifto ju theil wird; ein "Bergelter" wird Gott benen fein, die ihn im Glauben "fuchen" (Bebr. 11, 6). Wenn Chriftus auf bie Frage bes Schriftgelehrten: "was muß ich thun, bag ich bas . ewige Leben ererbe?" ihm Die Liebe ale Inbegriff bes gottlichen Gefetes neunt und hinzufügt: "thue bas, fo wirft bu leben" (Luc. 10, 25 ff.; Mt. 19, 16 ff.), fo meint Christus bamit nicht, bag wirklich jemand burch bes Gefetes Werte felig werbe, fonbern er weift in erziehender Lehrweisheit ben Fragenden auf die Selbstprüfung hin, ob er wirklich bas Geforberte gethan habe und ber Bergebung nicht bedürfe; allerbinge würde ber, welcher jenes Gefet volltommen erfüllte, auch leben, aber

niemand erfüllt es volltommen, und ohne Christum tann es auch niemand erfüllen; und wer es mit Christo und burch ihn erfüllt, ber hat eben kein Berdienst baran (Gal. 3, 11, 12, 21). Daß Christus die unmittelbar daran gereibte Liebesthat bes Samariters (Luc. 10, 30 ff.) nicht an fich, ohne ben Glauben, als heilbringend betrachte, ift unzweifelhaft; und bamit tein Diffverständnif entsteben tonne, erklärt Christus gleich barauf ben Glaubensbienft ber Maria für höber ale ben gefchäftigen Wertesbienft der Martha (v. 39 ff.); und in der ähnlichen Stelle bei Marcus (10, 17ff.) ipricht Chriftus ju bem reichen Jungling, ber alle Befete erfüllt ju baben glaubte und mit triumphirender Selbstbefriedigung fragte: "was jehlet mir noch?" — "eins fehlt bir noch; verkaufe alles, was bu haft und tomm, folge mir nach und nimm bas Rreu; auf bich;" bie Rachfolge Chrifti ift mehr als bie bloge Gefeteserfüllung. Wenn bie Befeligung ber Frommen als göttliche Gerechtigkeit erscheint (1 Joh. 1, 9; Bebr. 6, 10), fo ift bies nicht eine bem Berbienft vergeltenbe, fonbem eine die Berheißung erfüllende Gerechtigkeit, die Treue der Gnade (1 Thef. 5. 24; 2 Theff. 3. 3). Der Lohn bes driftlichen Banbels ift nicht ein Lobn bes Berbienftes, fondern ein Lohn ber Onade. Bezeichnend ift in diefer Frage bas Wort Christi (Joh. 6, 27): "wirket fourch ernstes Ringen] Speife, nicht die vergänglich ift, fondern Speife, die da bleibet in das emige Leben, welches euch bes Menfchen Gohn geben wird." Auf Die Frage bes Bolles, mas fie zu thun hatten, um bas Wert Gottes pu wirten, antwortet Chriftus: "bas ift Gottes Bert, daß ihr glaubet an ben, ben Gott gefandt hat" (v. 29); bas ewige Leben alfo, welches bes Menfchen Sohn ihnen geben wird, wird nicht burch Werte, fondern burch ben Glauben errungen; ihr konnt, meint Christus, aus eigner Rraft gar nicht Werke thun, die Gott wohlgefallen, wenn ihr nicht burd ben Glauben an mich theil habt an ber Erlöfung; aus bem Glauben folgt erst bas mahre Gotteswerk (vgl. 35); bes Werkes Lohn kann aber nicht fein, mas ichon bes Glaubens Lohn ift. Das Brot, welches Leben ant ber Welt, ift nicht bas Berbienft ber Werke, fonbern ift bes himmlifden Chriftus freie Onabengabe (Joh. 6, 33). - Bang undriftlich aber ift bie im Bolte oft vorkommende Meinung, daß ber Lohn für bas Leiben eine Entschädigung für unverdientes Leid fei, etwa bei Lazarne (Ent. 16, 25); Dies mare eine Rafterung ber göttlichen Gerechtigkeit; ber Chrift leidet wohl auch, was er nicht perfonlich verfculbet, aber gang fonds los ift nur ber, ber um ber Erlöfung willen in freier Liebe bas bochte Leiben übernahm.

## **§**. 289.

Da bas irbische Leben wegen ber vor ber letten Bollenbung nie volltommen zu überwindenden Sünde immer noch mit Übeln und mit dem Tode durchzogen ist, so achtet der Christ zwar auch die irdische Glückseligkeit für ein hobes Gut, für eine Gnadengabe Gottes, aber sein höchstes Gut ist nicht die Summe dieser irdischen Güter, sondern ein überirdisches, ewiges; des Christen Schat ist ein himmlischer. Die dankbare Liebe zu dem liebenden Bater bewahrt ihn vor schnöder Berachtung der irdischen Gaben, der Auseblick auf sein ewiges Ziel vor Überschätzung derselben.

Der Chrift hat zu ben irbifchen Gutern ein anderes Berhältniß als ber vorfündliche Menfch, weil die weltliche Wirklichkeit nicht mehr bie ungetrübte ift; wentet er fich auch, bankbar aus Gottes Sanb alles Gute annehment, nicht in astetischer Schen verachtlich von allem Irbischen ab, fo ertennt und fühlt er boch bas Gunbliche, Gitle und Entartete barin, bangt nicht fein Berg baran, sondern geht über diefes Irbische hinaus, fucht fein hochftes But in Gott und bei ibm, und trachtet am erften nach bem Reiche Gottes, fo wird ihm alles Andere als das weniger Wefentliche von felbst zufallen (Mt. 6, 19-34). Christus begrundet die Barnung vor bem Trachten nach irbischen Butern ausbrudlich mit beren Eitelleit und Berganglichkeit; fie find ber unfterblichen Berfonlichkeit nicht wirklich entsprechend, konnen nicht ju ihrem wefentlichen Gigenthum werben, nicht ihr mahres But. Die Richtigkeit biefer irbifchen Guter ift nicht ihr Wefen an fich, fonbern ift überwiegend bie Frucht ber fundlichen Entartung ber Welt, und barin liegt ber eigentliche fittliche Grund, weßhalb ber Chrift fein Berg ihnen nicht überwiegend zuwendet, es nicht an fie hingibt, benn "wo ener Schat ift, ba ift auch ener Berg;" bie in bas irbifche But fich verfentenbe Seele gibt ihr emiges Wefen baran, erwirbt nicht, sonbern verliert, benn niemand tann Gott bienen und bem Mammon.

Irbische Gitter, wozu im weiteren Sinne beziehungsweise auch Menschen zu rechnen sind, die mit uns burch Liebe verbunden sind, sind zwar ein rechtmäßiger Gegenstand unserer Liebe, aber wenn wir sie rein an sich lieben, also als bas höchste Gut, wenn wir auf sie unser Berstrauen setzen, statt "auf den lebendigen Gott, der uns dargibt reichlich allerlei zum Genusse" (1 Tim. 6, 17; Mc. 10, 24; Luc. 12, 18. 19; Hiob 31, 24), so sind wir nicht Kinder des himmelreiches, soudern der Welt; und wer nicht besestigt ist im Glauben und in der Liebe zu Gott, der der ift in großer Gefahr, Fleisch für seinen Arm zu halten, und seine

Hoffnung und sein Bertrauen auf bas Nichtige zu seten. Darin besteht bie mahre driftliche Beisheit, bas emige Beil als bas hochfte But, bie zeitlichen Buter nie als Buter an fich zu betrachten, fonbern immer nur, insofern fie mit jenem in Ginklang find und ju feiner Forberung beitragen, und bas, mas wir nicht mit hinwegnehmen konnen in bas ewige Baterland, nicht über bas Ewige zu feten (3oh. 4, 10; 6, 27, 1 Tim. 6, 6-8; Sebr. 10, 34); "die Welt vergeht mit ihrer Luft; wer aber ben Willen Gottes thut, ber bleibet in Emigfeit" (1 Joh. 2, 17). Der Grundgebante ber driftlichen Guterlehre ift bas Wort Bauli: "bas Reich Gottes ift nicht Effen und Trinken, sonbern Gerechtigkeit und Friede und Freude in bem h. Beift" (Rom. 14, 17); bas nicht erft im Jenfeits, fonbern fcon jest beginnende Reich Gottes hat ju feinem bochften But Die in Chrifto erworbene Berechtigkeit, alfo bie Bottestindschaft, bie fich auch in einem gerechten Banbel bekundet, ben Frieden ber Seele in bem Bewußtfein bes Berföhntseins mit Gott, ber fich auch in bem Frieden ber Rinder Gottes unter einander befundet, und Die Freudigfeit über Die erlangte Gotteskindichaft, gegründet, gestärkt und versiegelt burch ben in bem Chriften waltenben b. Beift. Das Wohl bes Ginzelnen ift alfo nur in ber geiftlichen Lebensgemeinschaft mit Gott burch Christum; nicht für fic felbst lebt und ftirbt ber Chrift, fonbern "leben wir, fo leben wir bem Berrn; fterben wir, fo fterben wir bem Berrn" (Rom. 14, 7. 8). Une, "bie wir nicht schauen auf bas Sichtbare, sondern auf bas Unfichtbare" (2 Cor. 4, 18), ift alles irdifde Gut nur insofern von Werth, als es eine Bekundung ber ewigen Liebe Gottes, alfo bes ewigen Gutes ift. Chriften find ben Rindern ber Welt gegenüber immer "als die Armen, aber die boch viele reich machen, als die nichts inne haben, und boch alles besitzen" (2 Cor. 6, 10; Off. 2, 9; Hebr. 10, 34), und "reich find in allen Stüden" (1 Cor. 1, 5; 2 Cor. 8, 7. 9; vgl. 9, 8), "reich in Gott" (Luc. 12, 21), benn alles ift ihre (1 Cor. 3, 21). Allerdings ift auch irbiiches Wohl als Frucht und Lohn des fittlichechriftlichen Lebens verheifen (2 Mof. 20, 12; 5 Mof. 4, 40; 5, 33; 6, 2; Eph. 6, 2, 3; Mt. 6, 33), aber für den Christen hat solche Berheißung einen höheren Sinn als für die meisten Ifraeliten; in ber Erwartung bes "ewigen Baterlandes" (Bebr. 11, 14—16) nimmt er das irdische Wohl zwar bankbar aus Gottes Band, aber er fieht in biesem nicht die verheißene Berrlichkeit felbst, erwartet von bem irbifden Leben nicht, mas bas Berg befriedigt, bas Berlangen ber Seele ftillt, fondern weiß, daß wir hienieben wie in ber Frembe wallen, wie auch bie frommen Ifraeliten bekannten, "bag fie Fremblinge und Bafte feien auf Erben" (Bebr. 11, 13; 1 Dof. 47, 9; Bf. 39, 13); a weiß, bag es bem Menfchen nichts hilft, nicht ein mahres Gut ift, wenn

er and bie gange Belt gewänne, und nahme boch Schaben an feiner Seele (Dt. 16, 26), und er "trachtet nach bem, was broben ift, nicht nach bem, was auf Erben ift" (Col. 3, 1. 2; vgl. Mt. 6, 33), "benn wir haben hier teine bleibende Statte, fonbern bie gutunftige fuchen wir (Bebr. 13, 14); nub höher als bie Freude an allem irbifden Glud, felbft ale bie ber Junger über die ihnen verliehene Bundermacht ift die Freude ber Chriften barüber, "bag ihre Namen im himmel angeschrieben find" Ber bas Baffer ber irbifden Genuffe trinkt, ben wirb (Luc. 10, 20). wieber burften; wer aber bas Baffer trintt, bas Chriftus ihm gibt, ben wird ewiglich nicht burften (Joh. 4, 10. 14); und was Chriftus von fich felbst fagt: "meine Speife ift bie, baß ich thue ben Willen beg, ber mich gefandt bat" (4, 34), bas fagt in einem ähnlichen Sinne und Beifte jeber mahre Junger Christi von sich (Mt. 7, 21; 12, 50). Dies ift ber himmlifde Sinn eines Chriftenmenfchen, ber traft feines himmlischen Berufes (Bbil. 3, 14; Sebr. 3, 1) bie himmlifchen Buter (Eph. 1, 3; 2, 6; 2 Tim. 4, 18; Bebr. 8, 5) zu feinem hochften Gute macht. — Wir haben alfo zuerst bie geiftigen, ewigen Guter zu betrachten, und bann bie irbifcen, zeitlichen.

## I. Die geiftigen guter oder der geiftige Befig.

§. 290.

In dem Bewußtsein ber aus Gnaden und nicht aus Berdienst, obgleich unter der sittlichen Beringung des gläubigen Ergreifens der Gotteskindschaft, welche durch bas sittliche Leben bewahrt, befestigt und persönlich immer mehr angeeignet und bewährt werden soll, balt der Christ fest an der Hoffnung der dereinstigen persönlichen Bollsommenheit in der vollen Entwickelung seines persönlichen Gesamtlebens, in vollem Einklang mit dem Sein und Leben Gottes und alles Göttlichen, weiß aber auch ebenso bestimmt, daß wegen der ihm in dem gegenwärtigen Leben immer noch anhastenden Sündshaftigkeit der Kampf gegen diese und ihre Folgen in diesem Leben niemals aufhört, also auch nie schon die letzte Bollsommenheit erreicht wird (vgl. §. 232).

Der Christ kann bas höchste Gut nicht als bloges Ziel erringen wollen, sonbern muß dasselbe als Wirklichkeit, obgleich noch nicht als vollendete, schon besitzen, ebe er überhaupt wahrhaft sittlich handeln kann; sein sittliches Thun ist nicht bloß ein Jagen nach dem höchsten Ziel, sondern immer zugleich ein Offenbaren des bereits erlangten höchsten

Gutes. Die Frage, ob biefes bie perfonliche Bolltommenheit und Glad. feligkeit ober ob es Gott fei, loft fich fur ben Chriften fcon in bem erften Borte bes Baterunfere; unfer Bater ift unfer bochftes Gut, weil barin angleich unfere Gottestinbichaft beschloffen ift, also auch bie perfonliche Bolltommenheit; Bater und Rind gehören zusammen; in bem Bater hat ber Menich die Kindschaft, hat er alles; "wenn ich nur bich habe, frage ich nichts nach himmel und Erbe" (Bf. 75, 25), benn ich habe barin alles, was mir gut ift. Zugleich aber betet ber Chrift fort und fort: "bein Reich tomme;" er hat bas bochfte Gut noch nicht in feiner Bollenbung, fonbern erft als thatfächlichen Anfang; und er weiß, daß er es hienieben nie in ungetrübter Reinheit und letter Bollendung erreicht. Erfcheint für ben Chriften auch Gott und Chriftus als bochftes Gut felbft (Bf. 16, 5; 73, 25. 26), gibt biefer nicht bloß bas Brot bes Lebens, fonbern ift er es felbst (Joh. 6, 48. 50 ff.) und barin bie Quelle und ber Trager bes ewigen Lebens (6, 57. 58), ift er uns von Gott gemacht "zur Beisheit und zur Gerechtigkeit, und zur Beiligung und zur Erlöfung" (1 Cor. 1, 30), tann also ber Chrift nicht anderewohin bliden, sondern nur fprechen: "Berr, zu wem follen wir geben? bu haft Worte bes ewigen Lebens" (30h. 6, 68), - fo febnt fich boch felbft ein Paulus "abzuscheiben und bei Christo zu fein" (Phil. 1, 23); ber Christ hat wohl jest schon bas Leben, aber bie Krone bes Lebens gehört bem Erbenleben nicht an; er ift wohl berufen und ermahlt jur Seligfeit (2 Theff. 2, 13), aber biefe Seligfeit ift junachft mehr nur ber innere Seelenfriebe, ber Troft ber Gottestinbichaft, noch nicht ber volle Ginklang bes Dafeins überhaupt mit biefer himmlischen Berufung, auch noch nicht bes eignen, noch fündhaften Dafeins.

Ist die Gottestinbschaft auch nicht eine errungene, sondern eine geschenkte (S. 221), so ist sie doch als ein wahrer persönlicher Besitz erkt durch die sittliche Aneignung und Bewährung; Gott hat Wohlgefallen an seinen Kindern, welche Treue halten; sie sind sein und er ist ihrer (2 Cor. 5, 9); dies ist der Schatz im himmel, weil bei Gott, und enthoben den irdischen Einstüssen und Trübungen (Mt. 6, 19 ff.; 19, 21; Luc. 12, 33; 1 Tim. 6, 18. 19), und ewiglich bleibend (1 Joh. 2, 17). Das Bewußtsein von der Unvollkommenheit auch des geistigen Besitzes trübt nicht das Bewußtsein von der erlangten Gotteskindschaft, weil er dieses himmlischen Besitzes sicher ist.

Alle Seiten bes geistigen Lebens werden durch die driftliche Sittlichkeit über die durch die Sünde geschehene Entartung hinaus und zu der Bollommenheit hingebildet. 1. Die Erkenntniß des Christen (§. 234), unter Gottes erleuchtender Gnadenhilfe entwickelt, bleibt zwar in bem irbischen Leben immer noch Studwert und getrubt, vermag & aber bennoch, Die driftliche Beisheit zu erringen, welcher gegenüber alle Beisheit bes natürlichen Menschen eine Thorheit ist (1 Cor. 1, 17 ff.; 3, 19. 21), wie fie felbst diefer ale Thorheit erscheint (1 Cor. 2, 6-9; 3, 18), ba fie gang allein in Chrifto und in ber Gemeinschaft mit ihm gegeben ift (1 Cor. 1, 31), und nicht burch Bertrauen auf die eigne naturliche Kraft, sondern durch stetiges Gebet in der Erkenutnif des eignen Mangels an Weisheit gewonnen wird (Jac. 1, 5). Alle wahre Weisheit ruht auf ber Ertenntnif Gottes in Chrifto und feines Willens (§. 259) und in biefer Erteuntniff, in bem Schauen ber Berrlichteit Gottes und Chrifti ift bas ewige Leben gegeben, fie ift beffen erfte Bebingung und wefentlichfter Bestandtheil (Joh. 17, 2. 7. 24. 25; Eph. 3, 19; 1 Joh. 5, 20; 2 Joh. 2). Der Befit ber Bahrheit macht ben Chriften frei (Joh. 8, 32), und in ihr und burch fie wird er geheiligt (3oh. 17, 17. 19) und zu aller Bahrheit befähigt (g. 271); Christum und sein Wort und seine Werke ertennen ift aller Ertenntniß Schluffel, aller Beisheit Grund und Befen (Col. 2, 3; 1 Cor. 1, 24. 30; 2, 2. 7).

Rachft ber Gotteserkenntniß ift ber Grund driftlicher Beisheit bie wahre und lautere Selbsterkenntnig. Rur ber burch bie Offenbarung belehrte und burch Chrifti Beift erleuchtete Chrift tann mahre Selbftertenntniß haben; bem natürlichen Menschen fehlt bas Dag und bie Rraft und bas Licht. "Wer bift bu?" bas ift bie fcmerfte aller Fragen, bie an einen Menfchen gestellt werben; Johannes ber Täufer mußte fie an beantworten, obgleich er erst in ber Borhalle ber vollen Ertenntnig ftand (3oh. 1, 19 ff.). Das Erfte und Wefentlichste aller Gelbstertennt= niß aber ift bie Ertenntnig ber eignen Gunbhaftigfeit und Schulb, alfo ber Erlösungebebürftigkeit aus Bnabe und nicht aus Berbienft. Diefes Schuldbewußtfein, aller driftlichen Sittlichkeit ichon vorangebend (S. 242), wird um fo tiefer und lebhafter, je mehr ber Menfch bie gottliche Gnade erfahrt und ertennt, und bes Betrus bemuthig-freudiges Bort: "Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein fündiger Mensch" (Luc. 5, 8), muß jedes Chriften eignes Bekenntnig fein; nur die bemuthige Anertennung ber eignen Gundhaftigkeit bekundet die Lauterkeit ber chriftlichen Gefinnung und ermöglicht bie fortgebenbe Reinigung und Beiligung (1 3oh. 1, 8-10); nur bas Gewiffen eines in ber Ertenntnig und Beiligung fortgeschrittenen Christen ift ein reines und lauteres. bings hat ber Chrift tein bofes Gemiffen, wie ber Menfch ber Gunbe, er frebt vielmehr barnach, "zu haben ein unverlettes Gemiffen allent= halben, beibes gegen Gott und gegen bie Menfchen" (Apoft. 24, 16; 1 Eim. 1, 5. 19 3, 9; 1 Betr. 3, 16; 1 Joh. 3, 21. 22; Hebr. 13, 18); aber

bas bem Chriften unverfummerte Bewuftfein, nicht blog, bag er ans Gnaben ein Rind Gottes ift, fonbern auch, bag er mit aufrichtigen Eifer auf Gottes Begen zu manbeln ftrebt, und treu gewesen in feinem Beruf, wie Baulus fich felbft ein folches Zeugniß gibt (Apoft. 20, 18-21. 26. 27. 31. 34. 35; 23, 1; Röm. 9, 1; 1 Cor. 4, 4; 9, 1-27; 15, 10; 2 Cor. 1, 12; 5, 4; Phil. 3, 6; vgl. Sebr. 13, 8; Jef. 38, 3; 2 Kon. 20, 3), folieft burchaus nicht bas Bewußtsein aus, bag er immer noch Gunber fei und viel Gunbe täglich thue in Worten und Werken, und burch feine Berte vor Gott nichts verbiene (1 Cor. 4, 4). Das felbftgerechte Bochen auf ein gutes Bemiffen als bas beste Ruhetiffen, burch welches fich bie Beltmenfchen über fich felbst und über ihr Beil betrügen, ift ber reine Ge genfat bes driftlichen Gewiffens, beffen Rube und Freutigkeit nicht in dem Bewuftsein der eigenen Tugend, sondern in dem Glauben an die Rechtfertigung aus Gnade begründet ift (Rom. 8, 31-34). Bewiffen bes Chriften ift nicht eine Rechtsanforderung an Gottes lob nende Bergeltung, fondern nur bas freudige Bewuftfein, burch Gottes Onade auch mahre Früchte ber Gottestindschaft zu bringen, ein Leben aus bem Glauben und in ber Gnabe auf Grund ber Gnabe ju führen. Der schönfte Ausbrud eines driftlichen Gemiffens, bas Bort bes von ber Welt icheidenden Apostels: "ich habe ben guten Rampf getampfet, ich habe ben Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; hinfort ift mir beigelegt bie Krone ber Berechtigkeit, welche mir ber Berr an jenem Tage, ber gerechte Richter, geben wird" (2 Tim. 4, 7. 8), ift nicht ein ftolger Binblid auf bas eigne Berbienft, fonbern bas Bewuftfein ba Treue im Glauben und Glaubensmandel, melde die Rrone aus ber Sand ber Gnade empfängt, Die barin gerecht ift, daß fie ber Treue and Treue balt.

Dem christlichen Bewußtsein von der eignen Sünde tritt auch die Gewißheit der aus Gnaden erlangten Gotteskindschaft, also des Heilsbesites gegenüber. Der in uns wohnende Geist Christi "gibt mitzengend Zeugniß unserem Geist, daß wir Gottes Kinder sind" (Röm. 8, 16), also daß wir nicht mehr in Zweisel sein können, sondern unseres Heils gewiß sind (2 Tim. 3, 8). Das Bewußtsein unserer Sünde scheidet und nicht von unserm Heil, wenn wir diese Sünde nicht lieben, sondern hassen, nicht pflegen, sondern ernst bekännpfen; und wir wissen, daß wenn wir Gott lieben, alle Dinge, auch die Betrübniß über unsere Sunde, uns zum Besten dienen, daß nichts uns von Gott scheiden kann, anßer der schnöben Berachtung seiner Gnade, sintemal wir durch Gottes Rathschluß zum Heil berufen sind (Röm. 8, 28); und welche Gott berufen, die verläßt er nicht, wenn sie nicht treulos ihn verlassen (Röm. 8, 29 fi).

In ber Erlenntnig Gottes und feines Baltens und in ber Gelbftertenntnig die mabre Beisheit besitzend, bat ber Christ in ber barauf rubenden Ertenntnig ber fündlich entarteten Birtlichkeit ber Menfcheit and ben Befit ber mabren, driftlichen Rlugheit. Die von ber Gunbe und von mancherlei Übeln durchzogene Wirklichkeit vorsichtig und felbst miftrauisch (g. 283) prufent, sowohl ale Gegenstand bee sittlichen Wirtens, wie als Mittel zu bemfelben, um bas Bute zu behalten und bas Richtgute abzuweisen ober zu überminden, bem Bofen nicht Gelegenbeit zur Bethätigung, dem Übel nicht ohne Noth Raum zu geben, erlangt und befundet ber gur Beisheit gebiebene Chrift in feinem gangen fittlichen Leben die mabre Befonnenheit. Berftanbigteit, geiftige Ruchternheit und fluge Borficht (1,542), ohne welche Die fittlichen 3mede bes driftlichen Lebens überhaupt nicht erreicht werben können (Spr. 13, 16; 22, 3; Luc. 14, 28-32; Eph. 5, 15-17; 2 Betr. 1, 5; Jac. 3, 13 und die in I, 542 angeführten Stellen). Chriftus felbst gibt bas Borbild ber rechten Klugheit in ber Beife, wie er ber tudifden Schlaubeit feiner Feinde begegnet (Mt. 21, 24 ff. u. | ; 22, 18 ff. 29 ff. 41 ff.), ihren Nachstellungen (S. 270) und ben unzeitigen Suldigungen bes erregten Bolfes ausweicht (3oh. 6, 15; 7, 6-10), bas fcheinheilige Richten ber Juden über Andere beichamt (Joh. 8, 3 ff.), und ihre Anklage gegen fich. zunichte macht (10, 32-38). Chriftus machte es ben angehenden Jungern jum mahnenden Borwurf, bag fie an Rlugheit fich fo oft übertreffen ließen von den Kindern der Welt (Luc. 10, 8); die Urfache biefes Mangele liegt barin, bag bie von bem Wefen ber Welt fich abschließenben Rinder Gottes allzugern auch ihren Blid verfchliegen gegen bie Ruftanbe und Berhaltniffe ber wirklichen Belt, um nur ungeftort ben inneren Frieden in Gott zu genießen, mahrend fie boch, in ftetigem Rampfe mit ber Welt, auf fteter Bacht fein follen. Aber Die driftliche Alugheit ift im Unterschiede von ber Lift bes Weltmenschen ohne alles Falfch, hat bie Wahrheit und nicht bie Luge jum Befen (Dt. 10, 16; Rom. 16, 19), barf nicht verleugnen, fonbern muß befennen, und Betri vermeintliche Rlugheit galt bem Berrn als Untreue; nicht Chriftus, fonbern ber Berr jenes untreuen Saushalters in ber mahrscheinlich eine wirkliche Begebenheit barftellenden Ergählung (bei Luc. 16) lobt benfelben wegen feiner Schlaubeit; Chriftne nennt ibn vielmehr ungerect (v. 8) und weift nur barauf hin, bag wenn die Rinder ber Welt fich in ben Berlegenheiten bes Lebens burch weltliche Rlugheit zu belfen wiffen, ber Chrift nicht anfteben burfe, Die rechte Rlugheit eines gerechten Saushalters zu üben (v. 10). Go ift es mahre Rlugheit und teine falfdliche Schlaubeit, wenn Baulus ben Rorinthischen Chriften

rath, bei Gastmahlen mit Beiben nicht zu fragen, ob bas Fleifc von Opferthieren herruhre (1 Cor. 10, 27); benn wenn die Beiden ausbridlich erklaren, bas fei Opferfleisch, fo barf ber Chrift um bes Betenntniffes willen nicht bavon effen, mahrend er felbst allerdings weiß, bag bie Bögenopfer nichts find, und er fich alfo burch foldes Opferfleifc nicht verunreinigen kann (8, 4). Die Apostel legen großen Werth baranf, daß bie Chriften, befonders die Leiter und Diener ber Gemeinden, weife, besonnene und umfichtige Männer seien (Apost. 6, 3; 1 Cor. 10, 15); und Die Apostel felbst geben bobe Beispiele einer rechten, driftlichen Rlugheit in der Beachtung der gegebenen Berhaltniffe; fo wenn Baulus gur rechten Zeit fich auf fein romisches Burgerrecht beruft (Apost. 16, 37; 22, 25. 28) und an ben Raifer Berufung einlegt (25, 10 ff.), wenn er ben über ihn richtenden hohen Rath uneins macht burch bas volltommen wahre Wort: "um ber hoffnung und Auferstehung willen ber Tobten werbe ich gerichtet" (23, 6), wenn er in allen feinen Bertheibigungen bie größte Umficht zeigt (23, 17; 24, 10ff.; 25, 10ff.; 26, 2 ff. 25 ff.), und wenn er bei ber Sammlung von Unterstützungen für die palaftinenfifden Chriften allem Berbacht ber Unlauterkeit vorbeugt (2 Cor. 8, 20); man vergleiche auch bas fluge Berfahren, wodurch Rathan ben David gur Anerkennung feiner Schuld brachte (2 Sam. 12, 1 ff.), und Salomos Rlugheit als Richters (1 Ron. 3, 16 ff.); bagegen nuß Rebeccas und Jacobs Schlauheit (1 Mof. 27. 30, 31 ff.) als unlauter verworfen werden; zur driftlichen Rlugheit gehört auch bas rechte Migtrauen, welches gegen Berführungen fich mahrt (Rom. 16, 17—19; S. 391), bas umfichtige Achten auf die "Zeichen ber Zeit" (Mt. 24, 4 ff. 15. 33), und bas richtige Benehmen in ben verschiedenen Wechselzustanden bes außerlichen lebene (luc. 22, 35. 36).

Kraft ber driftlichen Besonnenheit und Weisheit wendet der Chrift auch alle Schwärmere i von sich ab, welche Willtürgebilde der Einbildung an die Stelle der göttlich bekundeten Wahrheit setzt und ihnen leidenschaftlich nachgeht und sie zu Boraussetzungen und Zielen des sittlichen Thuns macht. Dem nur auf das Irdische sich richtenden Weltmenschen erscheint freilich alles Festhalten des rein Geistlichen und Tealen, also auch der lebendige driftliche Glaube als Schwärmerei; aber der christliche Glaube hat nicht Gebilde der Einbildung zum Inhalt und Gegenstand; und grade indem er eine vollsommen gesicherte göttliche Wirklichteit zum Grunde hat, kann er menschliche Phantasiegebilde durch ernste Wachsamkeit auf sich selbst, durch besonnene Prüfung, also durch geistige Rüchternheit (vygere, Exengere) überwinden (1 Cor. 15, 34; 1 Thess. 5, 6. 8; 1 Petr. 1, 13; 5, 8).

2. Das Seligteitegefühl bes Chriften ift in bem irbifden Leben amar immer noch getrübt burch bas Bewuftfein ber eignen und ber fremben Gunde und bes Ubels, aber bennoch burch ben Troft bes Befibes ber Gottestinbicaft in feinem Wefen gewahrt. Der Chrift leibet nicht blog an ber ber Menscheit überhaupt gemeinsamen Birklichkeit ber Übel mit, fondern er trägt ale Chrift noch Leiben, Die ber Beltmenfch nicht zu tragen hat; er leidet um Chrifti willen (S. 300). Der Chrift muß es wiffen und erfahren, bag bie Frucht ber driftlichen Sitt. lichfeit innerhalb ber fündlichen Welt auch vielfach ein Leiben ift (§. 241. 252, 253); je reiner bie Sittlichfeit, um fo größer ber Bag ber Belt gegen ben Chriften; bas driftliche Betenntnig in Wort und That, bie driftliche Sittlichkeit führt oft jum Marthrerthum (Mt. 5, 11. 12; 10, 16-26; Apost. 4, 3; 5, 18, 40, 41; 14, 22; 20, 19, 22-24; 21, 11-13; 1 Cor. 4, 11. 12; 2 Cor. 1, 5; 2 Cor. 11, 23 ff.; 2 Tim. 1, 8; 2, 3; 4, 5; Bebr. 13, 13; 1 Betr. 2, 19 ff.; 3, 14-17; 4, 4, 14; Off. 2, 13); jeder glaubige Chrift nimmt in ber nachfolge Chrifti fein Rreuz auf fich (Dt. 10, 38: 16. 24: Luc. 14. 27); aber mabrend Chriftus das Leiden um der Menfchbeit willen trug, Dieut es bem Chriften wegen feiner eigenen Gundhaftigkeit gur Demuthigung und gur Läuterung (Rom. 5, 3 ff.). Während in bem funblosen Buftand bie Frucht ber Sittlichkeit nothwendig eine ungetrübte Gludfeligkeit ift (g. 146), ichafft bie driftliche Sittlichkeit nothwendig auch Leiben mahrend bes irbischen Lebens. Für biejenigen, welche bie volle Wirklichkeit und Macht ber Gunde leugnen, ift biefer driftliche Bebanke finnlos ober unbegreiflich, und es bleibt ihnen nichts übrig, als entweber ben Gebanten einer fittlichen Beltordnung aufzugeben, ober an behaupten, alles Leiben sei nur eine Folge ber unmittelbaren, perfonlichen Schuld. Wir geben naturlich unbedingt zu, daß niemand, außer Chrifto, volltommen unschuldig leibe, aber wir konnen nicht zugeben, Daß jebes Leiben ein unmittelbar burch Gunbe verschulbetes sei; ber Christ leibet oft nicht barum, weil er Gunde thut, fondern weil er durch Wort ober That von ber Bahrheit zeugt. Der Christ barf biefen burch bas Evangelium gebrachten Zwiespalt in ber Menschheit, Diesen Sag ber Belt nicht ichenen; Chriftas felbft, wiffenb, bag er gekommen fei, ein Feuer auzugunden auf Erben, welches tief hineinbrennt in alle gefellicaftlichen und Familienbande und fie durch den Sag ber Welt gegen Chriftum gerklüftet, foredte nicht bavor gurud, fonbern fprach: "was wollte ich lieber, benn es brennete icon" (Luc. 12, 49); er ift nicht ge=. tommen, Frieden ju bringen auf Erben, fondern bas Schwert (Mt. 10, 34-36; Dc. 13, 12. 13; Luc. 12, 49. Die Chriften muffen ben Reldy trinten, den Chriftus trant, und mit ber Taufe ber Leiben getauft merben,

mit welcher er getanft wurde (Mt. 10, 39 n. ||); sie "tragen allezeit umher bas Sterben bes herrn Jefu" an ihrem Leibe (2 Cor. 4, 10. 11); fie tragen "bie Gemeinschaft feiner Leiben", muffen mit ihm leibm (Phil. 3, 10; Rom. 8, 17; 1 Betr. 4, 13; 1, 11) "um ber Gerechtigkeit willen" (1 Betr. 2, 20; 3, 14. 16. 17), "um bes Namens Chrifti willen," ju ben fie fich bekennen (1 Betr. 4, 14. 16), und felbft ber Liebesruf Gottes jum Gaftmahl bes Reiches Gottes wird burch hafvolle Berfolgung ber Boten Der Chrift muß jederzeit eingebent bes herrn erwiedert (Mt. 22, 6). fein, bag er um Chrifti willen leibet (Joh. 15, 21; 16, 1 ff.; Rom. 8, 36), ber für ihn gelitten hat, und mit welchem er über die Welt und ben Tob flegt; und felbst ber beiligen Jungfrau, ber Reinften unter benen, ba teiner rein ift (Siob 14, 4), die in Jubeltonen ihre Gludfeligkeit priet (Luc. 1, 47 ff.), war es vorbehalten, daß ein Schwert ihr burch die Seele bringe (2, 35), bag fie ben höchsten Schmerz erfahren mußte, ben je ein Menfchenherz, ein Mutterherz gefühlt.

Die christliche Guterlehre ist also eine ganz andere als die philososophische, welche von ber Gunbe nichts weiß. Des Chriften Gut, als Frucht der Sittlichkeit, ist nicht immer die auch äußerlich wirkliche Glidfeligkeit, fondern ift ber Troft, und traft diefes Troftes wird ihm and bas Leiben jum But; er fteht nicht unter ben Leiben, fonbern aber ihnen; keine Trübfal kann ihn scheiden von seinem Heiland, also auch nicht bon seinem Beil, von seinem Seelenfrieden (Bf. 3, 6; 4,9; Spr. 3, 23-26); mit Freudigkeit vollbringt er feinen Lauf und ben Beruf, ben er von herrn empfangen hat (Apost. 20, 34. 35); er ift "gutes Muthes in Schwach heiten, in Schmach, in Nöthen, in Berfolgungen, in Angsten, um Chisi willen (2 Cor. 12, 10). Chriftus pries felig bie bemuthig Gebulbigen (πραεις), benn "fie werben das Erdreich besitzen" (Mt. 5, 5), nicht in äußerlicher Herrschaft, nicht im Sinne der Jünger, die da fragten: "was wird uns bafur?" (Mt. 19, 27), fondern infofern die irbifchen Maht nicht Macht find über fie und ihr Beil, vielmehr von ihnen geiftlichefte lich überwunden werden, infofern alle Dinge zu ihrem Beften bienen, und fie bes bereinstigen Sieges in Chrifto volltommen gewiß finb. Chriften Troft im Leiben um bes Betenntniffes willen ift ber Gebank, daß er für Chrifti Ehre und Reich leibet, daß er mit Chrifto and bie Welt und ihren Schmerz überwunden hat und die ewige Seligkeit als Lohn der Treue davonträgt (Mt. 5, 10. 11; 10, 39; 16, 25; Luc. 6,22; 12, 32; Joh. 16, 1. 4; 2 Cor. 4, 10. 11; Rom. 8, 36; Phil, 1, 20; 1 Bett. 2, 20; 3, 14; 4, 14); "bulben wir, fo werben wir auch mit ihm herrichen" (2 Tim. 2, 12; 1 Petr. 1, 5. 6; 5, 1. 6). Daher wird das Leiden um Chiffi willen gradezu als ein Gut, als eine Gnade Gottes betrachtet, als ch

Beilegut (Bbil. 1, 29; 2 Theff. 1, 4 ff.; vgl. Rom. 5, 3; Bebr. 12, 5. 6; Sac. 1, 2), fur welches ber Chrift in freudigem Dant ben Beren preifet (1 Betr. 4, 13; 2 Cor. 1, 3 ff.; Sebr. 10, 34; Siob 1, 21), fowohl weil die Leiben eine heilsame Buchtigung für bie eigenen Gunben finb, als auch, weil ber Chrift "gewürdiget wird, um Seines Namens willen Schmach au leiben" (Apoft. 5, 41; 1 Betr. 4, 16; Joh. 21, 19), und weil folche Brufungen ben Glauben, die Geduld, Die Liebe bewähren und befestigen (S. 235); barum "felig ber Mann, ber bie Anfechtung erbulbet" (Jac. 1, 12). Die gestäupten Apostel gingen fröhlich hinweg von bes Rathes Angeficht; Baulus ging mit Freuden in bas ihm durch ben beiligen Geift als bestimmt verkundigte Martyrerleiben (Apost. 20, 22-24); und auch "in Banden und Leiden redet der Chrift mit freudigem Muth von dem Evangelium ber Gnabe" (Eph. 6, 20; Phil. 1, 17. 20; 1 Theff. 2, 2). Dem um Christi willen Leibenben ift ber besondere Beiftand Gottes in ben Stunden bes Leibens ausbrudlich verheißen (Mt. 10, 19. 20 u. ||); benn "feine Rraft wird in ber Schwachheit machtig" (2 Cor. 12, 9; 2 Tim. 1, 8). Der trauernde Chrift weiß, daß feine Trauer in Freude verwandelt wird (3oh. 16, 20. 21), daß "biefer Zeit Leiben nicht werth fei ber Berrlichteit, bie an une foll geoffenbart werben" (Rom. 8, 18), baß "unfere Erubfal, die zeitlich und leicht ift, schaffet eine ewige und über alle Magen wichtige Berrlichkeit" (2 Cor. 4, 17; 5, 6); und ob ihm gleich Leib und Seele verschmachtet, so ift boch Gott ewiglich feines Bergens Troft und fein Theil (Bf. 73, 26). Des Chriften Troft ift bie fichere Soffnung (§. 248; Röm. 12, 12; Hebr. 6, 18; 10, 34), ruht also auf ber Liebe Sottes zu uns und auf ber Glaubensliebe zu ihm. Des Chriften Seelenauftand in ben Trübfalen bes Lebens ift ausgebrudt in Bauli Borten: "als bie Sterbenben, und fiebe, wir leben; ale bie Beguchtigten, und boch nicht ertöbtet, als bie Traurigen, aber allezeit fröhlich" (2 Cor. 6, 9. 10; vgl. Eph. 6, 20); ber Chrift frenet fich auch ber Trübsal (Rom. 5, 8; Col. 1, 24; Jac. 1, 2), und ift "getroft allezeit" (2 Cor. 5, 6; 7, 4; 1 Theff. 1, 6); und wenn ihm in feiner natürlichen Schwäche bange wird in feinem Leiden, so nimmt er feine Zuflucht zu Gott in gläubigem Gebet (Jac. 5, 13; Bf. 50, 15; 18, 7; 77, 3), und fold Gebet ftartet ben Ringenden, wie Christum in Gethsemane; und dieses "allezeit fröhlich fein" ift nicht eine blog unwillfurliche Stimmung, fonbern ift ein Begenftand fittlichen Strebens, weil es ein But ift; ber Chrift ift nicht blog fröhlich in Gott, fondern er foll es auch fein (1 Theff. 5, 16; Bhil. 4, 4). Wenn Chriftus am Kreuze in höchster Schmerzensbangigleit ausruft: "mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlaffen" (Dt. 27, 45), fo fann ber Chrift nie in gleiches Seelenleiden tommen; benn

Christus lub auf sich unsere Schmerzen und alle unsere Schuld; bat Todesleiben bes vollen Todes lag auf ihm, auf daß wir Friede hatten, und burch seine Wunden sind wir geheilt; was ber Erlöser ftellverintend litt, das tann und barf ber Erlöste nicht mehr leiden.

Der Chrift ift felig auch in aller augerlichen Trübfal burch bas Bewuftfein ber erlangten Gottestinbichaft (Rom. 1, 16; 1 Cor. 15, 2; 2 Cor. 8, 2; Phil. 2, 17; Jac. 1, 21). Tiefer aber als alles außerliche Leiben schneidet in bas driftliche Berg Die Betrubnif über Die eigne Gubt, über ben in ihm noch waltenben Begenfat gegen bas nene Beben, welches aus Gott ift; und bie Tiefe biefes Leidens fühlen nicht die, welche in Sünden hinleben, Die Rinder ber Welt, fonbern grabe Die, welche bas Beil in Christo mit lebendiger Liebe erfassen und in Treue festhalten. . Das burch alles driftliche Leben hindurchtlingenbe Grundgefühl bes Chriften ist das Gefühl der geistlichen Armuth, das Demuthsgefühl des aus blofer Onabe jur Gottestinbichaft angenommenen Menichen, welche eben barum unmittelbar in Dantgefühl für bie Erlöfung umfchlägt. Dem, ber traurig ist über bie eigne Gunbe, gelten Chrifti erfte Seligpreisungen (S. 241); ber Christ überwindet aber diese Traurigkeit im Glauben, überwindet sein eignes Berg; uns ift wohl bange ob unserer Sunben, aber wir verzagen nicht; wir, bie wir "aus ber Bahrheit find, tonnen unfer Berg vor ihm ftillen", tonnen vor ihm ruhig fein, bag, "worin auch immer unfer Berg uns verdamme, Gott boch größer ift als unfer Berg", bem in bemuthigem Schmerz fich felbst Anklagenden liebend entgegenkommt, und une mit feiner Gnabe troftet (1 Joh. 3, 20), benn Chriftus tritt fur une bei Gott ein, macht fein Berbienft fur une geltenb (Joh. 17, 13; Rom. 8, 33, 34) bei bem, ber une in Chrifto ermablet bat Chriftus preift barum felig, bie an ihn glauben (Röm. 8, 29—32). (Mt. 16, 17; Joh. 6, 29) und die im Glauben als Gottes Rinder wandeln (Mt. 5), benn fie finden Rube für ihre Seele (Mt. 11, 29; Joh. 14, 27; Rom. 5, 3); ber Gruf bee Auferstandenen an die Seinen war: Friche fei mit euch" (Joh. 20, 19. 26; Luc. 24, 36), und ber apostolische Gruß: "Gnabe und Friede von Gott;" Gott ift bem Chriften ein "Gott bes Friedens" (Rom. 15, 33 u. oft bei Baulus), und Christus ber "Friedenbringer" (Col. 1, 20; Eph. 2, 15; Jef. 9, 6), bes Friedens für bie Seele; nur in Chrifto, in feiner Liebe rubend, ibn liebend und von ibm geliebt fein, ift mabrer Frieden (Joh. 16, 33); und in der Gemeinschaft mit ibm, in bem Bewuftsein, daß er bei uns ift und für uns wirket, ift mabre und vollkommene Freude (Joh. 17, 13). Dies ist nicht der Friede, ben die Welt gibt, und nicht ber Friede mit der Welt oder der Friede eines bethörten Gewiffens, welches mit fich immer zufrieden ift, fondern ber

Friede mit Gott, ale bem feinen Rinbern gnäbig zugewandten, liebenben Bater, ber "Friede Gottes, welcher hoher ift als alle Bernunft," ber alle menschliche Gebauten übersteigt (Phil. 4, 7; Rom. 5, 1; 8, 6; 15, 13; Eph. 2, 13 ff.; Col. 3, 15). In Diefem Sinne gilt des Apostels Mahnung: "freuet euch in bem Berrn" (Phil. 3, 1; 4, 4); es ift die Freudigkeit in ber Gemeinschaft mit Gott (παδόησια, χαρα); bes Christen Geist:,,freuet sich Gottes, seines Heilandes" (Luc. 1, 47) und biese Freude wird niemand von ihm nehmen (Joh. 16, 22; 15, 11). Des Chriften Seelenfriede und Freude (Apoft. 4, 31; 13, 52; Röm. 15, 32; 2 Cor. 7, 4; 8, 2; Gal. 5, 22; Eph. 3, 12. 1 Betr. 3, 21; 1 3oh. 1, 4; 3, 21; 5, 14; Sebr. 10, 22; 4, 16) fchließt nicht bie Sehnsucht nach kunftiger Bolltommenheit und Berrlichkeit aus, benn biefe Sehnsucht ift nicht ein banges, zweifelnbes Barren, sonbern freudige Buversicht (Rom. 8, 25; 1 Cor. 1, 5; 2 Cor. 5, 8). Die Freude ist nicht ein von ber einstigen Bollenbung abgewandtes Ausruhen und Sichbehagen an ber Gegenwart (2 Cor. 5, 8); sie ist auch nicht eine selbstfüchtige. nur auf bas genugvolle Einzelwohl gerichtete, fondern hat ihre Bluthe und ihre Wahrheit in bem, woran Gott felbft ein Bohlgefallen bat, in bem freudigen Wohlgefallen an bem Wachsthum bes Reiches Gottes. Solche Freude hatte Johannes b. T.; und grade als er mahrnehmen mußte, daß er abnahm und Chriftus zunahm, tonnte er frohloden und fprechen: "biefe meine Freude ift volltommen (Joh. 3, 29. 30).

3. Des Christen Wille, zur Heiligkeit berufen (Luc. 1, 75), ist zwar, auch nach seiner Befreiung von ben Fesseln ber Sünde, in der Zeit des Erdenlebens immer noch im Rampf gegen die benselben umslechtenden bosen Begierben (§. 236), erlangt noch nicht die vollommene Heiligkeit, und fühlt sich oft dem sittlichen Gebote gegenüber schwach; aber wenn der Gläubige "schwach" ist, dann ist er "start" (2 Cor. 12, 10), "denn er vermag alles durch den, der ihn mächtig macht, Christum" (Phil. 4, 13), und in der sortschreitenden Heiligung unter Gottes Gnadenbeistand (S. 313) kann und soll der Christ wenigstens annäherungsweise dahin gelangen, "heilig und unsträssich vor ihm" zu sein (Eph. 1, 4; Col. 1, 22; vgl. Rom. 6, 19. 22), also daß die Christen den ihnen so oft beigelegten Ramen der "Heiligen" (1 Cor. 1, 2; Phil. 1, 1 u. oft) nicht bloß in dem Sinneder durch Christum Gerechtsertigten, sondern auch der mit lauterem Eiser nach Heiligkeit Strebenden verdienen.

#### §. 291.

Daher bleibt auch die driftliche Tugend (§. 148 ff.) in bem irbischen Leben immer noch eine nach ihrer Bollsommenheit erft ringenbe, ist sich aber ihrer einstigen Bollenbung gewiß. Sie knüpft

in allen ihren Erscheinungen unmittelbar und ausbrücklich an Christum an, als ben Anfänger und Bollender des Glaubenslebens, und hat also immer ein Dreifaches im Auge: Christum, den fie gläubig liebt, das sittliche Gebot, dem fie mit frendiger Willigkeit gehorcht, und die Sünde, die sie an sich und Andern verabscheut und bekämpst.

Die christliche Tugend ist nicht so unmittelbar und harmlos wie die im vorsündlichen Zustande, einerseits schließt sie in engster persönlicher Gemeinschaft an den durch Liebe und Leiden sie erst möglich machenden Erlöser sich an (Phil. 4, 13; Hebr. 12, 2), der durch das christlich-sittliche Leben in dem Menschen eine Gestalt gewinnt (Röm. 8, 29; Gal. 4, 19); aber in dieser vollen Hingabe an Christum vergißt sie andrerseits der Sünde nicht, die sie ja grade an seinem Leiden sich spiegeln sieht, läßt sie nicht dei Seite liegen, als ob sie mit ihr nichts zu thun hätte, sowdern sie hat es mit ihr in eben dem Maße zu thun, als sie mit Christo zu thun hat, muß das Böse in demselben Maße hassen, in welchem sie Christum liebt, ist durchweg eine kämpsende Tugend. Die Gesamterscheinung der christlichen Tugenden ist die christliche Frömmigkeit, als wirklich geistlicher Besty (S. 251).

1. Die christliche Tugend der Treue (I, 551) erscheint bestimmter als treues Festhalten ber Nachfolge Christi (3oh. 8, 31; 15, 9; Rom. 2, 7; 1 Cor. 1, 8; Col. 1, 23), als zweifellofes Festhalten ber burch Chriftum und bie Apostel befundeten und durch die eigne geiftliche Erfahrung traft ber göttlichen Erleuchtung bemährten Glaubensmahrheit bes Evangeliums (Apost. 2, 42; 11, 43; Köm. 11, 22; 1 Cor. 4, 2; 15, 58; 16, 13; Phil. 2, 16; 2 Theff. 2, 15; 3, 6; 2 Tim. 1, 13; 3, 14; 2 Betr. 3, 2; 1 Joh. 2, 24, 27; 2 Joh. 9; Jud. 17, 21; Hebr. 4, 14; 10, 23; Off. 1, 4; 2, 25; 3, 3. 8. 10. 11) und ber Glaubensgemeinschaft mit ben Kindern Gottes (Apoft. 2, 42), ale treues Berharren in bem von Gott une angewiesenen Berufe, sei es auch ber geringste und äußerlichste ober beschwerlichste und gefahrvollste (Luc. 12, 42; 16, 10; 19, 17 u. ||; Rom. 12, 11; 1 Cor. 4, 2; 9, 16; 2 Cor. 4, 1; Col. 4, 17; 2 Betr. 4, 11), auch unter allen noch so fcweren Anfechtungen und Gefährbungen (Mt. 10, 22; 24, 13 u. ||; 25, 14ff.; Apoft. 14, 22; 20, 23. 24), wozu Chriftus bas Borbild gab (Luc. 13, 31 ff.; Joh. 11, 7—10), und wo fie ale driftliche Geduld und Ausbauer erfcheint (2 Cor. 1, 6; 4, 1. 16; 6, 4; Rom. 5, 3; Col. 1, 11; 2 Theff. 3, 5; Hebr. 10, 36; 12, 1; Off. 2, 3; vgl. §. 252), durch welche fich bie Beständigkeit des Charakters zur Reife bringt (Röm. 5, 4). Der Shrift ift feinem Beiland "getreu bis in ben Tob" (Off. 2, 10).

Ift im fündlosen Zustand bie Treue leicht, weil sie bas naturliche

Befen ber Liebe ift, fo ift fie bei ber Wirlichteit ber Gunbe eine febr fowere Tugenb; burch bie in une noch wohnende Gunbe wird bie Liebe oft erschüttert; und wer ber blogen Reigung nachgeht, wirb nie Treue halten, benn eine auch leibenschaftliche Reigung ift eben barum, weil fie funblich ift, immer auch mit bem Geifte ber Berneinung getrankt und folägt irgend einmal in ihr Gegentheil um. Johannes Marcus wurde lan in feinem Gifer, und barum eine Zeitlang ber Sache bes Evangeliums untreu (Apost. 13, 13; 15, 38; vgl. Off. 2, 4). Die gröfte Sowierigfeit aber liegt bei ber driftlichen Liebe gegen ben Rachften in ber Sanbe besfelben felbft. Da ber Chrift an bem Rachften bie Gunbe nicht lieben barf, fonbern haffen muß, fo ift fein Berg leicht in Befahr, bie Gunbe mit ber Berfon zu verwechseln, und eine burch bie Gunbe bes Rachsten erregte Difftimmung jur Abneigung gegen bie Berfon besfelben zu gestalten; fast alle Untreue gegen Menschen hult fich in ben Borwurf gegen beffen Gunbe. Auch hier gibt Chriftus bas Borbild driftlicher Tugenb; "wie er hatte geliebt bie Seinen, bie in ber Belt waren, fo liebte er fie bis ans Enbe" (3ob. 13, 1); und bie Seinen hatten ibn gar oft betrübt burch ihre Rleingläubigfeit, burch ihren irbifchen Sinn und ihre Rangsucht; und auch ben Berrather, ber unter ihnen mar, liebte er bis ans Enbe und wusch auch ihm bie Rufe und marute ibn mit liebender Wehmuth vor feinem fcweren Fall. So foll auch ber Chrift lieben, lieben bis ans Ende, foll nicht mube werben im treuen Lieben und Ringen, wenn feinem Streben fich mannigfaltige Schwierigfeiten und Mühfeligfeiten entgegenftellen (2 Cor. 4, 1; Gal. 6, 9; 2 Theff. 3, 13; Hebr. 6, 12); alle treue Gebuld, auch bie mit bem fehlenden Rachften, ruht auf ber hoffnung (1 Theff. 1, 3; Jac. 5, 7-11), und auf bem Glauben an Gottes Treue und Liebe. — Auch bem fündlichen Rachften ift Treue zu halten, fo lange bies nicht Untreue gegen Gott ift. Wenn ein Beltmenfch fich befehrt, fo muß er freilich fundliche Berbindungen lofen; aber feine Treue zeigt fich barin, bag er bie, mit benen er bisher fundlich verbunden mar, mit Christo ju verbinden und von ihrem fundlichen Wege abzuwenden ftrebt. Leichtfinnige Berbindungen einfach mur um ber außerlichen Lebeneftellung, und nicht um ber Gunbe willen gu Ibfen, und nicht ben Leichtfinn burch fittliche Ginwirkung ju fuhnen, ift nur ein neuer, und wefentlich fcheinheiliger Leichtfinn.

Dem sündlichen Leichtstun gegenüber zeigt sich diese christliche Trene in der Gesinnung des Ernstes (onoven in 2 Cor. 7, 11; enwayn in Tit. 2, 15), welcher im Unterschiede von der sittlichen Festigkeit an sich wesentlich durch das Bewußtsein von der Macht der Sünde in und außer dem Menschen bedingt ift und gegen dieselbe nicht bloß geduldig ertragend,

fonbern fest entaegenkampfend auftritt. Der Ernft vereinigt bie Liebe su Gott mit ber Furcht vor ber Gunde; ernfter Chrift ift nur, wer be schaffet, bag er felig werbe "mit Furcht und Zittern" (Bhil. 2, 12). Auf einen ernsten Menschen tann man fich verlaffen, weil er fest ift auch in ben Anfechtungen. Dem Leichtfinnigen erscheint ein ernfter Mensch leicht als bes Frohfinns ermangelnd, und allerdings ruht ber driftliche Ernft nicht auf bem reinen, ungemischten Gefühl ber Freude, fonbern tragt ein Befühl bes Schmerzes über bie Sunde in fich, jene gottliche Tranrigkeit, die ber Erlöser burch sich felbst geheiliget hat. Ernft beutet auf Rampf; ber Ernft bes Lebens ift beffen Rampf und Kreuz; bes gewiegten Rriegers Wefen ift immer ernft; ber leichtfertig Beniegenbe baft ben Ernft wie ben Rampf. Aller Ernft will überwinden, will bie Krone bes Lebens nur als eine Krone bes siegenden Kämpfers; man nimmt etwas ernft, wenn man es burch alle hinberniffe und Schwierigkeiten hindnrchführt; man fpricht von ernftem Streben, ernftem Wollen, ernftem Ringen, nie von ernstem Benießen. Aller Ernst enthält ein tiefgreifenbes, von Schmerz getragenes Rein, gegenüber ber machtvollen Birflich. teit bes Bofen (Tit. 2, 15); ber Ernft fteht bem Spiel gegenüber; ber Leichtsinnige macht fich bas sittliche Ringen zum Spiel, und bas Spiel zum Ernft. Die fittliche Mundigkeit beginnt erft ba, wo ber Denfo aus bem Spiel bes Lebens in ben Ernft besfelben übergeht. Der Ernft will fittlich errungen fein, wie er felbst ein Ringen ift; und er wird es erft burch Rampf; fcweres Rampfen macht zeitig ernft, und ein leichtfertiges Bolf wird jum Ernft erzogen burch fdwere Gefchice; wen ber herr lieb hat, ben züchtiget er; bie ernste Zucht wedt Ernst (2 Cor. 7, 11). Des Christen Ernst ruht aber nicht bloß auf ber eignen Erfahrung bes Lebenstampfes, fondern zunächst und sittlich überwiegend auf der Betrachtung bes ernstesten aller Leibenstämpfe, bes Lebens und Leibens Christi; an biesem Anblid erbaut fich ber Ernft, also bie Tugend bes Chriften, und grade in diefer Beziehung find diefe Betrachtungen besonders erbaulich; erbauliche Reden wecken ernste Stimmung, vertragen sich nicht mit Scherz und Spiel. Die außerliche Erscheinung bes sittlichen Ernstes ift bie fittliche Burbe.

Insofern ber Ernst die Treue gegen das sittliche Gewissen ist, ersscheint er als Gewissenhaftigkeit, die nicht das Gesetz zu erfüllen glaubt, wenn sie das eine oder das andere Gebot hält und an einem verstößt (Jac. 2, 10. 11). Sie ist selbst dann eine wahre und christliche, wenn das Gewissen selbst noch ein unklares und ungereiftes ist, wie bei jenen unfrei ängstlichen Judenchristen (Röm. 14, 1 ff.); und auch wer bei einem schwachen und vielfach irrenden Gewissen gegen dieses Gewissen

,

handelt, nur um äußerlicher Rücksichten willen, also thut, was er, obgleich irrig, für unrecht erkennt, ber fündiget gegen bie Gewissenhaftigkeit, selbst wenn seine handlung an sich rechtmäßig wäre (Röm. 14, 20. 23; 1 Cor. 8, 7. 10. 11); benn alles, was nicht aus ber bestimmten Überzeugung, daß es vor Gott recht sei, entspringt, das ift Sande.

Kraft ber Treue erscheint die Gesamtheit der christlichen Tugend als driftlicher Charakter, in welchem die Sittlichkeit der wirkliche und bleibende persönliche Besitz des Menschen geworden ist, in welchem also der Christ ein "Mann" geworden, aus der sittlichen Unmündigkeit zur sittlichen Reise der Mündigkeit gekommen ist (Phil. 3, 15; 1 Cor. 3, 6; Hebr. 5, 13. 14). Der christliche Charakter bekundet sich nach zwei versichiedenen Seiten hin, und hat daher in der h. Schrift zwei verschiedene Bezeichnungen.

- a) Infofern er bie bleibenbe perfonliche Eigenthumlichkeit bes Menschen ausbrückt, welche unter allen außerlichen und innerlichen Unfechtungen ftandhält, ihnen beharrlich Biberftand leiftet und fich als treu und gediegen bewährt, das Berg fest erhalt gegen alle Bersuchun= gen im Glauben und in ber Liebe, ift er bie driftliche Beftanbigteit, bas Bewährtsein (δοχιμη) (Luc. 8, 15; Rom. 3, 4; 2 Cor. 1, 18—20; Bhil. 1, 5; 4, 1; 1 Theff. 3, 8; 2 Theff. 2, 2. 15; Hebr. 3, 5. 6), also Charatterfestigkeit (1 Cor. 15, 58; Spr. 4, 25-27; 24, 10); ber Chrift, im Glaubensleben reifend, ist "in ber Liebe eingewurzelt und gegründet" (Eph. 3, 17), ift "gewurzelt und erbauet in Christo und fest im Glauben" (Col. 2, 5. 7; 1, 23; vgl. 1 Petr. 1, 10; 1 Joh. 2, 27. 28); er behält "das angefangene Befen bis ans Ende feft" (Bebr. 3, 6. 14), benn "es ift ein toftlich Ding, bag bas Berg fest werbe burch Gnabe" (Bebr. 13, 9), alfo bag ber Menfch nicht mehr zu ben Rindern gehört, die fich wägen und wiegen laffen von jeglichem Bind ber Lehre (Eph. 4, 14) und als "unbefestigte Seelen" gefangen werben von ben Berführern (2 Betr. 2, 14. 18), fondern bag er mit gutem Bewiffen fprechen tann: "ich habe Glauben gehalten" (2 Tim. 4, 7); er "halt im Gebachtniß Jefum Chriftum" (2 Tim. 2, 8), und weichet nicht von ihm. Bu folder Bewährung ber driftlichen Beftanbigfeit bient aber befonbere bie von Gott über uns verhängte Trübfal.
- b) Insofern der Charakter sich auch im Handeln thätig zeigt und kraft seiner Festigkeit die entgegenstehenden Hindernisse überwindet, ist er die Charakter-Stärke. Die Stärke ist eine der hervorragendsten sittslichen Begriffe der h. Schrift; das christliche Streben und das Gebet richtet sich darauf, "männlich und stark" zu werden "durch den Geist an dem inwendigen Menschen," dem sittlichen Charakter (Eph. 3, 16; Röm.

4, 20; 1 Cor. 16, 13; Col. 1, 11; 2 Tim. 2, 1; 1 Joh. 2, 14). Nicht aus eigner, sondern aus Gottes Kraft erwacht des Christen Stärke, nicht aber ohne des Menschen Streben und Gebet; nicht der Mensch selbst macht sich stark, sondern er läßt sich stark machen durch Ehristum; der Christ ist stark, sondern er läßt sich stark machen durch Christum; der Christ ist stark nur "in dem Herrn und in der Kraft seiner Macht" (Eph. 6, 10; 2 Cor. 12, 10); und Gott ist es, der uns "vordereitet, stärket, kräftiget, gründet" (1 Petr. 5, 10; 1 Tim. 1, 12); Beständigkeit und Stärke des Charakters bedingen einander gegenseitig; nur der Starkeist beständig, und nur der Beständige auch stark; und in beiden zeigt sich eben die sittliche Reise des Christen (vgl. §. 236).

Indem die Treue als Charaktereigenthümlichkeit nicht bloß Treue gegen Gott, fonbern auch gegen fich felbft, Befinnung bes Bergens und beren mahrhaftige Bekundung ift, erscheint fie als Lauterkeit (ellexeiveia) ober herzensreinheit (Mt. 5, 8; Phil. 1, 10; 1 Tim. 1,5; 2 Tim. 2, 22; 2 Betr. 3, 2); in bem treuen Bergen ift fein Kalfch (30). 1, 48); fein Leben und Bandel ift in ber Bahrheit (1 Joh. 1, 6; 2 30h. 4; 3 30h. 3). Die Lauterkeit ift fo bie Bahrhaftigkeit bes fittlichen Charakters (2 Cor. 1, 12. 13; 2, 17; 6, 8; Phil. 4, 8); fie vermag nie "etwas wider die Bahrheit, fondern nur fur die Bahrheit" ju zeugen und zu handeln (2 Cor. 13, 8), ift "gehorfam ber Bahrheit" (1 Betr. 1, 22). Nur ein mahrhaftiger und lauterer Charafter, ein bewährter Glaube, nur ein ernftes und treues Ringen erringt bie Rront bes Lebens (1 Cor. 9, 24. 25; Off. 2, 7; 3, 5; 21, 7); nur wer beständig und mahrhaftig bleibt in ber Liebe, nicht mube und lag wird im "Gutes thun" trot aller Anfechtungen und Trübfale, nur wer ba "überwinbet," wird "ernten ohne Aufhören" (Gal. 6, 9; Eph. 3, 13; 4, 15; 1 Theff. 3, 3; 2 Theff. 3, 13; Off. 2, 3. 11. 12. 26; 3, 25. 26), gehört zu ben wenigen Auserwählten unter ben vielen Berufenen (Mt. 7, 13; 20, 16; 22,4; Luc. 13, 24). Diefer Gedante bewahrt den Chriften vor falfcher Sicher heit, vor einem fleischlichen Pochen auf die im Sacrament empfangene Gnade, als ob biefe ohne lebendiges Ergreifen und treues Festhalten vollkommen wirksam mare (1 Cor. 10, 1 ff.).

Insofern die Lauterleit dem Argen überhaupt keinen Eingang gestattet und ihm keinen Anknüpfungspunkt dietet, und die böse Lust in machtlosen Hintergrund drängt, erscheint sie als christliche Einfalt (ánlorns, åxeqaios), das christliche Wiederbild der ursprünglichen Unsschuld, der wahre Kindessinn (Mt. 6, 22; Luc. 11, 34; 2 Cor. 1, 12; 12, 3; 9, 11. 13; Köm. 12, 8; Eph. 6, 5; Phil. 2, 15; Col. 3, 22; vgl. Mt. 18, 3. 4). Die christliche Einfalt ist nicht reine Arglosigkeit in dem Sinne, daß sie ein blindes Vertrauen auf alle Menschen setzt; dies ist eitel Thore

heit und eine gefährliche Schwäche (Röm. 16, 18); bie rechte Einfalt ift sehr wohl vereinbar mit wahrer Alugheit (Mt. 10, 16; Röm. 16, 19; I Cor. 14, 20); aber ihr Gegenfatz gegen bas Böse trägt weniger ben Charakter bes ausdrücklichen Abwehrens als ben ber christlichen Tugenb, ift mehr eine unmittelbare sittliche Abneigung gegen bas Ungöttliche, ein unmittelbares Wohlgefallen an bem Guten.

In Beziehung auf zeitliche Dinge ift die als Beständigkeit erscheisnende Charakterfestigkeit die Beharrlichkeit, die ebenso entsernt ist von Eigensinn wie von Wankelmuth; von jenem, weil der Christ die aus Beachtung der vorhandenen Umstände gefaßten Entschlüsse unter veränderten Umständen auch aus christlicher Klugheit verändert (2 Cor. 1, 15—17. 23; 2, 1), und weil er durch bessere Erkenntniß von dem, was gut und nützlich ist, auch den auf irriger oder mangelhafter Erkenntniß ruhenden Entschluß wieder aufzugeden bereit ist, — von diesem, weil die Beränderung seiner Ansichten, Neigungen und Entschließungen nicht auf vernunftloser, unsittlicher Laune oder auf Menschenfurcht und Weltzliebe, sondern auf verständigem und sittlichem Grunde ruht. Auf einen beharrlichen Menschen kann man sich verlassen (2 Cor. 1, 18), denn das, worin er seine Ansichten und Entschließungen ändern kann, fällt nicht in das Gebiet dessen, worauf ein Anderer ein sittliches Recht, wozu jener also eine sittliche Verpslichtung hätte.

2. Die driftliche Engend ber Gerechtigteit erscheint in Beziehung auf Gott und auf Christum als bemuthig bingebende Dantbarteit (S. 246. 260), in Beziehung auf die unter ber Gunde leidende Menfchbeit ale liebenbe Barmherzigkeit. Bon ber Gerechtigfeit, Die vor Gott gilt, ber gnabenvollen Annahme bes Gunbers zu Gottes Rind traft ber Rechtfertigung in Christo (Rom. 1, 17; 3, 21; 9, 30; Mt. 6, 33; 2 Cor. 5, 21; Gal. 2, 21; 3, 21; Phil. 3, 9) reben wir hier nicht, benn biefe ift nicht eine menschliche Tugend, fondern ein reines Gnadenverhaltnig bes Menschen zu Gott (1 Cor. 1,31; Tit. 3,5-7), sondern von der auf Grund jener Gerechtigkeit burch fittliches Thun errungenen driftlichen Tugenb. Der Chrift fibt Gerechtigkeit gegen Gott, ber ihn zuerft geliebt und aus Liebe für ihn in ben Tob geht, baburch, bag er ihn wieder liebt mit voller und mahrer hingebung, also burd Dankbarkeit (g. 242); ber Christ ift "bankbar in allen Dingen" (1 Theff. 5, 18; vgl. Phil. 4, 10). Der göttlichen Gnabe gegenüber ift alfo bie driftliche Gerechtigkeit bie bemuthige Anertennung, bag wir alles, mas wir find und haben, nicht unferem Berbienft, fondern ber göttlichen Gnabe verbanten, bag ber Chrift nicht feiner felbst, sondern immer nur "bes herrn fich rühmt" (2 Cor. 10, 17; 1 Cor. 1, 31; Jerem. 9, 23. 24) und ihm für seine Gnabenliebe banket. Auch alle Dankbarkeit gegen Menschen (I, 523) ist für ben Christen wesentlich Dankbarkeit gegen Gott, ber burch die Menschen Liebe sibt (km. 17, 18; Apost. 3, 8; 2 Cor. 4, 15; Eph. 5, 20; Col. 3, 17); wenn bas A. E. schon eine gewisse Dankbarkeit gegen Thiere kennt, die nach Gottes Ordnung uns Gutes erwiesen haben (5 Mos. 24, 4), um wie vielmehr ist der Christ dankbar für alles empfangene Gute und danket zuerst Gott dafür.

Unbererfeite, in Beziehung auf ben funbigenben Rachsten, ift bie Gerechtigkeit bes Chriften, ber nur aus Gnaben bas Beil erlangt, eine für folde Onabe bantenbe, ben Rächsten gebulbig tragenbe Barmbergigfeit (Luc. 6, 36; Mt. 18, 32. 33). Die driftliche Gerechtigkeit ift also eine gang andere ale bie bee natürlichen Menfchen; es beißt auch nicht: "Auge um Auge, Bahn um Bahn," fonbern "Gnabe für ftrenges Recht," überall wo nicht bie Bollbringung bes ftrengen, ftrafenden Rechts um ber fittlichen Ordnung ber Gefellschaft willen geboten ift. Die Gerechtigkeit im allgemeinen Sinne bes Wortes, bie jebem bas Seine gibt und läßt, nicht in frembes Gebiet und Recht beeinträchtigend eingreift (I, 551), versteht fich für ben Chriften von felbst (Rom. 15, 20; 2 Cor. 10, 16), ift nicht eine befondere driftliche Tugend, tann aber allerbings in voller Bahrheit und Reinheit nur von geiftlich wiedergeborenen Chriften ausgeubt werben. Ebenso verfteht es fich für ben Chriften von felbit, daß er bas burch Schuld ober burch Irrthum bem Rachsten angethane Unrecht nach Möglichkeit wieder gut macht, ihm bas Entzogene wiedererstattet (Luc. 19, 8; 2 Mos. 21, 33 ff.; 22, 1 ff.; 3 Mos. 6, 2 ff.; 4 Mos. 5, 6. 7; 1 Sam. 12, 3; Jef. 58, 6; Befet. 33, 15). Infofern bie Gerechtigteit gegen ben Rachsten auch eine mahrhaftige ift, allem Trug fremt bleibt und mit Redlichkeit bas Recht ausübt, ift fie Rechtlichkeit ober Recht. schaffenheit.

3. Die christliche Tugend ber Mäßigkeit erscheint als die selbstverleugnende Demuth (I, 556) in der Anerkennung der empfangenen Gnade, und thatsächlich als ein Bleiben "in dem Maß, das uns Gott abgemessen hat" (2 Cor. 10, 13). Die christliche Demuth ruht durchaus auf dem Bewußtsein der eignen Sündhaftigkeit, des Mangels an wirklichem Berdienst vor Gott, also des Erlöstseins aus reiner barmherziger Gnade (Luc. 5, 8. 32; 7, 6 ff.; 18, 13. 14; Apost. 20, 19; 1 Petr. 5, 5. 6; Jac. 4, 6). Diese Demuthsgesinnung ist eine eigenthümlich christliche Tugend und den griechischen Ethikern völlig fremd, der reine Gegensatzgegen den sündlichen Hochmuth des selbstgerechten Menschen. Kraft dieser Demuth thut der Christ sich nie genug, strebt immer nach höherer Bollkommenheit, und weiß in jedem Augenblick, daß der Reichthum der

Sttlichen Gnade überschwänglich mehr ift und thut, als ber Densch verient (1 Dof. 18, 27; 32, 10; 2 Sam. 7, 18; Bf. 116, 12). Das Gefühl er geiftlichen Armuth, ber Welt ein Argernig und eine Thorheit, ift icht bas bes hilflosen Glends, fonbern hat jur Rudfeite bas Bewußtin bes Befites bes Reichthums jener Bnabe, wie fich ein Rind arm thit ben Eltern gegenüber, und jugleich fich felig fühlt in bem Befit er Elternliebe. Chriftus preift felig, Die geiftlich arm find; ber Grab iefes Armuthsgefühls ift auch ber ber Seligfeit. Das ewige Leben wird icht benen zu theil, bie ba fagen: "ich bin reich und habe gar fatt und ebarf nichts" (Off. 3, 17; 1 Cor. 4, 8; Sof. 12, 9), Die ftolg auf ihr Berienft nach Lohn fuchen, und wie Betrus fprechen: "fiebe wir haben alles verlaffen und find bir nachgefolgt; mas wird uns bafur?" (Mt. 19, 27; gl. 20 ff.), fonbern bie in Demuth fprechen: "Gott, fei mir Gunber smabig." Der Chrift erkennt in allem, was ihm Gutes widerfahrt, nicht ein eignes Berbienft, fonbern bie gottliche Bute und Onabe (1 Cor. , 5 ff.; 2 Cor. 3, 5. 6; 4, 7; Rom. 15, 18); und ob er auch befondere Dnabengaben von Gott empfangen habe, halt er bennoch nicht höher von ich, als einem kindlichen Bergen geziemt (Rom. 12, 3), und erkennt jebereit an, bag er bas Bolltommene noch nicht ergriffen habe (Bbil. 3, .2.13; Mc. 9, 24).

Bu biefer Demuth gehört es, daß ber Chrift von feinen Gaben und Buten Berten nicht Rühmens macht (Spr. 27, 2), nicht ftolz auf fie binblidt als auf ein Berdienst, sich nicht etwas bamit weiß und vor Menichen und Gott damit prahlt (Mt. 6, 1 ff.; 1 Cor. 4, 4; 2 Cor. 3, 1; 10, 12. 18), sondern wie ein Rind alles von ber Liebe Gottes als Geschent annimmt (Mt. 18, 3. 4), alle feine Borguge vor Andern als eine von Bott empfangene Berpflichtung, nicht als eignes Berbienft betrachtet (Berem. 9, 23. 24; Apost. 3, 12; 4, 10; 1 Cor. 1, 31; 3, 5. 7; 4, 7; 15, 10; 2 Cor. 10, 17; 1 Tim. 1, 14) und bie Richtigkeit feines eignen Berbienftes und feine eignen Schwächen und Fehler anerkennt (1 Cor. 2, 3; 15, 8. 9; 2 Cor. 12, 11), und in ber Rundgebung feiner befondern Gaben und Bortige ben Rächsten nicht beschämt und verlett, also bag baburch bie mahre brüberliche Gintracht getrübt murbe (1 Cor. 13, 5), benn "Gott miberftehet ben hoffartigen, aber ben Demuthigen gibt er Gnabe" (1 Betr. 5, 5. 6; Jac. 4, 6; vgl. Spr. 3, 34; 29, 23). Wer in tugenbstolzer Wertpeiligkeit auf fich felbst baut statt auf Gott, auf sein eignes statt auf Thrifti Berdienst, auf Lohn statt auf Gnade blidt, ber ift noch fern vom Reiche Gottes; und wenn an ihn bie ernfte Mahnung ber felbftverleugnenben Nachfolge Chrifti ergeht, fo geht er betrübt hinmeg (Mt. 19, 22).

Die Demuth vor Gott ift nothwendig zugleich auch Demuth vor

ben Menichen (1 Sam. 18, 18; Rom. 12, 3, 10, 16; Eph. 4, 6), ift drift, liche Befdeibenheit. Der Chrift ertennt ohne Banbern an, wo er im Bergleich mit Andern fculbvoller und fcmacher vor Gott baftct als Andere, wie Baulus es that (1 Cor. 15, 8. 9; 2, 3; 4, 10; Eph. 3, 8; 1 Tim. 1, 13. 15); er rühmet fich nicht feiner Tugend, sonbern "seiner Schwachheit" (2 Cor. 11, 30; 12, 5 ff.); er trachtet nicht nach Borrang (Luc. 14, 8 ff.), und ordnet fich willig bem Boberen unter, wie Johannes b. T. that (Mt. 3, 11. 14; Joh. 3, 26 ff.), und halt fich herunter zu ben Niedrigen (Rom. 16, 16). Die Apostel geben trot bes Bewuftfeins ihres apostolischen Berufe mit bem Beispiel driftlicher Be icheibenheit voran (2 Cor. 13, 7. 9; Eph. 3, 8). Diefe Demuth ift nicht eine gemachte, lugnerische Selbsterniedrigung, und foließt bas Zeugnif eines guten Gemiffens nicht aus (S. 425). Obgleich ber Chrift es weiß, bag eng bie Pforte und fchmal ber Weg ift, ber zum Leben ffihrt, und wenige nur find, die barauf manbeln, und obgleich bas in ihm noch wohnenbe fundhafte Selbstgefühl ihm bie Befahr bes geiftlichen bod muthe (S. 139) nahe bringt, Die Gefahr, lieblos verachtend auf andere, noch ungeistlich babinlebenbe Menfchen berabzubliden und fie zu richten, fo übermindet ber Chrift auch biefe Bersuchung, benn er weiß, bag bie felbe Gnabe, ber er alles verbankt, auch bie noch in Gunben Lebenben fort und fort ruft jum Erbe bes Reiche, und bag er felbft immerbar wachen und beten muß, um nicht untreu zu werden (Luc. 13, 23. 24). Es gilt für jederman unter ben Chriften, "bag er nicht weiter von fich halte, benn fiche gebühret zu halten, fondern bag er von fich halte mit Befcheibenheit, wie Gott einem jeglichen ausgetheilet hat bas Dag bes Glaubens" (Röm. 12, 3); er ift nicht ftolz, fondern fürchtet fich (11, 20). Be höher ber irbifche Beruf, um fo höher auch bie Demuth, benn m fo größer ift auch ber Begenfat von Onabe und Berbienft; fo lehrt bal Beispiel bes Täufers (Joh. 1, 19 ff.). Alle driftliche Demuth fast fich zusammen in der Selbstverleugnung in der Nachfolge Chrifti (Mt 16, 24 u. ||; §. 262). Wenn Chriftus fich felbst zum Borbild hinstellt als ben "von Bergen Demüthigen" (Mt. 11, 29; vgl. Bhil. 2, 6 ff.), obgleich er ohne Gunde mar, so ist hier die Demuth im Sinne ber liebenden Selbstverleugnung ju faffen, bie im aufopfernden Liebesbienft fich betwie bet (30h. 13); πραϋς ober πραος, mild, bulbfam, in Beziehung a bie von Seiten ber Bosheit und Thorheit tommenden Anfechtungen; ταπεινος, fich niedrig haltend, in Beziehung auf die Überwindung ba Selbstliebe, infofern biefe ber Liebe ju ben Andern entgegentritt; bief ift ber bemüthige Rindessinn, ben Chriftus als Bedingung ber Theilnahme am Reiche Gottes forbert (Mc. 10, 15 u. ||). Diefe kindliche De

muth bulbet tein Bochen auf die eigne Beisheit gegenüber ber Erkenntsuiß ber Andern, keine eigenfinnige und stolze Rechthaberei und Biffenssbundel; ber Christ halt fich nicht felbst für klug vor ben Andern (Röm. 12. 16).

- Der Rindessinn ber driftlichen Demuth zeigt fich befonbere auch barin, bag ber Chrift fich bescheibet mit bem, mas Gott ibm fenbet, alfo in ber Bufriebenheit mit bem von Gottes vaterlicher Beisbeit ihm zugewiesenen Beruf und Schicksal, Die sich in Beziehung auf bie zeitlichen Guter als Genügsamfeit tund macht (Bhil. 4, 11. 12. 18; Sebr. 13, 5; 2 Betr. 1, 6). Der Chrift erhebt fich in feinen Unfpruchen nicht über bas ihm zuertheilte Mag, benn er weiß, bag er als Sunber auch an bas Benige fein vollgiltiges Recht hat, bag er alle Guter ohne fein Berbienst aus Gottes Gnabe empfängt, und weiß ebenso, daß Gott feine Rinder nicht "verlaffen noch verfäumen" wird, fondern jedem foviel autheilt, als ihm gut ift. Wer mahrhaft bankbar ift für alles Gute. ber tann nicht unzufrieben sein mit bem Dag bes ihm verliehenen; alle Unzufriedenheit, alles zweifelnde Sorgen ift Undankbarkeit, und bie Tugend ber Genugsamteit alfo immer zugleich auch bie Befundung ber Gerechtigkeit gegen Gott; und auch in Trübfal, Schmach und Leid "bemuthiget" fich ber Chrift "unter bie gewaltige Sand Gottes" (1 Betr. 5, 6) und fpricht mit Siob: "ber Berr hats gegeben, ber Berr hats genommen, ber Name bes herrn fei gelobt (hiob 1, 21). Die driftliche Aufriedenheit ruht schlechterdings auf dem gläubigen Bertrauen zu Gottes Satergute und andrerseits auf ber mahren Schätzung ber irbischen und ber himmlischen Guter; nur "wer gottfelig ift, laffet fich genugen" (1 Tim. 6, 6); in ber gläubigen Soffnung auf bas verheißene Beil erträgt er auch ben vielen Jammer bes irbifchen Lebens, ber ihn boch nicht gang Diefe driftliche Bufriedenheit ift fehr verschieden unverschuldet trifft. von ber bes natürlichen Denschen; biefer ift fast immer mit fich felbst aufrieden, unzufrieden mit Gott und mit andern Menfchen; ber Chrift ift unzufrieben mit fich felbst, gufrieben mit bem, mas Gott ihm gibt; aber allerdinge ift er nur mit bem Bochften befriedigt, mas einem fundliden Menfchen beschieben werben fann, mit bem aus Gnaben erlangten bochften But, bem emigen Leben ber Rinder Gottes; im Befige biefes Gutes achtet er alle andern für gering, und alle irbischen Anfechtungen und Leiden für nichts, wird durch fie nicht aus dem Bollgefühl feines Friedens mit Gott geriffen; er murrt nicht gegen Gott, wenn biefer ihm Tribfal fendet (1 Cor. 10, 10; vgl. 4 Mof. 14, 2 ff.). — Die christliche Demuth ift wie alle Tugend erft eine Frucht sittlichen Thuns; ber Chrift ift nicht von Haus aus schon bemuthig, sondern er wird es erft burch fittliche Überwindung bes natürlichen Stolzes, indem er fraft bes Glaubene fich felbst bemuthiget vor Gott, damit er bemuthig fei (Jac. 4, 10; 1 Betr. 5, 6; Mt. 18, 4).

4. Die christliche Tugend bes Muthes (I, 554. 556) erscheint als ber Muth bes Glaubens: die freudige Bereitwilligkeit zu chriftlichem Rämpfen für den, an den wir glauben; — als Muth der Liebe, die gern sich opfert für die Andern und für das Gute überhaupt, der christliche Edelmuth; — als Muth der Hoffnung: die christliche Standhaftigkeit in aller Ansechung und Noth von Seiten der sinde lichen Welt auf Grund der sicheren Hoffnung des dereinstigen volltommenen Sieges, also als christlicher Helben muth.

Der driftliche Glaubensmuth, auf findlichem und festem Goth vertrauen ruhend, weist alle zagende Furcht vor dem zeitlichen Ubel ab (vgl. §. 244 u. S. 288); nach bem hochsten Ziel ftrebend fürchtet er fic nicht vor benen, bie ben Leib tobten, aber bie Seele nicht vermogen # toben (Mt. 10, 28), und in allen Anfechtungen und Gefahren und allen Areuz tönt ihm das milde Wort des höchsten Dulders entgegen: "sei getroft; ich bin es; fürchtet euch nicht" (Mt. 14, 27). Der im Glauben Starke wandelt getrost auf den Wogen des Lebens, und nur der Zweifelnde und Kleingläubige verfinket in fie (14, 29. 30); bas Gingige, was er fürchtet und mas ihm Bangigfeit macht, bas ift bie Schmache bet eignen fündlichen Bergens (Bebr. 4, 1), und ber einzige ichwere Rummer ist ber um das durch die Sünde gefährdete Seelenheil der von une 🗫 liebten (2 Cor. 2, 4; 7, 5; 11, 3. 28; Gal. 4, 11. 19; Phil. 2, 12; 2 Joh. 8); aber auch diefer Rummer ist nicht Berzagtheit, benn in Christo über windet der Menfch auch fein eigen Berg, und er vertrauet, daß Gott es nicht fehlen läßt an bem, bie Beliebten jum Beil zu führen und barin # bewahren. Aller christliche Muth ruht auf bem Glauben nicht blog a die allezeit wachende Baterliebe Gottes und seine allmächtige Gegenwart, sonbern auch auf dem in Christo vollbrachten Siege über bie wider göttliche Welt. "In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe bie Welt überwunden" (Joh. 16, 33); dies ift ber Grundgebante alles christlichen Trostes und Muthes; in mir, ber ich höher bin als alle Belt, und bagu gekommen bin in die Welt, bag ich die Welt fiberwinde, habt auch ihr fie überwunden, also daß fie eure Freude nicht von euch nehmen, euch nicht überwinden, euch nicht um euer ewiges Erbe bringen fann; bes Sieges feib ihr gewiß, benn ich tampfe für euch. Der Chrift bedaf bes Muthes in viel höherem Mage als alle Weltmenschen, benn er bat nicht blog wie biefe mit ben naturlichen Folgen ber Gunbe, fonbern a hat mit der ganzen fündlichen, ihm feindseligen Welt zu kämpfen, nicht bloß mit Fleisch und Blut, mährend ber Weltmensch wenigstens einen

Theil Diefer Welt auf seiner Seite bat. Der Chrift muß ohne alle Menfchenfurcht Chriftum betennen und bas Wort reben ohne "Scheu" (Bhil. 1, 14; Eph. 6, 19; 1 Tim. 6, 12), muß bereit fein "jur Berantwortung gegen jeberman, ber von ibm Rechenschaft forbert ber Soffnung, bie in ihm ift" (1 Betr. 3, 15), und bereit fein, um feines Betenntniffes willen Somach und Berfolgung ju leiben. Es gilt alfo Furchtlofigfeit vor Menfchen (Dt. 22, 16; Bebr. 13, 6), Die fein Anfehn ber Berfon über Die Bahrheit ftellt, und fei es auch bas ber höchstgeltenben Beifter (Bal. 2, 5. 6. 11 ff.); wer bas Marthrerthum icheut, wird ein Schmeichler bes Bolls und der Mächtigen und ein Berrather an der Wahrheit (Gal. 6, 12). Sold Borbild rechten Glaubensmuthes gaben Abraham, als er bereit war, feinen Sohn Ifaat zu opfern (1 Mof. 22, 1 ff.; Bebr. 11, 17), Dofes bei ber Befreiung ber Bebraer aus ber agyptischen Anechtschaft (Bebr. 11, 25—29), und alle Glaubenshelden des alten Bundes (11, 32 ff.); des Muthes Rraft aber ift "bas Auffeben auf Christum, ben Anfänger und Bollenber unfere Glaubene (Gebr. 12, 2. 3), welcher felbst bas bochfte Borbild bes Muthes ist (Luc. 12, 49. 50, wo das συνεχομαι wohl nicht bas Bangefein bebeutet, weil bies in Wiberfpruch mit v. 49, fondern wie **Bhil.** 1, 23 = "wie brangt es mich, wie fehne ich mich barnach"), und mit vollem Bewuftsein und mit bestimmter Burudweisung bes gutgemeinten Rathes gur Flucht bem Leiben und ben Feinden entgegengeht (6. 270); und bie Seinen ichopfen ihren Muth aus bem Glauben, bag Chriftus bei ihnen fei alle Tage bis an ber Belt Ende (Mt. 28, 20) und fie nicht finten laffe, bag fle wohl niedergebeugt werben, aber nicht umtommen Bunen (2 Cor. 4, 9; Phil. 1, 19. 20), daß es ihnen in ber Stunde ber Berantwortung gegeben werbe in bem b. Beift, mas fie reben follen (Dec. 13, 11), bag "fo wir etwas bitten nach feinem Willen, fo horet er une" (1 3oh. 5, 14), daß wohl himmel und Erbe vergeben, aber feine Borte nicht vergeben (Mt. 24, 35), daß die, welche im Glauben treu find, wiemand aus feiner Sand reigen tann (Joh. 10, 28. 29). Gold freudimen Muth zeigten bie Apostel (Apost. 4, 19 ff.; 5, 29 ff.), fo Baulus, ber im vollen Bewuftfein von ben ihm bevorstehenden Leiben bennoch feinem appftolischen Beruf getrost nachging (Apost. 20, 22-24; 21, 4. 11-13; Ebb. 6, 20; Bhil. 1, 7; Col. 2, 24; vgl. Apoft. 27, 21 ff.) und fein Begleiter (Apoft. 21, 14, 15) und felbft ein Thomas (Joh. 11, 16).

Der Christ empfindet wohl auch in voller Wahrheit die Leiden der Erbe und anch seine Seele ift nicht immer frei von Bangigkeit und Sorgen (1 Cor. 2, 3; 2 Cor. 7, 5), aber dies Gefühl überwindet nicht feinen Muth; wir haben wohl allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht, als könnte Gott uns verlassen; uns ist wohl bange, aber wir

verzagen nicht (2 Cor. 4, 8), wir lassen uns "in keinerlei Beise erschrecken von ben Wibersachern" (Phil. 1, 22; 1 Petr. 3, 14); wir wissen, baß in aller Noth bes Lebens uns Gott mit seiner Hilse nahe ist (Apost. 12, 6 ff.; 3es. 41, 10 ff.), baß er mit benen ist, bie in seinem Namen wirken und auf seinen Wegen wandeln (Apost. 18, 9. 10). Daher spricht ber Christ auch im Angesicht ber höchsten Leiden: "bes Herrn Wille geschehe" (Apost. 21, 14), und wie Christius in Gethsemane: "nicht mein, sondern bein Wille geschehe" (Luc. 22, 42), und besiehlt in allem, was er that und leidet "nach Gottes Willen", seine Seele dem Herrn "als dem trenen Schöpfer" (1 Petr. 4, 19).

Der driftliche Ebelmuth ift wirklicher Muth, benn er bat immer eine Aufopferung jum Inhalt, fei es auch nur ein Aufopfern ber eigner Luft und bes eignen Bortheils, alfo ein Überminden ber ber Liebe feindfelig entgegentretenden Dacht in und außer bem Menfchen; aber er it ein Muth, welcher Die Liebe jum Grunde und Befen hat, fteht alf burchaus gegenüber bem Muthe bes Bornes und bes Saffes, ift in ans opfernder Liebe ein Gefinntfein, wie Jefus Chriftus mar (Phil. 2, 4.5). Richt jeder Muth ift sittlich, wohl aber jeder Sbelmuth; ber driftliche Ebelmuth ift aber fehr verschieben von bem außerchriftlichen. Ift ba Ebelmuth die glanzenbste Seite beibnischer Tugend, besonders bei ber Böltern germanischen Stammes, so fehlt bem heidnischen Ebelmuth boch bie Demuth, und er ift felbst in feinen bochften Befundungen weniger ein Ambrud ber reinen, lauteren, felbftverleugnenben Liebe, als vielmehr be starten Selbstgefühle, das Bewuftsein ber eignen Größe und Rraft; br Starke ist nicht leicht kleinlich; im Gefühl ber Sicherheit und Mack erbittert er fich nicht fo leicht über kleine Anfeindungen, wie felbft in Gebiete ber thierischen Natur bas Borbild bes Ebelmuths nur bei be Stärke ift. Der chriftliche Ebelmuth aber ruht zwar auch auf bem De wußtsein ber Rraft, aber auch schlechterbings nur in bem Glauben a ben, ber uns mächtig macht, und andrerseits auf ber Liebe zu Chrift, beffen Liebesthätigkeit von Anfang bis zu Ende bas reinste Bild be Ebelmuthes ift, und auf ber lauteren, bemuthigen Liebe zu bem Rachten, für ben er fich opfert. Das gefamte Gebiet bes Liebesopfers und be Feindesliebe ift bas bes driftlichen Ebelmuths.

Die chriftliche Stanbhaftigkeit, ber Muth ber Hoffnung, schieft ben Muth mit ber Treue zusammen. Sie bekundet sich in muthigen Ertragen und Dulden (§. 252) auf Grund ber festen Hoffnung bes is Christo sicheren Sieges über die Welt ber Sünde und des Todes, der Bollendung des Reiches Gottes. Die Hoffnung (§. 248) unterscheidt die chriftliche Tugend von aller bloß natürlichen Tugend. Das Christes

thum ift wefentlich Geschichte, und auch seine Tugend trägt bas Wefen ber Geschichtlichkeit; bas Reich Gottes ift nicht bloß in uns als ein Seelenzustand und rein geiftiger Befit, fondern ift bas Wefen, ber Inhalt und bas Ziel ber von Gott geleiteten Weltgeschichte; und wie fich bie alttestamentlichen Frommen nicht bloß auf bas Gefet als ein burch ben Menfchen zu erfüllenbes richteten, fontern auch und mit boberer Freudigkeit und Innigkeit auf bie Berbeifung ale einer burch Gott gu erfallenben, fo richtet fich auch ber Chrift, fur welchen bas Reich Gottes ein bereits zu geschichtlicher Wirklichkeit geworbenes ift, mit noch boberer Buverficht und Rlarheit ale ber Bebraer auf Die Bufunft bee Reiches Gottes, auf bas Biel ber gotterfüllten Geschichte ber Menschheit, auf bie Erfallung aller Berheifung, auf die Berberrlichung Christi in feiner Biebertunft, auf bie Bollenbung bes Reiches Gottes in ber Menschheit. In ber Zeit ber Glaubensichwäche und ber geiftlichen Erichlaffung mag biefer Gebanke in ben hintergrund treten; aber wo in Zeiten ber Unfectung auch ber Glaube wieber bober aufblüht, ba tritt auch biefer Gebante immer wieber in ben Mittelpuntt bes driftlichen Lebens. Die Apostel und bie alte Rirche fcopften aus bem Bedanten ber Wiebertunft Chrifti jur Bollendung feines Reiches ihren Frieden, ihren Muth und ibre Freudigkeit zu ftandhafter Rachfolge Chrifti (Apoft. 3, 21; Rom. 13, 11; 1 Cor. 1, 7. 8; 11, 26; Col. 3, 4; 1 Theff. 1, 10; 4, 16 ff.; 5, 1 ff.; 2 Theff. 2, 8. 9; 1 Tim. 6, 14. 15; 2 Tim. 4, 1; 2 Betr. 3, 9-12); biefen Gebanten als einen blogen Bahn aus bem Bebiete bes driftlichen Glaubens und Lebens entfernen wollen, beift bas driftliche Leben überhaupt berauben. Chriftus felbft wies bin auf folche Soffnung (3oh. 16, 16), und verftartte bie fittliche Bebeutung berfelben burch bas Berfcweigen ber Zeit ber Erfullung, alfo bag ber Chrift immerbar wachsam und geruftet sein muß auf bas Eintreten ber Wiederkunft Christi und nicht in falscher Sicherheit fich ansruhen tann (Mt. 24, 27. 36-51; 25, 13; Luc. 12, 35 ff. 43 ff.; 21, 34-36; Mc. 13, 33-37; vgl. 1 Cor. 10, 11. 12; 1 Theff. 5, 2; 2 Betr. 3, 10; Des Chriften Soffen ift ein allezeit geruftetes, **Dff.** 3, 3; 16, 15). wachenbes, muthiges Barten auf die Erscheinung bes herrn und feiner Berrlichteit (Mt. 25, 1 ff.; Luc. 21, 34; 1 Cor. 1, 7; Bhil. 3, 10; 1 Theff. 1, 10; 5, 1 ff.; Tit. 2, 13; 2 Betr. 3, 12-14; Jac. 5, 7. 8); und die Zuverficht, bag er, in Glaubenstreue ftanbhaft verharrend, auch im Gericht befteben werbe, nicht aus Berbienft, fonbern als gerechtfertigt burch Chriftum, bie Freudigkeit bei bem Gebanken an bas Rommen bes Berrn jum Bericht, ber gegen bie Seinen "ein barmberziger Soberpriefter" ift (2 Cor. 1, 14; 1 Joh. 2, 28; 4, 17; Sebr. 4, 15. 16), ift ber Grund aller driftlichen Standhaftigfeit, benn "Furcht ift nicht in ber Liebe" (1 3oh. 4, 18); bes

Christen Seele aber ist Liebe in Hoffnung. Der Christ bulbet in Hoffnungsmuth, ohne zu wanken, benn er ist der Zuversicht, daß ihm die Krone des ewigen Lebens treu ausbewahrt ist bei Gott, dessen Kinder wir sind (2 Tim. 1, 12), daß wir Gottes Erben und Miterben Christischen wir sind (2 Tim. 1, 12), daß wir Gottes Erben und Miterben Christischen Köm. 8, 33, 34; vgl. S. 430). Der christliche Muth im Dulden ruht auf der zuversichtlichen Hoffnung, die nicht zu Schanden werden läßt, denn sie steht auf Gott, ruht in der Liebe Gottes zu uns (Köm. 5, 3—5; 8, 23—25), ist der Trost eines guten Gewissens zu Gott, d. h. das Bewüsstsein der ihm durch keine irdische Macht zu entreißenden Gotteskindschaft (Köm. 8, 35. 37; 2 Cor. 1, 5; 7, 4; Hebr. 13, 18; Joh. 16, 22); der Christ ist "geduldig in Trübsal," weil er "fröhlich ist in Hoffnung" (Köm. 12, 11; 2 Cor. 6, 4 ff.; 12, 10; 2 Thess. 1, 4; Off. 2, 10); er "harret des Herrn", ist "getrost und unverzagt" (Ps. 27, 14; 31, 25).

Die chriftliche Standhaftigkeit im Hoffnungsmuth ist nicht bloß ein Segen für den Christen selbst, sondern auch für die Andern, welche an dem Trost und dem Muth des christlichen Dulbers ihren eignen Glauben stärken und Trost schöpfen in Hoffnung (2 Cor. 1, 6; 4, 15; Phil. 1, 14. 29. 30; vgl. Col. 1, 24), und an der Liebe, die um der Brüder willen leidet, die eigne Liebe stärken (Eph. 3, 13), ja selbst ein Segen für die unchristliche Welt, sie zur Erkenntniß der Göttlichkeit des Glaubens suhrrend, der solchen Muth erzeugt (Phil. 1, 12. 13).

Des Chriften Muth hat feinen letten und höchsten Rampf und Sieg in dem driftlichen Sterben; nur der Chrift kann fröhlich und felig fterben; benn Chriftus hat bem Tobe bie Macht genommen und ba Tobesfurcht ihren Stachel. Das felige Sterben ift nicht eine befondett fittliche Runft, fondern bes gefamten driftlichen Lebens Rrone. nichts anderem zeigt fich auch für das Auge bes Weltmenfchen ber Go genfat bes driftlichen und bes natürlich-fündlichen Lebens fo fcneibend scharf als bei bem Sterben; bier ift ber hochfte Triumph bes Erlofens und der durch ihn Erlöften. Dag bas größte aller Übel, ber fcredlicht ber Schreden, für ben Menfchen felbft ein But, ein bochfter Sieg, eine Seligfeit fein tonne, bas begreift ber natürliche Menfc nicht, bas ber fteht und fühlt nur ber Chrift. Menschliche Beisheit ift ba ein folechter Tröfter; fie bringt es nur zu ftummem Trot ober leichtsinniger Gleich giltigkeit, nicht zum Seelenfrieden im Tode; ber Gebanke ber Unvermeiblichkeit bes Tobes ift ihr ber hochste Troft; biefer ift aber für ben Unbefangenen ber ichlechtefte; benn mas ein Ubel ift, bas wird burch Unvermeiblichkeit nicht geringer, sonbern schlimmer, wird zur Anflage gegen bie sittliche Weltordnung. Der Chrift erkennt in bem Tobe nicht

bie unvermeibliche Fligung bes Schidfals, nicht bas Elend eines in fich wiberfprechenben, boje geschaffenen Dafeins, fonbern eine fittliche Schulb, ben Sold ber Sunde, die auch ihm noch angehört, alfo bag er bem Tobe nicht mit bitterm, ftummem Trot, fonbern mit buffertiger Demuth ins Angeficht schaut. Jeboch bas Bewußtsein ber Schulb an bem Tobe entfernt wohl bie bittere Anklage gegen Gottes Beltorbnung, aber nicht bes Tobes Bitterfeit, bagu bebarf es eines boberen Troftes, beffen, bag Christus, ber ba felbst bas Leben ift, "bem Tobe bie Dacht genommen und Leben und unvergänglich Wefen an bas Licht gebracht burch bas Evangelium" (2 Tim. 1, 10; Bebr. 2, 14). Chriftus hat ben Tob in feinem eignen Tode und in der Auferstehung für die Seinen überwunden; "ich lebe," fpricht ber herr, "und ihr follt auch leben" (3oh. 14, 19); und ber Christ lebt nicht bloß in Christo und für ibn, sondern ftirbt auch in Chrifto und für ihn (Rom. 14, 7-9), für ben Berrn bes Lebens, welches ben Tob nicht mehr kennt; und bie mit Christo fterben, werben auch mit Der Tob ift ben Chriften zwar auch noch ein Leiben; fie betauben fich nicht burch leere Rebensarten; ja fie fühlen bes Tobes ganze Bitterkeit mit tieferer Wahrheit als ber natürliche Menfch, wie Christus selbst ben Tob viel tiefer empfand als irgend ein Mensch und in feiner Seele erschüttert wurde bei bem Anblid und bem Bebanten bes Tobes (3oh. 11, 33. 35. 38; 12, 27), und nicht ein Bahn, fonbern bas Gefühl ber urfprünglichen Bestimmung bes Menfchen fpricht fich in bem Bunfche aus, ,,nicht entfleibet, fonbern überkleibet zu werben, auf bag bas Sterbliche wurde verschlungen von bem Leben" (2 Cor. 5, 4; vgl. 1 Cor. 15, 51); aber bem Chriften ift ber Tod nicht mehr bloger Schmerz, nicht mehr ganger und völliger Tob, nicht mehr wie bei bem unfere Gunden tragenden Erlofer bas Gefühl ber Gottverlaffenheit, fonbern auch ein hobes But, ift ihm bie Pforte jum mahren Leben, bie Befreiung von bem Leibe biefes von ber Gunbe getrankten Tobes (Rom. 7,24), von bem Leibe und bem Leben ber Gunblichkeit und bes Elenbe; er führt ibn ju bem Siegesruf: "es ift vollbracht," und ju ber Bitte bes in feinem Bater ruhenden Gottestindes: "Bater, in beine Bande befehle ich meinen Beift," ober, wie Stephanus betete: "Berr Jefu, nimm meinen Beift auf" (Apost. 7, 59). Der Chrift ift nicht mehr im Angesichte bes - Todes traurig "wie die Andern, die feine Hoffnung haben" (1 Theff. 4, 13); folch chriftlich Sterben schmedt nicht mehr bes Todes Stachel, benn "ber Tob ift verschlungen in den Sieg" (1 Cor. 15, 55); er ist ein "felig Entfolafen" (Apoft. 7, 59), benn "felig find bie Tobten, Die in bem Berrn fterben, von nun an; fie ruben von ihrer Arbeit" (Off. 14, 13). Dem Chriften ift "Sterben ein Beminn," benn Chriftus ift fein "Leben" (Bhil. 1, 21); "wir sind selig in der Hoffnung," denn wir "warten auf die Kindschaft, nämlich auf unsers Leibes Erlösung" (Röm. 8, 23. 24), die aber nicht das natürliche Schicksal ist, sondern die Gnadengabe des Erlösers, der uns für solche Hoffnung "das Pfand des Geistes" gab (2 Cor. 5, 5). Der Tod führt den Christen zu der vollen, nicht mehr zu trübenden Gemeinschaft mit Christo Bill. 1, 23; 1 Theff. 4, 17).

Das irbifche Leben ericbeint bem Christen traft biefer feligen Soffnung weber als bas mabre und volltommene Dafein, auf welches fic alle Liebe und alles Streben allein richten muffe, noch als ein an und für fich elendes, verächtliches, nichtiges, feiner Liebe wurdiges. Das it bifche Dafein ift ihm einerseits allerdings nur eine "Butte," bie erft gerbrochen wird, um einer himmlischen Wohnung Blat zu machen (2 Cor. 5, 1. 2; 2 Betr. 1, 13. 14), eine Banberung, fern von der Beimath (2 Cor. 5, 6. 9); und auch von ben Christen gilt beziehungsweise noch, was von ben Patriarchen galt, "bag fie Fremdlinge und Gafte feien auf Erden und ein Baterland suchen" (Hebr. 11, 13. 14), benn auch wir Christen wandeln wie jene "im Glauben und nicht im Schanen (2 Cor. 5,7) und haben hier teine bleibenbe Statte, fonbern bie gutunftige fuchen wir" (Bebr. 13, 14); und bas irbifche Leben erscheint ben Christen als ein burch bie Gunbe tief gerruttetes und von Glend burch. zogenes, alfo bag er mohl eine mahre und rechte Sehnfucht haben tann, "abzuscheiben und bei Chrifto ju fein," "außer bem Leibe gu wallen und babeim zu fein bei bem Berrn" (Phil. 1, 23; 2 Cor. 5, 2-8), um bas unvergängliche und vom Elend ber Sunde befreite Leben zu gewinnen (Rom. 8, 23); - andrerseits-aber ift bas irbifche Leben eine hoffnungereiche Banberung, eine von Gott uns gewährte Onabenzeit voll Gute und Gnabe; und ber Chrift hat zwar bas Biel biefer Wanderung unverrudt und ftete im Muge, ohne aber auf biefe felbft nur mit Groll und Migmuth zu bliden, vielmehr mit Freubigfeit auch in biefer Zeit bes Rampfes für ben Berrn zu wirten (Bhil. 1, 22ff.). Der Chrift bedarf alfo feiner andern Runft ju fterben, als ju "beharren bis ans Ende" (Mt. 10, 22); ruhig und getroft blidt ber Chrift bem Tod ine Angeficht: "Tob, wo ift bein Stachel; Bolle (adns), wo ift bein Sieg?" (1 Cor. 15, 55).

# II. Die zeitlichen güter.

## . §. 292.

Als Frucht ber Arbeit ein rechtmäßig sittlicher Lohn und barum für bas fittliche Streben auch Gegenstand göttlicher Verheißung und göttlichen Segens ift ber zeitliche, irbifche Besit auch rechtmäßiger Begenstand fittlicher Liebe, gottvertrauenben Sorgens und bes bantbaren Genusses; fittlich aber ist vieser Genuß nicht als ein bloß selbstfiichtiger, sondern als ein in Liebe mittheilender und nicht als Gut an sich, sondern nur in der Unterordnung unter die ewigen Guter.

Unter Boraussetzung ber ernften Beachtung bes rechten Berbaltniffee zwifchen zeitlichen und ewigen Gutern (g. 289) ift bem Chriften weber bas rechte Streben nach irbifdem Befit, noch bie Liebe ju bemfelben verfagt. Freiwillige Armuth als eine bobere Stufe driftlicher Bollommenheit zu betrachten (S. 302) hat durchaus teinen Grund in Gottes Bort. Der Chrift hat freilich eine andere Stellung jum irbifchen Ont ale ber natikrliche Denfch; er betrachtet es nicht als bas mahre und bodfte Gut, ftrebt nicht nach bemfelben um bes felbstfüchtigen Genuffes willen, und fühlt fich nicht ungludlich, wenn er es entbehrt; aber bas fittliche Recht bes Befites für jeben, auch ben Bollfommenen zu leugnen ober herabzuseten, bazu gibt bie b. Schrift feinerlei Beranlaffung; ben "Reichen biefer Belt" gebietet ober rath Paulus nicht, ihren Befit aufzugeben, fondern nur "daß fie nicht ftolz feien, auch nicht hoffen auf ben ungewiffen Reichthum, fonbern auf ben lebenbigen Gott, bag fie Outes thun, reich werben an guten Berten, gern geben, mittheilig feien". (1 Tim. 6, 17-19; vgl. 1 Joh. 3, 17; 2 Cor. 8, 14); die fort und fort geforberte Bohlthatigfeit und liebenbe Mittheilung an bie armen Bruber fest burchaus die Anerkennung bes vollen fittlichen Rechtes an ben Befit voraus; daß Eltern fur bie Ihrigen forgen und ihnen einen Befit erwerben, wird ausbrudlich als rechtmäßig und als hohe Pflicht eines Chriften ertlart (2 Cor. 12, 14; 1 Tim. 5, 8). Reichlicher Befit und zeitlicher Wohlstand wird nicht bloß im A. T. (1 Mof. 30, 27. 30; 39, 5; 49, 25; 2 Mof. 23, 25; 3 Mof. 25, 21; 5 Mof. 2, 7; 16, 15, 17; 1 Ron. 3, 13; Bf. 107, 38; 112, 2. 3; 132, 15), fonbern auch im N. T. als Segen Gottes und als Lohn für mabre Liebesthat, für lautere Bobltbatigfeit betrachtet (2 Cor. 9, 8-11; vgl. 1 Tim. 4, 8), und irbifcher Befit überhaupt als eine gottliche Gabe ertlart, für welche ber Menich Gott gu banten, an welden er fich also auch zu freuen hat (Mt. 6, 25 ff. 33; Mc. 10, 29. 30; Phil. 4, 19; 1 Tim. 6, 17). Der irbische Besitz ift allerdings weber bas bochste Gut, noch ein wefentlicher und nothwendiger Beftandtheil besfelben (Mt. 6, 19-21; Luc. 12, 15; 1 Cor. 7, 30), und ber Chrift trachtet nicht mit haftiger Gierbarnach, benn er tennt foldes Trachtens große Gefahr (1 Tim. 6,6-9) und tann nicht ..fcanbliden Bewinnes füchtig fein" (Tit. 1,7), ift immer feiner Unficherheit und Berganglichkeit eingebent (Luc. 12, 16 ff.; 1 Tim. 6, 17; Jac. 1, 10. 11), alfo bag berfelbe ihm immer etwas beziehungsweise Frembes bleibt

(1 Cor. 7, 30. 31), und er betrachtet ihn überhaupt gegenüber bem ewigen Besits als ein ihm zur treuen Berwaltung übergebenes, geliehenes In, nicht als ein zum ausschließlichen Eigengenuß gehöriges Eigenthum (Luc. 16, 10—12); er dienet nicht dem Mammon, sondern läßt ihn dienen dem sittlichen Zweck, der Liebe aus Gott und in Gott, dem der Christ allein dienet (v. 13). Er hat nicht ängstliche Sorge um irdiches Gut, denn er ist sich dessen bewußt, daß Gott, der ihm das höchste Gut in Gnaden verliehen, ihm nicht diejenigen zeitlichen Güter versagen werde, die zu seinem wahren Wohl dienen, und daß, wenn es ihm Gott nur lärzlich zutheilt, auch dies zu seinem Frieden dient.

Ift ber Besit als Frucht bes sittlichen Thuns ein wirkliches und wahres Gut, fo ift es auch rechtmäßig, nach foldem Befit in sittlicha Beife, burch Arbeit (§. 256) ju ftreben (1 Cor. 9, 7-11; Eph. 4, 28; 1 Theff. 4, 11) und für beffen Erlangung und Bewahrung umfichtige Sorge zu tragen (S. 289); leichtfinnige und unbefonnene Sorglofigfeit, Bernachläffigung ber Borficht in ber Beforgung ber zum fittlichen Lebenszwei bienenben Dinge wird ausbrücklich für fündliche Thorheit erklärt (Mt. 25, 3 ff.). Der in neuerer Zeit bismeilen aufgeworfene Zweifel, ob & bem Chriften gezieme, fich vor möglichen Berluften und bie Seinen vor Mangel burch Feuer-, Lebensversicherung u. bgl. zu schützen, als liege barin ein Beringachten ber gottlichen Borfehung, ift gang unbegrundet Benn es überhaupt eine Pflicht ift, Gefahren und Berluften vorzubeugen und für bie Seinen zu forgen, fo ift es auch recht, und unter Umftanben Bflicht, bie rechtmäßigen gesellschaftlichen Ginrichtungen zu benüten, bie auf gegenseitige Unterftupung gebaut find, um unberechenbaren Berluften vorzubengen. Wenn man jene Berficherungen für unerlaubt halt, fo mußte man aus völlig gleichem Grunde auch alle Lofchanftalten, alle Bitwen = und Baifenunterftutungeanstalter, alle Erbichaften für unrechtmäßig erklären; eine Lebensversicherung ift nichts anderes als bas Begrunden einer Erbichaft, wobei bie Befellichaft ber Erbichafteverwalter über einen gemeinschaftlichen Besitz ift, wobei nach gegenseitiger Übereintunft an die Stelle einer ber Erbichaft gleichen Summe eine für alle gleiche lebenslängliche Berpflichtung gesetzt wird. Durch alle folche Berficherungen erwächst nicht bloß für ben Gingelnen, fonbern auch für bie Befamtheit eine geordnete Sicherheit, und fie find alfo fur bie menfc liche Gefellschaft felbst, die für bie Bedürftigen ju forgen bie fittliche Pflicht hat, eine Wohlthat, weil fie die wirkliche Noth und Bedutf. tigfeit burch Ordnung mindert. Der Umftand, daß hierbei nur wirkliches Unglud, wozu auch unzweifelhaft ber Tod eines Familienhauptes gebort, Begenftand ber gemeinschaftlichen Fürforge wird, unterscheibet bergleichen

Berficherungen febr wesentlich von bem fündlichen Streben, fich Befit burch Bufallsspiel zu erwerben (S. 136).

Wie das in sittlicher Arbeit sich volkbringende Streben nach Besit ein christlich-rechtmäßiges ift, so ist auch die Erhaltung besselben rechtmäßig und wie jenes auch Psiicht. Der Christ halt sich ebenso entsernt von der Berschwendung (S. 127), welche den Besits entweder gar nicht achtet, also die göttliche Gabe schnöbe verachtet, oder nur zum wüsten, unstitlichen Genuß schonungslos bahingibt, wie von dem Geiz (S. 118. 128), der den Besits an sich, als Zweck für sich und nicht als Mittel zu sittlicher Berwendung liebt; das christliche Bewahren des Besstes für den Zweck der sittlichen Berwendung ist weise und kluge Sparsamkeit, welche den Besits nicht an sich als ein Gut und als Zweck betrachtet, aber ihn als Gottes Gabe vor jeder zwecklosen und unverskändigen Bergeudung in Acht nimmt, um ihn zum Schaffen des Guten zu verwenden (Jes. 65, 8); Christus und die Apostel machen sie den Ehristen zur Pflicht theils durch das eigne Besspiel (Joh. 6, 12 u. ||), theils durch ausdrückliche Forderung (Luc. 15, 5—6. 8. 9).

Da ber Befit nicht um feiner felbst willen erstrebt und bewahrt wird, sondern nur als Mittel jum sittlichen Zwed, so ift jenes Erftreben und Bewahren überhaupt nur insoweit driftlich, als es bem sittlichen Amede bient. Die Unwenbung bes zeitlichen Befiges ift fur ben Chriften eine ebenso wichtige, als schwierige Aufgabe, benn grabe an ihn hangt fich bie Gunbe mit raftlos mublenber Gier; nur ber ift fittlich Berr über feinen Befit, ber nicht beffen Rnecht ift, nicht fein Berg in ihn verfentt. Der Befit bient fittlich nicht blog bem unmittelbar nothwendigen Le--benebeburfniß, jum 3med ber Erhaltung bes leiblichen und gefellschaft= lichen Dafeine, fondern ber Chrift hat auch an bem fittlich erworbenen ein fittliches Recht jum rechtmäßigen Benuffe besfelben (1 Cor. 9, 7-11; 2 Tim. 2, 6; S. 275); er tennt aber teinen Genuß ohne mittheis lende Liebe; ihm wird aller Genug nur fittlich, wenn ber Befit vor bem eigenen Benug bem höheren 3med ber Liebe bient, jum Wohlthun an ben Beburftigen wie an bem gefellschaftlichen Bangen (1 Tim. 6, 19). Der Chrift entzieht fich aus Liebe ben blogen Ginzelgenuß, macht ben Genuß durch Liebe zu einem gemeinschaftlichen; bies ift ein fittliches Opfer (Apost. 2, 44. 45; 4, 32 ff.; 24, 17; Phil. 4, 18; 2 Cor. 8, 11-14); ein Liebesbank für Gottes Segen (2 Cor. 9, 5-11). Solche aufopfernde Anwendung bes Befites ift um fo bringenbere Pflicht, als fich ber Chrift bewußt ift, bag an fast allem Reichthum irgend etwas Gunbliches in ber Erwerbung haftet, ba fich auch bei bem geiftlich wiebergeborenen Christen die in ihm noch wohnende Sunde bei dem Streben nach Besit

am stärtsten zu bekunden pflegt; darauf deutet Christi Wort: "machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon" (Luc. 16, 9); wobei aber nicht zu vergessen ist, daß Christus zu denen redet, deren Reichthum in ihrem noch unbekehrten Zustand erworben ist, und daß auch der völlig rechtmäßig erworbene Reichthum sofort zum Unrecht, zum "ungerechten" wird, sobald er nicht dem Werke der Liebe, sondern nur dem eignen Genuß dient. Die wahre Berwendung des Bestiges zum Zweck der Liebe, ist Treue gegen Gott, der uns denselben zur sittlichen Verwaltung gegeben als ein uns nur anvertrautes, nicht ausschließlich uns angehörendes Gut (v. 12); und wer nicht in diesem Geringen treu ist, der ist es auch nicht in der höheren Glaubenstreue; — sie ist dankbare Liebe gegen Gott, der uns zuerst geliebt und seinen Sohn für uns sich opfern ließ (1 Ish. 3, 16. 17).

Bang verschieben von biefer Anwendung bes Befites für ben eignen Bedarf und ben ber Andern ift die Anwendung desfelben zu ideellen Ameden, welche bem bloken Benuk- und Rüplichleitsmenfchen immer all thörichte Berschwendung erscheint. Dag Maria bem Beren bie Athe falbte mit toftbarem Salböl, bas buntte bem Jubas eine tabelnewerthe Bergeudung (Joh. 12, 1 ff.); Chriftus aber wies biefen Tadel gurud und erkannte bankbar die Liebesthat ber Maria an; und er lobte ebenso mit freudiger Barme Die arme Bitme, welche ihr einziges Scherflein in ben Gotteefaften legte (Dic. 12, 43. 44). Wenn fich eine gläubige Be meinde mit Opfern eine Rirche in fünftlerifcher Schönheit erbaut, je wenn fich die Chriften bes Sonntage mit Feierkleibern schmuden, wenn bie ben Ginzug bes herrn in Jerusalem feiernden Juden ihre Rleiber auf bem Wege ausbreiteten, wenn die Frauen und Nitobemus jum Grabe Jefu "Myrrhen und Aloe bei hundert Bfunden" brachten (30h. 19, 39), fo ift bas alles vom Standpuntte ber blogen Ruplichteit ein verschwenderischer Überfluß, vom Standpunkte ber Sittlichkeit eine foone, lobenswerthe Sandlung. Allerdings fteht bes Leibes Nahrung und Rothburft mit in erster Linie bei bem Gebrauch bes Befitzes, aber ber Menfc lebt nicht vom Brot allein und ift auch nicht blog bagu berufen, um nur für bas tägliche Brot zu arbeiten, sondern auch um eine bobere, geiftige Welt zu ichaffen, wie er nicht blog berufen ift zu arbeiten, fonbern auch bas Schone zu bilben (§. 256). Der Befit aber ift nicht bazu ba, um ju ruben, ober um fich nur burch fich felbst zu vermehren, fonbern um eine fittliche Anwendung zu finden; und wo mehr ift, als bas bloße nothwendige Bedürfnig bes Daseins forbert, ba foll er auch bazu ange wandt werben, höheren, ideellen Zweden zu bienen, nicht blog bas Ritliche, fonbern auch bas Schone ju fchaffen, und ber Reiche bat bie fitte

liche Bflicht eines sittlichen Aufwandes, nicht zum ftolzen und lufternen Selbstgenug, fonbern gur Bilbung bes Schonen fur ben geiftigen Benuf ber Besamtheit, auch nicht bloß um bas Gelb wieder in Umlauf ju bringen und ben Beburftigen Berbienft ju geben, fonbern auch um bie über bas bloge natürliche Lebensbedurfnig hinausgehende Welt bes Beiftes zu bauen; bies ift bas "univerfelle," bas fünftlerifche Bilben im weitesten Ginne bes Begriffs, bas Feiern bes Beiligen und bes Sobnen. Benn ein Reicher einen funftlerischen Bau aufführt, fcone Unlagen ichafft, bie Runfte und Biffenichaften forbert, fo tann bies freilich alles auch febr fundlich fein, aber mit rechter Befinnung, aus fittlicher Liebe ju bem Schonen und ju ben Mitmenfchen ift es eine rechte, driftliche Sandlungeweife. Der bem blogen Benug und bem Sochmuth bienende Luxus ift ebenfo unsittlich, wie ber in rechter Beife und ju rechter Zeit gemachte Aufwand sittlich ift. Es barf tein Widerspruch zwischen bem innerlichen geistigen Leben und beffen außerlicher Offenbarung fein; und wenn ein Bochgebilbeter und in ber Gefellichaft Bochftehenber wie ein Tagelöhner erscheint und lebt, fo ift bas für ihn tein Ruhm, fonbern einfach eine Luge; ein Furft muß auch fürstlich erscheinen; und wer burch geiftige Bilbung und Rang hervorragt, ber muß, wenn er es vermag, auch in feinem äußerlichen Gein und Leben bie größere Unabbangigfeit von den niedrigften Bedurfniffen, die höhere Freiheit des Beiftes betunden, muß bas Schone ale bas Bild bes freien Beiftes in ben Umfreis feiner Lebenserscheinung und Thatigfeit ziehen. ift folder Aufwand nur bann, wenn er nur ber Gelbstliebe bient, nicht ber Liebe ju Gott, beffen Sinnbild und Berherrlichung alles Schone ift, wenn er bem ichwelgerischen Genuf frohnt, wenn er über bas entfprechenbe Dag bes Befites hinausgeht, wenn er ben Liebesbienft ber Boblthatigteit gurudbrangt, und wenn er gur gottesvergeffenden Beltliebe führt und von bem Simmlifden, bem er mittelbar bienen foll, abzieht.

Alle Festesseier hat einen solchen ibeellen Charakter und forbert immer einen gewissen Aufwand; sie bezieht sich nicht bloß auf ben unsmittelbaren Gottesbienst, wie das Passahmahl, welches durch Christum selbst eine erhöhte Bedeutung empfangen hat, und wie die damit zussammenhängenden Liebesmahle der Christen (Apost. 20, 7); sondern sie begleitet alle sittlich wichtigen Entwicklungspunkte des Lebens, und drückt in sinnbilblicher Weise die innere Freude und Dankbarkeit gegen Gott aus. Ihre tief christliche Geltung zeigt sich nicht bloß darin, daß Christus selbst an der Hochzeitsseier zu Lana theilnahm und ihre Freude durch liebende Gabe erhöhte, sondern auch darin, daß Christus oft und gern von Festesmahlen die Gleichnisse vom Reiche Gottes entnimmt (Mt. 22,

1 ff.; 25, 1 ff.; Luc. 14, 16 ff.; 15, 22 ff.), und als ein Frevel wird es im Gleichniß bezeichnet, daß einer der Geladenen nicht ein Feiergewand angelegt hatte (Mt. 22, 11. 12). Als das Bolk den Herrn mit festlichen Jubel in Jerusalem einholte, da murrten die Pharisäer und wollten es hemmen, aber Christus wies sie zurud (Luc. 19, 39. 40).

### B. Die driftliche Bemeinschaft.

§. 293.

Des Chriften volltommenes heil ift nie ein bloß bem Einzelnen angehöriges, fondern immer auch ein gemeinschaftliches; die Bolltommenheit des Einzelnen vollbringt sich nur in und mit der Gemeinschaft der Ainder Gottes. Das heil des einzelnen Menschen an sich ist zwar nicht bedingt durch das heilsleben derer, mit denen er in Lebensbeziehung steht, wohl aber die irdische Glückeligkeit besselben mitbedingt durch die Gemeinschaft mit andern lebendigen Christen, und die ewige Seligkeit, die Gemeinschaft mit Gottesverächtern überhaupt ausschließend, schließt die Gemeinschaft mit den seligen Kindern Gottes nothwendig ein.

Much hierin unterscheibet fich bie driftliche Sittlichkeit fehr wefent lich von aller nichtdriftlichen; ber Chrift kann nicht felig fein ohne Go meinschaft mit Seligen (S. 414); ift bas Wefen ber driftlichen Sittlichkeit Die Liebe, und biefe "bas Band ber Bolltommenheit" (Col. 3, 14), fo kann auch die Seligkeit nicht ohne Gemeinschaft mit ben Geliebten sein. Dem Chriften ift es burchaus nicht gleichgiltig, ob bie von ihm Geliebten auch Kinder Gottes feien ober nicht; ber Chrift tennt teine Freude, bie nicht wesentlich auch Mitfreude ift (g. 247); wenn Chriftus über Berufalem weint, fo ift bas ber reine Wegensatz zur ftoifchen Beisheit; und grade ber Menschensohn zeigt an seiner Berfon bie bochfte Offenbarung bes Gebantens, baf bie perfonliche Bolltommenbeit bes Gingelnen noch nicht die volle Seligkeit ift; ber vollkommen Beilige litt bas bochfte aller menschlichen Leiden in bem Mitgefühl mit benen, bie verloren waren; weil er fie liebte, barum litt er, wie tein Menfc gelitten; und bee Menfchenfohnes Geligfeit ift nicht blog ber ewige Benug bet Lohnes für feinen volltommenen Gehorfam, fondern auch in ber Frende über bas von ihm errungene Beil berer, bie ihm ber Bater gegeben, auch barin, baf er, ber Erstgeborne unter vielen Brubern, ber Ronig und bas haupt bes Reiches Gottes ift; bes Reiches Glieber aber find bie von ihm Geliebten. Es war bem Apostel Paulus nicht gleichgiltig, s feine Bemeinden im Glauben lebten; er mahnet fie wiederholt gur tene, "auf bag ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearttet habe" (Bhil. 2, 16; Gal. 4, 11; vgl. 2, 2; 2 Cor. 11, 3; 1 Thess. 3, 5); ift ein erfehnter Lohn fur jeben im Dienfte Chrifti wirkenben Arbeis r, wenn fein Wort bes Glaubens, im Namen Chrifti gesprochen, auch inflang findet in ben Seelen (2 Joh. 8; Phil. 2, 17-19; 4, 1; 2 Cor. ',13); solch freudige Frucht aber schafft Gemeinschaft ber Seelen; und es Schört zu den tiefsten Leiden, wenn ein Christ die, an denen er mit Liebe meitet, unempfänglich ober untreu findet. Die hier fich ergebende fcmieige, jedenfalls aber zu verneinende Frage, ob nicht durch das Berlorenthen fo vieler, bie bas Wort verwerfen, bie Seligteit ber Erlöften auch ber Ewigkeit getrübt werbe, wie es in bem irbifchen Leben allerbings fall ift, tonnen wir in ber Sittenlehre nicht genugent beantworten, b weifen hier nur barauf bin, baf ba, wo bie Gottesliebe vollenbet auch bas Bewuftfein von bem vollen Siege ber Ehre Gottes, Die b in der Berwerfung berer, die ihn verwerfen, sich vollbringt, und die Le Lebensgemeinschaft mit bem beiligen und gerechten Gott bie volle, Bemmung ausschließende Freude an Gott ift; wenn wir auch bas thel nicht lofen konnen, in welcher Beife folche fcheinbar unabweis= hen hemmungen, die aus dem Bewuftfein von dem geiftlichen Tode Berlorenen entftehen mußten, in ber menfchlichen Geele überwunen werben.

#### I. Die familie.

#### §. 294.

Die chriftliche Familie ift nicht, wie es ohne bie Sünde ber fall ware (§. 152), die unmittelbare und vollkommene Einheit ber atürlichen und fittlichen Gemeinschaft, sondern hat das Natürliche is ein immer noch Sündhaftes vor sich, und soll dieses Sündhafte i fortgehendem Gegenkampf heiligen und reinigen.

Richt bloß Natürliches und Sittliches, sondern auch. Sündliches und eiliges sind in der chtistlichen Familie während des irdischen Lebens eisammen; aber während jene beiden zur volltommenen Einheit werden Aen, sind diese in stetem Gegensat, und die sittliche Aufgabe der Fastlie ist es, denselben durch Kampf gegen das Sündliche zu überwinden. des Ratürliche ist hier von Anfang an nicht bloß von dem Sittlichen nterschieden, sondern ist traft der schuldvollen Entartung der Menschett auch in dem geistlich Wiedergebornen noch sündhaft; aber eben da i nicht an sich, dem Wesen nach sündlich, sondern nur mit der Sünde,

1

als einem ihrem Wefen nach ihm Fremben behaftet ift, foll wohl biefes Sündliche an bem Ratürlichen, aber nicht bas Raturliche felbft burd Rampf unterbrudt werben; bas Naturliche foll geheiligt, nicht ausgerottet werben. Der Chrift muß beffen immer eingebent fein, bag er in ber blog natürlichen Gestalt ber Familie noch nicht bie volle Bahrheit, bie unmittelbare Erscheinung ber fittlichen Ibee bat, bag wie in feinem eignen Bergen und in feiner entarteten Ginnlichkeit, fo auch in ber Famille bie Gunde noch ein ben eblen Beigen bes Gotteslebens burchwuchernbes Untraut ift, daß ber Gatte, die Rinder, die Geschwifter, ja daß die im Ro men Gottes erziehenden Eltern nicht heilige Befen find, fondern ber Gnade bedürftige Gunder. Ja es tann, obgleich in einem geiftlich ge reiften Buftande ber driftlichen Gemeinde nur felten, ber Fall eintreten, bag ber tiefschneibenbe Wegensatz ber Rinder Gottes und ber Rinder ba Welt auch die Familieneinheit zerklüftet, daß durch den Saf ber Beit innerhalb ber Familie ber geiftliche Frieden gestört wird, baf Briba gegen einander, und Rinder gegen die Eltern fich erheben und bes Der ichen Feinde feine eignen Sausgenoffen find (Mt. 10, 21. 22, 34-37; Luc. 12, 51-53); wobei die Feindschaft immer nur auf Seiten ber Rinber ber Belt ift. Da gilt Chrifti Bort: "wer Bater ober Mutter mehr liebt als mich," wer durch die auch in diesem schmerzlichen Kall uner schütterlich ale heilige Pflicht festzuhaltende Liebe zu ben Eltern fich ab wendig machen läßt von der höheren Liebe zu mir, durch welche jewe erft ihre sittliche Weihe empfängt, "ber ift mein nicht werth." Solder burch die Gottesfeindschaft gewirkte Zwiespalt in der Familie gebot zu ben schwersten Anfechtungen eines Christen. Das stete eifrige Streben jedes Chriften aber wird es fein, daß mit ihm auch "fein Saus" bem herrn biene (3of. 24, 15; 1 Mof. 18, 19; 5 Mof. 6, 7; 11, 19; 32, 46; Joh. 4, 53; Apost. 10, 44—48; 16, 15. 31; 18, 8).

#### §, 295.

Die Che, beren sittliche Boraussetzung die treu bewahrte Keuscheheit ist, ist eine durch die Erlösung geheiligte und über die alttestamentliche Ordnung erhobene Heilsanstalt, welche, die sittliche Bollsommenheit beider Gatten zu fördern bestimmt, auf der treuen, persönlichen Liebe ruhend, ein Abbild des Verhältnisses Christi wer Gemeinde ist. Ihre Verwirklichung ist an bestimmte persönliche, sittliche und gesellschaftliche Bedingungen geknüpft, also das nicht bloß die Wahl des Gatten, sondern auch das Eingehen der Steinberhaupt vielsachen, außerhalb der freien Verfügung liegenden Beschränkungen unterworfen wird, und eine Verzögerung berselben ober

ein ganzliches Berzichten auf bieselbe unter gewissen Berhaltnissen zu einem sittlichen Opfer um bes sittlichen Berufes willen werben kann; bagegen ist bie Auffassung, baß bie freiwillige Ehelosigkeit an sich ein sittlich vollkommenerer Zustand, eine höhere Stufe ber Beisligkeit fei, also fur die geistlichen Menschen eine sittliche Pflicht sei, eine burchaus unevangelische.

Das Gefdlechtsleben ift für ben Chriften ichlechterbinge nur in ber The ju vollbringen; alle Unteufcheit, sowohl außer ber Che, ale auch in ber Che, ben lufternen Benug über ben fittlichen Zwed ber Che ftellend, ift ein Abfall bes Chriften von feiner fittlichen Berufung, ift Tobfunde. Rur teusch er Wandel und teusche Gesinnung weiht zur Che (1 Cor. 5, 1; 6, 9. 13 ff.; 10, 8; Gal. 5, 19; Eph. 5, 3. 5; Col. 3, 5; 1 Theff. 4,3-7; Tit. 2, 5. 7. 12). Das Chriftenthum faßt die Gefchlechtegemeinfcaft ale eine Gemeinschaft ber gangen Berfonlichkeit nach Leib und Seele, ben Leib aber nicht als bloß sinnlich-thierisches Sein, sondern als wefentliches und zur Berklärung bestimmtes Organ bes wiebergebornen, unsterblichen Geistes, als Tempel bes heil. Beistes, als mit Christo eng verbunden, nicht ber Gunbe, fondern bem Berrn bienend, alfo baf ber Menfch in ber hurerei feine gange Berfonlichkeit entweiht, ihre Bereinigung mit Christo und ihre einstige Berberrlichung aufgibt, sich vielmehr mit Leib und Seele an die andere unzüchtige Person wegwirft (S. 159); wer aber "bem Berrn anhanget, ber ift ein Beift mit ibm," ber ihn theuer ertauft hat, und wer Chrifti Beift hat, tann nicht Chrifti Blieber ju hurenglieber machen (1 Cor. 6, 15. 17. 19).

Der Christ hält die Ehe in jeder Beziehung heilig und in Ehren (Hebr. 13, 4), sowohl darin, daß er sich selbst für die Ehe rein erhält, als auch darin, daß er die She bei Andern mit sittlicher Schen unangetastet läßt (1 Thess. 4, 5.6), selbst nicht mit sündlichen Begierden diesselbe entweiht; benn der begehrliche, unzüchtige Blick ist schon ein Ehesbruch im Herzen. Die Reuschheit ist für den Christen nicht bloß ein äußerliches Enthalten von unzüchtigen Thaten, auch nicht ein bloßes Meiden von bösen Gedanken und Begierden, sondern ein stetes Ankamp sen gegen die in der entarteten Sinnlichkeit wohnenden bösen Begierden; eine bloß harmlose Unschuld ohne Rampf und Überwindung gibt es hier nicht mehr; dem Christen ist die Keuscheit nicht ein bloßes rechtschaffenes Berhalten gegen Andere und gegen sich selbst, sondern auch und wesentlich eine Scheu vor dem heiligen Gott und Treue gegen ihn, der den Menschen zu einem wahren Tempel seines heiligen Geistes gemacht hat (1 Thess. 4, 8).

Die Che hat ihren 3med nicht blog außer fich in einem ihr eigentlich fremben Gegenstand, bient nicht bloß zur Bermeibung ber Ungucht, weil ber Beschlechtstrieb ursprünglich gut und jum Zwed ber Che wie biefe felbst von Gott geordnet ift (g. 153), fondern hat einen positiven fittlichen Zwed, ber in ber Liebe und ihrem Wefen ruht, bie gegenseitige fittliche Beiligung und geiftliche Forberung burch bie engfte perfonliche Liebe, ift alfo ein rechtes driftliches Beilemittel, obwohl nicht fur jeben Einzelnen unumgänglich nothwendiges (1 Cor. 7, 14. 16); wie Chriftus in hingebenber Liebe vereiniget ift mit ber Bemeinde, auf fie in fteter Liebesgemeinschaft heiligend einwirkend, so find auch die Gatten mit einander vereinigt (Eph. 5, 23 ff.; vgl. Joh. 3, 29; Mt. 9, 15; 25, 1 ff.; 2 Cor. 11, 2; Off. 19, 7; 21, 2. 9; 22, 17; Bf. 45, 10 ff.; Hoheslieb), nur daß hier diese heiligende Einwirkung eine durchaus gegenseitige ift. Chriftus felbst beiligte bie driftliche Ehe burch feine Erklarung über beren göttliche Ginfetung und ihr fittliches Befen (Mt. 5, 27 ff.; 19, 4 ff.) und burch feine Gegenwart bei ber hochzeitsfeier (Joh. 2); aber mir Die Che ift auch eine mahrhaft driftliche, bei welcher Chriftus mit eingelaben ift, bei welcher feine gnabenfpenbenbe Begenwart erbeten und geliebt wird; fie wird geheiliget burch ben beil. Beift, in welchem beibe Gatten leben. In ber driftlichen Che wird auch ber finnliche Gemf geheiligt, in bas Bebiet ber göttlichen Liebesgaben geftellt; bas Gimlich=Leibliche, bas Ginswerben ber Gatten auch bem Leiblichen nach wird trot ber fündlichen Entartung ber menschlichen Natur als rechtmäßiger Bestandtheil bes Wesens ber Ehe anerkannt und sittlich geweiht (1 Cor. 7, 4. 5; vgl. Eph. 5, 28). Aber die Ehe und ihr geiftiger und leiblicher Genuß ift nur heilig, wenn fie in Beiligung und Bucht, im Ramen bet herrn geführt wird; ohne biefes wird fie ju einer Stätte gegenseitige Berberbnig und Unzucht; in ber Che kann ebenfo gut Unzucht getrieben werden, wie außer berfelben; und eben beswegen, weil bie Che nicht an fich schon eine Gnabengabe gewährt, sondern nur unter bestimmten fitte lichen Bedingungen, tann fie nicht ein Sacrament genannt werben; bie Ehe, an fich ein natürlich = fittliches, nicht ausschließlich driftliches Ber baltnif, muß felbst erst driftlich geheiligt und geweiht werben, ebe fe eine fittlich-heiligende Wirfung ausübt, mahrend ein Sacrament an und für fich ichon beilig ift, und eine göttliche Gnabengabe gewährt, welche burch die fittliche Aneignung nicht bewirft, fondern nur in Birtfamleit gefett wirb.

Ein großes Migverständniß, und im Widerspruch mit ber gesamten Auffassung des A. und N. T. ist es, wenn man dem Apostel Paulus die Auffassung zuschreibt, die She sei nur zur Berhütung der Hureri

ba (1 Cor. 7, 2. 9). Abgesehen bavon, bag Paulus bamit ber ausbrudliden Ginfetung und Beihe ber Che und ihrer Bebeutung gur Erhaltung bes Menschengeschlechts in einer burchaus unbegreiflichen Beife ins Angeficht folagen wurde, bag er feiner eigenen febr hoben Auffaffung ber Che (v. 14. 16; Eph. 5, 22 ff.) vollständig widersprechen murbe, ba ein blofee Ableitungsmittel für bie Ungucht unmöglich als ein Abbild bes Berhaltniffes Chrifti und ber Bemeinde, ale eine volltommene ftetige perfönliche Lebensgemeinschaft ber Liebe gelten könnte, daß er ferner nach jener niedrigen Auffaffung ber Che biefelbe bem fittlich gereiften Denfcen burchaus unterfagen mußte und am allerwenigsten bei ben Bifchofen bulben konnte, - fo pagt biefe Auffaffung seiner Worte auch burchaus nicht in ben Zusammenhang. Nachbem Paulus soeben ben hohen Bebanten ber Reuschheit in fo tiefgreifender Beife erortert hat (6, 13-20), wie er bies auch fonft thut, fann er unmöglich ben Bebanten aussprechen, bag es trop einer fo boben Stellung eines Chriften, tropbem, bag fein Leib ein Tempel bes heil. Beiftes ift, bag feine Blieber Chrifti Glieber, bag er in Chrifto und feinem Beift auch bie volle Rraft empfangen bat, einen reinen Banbel zu führen, bennoch bem Christen meift unmöglich fei, teufch zu bleiben, wenn er nicht feine finnlichen Triebe erfüllt; es ware bas eine Aufforderung, ohne weitere Rücksicht auf andere fittlichen Bebingungen fofort in Die Che zu treten, fobalb ber finnliche Trieb machtig wirb; Baulus will vielmehr tros ber augenscheinlichen Unrathlichteit ber Che unter ben obwaltenben geschichtlichen Berhaltniffen (b. 26. 32-35) bennoch bie Che allen benen anrathen, welche ohne fie fowere finnliche Anfechtungen erleiben wurden, alfo bag felbst bie fcwieriaften außerlichen Chehinderniffe in folden Fallen übermunden werben follen, um nicht ben Chriften in fittliche Gefahr zu bringen.

If die Che eine göttliche Einrichtung, ein Gebiet sittlicher Bewährung und Ausbreitung bes Heils, so ist die Auffassung, daß die Chelosigkeit an sich ein sittlich höherer Zustand sei, und also für jeden nach der Bollommenheit strebenden Shristen rathsam, als unchristlich zu verwersen; es macht dabei durchaus keinen wesentlichen Unterschied, ob man die Shelosigkeit als wirkliches Gebot oder als einen die höhere sittsliche Bollommenheit bedingenden Rath erfaßt, denn was die wahre Bollommenheit bedingt, das ist uns Evangelischen auch wirkliches göttsliches Gebot. Paulus erklärt es daher ohne weiteres als eine widerschristliche Irrlehre, als Lehre der verführerischen Geister und der Teusel, das Shelichwerden zu verbieten (1 Tim. 4, 1. 3; vgl. Dan. 11, 37). Daraus solgt von selbst, daß es unmöglich ist, andere Worte des Apostels, welche die Shelosigkeit empfehlen, so auszulegen, daß sie jene Irrlehre gradezu aus-

sprächen; bas wäreaber ber Fall, wenn Paulus die Spean sich als sünblich, als eines rechten Christen unwürdig und mit der wahren Herzensreinheit unverträglich betrachtete; es wäre dann unmöglich, daß er fordern könne, ber Bischof solle sein eines Weibes Mann (1 Tim. 3, 2. 12; Tit. 1,6); er müßte vielmehr mit der römischen Kirche fordern, er solle sein keines Weibes Mann. Die römische Lehre ist also nicht bloß grundlos, sondern widerspricht auch den ausdrücklichen Erklärungen Pauli und dem Beispiel der meisten Apostel, wie auch Paulus sich selbst ein gleiches Recht zur She zuschreibt (1 Cor. 9, 5. 6); und wo man nach der römischen Aussacht jung am ehesten den Rath der Jungfrauschaft erwarten müßte (1 Tim. 2, 9 ff.), da sagt er vielmehr: "das Weib wird selig werden beim Kinderzeugen, so sie bleibet im Glauben und in der Liebe u. s. w." (v. 15).

Steht das sittliche Recht zur Che an fich für jeden Chriften feft, fo folgt baraus weber, bag bie Che auch für jeben eine Bflicht, noch, baf biefelbe jedem unter allen Umftanben auch erlaubt fei. 216 ein nicht blog fittliches, fondern auch gefellschaftliches Berhältnig hat bie Che fo viele, auch außerhalb bes Gebietes bes rein Sittlichen und ber Freiheit liegende Boraussetzungen, daß allerbinge in vielen Fällen eine vorläufige ober auch eine immermabrenbe Chelofigfeit nicht bloß nach ben Betrachtungen ber Rlugheit rathlich, fondern auch geradezu fittliche Bflicht werben tann. Der Chrift wird oft um feiner zeitlichen Berhaltniffe, wie um seines sittlichen Berufes willen in der Lage fein, auf die Ehe vorläusig ober ganglich verzichten zu muffen, wie oft im Diffionsbienft, im Rriegerberuf, ober wo die Möglichkeit fehlt, einen geficherten Sausstand an begrunden u. bgl. (1 Cor. 7, 1. 25. 26. 32. ff.); aber ba bies in folden Fallen eben einfach Bflicht ift, fo tann barin unmöglich eine befonbere Beiligteit liegen, benn ein Richtbeachten jenes burch bie Umftanbe Gebotenen ift eine Bflichtwidrigkeit.

1. Die erste und nothwendige Bedingung für das Eingehen einer Ehe ift die sittliche Mündigkeit beider Personen und kraft derselben die auf bestimmtem Bewußtsein von dem Zwed der Ehe überhaupt und den besondern persönlichen und gesellschaftlichen Bedingungen und Berhältnissen dieser bestimmten Ehe und von dem Dasein der leiblichen und geistigen Ersordernissen ruhende freie Bahl beider Personen. Die Speist kein bloßes Freundschaftsverhältniß, sondern eine Gemeinschaft der ganzen Persönlichkeit nach Geist und Leib, setzt also die geistige und leibliche Reise voraus; die geistig Unmündigen sind nicht im Stande, eine selbständige Wahl zu treffen, ein selbständiges Familienleben zu begründen und die Pflichten als Gatten und Eltern zu erfüllen; die Berlobung von Kindern ist ein sündlicher Mißbrauch, und die Betehelichung von

geistig der Kindheit noch nahestehenden Bersonen nicht minder; sittliche Berpstichtungen kann nur eingehen, wer im Stande ist, sie wirklich zu erkennen. Dhne leibliche Reise und Befähigung ist die She theils eine Unwahrheit, cheils ein Unrecht des Menschen gegen sich selbst und gegen dem Satten; wirkliche leibliche Unfähigkeit gilt daher im christlichen Sherecht für einen Grund, die She für nichtig zu erklären. Berehelichung von abgelebten Greisen mit jungen Mädchen ist nicht bloß unsittlich, sondern auch an sich widerwärtig, meist nur aus sinnlicher Lüsternheit und Selbstsicht entsprungen. Zu bloß leiblicher Pflege für Siechthum sich einen Gatten zu wählen, ist eine ungerechte Zumuthung an den Andern; denn der Gatte hat ein Recht an wirkliche She, nicht bloß an den Schein derselben oder an bloße Freundschaft.

Ebenso ift die Richtbeachtung ber gefellschaftlichen Bedingungen ber Ebe eine Gunbe an ber Gefellschaft und an bem Gatten. und bie fittliche Befellschaft machen mit vollem Recht bestimmte Bebingungen für die Eingehung einer Che; und wenn ber Staat 3. B. bei Rriegern bie Che von ber Ginwilligung ber Oberen abhängig macht, fo etfallt er nur bie Bflicht gegen fich felbft, benn übereilte Chen tonnen bem Berufe und bem sittlichen Ganzen fehr hinderlich und nachtheilig fein; ber Staat, ber von feinen Dienern eine fittliche Burbigfeit und eine bem Beruf entsprechenbe gefellschaftliche Saltung forbert, bat auch bas Recht, die Bewilligung ihrer Ehen von bem Dafein bestimmter gefellichaftlicher Bedingungen abhängig ju machen. Auch bas Borhandenfein ber an einer bem Beruf entsprechenben Erhaltung einer Familie nothigen Mittel ift eine unerlägliche Bedingung, und die sittliche Gefellschaft hat um ihrer felbst willen bas Recht, hierfiber ju machen. Wenn bei uns in nenerer Beit bie Befellichaft in ben meiften Fallen auf biefes Recht zu Onnften ber Freiheit ber Ginzelnen verzichtet hat, so ist bie zugellose Freiheit ber Einzelnen ein schlechter Gewinn gegen die voraussichtlich eintretende Zerfetung ber Gesellschaft burch leichtfinnige Chen. In Diefes Gebiet ber gefellichaftlichen und gefchichtlichen Bebingungen geboren bie erwähnten, vielfach gemigbrauchten Rathichlage Bauli (1 Cor. 7, 1 ff.; 32 ff.). Der Chrift foll bann eine Che nicht eingeben, wenn ihre Führung burch bie obwaltenden Umftande febr zweifelhaft wird, ben Gatten ichwer an fibermindende Anfechtungen bereitet und Die Befahr bee Abfalls vom Glanben nabe bringt; ber Mensch foll Gott nicht versuchen; die Rorinther aber waren inmitten ber bochften Macht und Berführung bes Beibenthums in ber üppigsten Beibenftabt in steter schwerer Berfuchung, burd bas Familienleben in bas heibnische Leben verftridt zu werben; und in ber Boraussicht ichmerer Berfolgungen murbe ben Berehelichten

bie Treue boppelt schwer. Innerhalb ber driftlichen Gesellschaft find aber bie Berhältniffe wesentlich andere als zu Korinth; ba tritt ber Mensch burch bie She vielmehr in engere Beziehung zur Kirche und bem christlichen Leben, und die She ist da selbst ein wesentliches Glieb bet driftlich-kirchlichen Lebens. Aber auch da können bennoch Berhältniffe eintreten, unter benen die She unräthlich und pflichtwidrig wirb.

2. Die wirkliche perfonliche Liebe, rubend auf bem mahren Ginflang ber perfonlichen Eigenthumlichkeit beiber Berfonen, alfo befonbert auch auf bem Ginklang bes lebenbigen driftlich-religiöfen Glaubens und Lebens und bes sittlichen Charatters ift eine sittlich nothwendige Be bingung einer driftlichen Che. Gine Che ohne perfonliche Liebe, alfo auch ohne freie fittliche Bahl und freudige Entschliegung beiber Berfonen, nur auf dem allgemeinen Boblwollen rubend, ober gar auf blofer Berechnung außerlicher Rudfichten, ober mit Zweifel und Abneigung eingegangen, ift unfittlich; felbft aus blogem Behorfam gegen bie Elten eine Che zu ichließen, widerspricht bem sittlichen Befen ber Che; und Die Eltern haben burchaus tein fittliches Recht, über ben blogen Rach hinausgehend, die eigne Bahl an die Stelle der Bahl ihrer Rinder m feten, und beren sittliche Mündigkeit baburch aufzuheben (vgl. g. 156). In alttestamentlicher Zeit mag bie Freiheit ber Gohne und Tochter ben elterlichen Willen gegenüber geringer gewesen fein (1 Dof. 21, 21; 24, 38. 51; 34, 4; 38, 6 u. a.; vgl. jedoch 24, 39. 59); ber Chrift aber fteht and in biefer Beziehung nicht mehr unter bem "Joch" bes Befetes und er faßt bas an fich Freie auch als frei; erft ber Chrift ift fittlich munbig; Die fittliche Mündigkeit aber bekundet fich in ber freien Entfcbliefung über bas, mas bie Berfonlichkeit betrifft; nichts aber berührt anfer bem Bunde mit Gott fo fehr bas perfonliche Leben als bie Ehe. So wenig nun ein geiftig mundiges Rind aus blofem Behorfam gegen ben Biller ber Eltern feinen Glauben aufgeben, feine Religion ober Rirche wechseln barf, ebenfo wenig burfen driftliche Eltern forbern, bag ihr Sohn ober ihre Tochter zu einer bestimmten, nur von ihnen gewählten Berfon ebe liche Liebe haben folle, und noch weniger, bag ihre Rinder ohne folde Liebe eine Che foliegen follen, weil dies unsittlich mare. Die Eltern mogen nach ihrer reiferen Lebenverfahrung ihre Rinber übermachen, fte rathend und warnend leiten, durfen aber nicht die Bahl bes Gatten felbst treffen und bafür unbedingten Gehorfam forbern. Grabe weil bie Ehe und ihre Liebe etwas Ausschliefliches ift, und Diese Liebe auf teine andere Berfon übertragen werben barf und tann, tann fie auch von teine andern als ber in bie Ehe tretenden bestimmt und vorgeschrieben werben; es liegt nicht in bem Willen eines Menfchen, jebe beliebige Berfon ebelich

au lieben. Babres Eigenthum tann mir nur fein, mas ich perfonlich. frei erfaffe und liebe; und fo wenig die Eltern fur die Rinber eine Biffenschaft ober Runft erlernen tonnen, fo wenig tonnen fie an Stelle ber Rinber lieben, und nur bie Liebe tann ben Gatten mablen; und fo wenig bie Eltern ben Rinbern anbefehlen tonnen, große Runftler gu werben, fo wenig tonnen fie ihnen anbefehlen, gegen eine bestimmte Berfon ebeliche Liebe ju empfinden; und folde Chefdliegungen von Seiten ber Eltern ans blog außerlichen Berechnungen find nicht wefentlich verschieden von ber Chefchliefung auf bem leiber "nicht mehr ungewöhnlichen Bege" ber Zeitungsanfragen und "Beirathebureaus," bie jebenfalls eben fo ftrafliche öffentliche Anftokigfeiten find als andere volizeilich verbotene Unfittlichfeiten, und in feinem driftlichen Staate gebulbet werben follten. Benn in ber Brubergemeinbe auch bei ber Chefchliefung bas Loos angewandt (vgl. S. 206), und baburch bie perfonliche Wahl bes Satten gurudgebrangt wirb, und ben Diffionaren oft auf Grund bes Loofes Gattinnen zugefandt werben, die ihnen perfonlich unbekannt find, fo liegt ba freilich ein febr frommer Gebante zu Grunde, und nicht menfoliche Billfir foll an die Stelle ber perfonlichen Babl treten, fonbern bie unmittelbare Entideibung bes Beilanbes: bennoch ift nach bem früher über bas Loos Gefagten biefe Beise entschieden zu migbilligen: aumal thatfachlich bie Babl nicht ausschlieflich bem Berrn überlaffen. fondern bas Loos nur über vorher nach verftanbiger Erwägung ausgewahlte Berfonen geworfen wird, mabrend ber Grundgebante eine folche Befdränkung burchaus ausschließen mußte. — Nur die eigne perfonliche Renntnig ber gangen Berfonlichkeit bes Anbern tann ber Grund einer mabren und freien ehelichen Liebe fein; baber tann fittlich teine Che gefoloffen werben auf Grund einer blok oberflächlichen, auferlichen Betauntfcaft, ober gar einer bloß geistigen Betanntschaft burch Briefe u. bgl.; bas find entweber traumerische Uberspanntheiten, ober geschäftsmafige Berabwürdigung ber Che. Solches Berlieben bei bloß flüchtis ger Befanntichaft ift fo ziemlich bas Gegentheil einer mahren Liebe, und folägt meift in Gleichgiltigfeit ober Abneigung um. Bahre Liebe folieft eine besonuene und verftanbige Beobachtung ber perfoulichen Eigenthümlichkeit ber anbern Berfon nicht aus, fonbern fest fie voraus; Re fceut nicht, fonbern fucht bas Licht, fintemal nie fo viel gelogen und geheuchelt wird als bei aufblübenben Chehoffnungen.

Der Einklang ber Liebe forbert auch ben Ginklang bes religiöfen Lebens; ein lebendiger Chrift kann nicht die engste Lebens- und Liebes- gemeinschaft eingehen mit benen, die Christum nicht kennen und nicht wollen; und es muß an der Glaubenstreue eines Christen von vornherein

gezweifelt werben, ber vor foldem Chebundnig nicht gurudficheut, ber fic au voller Lebens- und Liebesgemeinschaft bingeben mag an einen megläubigen Beltmenfchen; folde vermeintlich Glänbige lieben eben bie Welt mehr als Christum und verlaufen ihren herrn um tingende Gil berlinge. Demifchte Eben amifchen Berfonen von wefentlich verfchiebenem firchlichen Betenntnig find an fich ein unnatligliches Berbaltnig, meift nur auf bem Gintlang ber Gleichgiltigfeit gegen bie Rirde rubent, und faft immer ein wirliches fittliches Unglud. Allerbings fieben glanbige Christen verschiedener Bekenntniffe einander viel näher als ben Rich driften und ben ungläubigen Weltmenfchen, und es find unter jenen auch wohl gludliche und beilbringende Chen möglich, aber folde find bod nur felten, benn ber Urfachen ju Difthelligfeiten und Entfrembungen fund ba fo viele, und befonders bei ber Erziehung der Rinder bie Schwieriefeiten eines Einflanges fo groß, bag es wohl nur wenigen gelingen wird, ftete einen rechten Frieden ju bewahren und eine ungetrübte Giabeit bes frommen Familiengeiftes berauftellen. Gine evangelifche Gattin ober Mutter tann es nur mit Schmerz feben, wenn ihr Gatte ober ibre Rinder vor Beiligenbildern inieen und von der evangelischen Lebre als einer Reperei reben. Solde Eben find, auch driftlich geführt; boch eine fortwährende Quelle von tiefgreifenden Leiben; bie driftliche Che fall aber bas irbifche Leib zu tragen Rraft geben, nicht es felbft burch geiftliches Leid fteigern. Das Berhaltnig ber blogen Dulbung ift innerhalb ber Familie etwas Rranthaftes; Rinber, Eltern und Gatten wolles ein Berg und eine Seele fein, nicht bloft einander bulben. Richt blok bie romifche, fonbern auch die evangelische Lirche find in ihrem Recht, wenn beibe folche gemischte Chen abzuwehren ftreben. Dag zwiiden Chriften und Juben und anderen Nichtdriften feine driftliche Che möglich ift, versteht sich von selbst. Anders verhält es sich, wenn einer von wei nichtdriftlichen ober ungläubigen Chegatten erft mahrend ber Che jum Glauben kommt, mahrend ber andere ungläubig bleibt; ba tritt für jenen fofort bie driftliche Geltung ber Ebe, barum auch bie driftliche Bemabrung ber Treue ein; er barf von bem ungläubigen Gatten feinerfeits fic nicht trennen, fondern er hat die sittliche Aufgabe, burch liebende Treue gegen ben Gatten und gegen Chriftum zugleich bie Ehe felbft zu beiligen und jenen für Christum zu gewinnen zu suchen (1 Cor. 7, 12 ff.); anders als im alten Bunde, wo die Trennung ber Ehe mit fremben Beiber jur Bflicht murbe (Efra 10).

3. Da die Che die Begründung der Familie ift, so kann fie nicht mit der Aushebung der schon bestehenden Familie beginnen; das Berlaffen bes Baters und der Mutter, um dem Weibe anzuhangen (1 Mos. 2, 24)

.

bezeichnet nur die außerliche Absonberung zur Begrundung eines felbftanbigen Bausftanbes. Bu einer driftlichen Che gehört baber and bie freie Einwilligung ber beiberfeitigen Eltern in die Che. Muß ben Eltern burchaus bas fittliche Recht abgesprochen werben, far die Kinder die Bahl ber Gatten felbft zu vollziehen und für folche Babl unbedingten Gehorfam zu forbern, fo haben fie allerdinge ein fitte liches Recht, die freie, felbständige Wahl ihrer Rinder burch ihre Ginwilligung zu bestätigen ober ihr biefelbe zu verweigern (1 Cor. 7, 36. 37). In biefer Unterscheibung bes Rechtes ber Ginwilligung von bem ber Bahl liegt icon bie fittliche Schranke bes erfteren; wenn Eltern basfelbe in felbstiftichtiger Gigenfinnigkeit babin migbrauchen, bag fie baburch bie felbständige Bahl ber Rinder unmöglich machen und ihre Ginwilligung nur barum verweigern, weil fie nicht felbft gewählt, fo begeben fie fich ihres fittlichen Rechtes, benn bann find fie es, welche bas fittliche Familienband gerreifen; und es tann allerdings, obgleich nicht in mahrhaft driftlichen Familien, ber Fall eintreten, bag munbige Rinber auch ohne bie thoricht verfagte Ginwilligung ber Eltern eine Che fcbliegen. 280 in einer Familie mahrhaft driftliches Leben ift, ift foldes aber taum bentbar; benn einerseits werben driftliche Eltern nicht ohne einen mahrhaft fittlichen Grund ihre Einwilligung verweigern; wo fie es aber in Irrthum thun, da werben die driftlichen Freunde und die geiftlichen Berather ber Familie bie Sache in ihre umfichtige Berathung nehmen und eine Bermittelung ju bewirken fuchen; und driftliche Eltern werben bann, wenn fie bas unbefangenere Urtheil ber geiftlich gereiften Glieber und Leiter ber Gemeinde wiber fich haben, nicht eigenfinnig auf ihrer Beigerung bestehen; anbrerfeits wird jeber driftliche Sohn und jebe deiftliche Tochter bas hochfte Gewicht auf eine entschiedene Migbilligung ihrer Wahl von Seiten ber liebenben Eltern legen, und biefe Bahl in neue, bebachtige Überlegung ziehen und biefelbe bann entweber aufgeben, ober wenn fie fich von ber Rechtmäßigkeit ber elterlichen Beigerung nicht überzeugen konnen, und auch jebe Bermittelung von Seiten driftlicher Berather und Seelforger vergeblich ift, bie Schliegung ber Che lieber aufschieben, um burch um fo größere und gewissenhaftere Liebe gegen bie Eltern biefe boch endlich jur Ginwilligung ju bewegen. ungludlichsten Falle, wo ber thorichte Gigenfinn lieblofer Eltern offenbar und unüberwindlich ift, wurde ein driftliches Rind, falls bie Ehe fur bas-. felbe eine fittliche Pflicht wurde, boch nicht auf bloß eigner Beschluffaffung, fonbern nur auf Grund ber überzeugten Buftimmung ber geiftlichen Bertreter und hirten ber driftlichen Gemeinde jur Ghe ichreiten burfen,

bann aber bie gesteigerte Berpflichtung übernehmen, bas elterliche ben burch treu bulbenbes Lieben endlich ju überwinden.

Das Christenthum stellt bie burch bie Gunbe gerruttete Ehe wieba ber, schlieft also unbedingt alle Bielweiberei aus; und wenn es scheint, als ob anfangs von ben in Bielweiberei lebenben Beibendriften bie voll ftanbige Auflösung biefes Berhaltniffes auf Grund ber fittlichen Trene nicht schlechthin geforbert worben fei, und nur bei ben Beiftlichen all ben fittlichen Borbilbern ber Gemeinben bie Boraussetung unbebingt ge golten habe, daß fie überhaupt nie in Berbindung mit mehreren Frauer gewesen seien (1 Tim. 3, 2, 12; Tit. 1, 6), so ware biefe milbe Rachfick, bie ohnehin febr zweifelhaft ift, bestimmt boch nur fo aufzufaffen, baf in solchen nur selten vorkommenden Källen noch nicht die vollständige Auflösung aller Gemeinschaft ber Liebestreue geforbert, aber bas wirflich eheliche Leben boch nur mit bem einen als wirkliche Gattin zu betrachtenben Beibe für julaffig erachtet murbe. Wenn ber englische Bifchof von Ratal im Jahre 1861 ben Borichlag machte, ben jum Chriftenthun übertretenden Raffern die Beibehaltung der vielen Frauen zu gestatten, fo lakt fich bas mit jenem jebenfalls zweifelhaften Berhalten ber apofte lischen Kirche burchaus nicht rechtfertigen, weil gegenwärtig nicht eine ihre fittlich rechtlichen Berbaltniffe erst bilbende, fondern eine fcon be ftimmt ausgebildete Rirche auftritt.

Aus bem driftlichen Gebanten ber Gbe folgt unzweifelbaft, baf & einem mabren Chriften burchaus ungeziemend ift, eine gefallene Berfon ju ehelichen; benn biefe gehört bemienigen an, ber fie ju Fall gebracht, ift ein Leib mit ihm (1 Cor. 6, 16); eben barum aber hat ber fich betehrende Christ die fittliche Berpflichtung, die von ihm als Unbekehrtem selbft bublerifch zu Fall gebrachte Berfon zu ehelichen, und baburch feine fowere Schuld an ihr zu fühnen, vorausgefest, daß beren beharrlich wiberdriftliche Gefinnung nicht eine Ehe sittlich unmöglich macht. Roch balt in ben nicht völlig entarteten Rreifen ber driftlichen Befellichaft bie öffentliche Sitte von solchen Ehen mit gefallenen Mädchen ab; und es ist nicht driftliche Beisheit, in falfder Freifinnigfeit biefe fittliche Schen anzutaften, und die in der christlichen Bolkssitte wohlbegründete Rüge solcher Ehr foliegungen burch Entziehung bes jungfräulichen Ehrennamens und bet weniger firchlichen als vollsthumlichen Chrenzeichens bes Myrthentranges beseitigen zu wollen. Wenn ein gefallenes Madchen fich mahrhaft bekehrt, so wird fie die Aufrichtigkeit ihrer Bekehrung eben baburch beweisen, daß fie die Strafe ber firchlich vollsthumlichen Sitte buffertig auf fich nimmt und nicht burch die Pforte ber Luge in die Che eintritt, und bag fie auch nach ihrer Bekehrung fich nicht barüber beklagt, wenn fie ehelos bleibt. Die Falle, wo Ehen mit gefallenen, aber bann betehrten Mabden fittlich rathfam erscheinen, tonnen nur Ausnahmen fein.

#### **§. 296.**

Bu einer driftlichen wird die Ehe nicht bloß burch die driftstiche Gefinnung beider Gatten, sondern, da der Chrift immer in lebendiger Einheit mit der Rirche als dem Leibe Chrifti fteht, auch wesentlich durch ihre Eingliederung in das Leben der chriftlichen Gemeinde, b. h. durch die ausdrückliche Anerkennung der She von Seiten der Kirche, also durch die Segnung der Kirche. Die zwar nicht auf ausdrücklicher Anordnung Chrifti und der Apostel ruhende, aber durch die christliche Sitte rechtmäßig angeordnete kirchliche Trauung gibt der She an sich nicht sowohl ihre gesellschaftlich-rechtsliche Wirklichfeit und Giltigkeit, wohl aber den christlichen Charafter.

Richt eine wesentliche Boraussetzung ber Che, aber eine burch bie gefellschaftliche Sitte bedingte und rechtmäßige Sitte ift die der Che vorausgehende Berlobung, welche bas fittlich binbenbe, alfo auch nur unter ben fittlichen Bedingungen ber Chefdliegung julaffige Berfprechen ber fünftigen Che enthält und ben Brautstand begründet, welcher als ein fittlich rechtmäßiger burch bas biblifche Borbild (2 Dof. 21, 9; 22, 6; 5 Mof. 20, 7; 22, 23 ff.; Mt. 1, 18; Luc. 1, 27; 2, 5) begrundet ift. Infofern bie Berlobung bie Bestimmung bat, bie beiben Berfonen burch engere geistige Lebensgemeinschaft für einander zu bilben, hat fie zwar wicht bie volle und unauflösliche Beltung ber Che, und muß barum unbedingt die volle jungfräuliche Reuschheit bewahren, bedarf auch zu ihrer fittlichen Giltigfeit noch nicht bas Borhandensein aller auf bas bloß außerliche und burgerliche Dafein ber Che erforberlichen Bebingungen, ba aber eine Wiederauflöfung ber Berlobung bie fittliche Lebensentwidelung beiber Berlobten, befonders aber ber Braut, aufe tieffte erfcuttert, fo ift es eine heilige Bflicht, eine folche Lofung nur wegen ber bringenbften fittlichen Grunde, nicht blog ber außerlich-burgerlichen, vorzunehmen, und fie enthält felbft bann, wo fie fittlich nothwendig wird, eine fcwere Sould, wenigstens die ber Boreiligkeit bei ber Berlobung, und ift immer ein ichwerwiegenbes Unglüd.

Die kirchliche Ginsegnung ber Ehe ift die christlichen Brautleuten allein geziemende Beise bes Beginns ber Ehe, die ja schlechterdings nur "im herrn" geschehen foll (1 Cor. 7, 39); und es ift zwar nicht ausbrudliche apostolische Borschrift, wohl aber eine dem christlichen Bewußtsein burchaus entsprechende kirchliche Ordnung, daß diese Ginsegnung zugleich als die Anerkennung der She von Seiten der driftlichen Rirche, ab als die Schließung der She felbst betrachtet wird, obgleich zur sittlichen Giltigkeit der Ehe an sich eben nur die ausdrückliche Anerkennung den She durch die stittliche Gemeinde, also bei der christlichen She durch die Rirche gehört; wo die Kirche aber ein sittliches Berhältniß anerkennt, da bringt sie auch ihren Segen; und es ist eine unnatürliche, das fromme Bewußtsein verletzende Trennung, wenn man, wie es eigentlich in der römischen Kirche geschieht, diese Anerkennung und die Einsegnung von einander scheidet. Auf evangelischem Standpunkt können wir keine See als christlich anerkennen, welche nicht den kirchlichen Segen empfängt, weil die Berschmähung desselben eine Feindschaft gegen die Kirche Christist, und eine in solcher Feindschaft geschlossene Ehe unmöglich christlichen werden mir später reden.

#### §. 297.

In der christlichen She stehen zwar beibe Gatten in sittlichereligiöser Beziehung einander wesentlich gleich, in dem Berhältnis gleicher gegenseitiger Beiligung; aber in Beziehung auf die außerliche Ordnung der Familie und beren gesellschaftliche Stellung ift ber Mann des Weibes Haupt, und das Weib gehorcht in Liebe der liebenden Leitung; Leiten und Gehorchen sind beibe gleich sehr der Ausbruck der gegenseitigen Liebe und Achtung.

Die mahre Burbe bes Weibes (vgl. S. 227) wird erft in ber driftlichen Familie offenbar; und in bem Dage, in welchem bie duit liche Che ihrer Bahrheit fich nähert, wird auch ber Fluch, ber in Folge ber erften Gunbe auf bem Beibe laftet, wieder aufgehoben. Das Beib ift nicht mehr bes Mannes Magb, fonbern wieder feine "Gehilfin" (§. 69), ift, wie ber Dann, freie, fittliche Berfonlichkeit, hat nicht blog vom Manne fittliche Einwirkungen aufzunehmen, fich von ihm beiligm und im driftlichen Leben fraftigen ju laffen (Eph. 5, 25 - 27), fonbern gleich fehr auch auf ben Mann fittlich einzuwirten, alfo bag bie Beiligung eine folechthin gegenseitige ift, und hierin teiner ber Gatten bor bem anderen etwas voraus hat (1 Cor. 7, 14. 16); und wie bas Weib in ber Che nichts ift ohne ben Mann, fo ift auch ber Mann nichts ohne bas Beib (1 Cor. 11, 11. 12); jeber empfängt von bem andern, jeber gibt dem andern die ihm gebührende "Ehre" (1 Betr. 3, 7); der Mann befit nicht blog bas Beib, fonbern gang ebenfo bas Beib ben Mann; barum hat auch in ehelicher Beziehung nicht blog ber Mann ein Recht an bat Weib und über das Weib, sondern auch das Weib an den Mann und

aber ihn (1 Cor. 7, 4). Beibe find "Gottes Kinder" und "Miterden der Gnade;" beibe find in Bahrheit ein Geift und ein Fleisch; und der Mann soll also "sein Weib lieben wie seinen Leib," als zu sein mem personlichen Leben unitgehörig; "wer sein Weib liebet, der liebet sich selbst" (Eph. 5, 26. 28. 29. 31. 33; Col. 3, 19), soll sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie gegeben hat.

In biefer fittlichen Gleichftellung bes Beibes mit bem Danne liegt nicht eine "Emancipation bes Beibes" von ben fittlichen Schranten ihres Gefclechtes, weber in ber Ehe, noch in ber Gefellschaft (S. 154); auch in ber Che gilt bie fittliche Ordnung burch fittliche Unterordnung (g. 154). Das Beib als "bas fcwachere Gebilbe (1 Betr. 3, 7), auch in geiftiger Beziehung (vgl. 1 Tim. 2, 13. 14), bleibt in einem fittlichen Abbangig-Zeitsverhaltnig vom Manne in Beziehung auf bas außerliche, zeitliche, nicht auf bas innerliche, ewige Leben; es ziemt ihr nicht, "bag fie herriche aber ben Mann; fonbern fie bleibe in ber Stille" bes Baufes und ber Familie (1 Tim. 2, 11. 12; 5, 14; Tit. 2, 5); bas öffentliche Leben in Staat und Rirche ift nicht bes Beibes Sache (1 Cor. 14, 34. 35). Aber ber Dann ift nicht mehr bes Beibes "Berr" im alttestamentlichen Sinne, fondern bes Beibes "Baupt," bem fle unterthan ift "in allen Dingen," und über das fie nicht herrichen barf (1 Cor. 11, 3. 7-9; Eph. 5, 23. 24; vgl. 1 Cor. 14, 34. 35); bes Weibes Liebe jum Mann ift eine Liebe ber Chrfmicht (Eph. 5, 33). Diefes Berhaltnig ift aber nur bann ein fittlich rechtmäßiges, wenn bes Mannes Saupt Chriftus ift, weil jenes bas fittliche Abbild bes Berhältniffes Chrifti zu ber Gemeinbe ift (Eph. 5, 23 ff.); nur in ber mabren Lebensgemeinschaft bes Mannes mit Chrifto ift auch eine mabrhaft sittliche Ordnung bes Abbangigkeitsverbaltniffes bes Beibes gegeben; benn bas Beib foll bem Manne nicht unterthan fein in beffen natürlichem Befen, fonbern "als bem Berrn" (Cpb. 5, 22; Col. 3, 18. 20); fie ift Chrifto unterworfen, indem fie bem :Manne untergeben ift, barum weil Chriftus biefes Berhaltnig fo geerbnet hat, ben Mann bagu bestimmt hat, in Geinem Ramen bas Beib zu leiten, nicht zu fich und feinem Einzelwefen, fonbern zu Chrifto als Saupte beiber (1 Cor. 11, 3). Gin driftlich-liebendes Beib wird in voller weiblicher Bingebung biefes Abhangigfeiteverhaltnig nie andere empfinden als ein ihrem weiblichen Befen volltommen entfprechenbes und wohlthuendes; und ein driftlicheliebenber Mann wird feinen Beruf als bes Sauptes ber Familie und bes Weibes nie anders betrachten und erfüllen, als in ber vollen liebenben Sochachtung bes Weibes als ber mit ihm in voller perfonlicher Liebe geeinigten Seele. Einem mabrhaft driftlichen Batten gegenüber fann in einem rechten weiblichen Bergen kein Emancipationsgelüst auftommen; benn es sieht keine herrschaft, sonbern eine liebende, achtende Leitung vor sich; und wo der Gatte lieblos und unchristlich ist, da empfindet eine driftliche Gattin diese hemnniß der wahren Einigkeit wohl schmerzlich, aber sie ist nichtsbestweniger ihm in Liebe untergeben, weil es des herrn Wille ist; und besonder zurt weist Petrus auf den Grund solcher liebenden Unterwerfung hin, nämlich "auf daß, so etliche (Männer) nicht glauben, sie durch der Weiber Wandel ohne Wort gewonnen werden" (1 Petr. 3, 1; vgl. 1 Cor. 7, 13 ff). Selbstein der heiligen Ehe Marias und Josephs blieb der Man das Haupt seiner Gattin; er gab ihrem Sohne den Ramen (Mt. 1, 25); er und nicht Maria erhielt die göttliche Weisung, mit dem Kinde nach Ägupten zu sliehen (2, 13).

Beibe Gatten haben gegen einander bas fittliche Recht an volle perfonliche Liebe und hingebung ber unbedingten Treue (Bebr. 13,4), bie felbst nicht burch Dienen, Blide, Bunfche und Borte gegen Andere verlett werden barf (Tit. 2, 4); und bas ift bie bochfte sittliche Beihe ber Che, bag nach Chrifti unzweibeutigem Ausspruch ein begehrlicher Blid auf ein anderes Weib sittlich bereits die Schuld des Ehebruchs enthält (Mt. 5, 28; 2 Betr. 2, 14). Ber feinen Gatten mabrhaft liebt, kann gar nicht in ben Fall tommen, eine fünbliche Begier gegen andere Berfonen zu haben; Chriftus fagt nicht: "wer ein Beib anfieht, ibm ju begehren, ber bricht die Che," fonbern: "ber hat icon bie Che gebrochen in feinem Bergen;" nur bie icon untreue, ertaltete Liebe tann fündlich begehren. Beilig gehalten tann die Che nur werben burch tret Liebe. Steht Die Bahl bes Gatten nicht unter bem gebietenben Gefes, in bem Sinne, daß der Mensch gegen eine ihm von Andern bestimmte Berfon Liebe empfinden muffe, fo fteht die Liebe in ber Che allerdings unter bem Befet, benn biefe Liebe ift treues Festhalten ber sittlich ermabl Richt ber natürliche Mensch, wohl aber ber wiebergeborne ift Berr über fich felbft und über fein Berg und feine Reigungen. Bel Treue eine driftliche Pflicht ift, alle Treue aber Liebe ift, fo bat auch ber mit feinem Gott in fteter Lebensgemeinschaft ftebenbe Chrift bie Macht über seine Reigungen, ift nicht ihr Knecht, tann Die treue Liebe bewahren, weil er es foll, felbft wenn bie fittliche Schuld bes Batten fich trübend bazwischendrängt, benn bie Liebe vergibt, und bie vergebente Liebe ift eine treue; ber driftliche Gatte fennt feine "unüberwindliche Abneigung;" er mußte bas Geftanbnig einer folden für eine erniebile genbe Schmach halten; benn fie mare eine unüberwindliche Abneigung gegen feine heiligste Pflicht; und mit gleichem Recht wie man Eben wegen folder Abneigung icheibet, mußte man jeben Berbrecher lossprechen wegen "unüberwindlicher Abneigung" gegen bas Gefet und bie fittliche Ordnung. —

Die folechterbings nicht zu Mrzenbe Berpflichtung zu ftets trener Liebe beschränkt fich nicht bloß auf die Gefinnung, sondern enthält auch bie Berpflichtung wirklicher ebelicher Gemeinschaft, alfo bag bie Berfagung berfelben, wo fie fittlich, b. b. nicht in lufterner, unguchtiger Beife geforbert wirb, eine fcwere Berletung ber ebelichen Treue felbft ift (1 Cor. 7, 3-5). Die Frage nach ber Leiftung ber ehelichen Bflicht (debitum conjugale), von den Cafuisten oft in übergroßer und ungarter Ausführlichkeit behandelt, bedarf für ben evangelischen Chriften nicht vieler Beisungen; er weiß, bag bie Che nicht eine Statte ber Ungucht fein barf; er tann ben Gatten nicht berabwurdigen zu einem blof finn-Hichen Gegenstand, nicht entweihen burch ichamlofe Worte und Bandtungen. Wer bie Renfcheit im Bergen tragt, ber wird fie auch in ber Ebe ju bewahren miffen und burch fie vor aller Unreinheit und muften Sinnlichkeit geschützt fein; wer ba vieler Gingelvorschriften bebarf, ber tragt die Reufcheit nicht mehr im Bergen. Nur die eine Frage bedarf einer befondern Beachtung, ob die eheliche Gemeinschaft schlechterdings nur ben 3med ber Kinbererzeugung habe, alfo fofort unerlaubt werbe, fobald bie Schwangerschaft eintritt, wie in ber alten Rirche vielfach, und and von Seiten bes evangelischen Bietismus behauptet wurde. biblifder Auffassung muffen wir biefe Anficht verneinen. Abgefeben bavon, daß nach der letteren die Che bei unzweifelhafter Unfruchtbarkeit ihren Zwed gar nicht mehr erfüllt, alfo aufgeloft werben mußte, mas ber driftlichen Ibee ber Che ichnurftrade wiberspricht, fo ift in ber b. Sorift von einer folden Beschräntung ber ehelichen Gemeinschaft nicht bie Rebe, auch ba nicht, wo fie, ware fie richtig, bestimmt erwähnt werben mußte (3. B. 1 Cor. 7, 5); und ba bie Ehe ausbrudlich auch ben Amed bat, finnlichen Anfechtungen entgegenzutreten (1 Cor. 7, 5. 9), und bei ber Annahme jener Ansicht biefelben nur noch in viel höherem Grabe bereiten wurde als ber ehelose Stand, zumal folgerichtig die Gatten nach einmaliger Beiwohnung fich einander fo lange entziehen mußten, bis fich bie Unfruchtbarteit berfelben bestimmt berausgestellt batte, fo ift jene Beforantung unzweifelhaft zu verwerfen, und barin ftimmen bie alten evan-"nelifchen Sittenlehrer völlig mit ben romifchen überein. fich babei von felbst, bag in der Ratur ber fich weiter entwickelnben Somangerschaft auch eine mohl zu beachtenbe Schranke gegeben ift.

§. 298.

Die driftliche Che wird fittlich nur burch ben Tot getrennt (1, 563); sonst tann sie nur burch ein Berbrechen thatsächlich ver-

nichtet werben, burch wirklichen Chebruch ober was ihm fittlich gleich zustellen mare; alle anbern Gunben ober Ungludsfälle isnnen bie chriftliche Che wohl in ihrer thatfachlichen Fortführung zeitweife and seben, aber nicht wirklich scheiben.

Die jur erregten Tagesfrage geworbene Chefcheibungefache ift be burch vielfach verwirrt worben, bag man bie burgerliche Chegefetgebung mit ber sittlich - driftlichen ohne weiteres als eine feste; und wenn & eine fich von felbst verftebende sittliche Forberung ift, bag in einem mahr haft driftlichen Staate Die Chegefetgebung für Die driftliche Ge auch mit ben Grundfagen ber driftlichen Sittlichfeit übereinstimmen milk, fo tann man boch nicht ohne weiteres biefe Einheit als vorhanden atnehmen. Uber bie Aufgabe und Stellung bes Staates in Beziehung auf die Che fprechen wir bier aber noch nicht, und tonnen um fo leid. ter, unbeirrt von gufälligen burgerlichen Ginrichtungen, bas driftliche Wefen ber Che für fich ins Muge faffen. Da ift es ber in teiner Bete angutaftende Grundgebante: es gibt teine fittlich gulaffige Beife ber Chefcheibung; "was Gott zusammengefügt bat, foll ber Dienich nicht scheiden" (Dit. 19, 6; 5, 31. 32; 1 Cor. 7, 10); nur burch ben außer ben Bereich ber Sittlichkeit liegenden Tob, und burch bas bei einem wir lichen Chriften fittlich unmögliche Berbrechen bes Chebruche, alfo in unfittlicher Beife, tann bie Che aufgehoben werben; und in letteren Fall scheibet nicht eigentlich bie geiftliche ober burgerliche Beborbe bie Che, fondern fpricht nur die thatfachlich und verbrecherifc bereits afolgte Auflösung ber Che burch öffentliche und rechteträftige Ertlarung aus, wobei es eine fehr richtige, ber unfittlichen Belt freilich fehr anftößige, und nur um biefes Anftoges willen in falfcher Nachgibigkeit wieder abgeschmächte Schuldigfeit einer driftlichen Dbrigfeit ift, bas Berbrechen auch als folches zu behandeln, und, mas unzweifelhaft ein Berbrechen gegen bie fittliche Gefellschaft ift, nicht als bloge Brivatface ju betrachten. Christi Gebot ist klar und unzweifelhaft; Gott ift ba Stifter bes Cheftandes überhaupt (Dt. 19, 4. 5); wer eine Che folieft, ber tritt in eine nicht blog menschliche, sonbern gottliche Ordnung ein; jebe sittliche Che ift eine Che von Gottes Inaben. Dag nun bei bem Eingehen ber Che auch fündlich verfahren fein, Die gefchloffene Che felbit, fobald fie nicht überhaupt burch Ubertretung ber Bedingungen einer mab-. ren Che ungiltig ift, fteht nun unter ber aus ber gottlichen Ordnung fliegenden fittlichen Berpflichtung; und es ift ein lafterliches Spiel mit Gottes Wort, wenn man in neuerer Zeit bisweilen behauptet, unglidliche Chen feien eben nicht von Gott jufammengefügt, und barum toum

ber Wenfc fie auch unbebentlich wieber icheiben; mit glrichem Rocht migten Rinder, wenn fie fich unter ber Leitung ihrer Elbern unglücklich fahlen, fich ben bem Gehorfam und aller Berpflichtung gegen fie entbunden erachten burfen. Der Menfc foll bie She nicht fcheiben; bas barf nicht bahin abgeschwächt werben, daß nur eben nicht die Gatten threrfeits willtitelich von einander laufen, fondern fich nur burch die Obrigteit fcheiden laffen burfen; benn mas Gott geordnet bat, barf auch teine Dbrigkeit aufheben; und wo bie Obrigkeit scheibet, ba bestätigt fle ja nur ben von ben Gatten felbst ausgesprochenen Willen ber Scheibung, und biefer ift eben als Bundesbruch folechthin verboten; bas Chegelubbe lautet nirgends babin, bem Gatten Treue ju halten, bis ber Richter fie fceibet, fonbern "bis ber Tob fie fceibet." Die Obrigfeit tann unter allen Umftanben nicht fowohl bie Ehe fcheiben, als vielmehr nur bie bereits durch ein Berbrechen geschiedene rechtlich auseinandersetzen. Wenn Chriftus jede andere Scheidung als wegen Chebruchs für Chebruch felbst erklart, fo tann bie Obrigfeit eine folde nicht fur ein driftlich-fittliches Recht erklaren, fo wenig als fie wirklichen Chebruch für ein ftaatsbittgerliches Recht erklaren tann. In wieweit bie Obrigkeit ben unchriftlichen Unterthanen gegenüber zu weitergreifender Scheidung berechtigt ift, werben wir fpater ermagen; hier ift es als unzweifelhaft auszusprechen, baf fie driftlichen Unterthanen gegenüber teine Chescheidung ausspreden ober bestätigen tann, welche bem Evangelium wiberfpricht. altteftamentliche, um ber Bergen Bartigfeit willen gemahrte größere Scheibungefreiheit (G. 168) ift für bie Chriften burch Chriftum ausbrudlich für beibe Gatten aufgehoben (Mt. 5, 31. 32; Mc. 10, 5-12; vgl. 1 Cor. 7, 10, 13) und tann alfo auch burch eine driftliche Obrigteit für Chriften nicht wiederhergestellt werben; es wurde fich fonft bie driftliche Ebegefetgebung von ber alttestamentlichen nur burch größere Scheibungefreiheit unterfcheiben; benn im Chriftenthum fteht auch bem Beibe gleiches Recht wie bem Manne ju; und es ift burchaus tein wesentlicher Unterschieb, ob jemand feinem Beibe einen Scheidebrief gibt, ober vor bem Richter ertlart, er konne fein Beib nicht mehr leiben. In alttestamentlicher Beit bedurfte es jur Scheidung nicht einer befondern obrigfeitlichen Erklärung, fonbern ber Mann tonnte fein Beib um febr geringer Digverhaltniffe willen entlaffen, wenn "er an ihr etwas Schändliches (ערנת דָבָר, LXX.: άσχημον πραγμα) findet" (5 Dof. 24, 1), was von ben Juben zu Christi Reit fehr verschieden ausgelegt und oft auf die geringfügigsten Übelstände bezogen wurde (baber die Frage Mt. 19, 3); nur in dem Falle, wo ber Mann unrechtmäßigerweise feiner Braut bie Jungfrauschaft absprach, ober fie vor ber Berehelichung fcmachte, burfte er fie "fein Lebenlang

nicht laffen" (22, 13 ff. 28, 29); bas Beib aber burfte fich ihrerfeits nicht willfürlich vom Manne trennen. Dit ber Bieberherstellung bes got lichen Gbenbilbes, mit ber Befreiung von ber Ubermacht ber Gante burch Chriftum und ber boberen geiftlichen Rraft, bie bem Menfchen in ber geiftlichen Wiebergeburt verliehen ift, tritt auch bie an ben Den fchen urfprünglich geftellte bobere fittliche Forberung wieber ein (Mt. 19, 8. 9). Der Chrift barf nicht Groll gegen einen anbern in feinem ber gen tragen, am wenigsten gegen ben ibm zu ewiger Trene verbundenen Gatten, foll bem Gunbigenben vergeben und fich mit ihm verfohnen; bie Scheibung aber ertlart bie Unmöglichkeit einer Berföhnung für imma; geschiebene Chegatten konnten nie wieder an benfelben Altar treten, m aus dem Reld der Berföhnung zu trinten, benn fie haben alle Berfib nung unter fich unmöglich gemacht. Die Familie foll ein Tempel Gotte fein; bie Rinder follen in ben Eltern bie Briefter bes Reiches Gottes feben, und bie driftliche Erziehung ruht burchaus auf ber Erhaltung ba Ehe als geheiligter Einheit; in ber Chefcheibung aber wird ben Rinbem bies Beiligthum gerftort und bie volle Birflichfeit bes Saffes qu ibm Beimath gemacht; bie Rinber verlieren ihre fittliche Belt, ben Boben ihres gangen fittlichen Lebens, und bie Chefcheibung ift ein fcweres Berbrechen auch an ben Rinbern.

Da nun aber die Ehe als eine sittliche Bereinigung auch an sittliche Bebingungen gelnüpft ift, fo ift auch innerhalb ber driftlichen Menfcheit ber Fall möglich, baf burch schwere Gunben biefe Bebingungen vernicht werben, die Ehe also auch thatsächlich aufgehoben wird, bag also auch eine burch die fittliche Befellichaft anerkannte Chefcheibung eintreten muß, um ber sittlichen Burbe und ber Bahrhaftigfeit ber Che felbft willen; Die fittliche Gefellschaft tann ohne Unwahrheit, alfo ohne Berletung ber fittlichen Ordnung feine Che mehr ale folche anertennen, Die in Bahrbeit feine mehr ift; fie barf ohne fowere Berfundigung teine Che auflofen, die nicht bereits aufgeloft ift, fie barf aber ebenfowenig eine aufgelöfte ale noch beftebend betrachten. Aus ber 3bee ber Che folgt aber, bag es gar feinen anbern Grund einer Auflösung ber Che geben tam, als bas Berbrechen an bem Befen ber Che felbft, als ein Morb an ber Für eine driftliche Ordnung ift alfo als Scheidungsgrund unbebingt und ohne alle Bugeftanbniffe auszuschließen alles bloge Unglud eines Gatten. Es muß nicht bloß jedes driftliche, fonbern jedes nicht ganglich entartete natürlich-fittliche Gefühl emporen, wenn aus blogen äußerlichen Rütlichkeiterudfichten Rrantheiten, und follten es felbft geiftige fein, als Scheibungsgrund angenommen werben. Rann auf fittlichen Standpunkt bie Rrankheit und anderes Unglud bie fittliche Liebe nicht aufheben, fonbern nur ihre um fo eifrigere Bethätigung forbern, fo tann fold Unglud auch nicht bie Ebe aufbeben. Benn bie Bufdmanner und abulich geartete Bilbe ihre altereschwachen und schwertranten Eltern aufs Relb werfen und umtommen laffen, fo ift bas berfelbe Standpuntt, wie wenn jemand fich von feinem Gatten icheibet, weil biefer unheilbar trant ift. Die Gattenpflichten find eben fo beilig, als bie Rindespflichten; und fo wenig ein Gobn fich von ber treuen Rinbesliebe gegen leiblich ober geiftig trante Eltern entbinben, ober gar burch irgend eine Befetgebung entbinben laffen tann, fo wenig tann auch ein Gatte fich von ber Treue gegen ben tranten Gatten entbinden, ober fich entbinden laffen; und eine Befetgebung, welche folde Trenlofigfeit rechtlich beftätigt, ift wenigs ftens feine driftliche. Was von ber Krantheit ift, gilt auch von ber Unfruchtbarteit bes Beibes; benn Rinberzeugung ift mobl ein Gegen, aber micht ber ausschliefliche Zwed ber Che; überbies ift bie Unmöglichkeit fpaterer Fruchtbarteit fast nie nachzuweisen (vgl. 1 Dof. 21,2; Luc. 1,18 ff.). Unheilbarer Babufinn burchbricht allerbings bas Leben ber fittlichen Berfonlichteit und macht ein gegenfeitiges perfonliches Liebesverhaltniß nicht möglich, fo bag bier ein boberer Schein rechtmäßiger Chefcheibung entsteben konnte; aber einerseits ift bie Unbeilbarkeit in bem einzelnen Falle burch teine menfchliche Biffenfchaft festzustellen, andrerfeite burfte felbft bann, wenn eine folde nachweisbar mare, eine driftliche Obrigteit fic nicht bagu bergeben, die sittlich unzweifelhafte Bflicht ber treuen Liebe and gegen fold Ungludlichen für nicht giltig zu erklaren. Dag "unüberwindliche Abneigung" für eine driftliche Che folechterbinge fein rechtmaffiger Chefcheibungsgrund fein tann, weil eine folche fur einen Chriften Aberhaupt gar nicht vorhanden fein tann, versteht fich von felbst; "gegenfeitige Einwilligung" aber ju einem folden ju machen, verwandelt bie Ebe vollftandig in blogen, nur nach Belieben geltenben Concubinat.

Bei ber Frage, welcher Grund rechtnäßig, — b. h. nie für beibe Gatten rechtmäßig, sondern nur für den einen und für die sittliche Ordnung, — die She scheibe, müffen zunächst alle Fälle abgesondert werden, wo die She nicht sowohl geschieden, sondern für nicht vorhanden erklärt wird, wo nämlich schon vor Eingehung der She eine She sittlich und rechtlich unmöglich war, wie bei geistiger Unzurechnungsfähigkeit, leiblicher Unsähigkeit u. dgl. Wo in solchem Falle aus Irrthum oder aus Betrug eine Sheschließung vollzogen ist, da ist diese an sich ungiltig und eine wirkliche She nicht vorhanden; und man muß, um der klaren Ordnung willen, die Ausschlichung einer solchen höchstens nur als Concubinat zu bestrachtenden Berbindung durchaus von der eigentlichen Shescheidung unsterscheiden. Christus gibt nun ausdrücklich und unzweideutig nur einen

einzigen fittlich auläffigen Scheibungsgrund an, ben Ebebruch (nogven bei Mt. bestimmter als morgera), und bestimmt biefes Gefet weiter babin, bak ein ans anberem Grunbe fich icheibenber Batte burch Biebes verbeirathung einen Chebruch begeht (Mt. 5, 32; 19, 9; Mc. 10, 11. 12; Inc. 16, 18), fo bag alfo bas an fich fcon vorhandene, aber geringen Unrecht ber blogen Trennung burch bie Wieberverheirathung ju einem Berbrechen gefteigert wirb. Ein zeitweiliges Betrenntleben ber Gatten ift alfo zwar immer ein Unrecht, ober boch als von einer Seite verfond betes zu betrachten, aber auch außer bem Falle bes Chebruchs noch tein wirkliches Berbrechen an ber Ebe, und es find Kalle bentbar, wo es ju Bermeibung ichwerer Frevel gulaffig ift (1 Cor. 7, 10. 11); bie volle Sche bung ift eben erft ba, wo bie Gefchiebenen bas Recht erlangen, fich wieber m verebelichen. Der Chebruch aber vernichtet bie Che in ihrem innerften Befen, indem ber funbigende Gatte bie perfonliche und ansichliegliche Einheit mit feinem Gatten gerreißt, und eine folche perfonliche und leibliche Einheit eingegangen ist mit einer anbern Berson, mit ihr ein Fleisch geworben ift; bies gilt nicht blog von bem Chebruch bes Beibes, obgleich biefer ber in feiner Birtung fcmerere ift, fonbern fittlich auch von ben bes Mannes. Bas bie Ginbe gegen ben beiligen Beift in Begiebung auf Gott ift, bas ift ber Chebruch in Beziehung auf die Che und ben Batten; er ift eine unbeilbare Bunbe in bas Berg ber Ebe, und gilt barum für ben Christen unbebingt als Tobfünde (1 Cor. 6, 9; Sebr. 13, 4). Der Chebruch ift alfo nicht fowohl ein Grund für eine folgende Scheibung, fonbern ift an fich eine Bernichtung ber Che; und er gibt bem andern Gatten nicht fowohl blog ein Recht gur Scheidung, fondern macht ihm eigentlich biefelbe an fich zur Pflicht, obgleich allerbinge ber unfoutbige Batte um ber Rinder willen bas fittlich fcwere Opfer übernehmen tann, bas die Che vernichtende Berbrechen nicht bloß, - wozu er allerbings auch bei ber Scheidung als Chrift verpflichtet ift, - ju vergeben, fonbern auch bie Che fortzuführen, aber bestimmt nur in bem Falle, bas ber schuldige Gatte mahrhaft Buge gethan hat, weil fonft bie Fortfenng ber Che eine fdwere Mitfdulb an ber Entweihung ber Che mare. Bergebung bei ber Chebrecherin (Joh. 8) weift wenigstens barauf bin, bag bei wahrer Buffe bes iculbigen Gatten auch eine Fortführung ber Ebe fittlich bentbar bleibt; boch ift bies immer ein fittliches Opfer, an welches ber schuldige Gatte tein Recht hat. Die Weltmenschen treten bem Gebot Chrifti mit ben Worten ber Junger entgegen: "ftehet bie Sache eine Mannes mit feinem Beibe alfo, fo ift's nicht gut ehelich werben" (Mt. 19, 10); Chrifti Antwort (B. 11. 12) befagt: allerdings für ben natürliden Menschen, ber feine Sinne nicht zu zügeln, die finnliche Luft nicht

willen foll ber Menich ihrer herr fein, barf nicht bie irbische Luft zum Bag feines Thuns machen, muß um bes Sittlichen willen oft fie opfern.

Die wichtige und vielfach schwankend beantwortete Frage, ob bie huiftliche Sittlichkeit noch andere Berfculbungen außer bem Chebruch als Boeibungsgrunde anerkenut, ift bestimmt nicht baburch zu erlebigen, baf nam fagt, Chriftus ftelle in feinem Gebot nur ein fittliches Princip in, welches eine driftliche Chegefetgebung zwar immer als ein ibeales Diet im Auge haben muffe, welches aber in ber mangelhaften Birklichkeit nelfache Befchräntungen erleiben muffe. Christus stellt ja bas ibeale Beincip und beffen einzig mögliche Befchrantung unmittelbar neben einmber; jenes ift bie völlige Unauflöslichkeit ber driftlichen Che; befdrankt sach bie Ausführung berfelben nur burch bie verbrecherische Bernichtung er Che im Chebruch; letteres tann boch unmöglich als ein ibeales Brinpelten; benn ber Chebruch ift ficherlich nichts Ibeales; und grabe für be fundliche Birtlichkeit gibt Chriftus bas Bebot, welches für ibeale Ru-Anbe gar teinen Ginn bat. Jene Frage tann alfo nur bie Bebeutung aben: ift ber eigentliche Chebruch ber einzig mögliche Grund einer Chebeibung, ober ift er nur ber Bertreter einer Reihe ihm abnlicher Gunm? gibt es noch andere Berbrechen gegen bie Ehe, welche bem Ehebruch n gerftorenber Birtung gleichzustellen find? Exegetisch ift guzugeben, in biefer vollethumlichen und nicht in ftrenge Befetesformeln getleis rten Rebe nicht nothwendig ber engste Ginn bes Buchstaben angftlich Anbalten ift, dag Chriftus mit bem Chebruch nur ben am ftartften benchteten Buntt von mehreren möglichen Gunben hervorhebe, bag er bait nicht grade nur ben Chebruch in ber engften Wortbebeutung meine, abern nur bas Befen ber eine Chetrennung bewirkenben Gunben be-Go ift es unzweifelhaft, bas Chriftus, mahrend er bem Bortine nach nur von bem Chebruch bes Weibes fpricht, auch ben bes Dans meint, obgleich jener aus natürlichen Gründen noch tiefer in bie Che sichneibet ale biefer; ebenfo unzweifelhaft burfte es fein, bag anbere Holiche Berbrechen, wie Sobomie, einen vollgiltigen Scheibungegrund geben und unter bem Chebruch mit inbegriffen find. Wir burfen unbentlich ben Sat jugeben, bag Bergehungen, welche in gleicher Beife ie ber Chebruch, bas fittliche Befen ber Che vernichten, ebenfo wie efer einen rechtmäßigen Scheibungegrund abgeben; nur burfen wir bem iligen Ernft ber Sache burch leichtfertige Deutung ichlechterbinge nichts rgeben. Gine folde mare es aber, wenn man etwa Chrifti gewaltiges ort Mt. 5, 28 jur Abschwächung jener Borfdrift gebrauchen wollte; a feinem Bergen" und vor Gott hat allerdinge bie Che gebrochen,

wer ein frembes Beib mit fünblicher Begier anblidt, aber thatfacili vernichtet hat er bamit nicht feine Che; jene bofe Luft, die nur ber Rein bes thatfachlichen Chebruche ift, tann er burch Reue fiberwinden, ba thatfachlichen Chebruch aber tann er burch teine Reue vertilgen; und fe wenig jemand barum ale Morber bestraft werben tann, weil er feinen Bruber haßt, obgleich folcher Saß sittlich bem Morbe gleichsteht, fo weng tann bloge fündliche Luft bem wirklichen Chebruch in ber bie Che vernichtenden Wirfung gleichgestellt werben. Benn es fehr einleuchtend et scheint, daß schwere Dighandlung, Lebensnachstellungen n. bgl. bem Ge bruch an Bewicht gleichzustellen maren, alfo Chefcheibung begrunden, fo muffen wir bas für bie driftliche Che entschieden abweifen. Go fowa biefe Gunben und Berbrechen auch find, fo fehr fie fich an bem fittlichen Befen ber Che vergreifen, fo nothwendig fie felbst eine vorläufige Trennung ber Gatten machen mögen, fo tragen fie boch nicht, wie ber wirkliche Chebruch, ben Charatter ber Unfühnbarteit an fich, konnen burch wirkliche Betehrung wieber ju rechter Liebesverföhnung umichlagen; fe haben nur die eine Seite der Che angetastet, die geistige, nicht auch bie andere ebenso wesentliche; die schuldigen Gatten find nicht mit anden Berfonen ein Fleisch geworben; und ber verlette driftliche Gatte bet traft der Treue die beilige Bflicht, durch liebende Gebuld und Aurbitte bes frevelnben Gatten Berg zu überwinden, nicht aber bas Band ba Trene auch feinerfeits zu löfen. Solche zeitweilige Trennung bat immer bie fünftige Aussöhnung und Wiebervereinigung jum 3med. Benn bie Gegner driftlichen Ernftes bies allenfalls wohl eine niedrige, materialiftifche Auffaffung ber Ehe nennen, welche bas Leibliche bober ftelle als bas Beiftige, 1) fo migverfteben fie eben ganglich bie driftliche Bebeutung bes Leibes als eines Tempels bes beiligen Beistes, und ihre scheinbar Boberftellung ber geiftigen Gunben ift nur eine Beringachtung ber fleife lichen. Chriftus felbst begrundet Die Untrennbarteit der Che grade beburch, bag beibe Gatten ein "Fleifch" find; bas ift mehr, als wenn ft nur ein "Geift" find. Böllig unzuläffig ift baber auch bie Deutung be πορνεια im geistigen Sinne; obgleich bas Bort oft geistig gemeint if,

<sup>1)</sup> Bgl. auch die feltsamen Außerungen bei Marheinede, Spft. b. Monl, S. 505 ff.; der Staat habe ganz andere Gesichtspunkte und Pflichten zu beachten als die Kirche; wenn die Kirche die vom Staat getrennten Gatten nicht zu als berweitiger Ehe wieder einsegnen wolle, so sei dies mehr als papiftisch, sei reve lutionair. Christus habe eben nur die damalige niedrige Sittenbildung im Auge gehabt; mit der höheren sittlichen Ausbildung und "Berfeinerung bes Familien lebens" müßten auch die Scheidungsgründe zahlreicher werden, vor allem aus rein geiftige Bergehen als Grund gelten.

fo hat es boch nie ben geistigen und eigentlichen Ginn zugleich, und tann es am wenigsten ba haben, wo bie Bebeutung bes leiblichen Ginsfeins ausdrudlich bervorgehoben ift; und Baulus erklart ohnebies, bag blog geistige Gunben, wie Unglaube, Abgötterei u. bal. tein Scheibungegrund find (1 Cor. 7, 12. 13). Dagegen scheint, wie bas evangelische Cherecht annimmt, 1) ein bem Chebruch entfprechenber rechtmäßiger Scheibungegrund, genauer ein Grund jur Richtigleiteerflarung ber Che, in ber vor ber Che begangenen hurerei ju liegen, wenn bie Braut fich als Jungfran ansgegeben, und boch nicht als folche erfunden wird. Dier ift ein Chebruch vor ber Che, und ein Betrug in ben weseutlichsten Bedingungen einer driftlichen Che; beibes aber löft bie Berbindlichkeit bes Banbes. Rach Mofaischen Gesetzen murbe foldes Beib wie eine Chebrecherin gefteinigt (5 Dof. 22, 21), und bie driftliche Rirche bat bas Recht, fie als folche zu betrachten. Inbeg burfte bier im allgemeinen eine Berföhnung rathfam fein, ba boch meift auch ben Mann wenigstens bie Schuld ber Unvorsichtigfeit bei Gingehung ber Che trifft, und eine Befferung bee Beibes hier eher zu erwarten ist als bei wirklicher Untreue in ber Che.

Soweit ware also, wenn man nicht mit den klaren Worten Christi ein unredliches Spiel treiben will, Die Sache ziemlich klar und einfach; ber Chebruch, zwar nicht im allerengsten, aber boch in bem immer noch eigentlichen ftrengen Sinne jeder außerebelichen fleifchlichen Bermifchung ware ber einzig mögliche Scheidungsgrund, und alle andern erwähnten Bergeben find ihm an Gewicht nicht gleichzustellen. Nun gibt aber Paulus noch einen anbern bavon icheinbar gang verschiebenen Scheibungegrund an; "fo aber ber Ungläubige fich scheibet, fo lag ibn fich scheiben; es ift ber fdriftliche Bruber ober bie Schwester nicht gefangen in folden Fällen" (1 Cor. 7, 15); er ermahnt aber zugleich den driftlichen Gatten, feinerfeite folde Scheidung möglichft zu verhuten, um ben unglaubigen Gatten noch zu betehren; wenn in anbern Fällen, gegen bie entschiebene Beifung bes Apostel, ein Gatte fich scheibet, fo foll er unverehelicht bleiben ober fich wieder mit bem Gatten verföhnen, alfo teine wirkliche Auflöfung ber The vornehmen (v. 10. 11); in jenem Falle aber wird die Che wirklich gelöft, und die Bieberverheirathung ift ohne Zweifel geftattet (vgl. v. 39); bies ift bie viel besprochene und viel gemigbrauchte Scheibung wegen "boswilliger Berlaffung." Ift bies nun ein zweiter, von bem Chebruch gang unabhängiger Scheibungegrund? Bare bies ber Fall, fo mare ber Grundfat Christi bamit noch nicht burchbrochen; benn bier ift ja nicht von wirklich driftlichen Ehen die Rede, sondern von

<sup>1)</sup> B. Carpzov, juris prud.eccl. S. Opus definitionum, 1695, II., tit. XI, 93.

folden, wo einer ber Batten ein Richtdrift ift, alfo bas driftliche Ebe gefet gar nicht zu beachten bat; wenn biefer nun nach feinem Rechte bie Che auflöst, so tann ber Christ natürlich nichts bagegen thun, und fic feinerfeits nicht mehr als Gatten betrachten, mabrent ihn ber anden, nach feinem Gefet mit Recht, nicht mehr als folden anerkennt, fonben fich bas Recht gufdreibt, ju einer anbern Gbe ju fdreiten. Das if alfo ein Fall, ber bei bem Gebote Chrifti, welches fich auf rein driftliche Eben bezieht, gar nicht in Frage tommen tann, und ber also and in ber driftlichen Chegefetgebung nicht mehr vortommen tann. In biefen Falle fcheibet fich and gar nicht ber driftliche Gatte, fonbern er wirb gefdieben von Seiten bes nichtdriftlichen; bies ift alfo gar tein Bibafpruch mit bem Gebote Chrifti; vielmehr bestätigt Baulus bierbei um ben beiligen Ernft ber Che fur ben Chriften, ber felbft einem beibnifden Gatten unbedingt zur Treue verpflichtet ift, natürlich eben nur fo lange, als er beffen Satte fein tann; und er tann es rechtlich und fittlich nicht mehr, wenn er von biefem verstoßen wird; es ift alfo auch ganglich unanläffig und bem Worte bee Apostele (v. 12. 13) widersprechend, ben Mb fall vom Glauben und vom Chriftenthum überhaupt an fic als Socibungegrund ju betrachten. - Schwierig wird bie Frage erft, wenn man bas von Baulus Gefagte auf alle "boswillige Berlaffung" ausbebnt. Es ift unleugbar, bag Banlus von einem folden Davongeben drift. licher Batten gar nicht fpricht, fonbern nur von einer ausbrudlichen Chefcheibung von Seiten bes nichtdriftlichen; zwoilerbas, secedere if hier offenbar wirkliches Berlaffen ber Che, nicht bloß ein Davongeben Die in das evangelische Cherecht als rechtmäßiger Scheidungegrund auf genommene "boswillige Berlaffung" ift alfo etwas ganz anderes. Bitte biefelbe, was in biefem Cherecht allerdings nicht angenommen wird, fon barin gefunden, daß etwa das Weib von ihrem Manne fortzieht und fich weigert zu ihm zurudzukehren, fo waren wir bamit bei ber vollfich bigen Scheibungewillfür angelangt, und Chrifti Bebot mare ganglich auf gehoben, und jeder nach Scheidung Lufterne Bunte feinen Bunfc buch Davongehen ohne weiteres erreichen. Wird fie bagegen, wie bas evas gelische Cherecht annimmt, nur barin gefunden, bag ber untreue Gatte in eine auch für die Obrigkeit nicht mehr zu erreichende Ferne geht, ber obrigkeitlichen Aufforderung zur Rückehr nicht Folge leiftet, und teine gegrundete Soffnung ju feiner Rudlehr ba ift, alfo bag er burgerlich all verschollen, ale burgerlich tobt zu betrachten ift, fo fällt biefe boewillige Berlaffung zwar nicht unter ben von Baulus angeführten fall, aber in die von Christo angeführten Fälle bes Todes oder bes Epetruchs; ber entwichene Batte bat alle Bemeinschaft mit bem anbern grabe fo

aufgehoben, wie durch den Ehebruch oder wie durch den Tod, und ersterer wird in den meisten Fällen als wirklich vorliegend anzunehmen sein; und ber christliche Gatte, der ohnehin keine Möglichkeit mehr hat, auf den andern sittlich einzuwirken, ist also "nicht gebunden in solchem Falle," wie er allerdings gebunden wäre, wenn dieses Berlassen nicht ein böswilliges wäre, sondern durch den Beruf oder durch Unglück, wie durch Gefangenschaft, herbeigeführt wäre. Indes wird auch in jenem Falle dem verlassenen Gatten es meist entschieden rathsamer sein, zu warten, die die Wirklichkeit des Ehebruchs vorliegt, oder die unzweiselhafte Sicherheit, daß der entwichene Gatte nicht mehr reuig zurücksehre.

Gang anders verhält es fich mit dem nach dem Borgange Luthers') bisweilen, aber auch bann nur als boswillige Berlaffung betrachteten Sheidungegrunde ber beharrlichen Berfagung ber ehelichen Bflicht; er hat burchaus teinen biblifden Grund und erscheint nach bem biblifden Grundgebanten als gang ungulaffig. Abgesehen von ben bei ber Annahme biefes Scheibungsgrundes nothwendig werdenden hochft argerlichen Berhandlungen, Die ficherlich beffer vermieden werden, wird burch bie Bulaffung biefes Scheibungegrundes ber driftliche Ernft ber Cheicheibungs. frage aufs bochfte gefährbet; benn wer fich aus blofer fundlicher Laune fcheiben will, braucht ja bem Gatten eben nur bie Leiftung ber ehelichen Bflicht zu verfagen; bas ift ficherlich bie leichtefte Art, ben Gatten los an werben. Aber grade bie Berfdulbung biefer Bflichtwibrigfeit ift von ber Art, daß ihre Guhnung und die Umtehr viel leichter ift, als bei allen andern gegen bie Che gerichteten Bergehungen; bie Grundlage und bas Befen ber Che wird baburch burchaus nicht unwiderbringlich und unfühnbar gerftort, wie es bei bem Chebruch ber Fall ift, fo wenig wie etwa burch eine langwierige Rrantheit, mahrend welcher ja auch die eheliche Gemeinschaft unterbrochen ift, bas Wefen ber Che aufgehoben wirb; und es ift auch nicht entfernt eine Möglichkeit, biefen Scheidungsgrund mit bem bes Chebruchs auf eine Linie ju ftellen; es ift vielmehr ein völlig neuer, auch mit ber boswilligen Berlaffung in beren allein zulässigem Sinne burchaus nicht au vergleichen, und wurde ber Billfur ber Chefcheidung vollftandig bie Thur öffnen. Diefer Scheidungsgrund könnte ohnedies doch wohl nur von Seiten bes Mannes aufgestellt werben; benn einem Beibe, bie wegen biefes Grundes auf Chefcheibung flagte, gebührt nicht bie Scheibung, fonbern bie Ruthe; für ben Mann aber, welchem, ale bem ftarteren Theile, fo viele Mittel ju Gebote fteben, Die Abneigung bes Beibes fittlich

<sup>1)</sup> Bom ehelichen Leben, 1522; 2. Th. (Jen. II, 156).

an überwinden, erscheint solche Klage als völlig unwürdig; und die driftliche Obrigkeit hat durchaus keine Berpflichtung, solchen völlig ungezie
menden Klagen willfährig zu sein. Wir müssen also diesen Scheidungsgrund als unevangelisch zurückweisen. Luther selbst erkennt auch sonk,
wo er mehr auf die Sache eingeht, außer der die She an sich ungilig
machenden ehelichen Untlichtigkeit nur den Seberuch und die böswillige
Berlassung als rechtmäßige Scheidungsgründe an 1), so auch Calvin und
die meisten alten Kirchenlehrer beider evangelischen Kirchen. Die seit
Friedrich II. in der bürgerlichen Gesetzgebung bei uns herrschend geworbene, allen sittlichen Ernst der She zerstörende Leichtigkeit der Scheidung,
ist durchaus nicht eine Weiterbildung der christlichen Auffassurthschaftlichen Interesse an Bermehrung der "Population," welchem durch Concubinat und Bielweiberei noch besser gedient wäre.

Ber burch Chebruch ober boswillige Berlaffung bie Chefcheibung verschulbet, ber hat in folder Tobfunde nicht blos bie fittliche Gemeinfcaft mit bem Gatten, fonbern auch mit ber fittlichen Gefellichaft, alfo besonders mit ber Rirche gelöft, fteht unter bem fittlichen Bann, und bat por einer mahren, aufrichtigen Bufe und Betehrung teinen sittlichen Infpruch auf eine neue driftliche Ehe; und wo bie fittliche Gemeinde ein gefundes Leben bat, wird fie ihm ohne jene fittliche Bedingung auch bie Anertennung einer neue Che verfagen. Benn bas preufifche Gefet bit Che bes Chebrechers mit ber andern ebebrecherischen Berfon verbietet, fo ift bas zwar nicht "liberal," aber sittlich; und es liegt ber Gebank ju Grunde, daß ber Chebrecher fich des Rechtes verluftig gemacht bat, bag bie sittliche Gesellschaft feine Bahl bestätige. Die alte Rirche be legte bie Chebrecher mit bem Bann; bas jubifche Gefets (3 Deof. 20, 10; 5 Dof. 22, 22 ff.; Befel. 16, 38. 40) und die alteren driftlichen Stadt gefetgebungen feit Conftantin, jum Theil bis ins 16. Jahrh., belegen bie Chebrecherin und ben mit ihr fündigenden Mann mit ber Tobesftrafe, fpater oft mit Lanbesverweisung; ba löst sich bie Frage wegen ber Bieber verheirathung von felbft. Wenn bie neuere Gefetgebung hierin nicht blog milber geworben, fondern jum Theil bis jur Straflofigteit forige fcritten ift, mabrend die Bestrafung des Diebstahls meift ftrenger geworben ift, fo zeigt bies eben nur, bag fruber bie Beiligkeit und bie Ehre ber Familie höher galt, mahrend jest ber materielle Befit mehr gilt. Chrifti Bergebung für bie Chebrecherin (3oh. 8, 7) ift ebensoweng eine Digbilligung bes alttestamentlichen Gefetes, wie feine Berbei

<sup>1)</sup> Bon Chefachen, 1530 (Jen. V, 255).

fung an den Schächer am Kreuz eine Migbilligung der bürgerlichen Strafgerechtigkeit.

Der unschuldige Gatte ift bei rechtmäßiger Chescheibung von bem andern wie durch ben Tod getrennt, ja wegen der sittlichen Bernichtung ber Ehe mehr als durch den Tod; und obgleich, besonders bei böswilliger Berlassung, das Unverehelichtbleiben oft räthlicher sein wird, so ist doch im allgemeinen für jenen die Wiederverheirathung ein sittliches Recht, und die Kirche darf ihm dieselbe nicht verweigern; dies folgt aus Mt. 19, 9 u. 1 Cor. 7, 15; vgl. 39, mit Sicherheit, und die römische Kirche überschriet das evangelische Recht, wenn sie auch bei Scheidung wegen Chesbruch ein solches Recht des unschuldigen Gatten nicht anerkennt (Conc. Trid. XXIV., can. 7); Röm. 7, 2. 3, worauf sie sich beruht, redet nicht von rechtmäßig geschiedenen, sondern von noch rechtlich bestehenen Chen.

#### §. 299.

Die zweite Che nach bem Tobe bes ersten Gatten ist sittlich entschieden zulässig, sowohl für ben Mann als für das Weib, weil bie sittliche Beziehung zu bem gestorbenen Gatten eine sittlicheleibeliche Gemeinschaft mit einem andern Gatten nicht ausschließt; sittliche Forderung aber ist, daß die Liebe der Erinnerung auch dem ersten Gatten bewahrt werbe.

Die eigenthumlich ebeliche Gemeinschaft beschränft fich ichlechterbings nur auf bas an bie natürliche Leiblichkeit gebundene Leben (Mt. 22, 30); eine neue Berehelichung ift also tein Treubruch an bem gestorbenen Satten, und ichliegt bie liebenbe Erinnerung nicht aus; und nur, wenn bie Liebe lebendig genug ift, um auch in ber zweiten Che fich für ben geftorbenen Gatten zu bewahren, ift folde Che fittlich rechtmäßig. Paulus erkennt bie fittliche Rechtmäßigkeit ber zweiten Che ausbrudlich an (Rom. 7, 2. 3; 1 Cor. 7, 9. 39; 1 Tim. 5, 14), obgleich er es um ber Schwäche bes menfchlichen Bergens millen, welches fo leicht eine Liebe burch bie andere verbrangen läßt, im allgemeinen für eine Witme geziemenber halt, wenn fie Bitwe bleibt (1 Cor. 7, 8. 40; 1 Tim. 5, 9; vgl. 3-6). Die Borfchrift Bauli, daß ein Bifchof ober ein firchlicher Diener eines Beibes Mann fein foll, auf ein Berbot ber zweiten Che zu beziehen, mare nur bann binreichend begrundet, wenn es nachweisbar mare, bag folche Che im A. T. ober in ber apostolischen Zeit als einem Manne ungeziemenb gegolten hatte; bei ber Beifung, bag bie ju Diatoniffen mahlbaren Witmen eines Mannes Beib gewesen fein muffen (1 Tim. 5, 9), ift biefe Deutung allerdings unzweifelhaft; aber bies berechtigt nicht, biefelbe auch auf

bie Beisung an die Bischöfe und Diakonen zu übertragen, ba bei diesen ein Bitwerstand nicht vorausgesetzt wird, und die Ausschließung jedes bei Heibenchriften naheliegenden polygamischen Berhältnisses näher liegt. Seit Tertullian, der, wenigstens in seiner montanistischen Zeit, die zweite Ehe entschieden verwirft, wurde in der alten Ricche die zweite Ehe zwan nicht verboten, aber doch ungern gesehen; und wenn wir den in diese Aussassung liegenden sittlichen Ernst anerkennen muffen, so ware es doch unerlaubt, die zweite Ehe überhaupt als einem Christen, oder auch um einem Geistlichen schlechthin ungeziemend zu betrachten.

### **§. 300.**

Chriftliche Eltern haben die unbedingte Pflicht, ihre Kinder chriftlich zu erziehen; und diese Pflicht ift an sich, außer dem Falle unadwendlicher Noth, unübertragbar; andere Erzieher können nur helsende Miterzieher sein. Die der sittlichen Gesellschaft, also der Kirche und dem Staat angehörige Schule ist eine nothwendige Ergänzung der häuslichen Erziehung, und wird weder durch diese erset, noch kann sie selbst dieselbe erseten. Alle christliche Erziehung sell das Kind zum sittlich mündigen Mitgliede des Reiches Gottes, der Familie und der sittlichen Gesellschaft bilden; christliche Eltern lieben ihre Kinder als berufene Gottessinder, und führen sie als Christ priesterliche Beauftragte zu Christo in liebender Unterweisung und in ernster, gegen die in der Kinder Herzen schlummernden Sünde in treuer Bachsamkeit ankämpsenden Zucht.

Eine Erziehung anders als durch die Familie ist immer ein schweres Unglück für die Kinder; nur die Liebe kann erziehen; und recht erziehen kann nicht die bloße allgemeine Menschenliebe, sondern nur die Elternliebe. Eltern, die ohne die dringenoste Noth die Erziehung der Kinder Andern anvertrauen, begehen einen geistigen Mord an denselben; ste rauben ihnen das Schönste, was ein kindliches Herz besitzt. Wer die Kinder nicht erziehen kann oder mag, der soll auch nicht in die Ehe treten, denn diese ist nicht bloß zu gegenseitiger Belustigung da. Die Mutter hat die nur durch wirkliche Unfähigkeit an Andere zu übertragende Psicht, ihr Kind selbst zu ernähren; die theils auf dem thörichten Wahn der Bornehmheit, überwiegend aber auf selbstsüchtiger Bequemlichkeitsliche und Bergnügungssucht ruhende, immer weiter um sich greisende Unsütt, Ammen zu halten, ist, außer dem Falle wirklicher Noth, eine schwere Bersündigung an dem Kinde, an der Familie, an der sittlichen Geselsschaft; an dem Kinde, weil das Kind aus dem natürlichen Zusammen-

bang mit ber Mutter geriffen, ben nicht zu unterschäpenben Raturboben für feine Rindesliebe verliert, und biefe nicht für bie Mutter, fonbern für eine Fremde zu fühlen veranlaßt wird; — an der Familie, weil durch bie Ammenernäherung ein frembartiges Element in biefelbe tommt und Die rechte Einheit bes Familiengeistes ftort; es ift thatfachlich erwiefen, daß das Kind von der Amme nicht bloß die reine materielle Rahrung aufnimmt, fonbern mit ihr jugleich auch feelenhafte Eigenthumlichteiten, daß bas Temperament und bie Gemuthebeschaffenheit ber Amme von bochftem Einfluß auf bas Rind find; und eben, weil Leib und Seele nicht als schlechthin gleichgiltig nebeneinanberfteben, sonbern in engster gegenseitiger Ginbeit find, ift bie mutterliche Ernahrung nicht eine bloßleibliche, sondern unmittelbar jugleich eine geistig-sittliche; ein von ber Amme ernährtes Kind hat nicht bloß frembes Blut, sonbern auch frembe Seeleneigenthumlichkeit in fich aufgenommen, und ber Familiengeift ver-Liert feine innere Einheit, wird burch Frembartiges auseinandergesprengt: und biefer Gebante wird um fo ernster; wenn man bebentt, von welcher Attlichen Beschaffenbeit die meiften Ammen find. Das Ammenwesen ift eine Gunbe an ber fittlichen Gefellschaft; benn mabrend bie Ratur felbft febr beutlich auf die fittlichen Schranten berfelben hinweift, wonach nur Chefrauen, Die ihr Rind burch ben Tod verloren, jum Ammenbienft fittlich berufen find, und ber Bahl nach auch binreichen wurden, um bem wahren Bedürfniß zu genugen, opfert bie entartete Gitte bas Kind ber Amme für bas Rind, welches fie um außeren Lohn ernährt; Die Richtachtung ber Mutterpflicht auf ber einen Seite forbert beren noch fonobere Nichtachtung auf ber anbern; bie um schnöben Lohnes wegen in fremde Bflege gegebenen Rinder ber Ammen unterliegen offentundig einer minbestens boppelt fo ftarten Sterblichkeit als bie von ber Mutter genahrten; es ziemt aber teinem Chriften, von einer Mutter zu forbern, ihr eigen Rind wegzuwerfen, um ein frembes zu ernähren. Anbrerfeits ift bas um sich greifende Ammenwefen eine machtig wirkende, fast unwiderstehlich verführende Urfache ber um fich greifenden hurerei in ben unteren Ständen. Statt bag bie gefallenen Mabchen bie Schmach ber Entehrung tragen, werben fie gebegt, bezahlt und außerlich geehrt wie lein ehrenhaftes Mädchen; die Unzucht ist auch nach dieser Seite zum anlodenbften Erwerbezweig geworben; und wenn driftliche Eltern, bie fonst boben Werth auf bas Christenthum legen, fich boch gar nicht bebenten, biefem tieffreffenden Krebefchaben unfres Bolles Borfchub gu Leiften, und fich fo gar nicht icheuen, gefallene Madden ale bie bevoraugten Dienenden aufzunehmen und ihrer auch geistig sittlichen Einwirtung ihre Kinder anzuvertrauen, und biefe von bem leiblich geistigen

Befen ber verächtlichften Geschöbfe tranten und erfüllen zu laffen, is zeigt bies nur, wie fowach es mit ihrem driftlichen Ernft ober mit ihrt driftlichen Beisbeit fteht. Freilich mifften bie Dabchen ber bobenn Stanbe auch in leiblicher Begiehung etwas verftanbiger erzogen werben als gewöhnlich, bamit fie im Stanbe feien, als Battinnen auch ihr erften Mutterpflichten zu erfüllen. 3m A. T. werben Ammen nur er wähnt, nichts barüber bestimmt (1 Dof. 24, 59; 2 Ron. 11, 2; 2 Sam. 4,4; Jef. 49, 23); im R. T. tommen fie gar nicht vor, (in 1 Tim. 2, 7 ift bie "Amme" nach bem Grunbtert bie Mutter); welch driftliches Gemath tonnte es ertragen, ju benten, bag bas Jesustind von einer Amme genährt worden mare? - Dag Findelhaufer unter allen Umftanden ein fcmeres gefellichaftliches übel find, bebarf teines Beweifes; wenn Elten ibre Rinber an fie abgeben, außer in ben feltnen Fällen außerfter Noth, begehen fie einen moralischen, meift auch einen leiblichen Mort an benfelben; in Paris geben bie meisten Arbeiterfrauen ihre Kinder numittelbar nach ber Geburt in frembe Bflege ober ins Finbelhaus, und biefe Rinder sehen meift ihre Eltern nie wieder; im 3. 1861 wurden in Baris 26000 Findeltinder auf öffentliche Roften ernährt; die Sterblichkeit ber selben übertrifft die gewöhnliche um das brei- und vierfache; das Boll "ber Civilifation" betreibt im Unterschiede von ben dinefischen Barbaren den Kindermord auf civilisirte Weise; Abnliches gilt übrigens auch von Rom und Reapel; in ben bortigen Finbelhäufern fterben im erften Jahre 75-80 von Sundert. Der Bater ber "freifinnigen Bumanitat," Rouf. feau, fdidte alle feine Rinber ins Finbelhaus, und zwar ohne Reichen, um fie nie wiederzusehen; Paulus war weniger "human," aber etwas menschlicher; "wer bie Seinen nicht versorget," fagt er, "ber bat ben Glauben verleugnet und ift ärger benn ein Beibe" (1 Tim. 5, 8).

Die Erziehung ber schon weiter entwicklten Linder in "Erziehungsanstalten" kann nur für den Fall wirklichen Nothstandes ein durftiger Ersat für die Familienerziehung sein; es sehlt ihr auch unter den ginstigsten Berhältnissen die Innigkeit und die Heiligkeit des christlichen Familiengeistes, läßt die Gemüthsbildung zurücktreten, und ist, wenn sie nur um der äußerlichen Bequemlichkeit willen gewählt wird, unzweiselhaft eine schwere Bersündigung an den Kindern. Alle Erziehungsanstalten von Massen von Kindern sind ein Gegensatz der wahren Erziehung, und können nur in der Roth ihre Rechtsertigung sinden, obgleich selbst für Waisen die Erziehung in christlichen Familien der in Waisenhäusern weit vorzuziehen ist; und wahrhaft christliche Gemeinden bedürfen der setzteren nicht. Ganz anders verhält es sich mit der Schulc, von welcher wir als einem Gliede der sittlichen Gesellschaft nachher zu reden

haben. Sie hat ihre rechtmäßige Stellung neben ber Familienerziehung, hat biefe aber zur nothwendigen sittlichen Boraussehung, und vermag shue diese fast nichts; sie bildet die gesellschaftliche Seite der Erziehung, und kann wohl bei den mehr für das Familienleben bestimmten Mädschen, nicht aber bei den Ruaben durch die bloße Familienerziehung ersieht werden.

Die Bestimmung ber Bilbung jum Reiche Gottes, alfo bag bie Eltern ihre Rinder "barftellen bem Berrn" (Luc. 2, 22; vgl. Mt. 19, 13), fpricht fich aus in ber driftlichen Namengebung für bas Rind, welche ihrer rechten Bebentung nach bem Rinbe bas fittliche Biel perfonlicher Eigenthümlichteit erhält (vgl. I, 330). hat auch jest bei ber großen Menge bie Namengebung fast alle Bebeutung verloren, und wird baber and bamit oft ein leeres, tinbifches Spiel getrieben, fo ift fie an fich boch burchans nicht ein bloß zufälliges Unterfcheiben eines Meufchen als Einzelwefens von bem andern, gewiffermagen ein bloges Numeriren, fonbern fie ftellt bem Rinbe bie sittliche hoffnung ber Eltern bin als Attliches Biel, daß es einft abnlich werbe bem im Ramen ausgesprochenen menschlichen Borbilde; - ber Name Jesu wird um ber Gefahr ber Entweihung willen in sittlicher Schen vermieben; — und bas Kind legt in richtigem Gefühl einen Berth auf feinen unterscheibenben Ramen, und fühlt fich zu ber in bemfelben ausgebrückten fittlichen Berfonlichkeit zur Radeiferung bingezogen. In ber Taufe Chrifto bargebracht, empfängt bas Rind auch von ber Rirche in bem ihm beigelegten Namen ein driftliches Borbild, wird geistig verknüpft mit einem in bem Reiche Gottes bellleuchtenben driftlichen Charafter; eines Chriften Ramen taun also geziemender Beife auch nur ber Rame eines heiligen ober driftlich bebeutenben Menfchen fein.

In der Aufgabe chriftlicher Erziehung, die Kinder zu Chrifto zu führen, liegt der Grund und das sittliche Recht der Kindertaufe; die driftliche Elternliebe hat diese in die Kirche eingeführt; und grade wenn das Sacrament nicht bloßes, wirkungsloses Zeichen, sondern wirkliche Mittheilung der Heilsgnade ift, ist es das Recht und die Pflicht der Liebe, das Kind dieser Gnadenwirkung zu übergeben (Mt. 19, 13 ff.); und in der Taufe erwächst den Eltern die heilige Pflicht, den in das Kind gespflanzten Keim des Heilslebens durch christliche Zucht zur vollen Reise zu entwickeln und vor der Berkümmerung zu bewahren. Die Kinder christlicher Eltern stehen von vornherein schon in dem Wirkungstreise des christlichen Gnadengeistes, der in der Familie waltet, sind nicht mehr gänzlich in der Lage des bloß natürlichen Menschen (1 Cor. 7, 14; Röm. 11, 16), und es ist darum nicht bloß ein Recht, sondern eine sittliche

Bsicht, ihnen auch die volle Berwirklichung dieser Gnade in der Tanfe zu gewähren; die Frage nach dem Recht der Lindertause ist nicht eine bloß dogmatische, sondern auch eine sittliche; nur geistlich Biedergeborne können eine wahrhaft christliche Familie bilden. Das getauste Lind gehört Christo nicht mehr bloß seiner Bestimmung nach, sondern in Birklichteit an; und wer ein solches in der Tause Christo geweihtes, von ihm zu seinem Eigenthum angenommenes Kind ärgert, zum Absall von dem Heilswege verleitet, der begeht einen der höchsten Frevel, nicht bloß au dem Kinde, sondern auch an Christo, dem es angehört (Mt. 18, 6).

Die Elternliebe ift an fich noch nichts Sittliches, fonbern junachft erwas rein Natürliches; sie tann also ebenfo gut zur Gunbe, wie zum Guten führen; und ber Chrift muß fich buten, aus ungetlarter Liebe ju ben Rindern dem fündlichen Thun ber Mutter ber Bebedaiben gu folgen (Mt. 20, 20 ff.), und ben fündlichen Reigungen und Bunfchen ber Rinber mit falfcher Schonung nachzugeben (S. 164). Ebenfo aber butet er fich vor rauber Willfürherrichaft über bie Rinber, welche bie rechtmakige ftttliche Eigenthümlichkeit, die sittliche Berfonlichkeit der Kinder in ihrem Recht nicht achtet. Undriftliche Eltern sehen in Kindern oft nur bie Gegenstände ihrer felbstfüchtigen Launen und eigenfinnigen Bunfce; driftliche Eltern aber reigen ihre Rinber nicht jum Born, "auf bag fie nicht ichen werben," bie Liebe und bas fittliche Bertrauen verlieren (Eph. 6, 4; Col. 3, 21); bies geschieht aber burch harte, herrische, rudfichtelofe Behandlung, wo bas Rind nicht bie Liebe, fonbern nur ben Born und ben Bag, bie felbstfüchtige Willfur erfahrt, geschieht auch burch bas "Gefet," ohne bas "Evangelinm," benn "bas Gefet richtet Born an" (Rom. 4, 15), burch bas ausschliefliche Gebieten und Berbieten, ohne bag ber liebende Glaube an Gottes und Chrifti Liebe in Die Bergen ber Rinder gepflanzt murde; bem blogen Gebot gegenüber erhebt fich fak nothwendig bas Berg bes Kinbes; benn ein Berg, welches nur bas Go bot, nicht die Gnadenliebe Gottes tennt, beren Biederftrahl an benen fich befunden foll, welche an Gottes Stelle Die Rinder erziehen, ift noch tein geiftliches Berg. Chriftliche Eltern ziehen vielmehr ihre Rinder auf "in ber Bucht und Bermahnung bes Berrn," jum Gigenthum bes Berm burch ben Glauben und zu feiner Ehre im driftlichen Banbel (Eph. 6,4; 1 Tim. 3, 4. 5. 12; Tit. 1, 6; vgl. 1 Mof. 18, 19). Das ift weber bie Bucht ber auf ihr eignes Recht und auf ihre eigne Beisheit pochenben Eltern, bie ihre Rinder nur zu ihrer Luft und ihrem Ruten baben, mr ju ihrem Abbild machen wollen, noch die Bucht in bem talten, als ein Joch auf ber sittlichen Freiheit laftenben Gefet, fonbern bie Rucht und Bermahnung Chrifti, bee Allliebenben, beffen Joch fanft und beffen laft

leicht ift, ber feinen Beift in bie Bergen ber Rinber pflangt, alfo baff Re nicht mehr fich filrchten, fonbern rufen: "Abba, lieber Bater," ift eine Erziehung gur driftlichen Freiheit im Glauben und in ber Liebe, nicht zum Knechtesgehorsam ber Furcht; fie führt zwar, wie die göttliche Erziehung ber Menscheit, bas Rind burch bas Befet zur Freiheit, aber Re verbirgt nicht bas Leben aus ber Glaubensliebe burch bas Gefet, jeberzeit beffen eingebent, baf bas Befet, baf bie befte Erziehung ohne Chriftum nicht bas Leben schaffet, sondern ben Tob. Das Abbild bes Glaubens ift für bie Kinder bas liebende Bertrauen zu ben Eltern als ber berufenen Stellvertreter Gottes. Die Erziehung geschieht nicht bloß burch Lehre, Mahnung und Warnung, fondern vor allem burch bas liebenbe Beifpiel ber Eltern, burch ben Beift ber Liebe und bes Glaubens und bes sittlichen Ernstes in ber Familie (2 Tim. 1, 5), - und wo bie Gunbe fich tund macht, auch durch ftrafende Strenge (vgl. S. 393), bie traft ber Liebe schmerzliches Mitleiben ift. Aber Liebe wie Strenge wird wefentlich getragen und geweiht burch bas fromme Gebet für bie Rinber; Eltern, bie für ihre Rinber nicht beten, tonnen fie nicht erzieben für Gott, fondern nur für die Belt (vgl. §. 156).

### §. 301.

Chriftliche Rinber lieben ihre Eltern als Gottes Stellvertreter, von benen fie jum Beil geleitet werben follen; ihr Gehorsam ift nicht Gefeteswert, sonbern Frucht ber liebenben Ehrfurcht und bes vollen, findlichen Bertrauens, rubend auf bem Bewußtsein, daß fie nicht Menschen, sonbern Gott gehorchen.

Nur in diesem theokratischen Charakter der Familie ruht die chriftsliche Über- und Unterordnung der Familienglieder, ruht chriftliches Elternrecht und Kindespflicht, aber auch Elternpflicht und Kindesrecht; und nur wenn Christi Geist der Familiengeist ist, ist wahres Familiengluck. Christsliche Kinder sind ihren Eltern gehorsam "in dem Herrn," weil es Gottes Wille und Ordnung ist; in solcher Weise ist die Shrung der Eltern als der Beaustragten Gottes "das erste Gebot, das Berheißung hat" (Eph. 6, 1. 2), ist die Grundlage aller weiteren sittlichen Entwickelung, die erste sittliche Unterwerfung unter göttliche Ordnung, und die erste Bedingung göttlichen Segens (vgl. Mt. 15, 4; Mc. 7, 10; Col. 3, 20; I, S. 570). Die Dankbarkeit der Kinder gegen die Eltern und die Ehrung derselben ist für sie die erste Ausübung und Gestalt der Frömmigkeit (1 Tim. 5, 4), denn der Eltern Wort und Zucht geschieht im Namen Gottes; und gegen Gott kann nicht fromm sein, wer es nicht gegen die Eltern ist.

Die Rachfolge Chrifti ift ber Grund, aber auch bie fittlich bebingenbe Schrante bes Beborfams; ber Beborfam in bem Berrn tan nicht ein Behorsam gegen ben Berrn fein; Chriftus fteht bober als bie, bie er berufen; und Behorfam gebührt nur bem Bebot, bas in feinem Namen geschieht. Wohl werben driftliche Rinder auch willfurlichen und thorichten Geboten ihrer Eltern unterthan fein "um bes Beren willen," in ehrfurchtevoller Gebulb auch beren fündliche Schwächen tragenb; aber wiffend, bag Chriftus fpricht: "wer Bater und Mutter mehr liebt benn mich, ber ift mein nicht werth" (Mt. 10, 37), tonnen fie bem Ge bote nicht gehorchen, welches fie von Chrifto und feinem Gebote abfill Wie ber Jesustnabe mohl feinen Eltern unterthan war, aber traft seines göttlichen Berufs boch etwas anderes that, als was seine Eltern wünschten (Luc. 2, 43 ff.), und auch fpater feiner Mutter nicht immer willfahrte (S. 196), fo tonnen auch fcon zu reiferem fittlichen Bewußtsein gekommene Rinder in den ihrem Bergen fcweres Leid machen ben Fall tommen, um Gottes willen bem fundlichen Willen ber Eltem entgegentreten ju muffen (Luc. 14, 26; 18, 29; Mt. 10, 34-38); aber fie konnen bies nur thun in ehrfurchtsvoller Liebe und Demuth; und fie tragen lieber Schmach, ale bag fie burch Bitterleit bie Ehrfurcht verleten.

## §. 302.

Die Familie bildet nicht bloß in natürlicher und geiftiger Besiehung, fondern auch in ihrem fittlichen Eigenthum ein einiges Ganze; fie ift nicht eine bloße Summe von lauter vereinzelten Menfchen gleiches Namens, fondern fie hat, wie einen gemeinsamen Geift, so auch ein gemeinsames Eigenthum. Das Erbrecht des Familiens gutes ift nicht ein bloß äußerliches bürgerliches Recht, sondern auch ein wefentlich fittliches.

Es ift nicht zufällig, daß eine widerchriftliche Weltanschauung and die Familie zerklüftet, auch gegen das Familieneigenthum und bas Erbrecht sich feinbselig richtet; die Fäulniß in der Natur wie im sittlichen und im geschichtlichen Leben haßt und vernichtet alles organische Leben. Es ist ein tiefes sittliches Bewußtsein von der inneren sittlichen Einheit der Familie, welches die einzelnen Familienglieder trot ihrer beziehungs weise geltenden Selbständigkeit auch auf dem Gebiete des sittlich errungenen Eigenthums zusammenschließt, die gegenseitige Unterstützung der Familienglieder zu einer sittlichen und Ehren-Pflicht macht, und das Familienerbe als wichtige Grundlage alles gesellschaftlichen Lebens and erkennt; je höher das Bewußtsein von der sittlichen Bedeutung der Fa-

milie, um so höher ist auch die Geltung bes Familien-Erbes. Diese hohe sittliche Bebentung bes Erbens vom Bater auf die Kinder ist in ber h. Schrift ausdrücklich anerkannt (1 Mos. 15, 2—4; 21, 10; 24, 36; 25, 5; 3 Mos. 27, 16 sf.; 4 Mos. 27, 7 sf.; 36, 2 sf.; 5 Mos. 21, 15 sf.; Spr. 13, 22; 19, 14; Jerem. 32, 8; Hel. 46, 16—18; Luc. 15, 12; 2 Cor. 12, 14; Gal. 4, 1 sf.; 2 Tim. 5, 8; vgl. Mt. 21, 38); und mit dem Testamente eines Gestorbenen als unverbrücklich wird selbst der Bund Gottes mit den Mtvätern verglichen (Gal. 3, 15 sf.; Hebr. 9, 15—17); und mit Recht gilt es in dem allgemeinen Boltsbewußtsein als eine schwere Bersündigung an der Familie, wenn ein Bater ohne dringenden stitlichen Grund sein Familiengut willkürlich auf Andere als auf seine Familie überträgt.

# §. 303.

Der driftlichen Familie gehören auch die nicht durch die Bande bes Blutes mit ihr verbundenen dienenden Glieder an; nur als Familienverhältniß ist das der Herrschaft und des Gesindes ein christliches. Die Dienstboten sind nicht bloß bienende, sondern auch zu erziehende und zu leitende Mitglieder des Hausstandes. Die driftliche Herrschaft hat also den sittlichen Beruf elterlicher Einwirtung und Leitung auf die Dienenden; und diese stehen zu ihr in dem Berhältniß liebender Ehrfurcht und einer von Gott geordneten Unsterwerfung; unchristlich ist ebenso ein bloß äußerliches Bertragsvershältniß wie die die sittliche Persönlichseit aushebende Staverei.

Benn bie Dienstboten etwas anderes find als die bienenben Mitglieber bes Saufes, ber Familie, fo werben fie entweber undriftlich berabgewürdigt, ihrer fittlichen Berfonlichteit beraubt, ober in unwahrer Gelbfanbigkeit eine wefentliche Störung bes Familienlebens; wo zwischen Berrichaft und Gefinde nicht bas Berhältniß ber Liebe, und bas Bewußtsein ber Zusammengeborigfeit zu einer Ramilie ift, ba ift ber Saus-Rand ohne Ginheit, ohne rechten sittlichen Gintlang und Frieden; in einem rechten driftlichen Sausstande barf nichts Frembes fein, ober mas Rich fremt fühlt; ber driftliche Beift bes Saufes verträgt es weber, bag einzelne Glieber nur um ber andern willen ba feien, ohne einen eignen Attlichen Zwed zu haben, alfo, bag ibr Dienstverhaltnig nur fur bie Bebietenden, nicht auch fur die fittliche Ausbildung ber Dienenden ba fei, - Stlaverei, - noch daß bie Dienenden nur um ihrer felbst, um bes eignen, außerlichen Bortheile, um bes Lohnes willen bienen, nicht and in Liebe und Bertrauen und aus Liebe und aus bem Bewuftfein einer fittlichen Ordnung. Das burch bloges, alles sittliche Berbaltniß immer mehr abstreisende Bertragsverhältniß ausgeartete Gesinde wesen beeinträchtigt nicht minder die stitliche Bedeutung des Hausstandes als das vom Christenthum überwundene Staventhum. Das chistliche Berhältniß der Herrschaft zu dem Dienenden (Luc. 7, 2 ff.; 12, 42 ff.) hat schon in der überans menschlichen alttestamentlichen Gesetzgebung seine sittliche Borbereitung (3 Mos. 25, 39 ff.; vgl. 1 Mos. 24, 2 ff). Lieblose Behandlung der Dienenden ist widerchristlich (Luc. 12, 45); ein christlicher Herr sieht in dem Dienenden seinen Bruder in Christo, und weiß, daß er selbst einen "Herrn im Himmel" hat, vor dem tein Ansehn der Person gilt, der Anecht nicht weniger gilt als sein Herr, und behandelt denselben mit väterlicher Liebe und Milde, ihn in christlicher Zucht habtend, sich selbst vorherrischer Härtend (Eph. 6, 9; Col. 4, 1; Philem. 12 ff).

Die aber, "welche Berren haben, follen biefelben nicht barum verachten, weil fie Bruber find," als ob durch die bruderliche Liebe bas Dienftverhältniß felbst aufgehoben wäre, benn biefes ift eine rechtmäßige fittliche Ordnung der Gesellschaft, "fondern sollen besto mehr dienstbar fein, weil fie [bie Berren] gläubig und geliebet [von Gott] und ber Bohlthat [bes Beils] theilhaftig find" (1 Tim. 6, 2), alfo mit ben Dienenden einen Berrn und einer göttlichen Ordnung bienen; bie gleiche Berufung zur Gottestindfchaft, bas driftliche Bruberverhältnig, fchließt bie fittliche Unterordnung unter die Berrichaft, die liebende Chrfurcht nicht aus, sondern fordert fie als eine göttliche Ordnung (Tit. 2, 9 ff.; vgl. Joh. 13, 16). Die criftlich Dienenden find gehorfam ihren "leiblichen", irdischen Herren, — ber geistliche Herr über ihre sittliche Berfonlichkeit ist immer nur Christus, -"mit Furcht und Zittern," b. h. nicht etwa in Knechtessinu, aus Denschenfurcht, fondern in Furcht vor Gott, ber fie in biefen Stand berufen (1 Cor. 2, 3; vergl. 2 Cor. 7, 15), "in Ginfältigfeit bes Bergens," in mahrhaftiger, lauterer Demuth und Hingebung an ben von Gott ihnen be fchiebenen Beruf, "ale Chrifto," - benn nicht Menfchen, fonbern Chrifto bienen fie, wenn fie driftlich bienen, - "nicht mit Dienft allein vor Augen, ale ben Menichen ju gefallen," nicht um blog außerlicher Ridsichten willen und nicht mit Wiberwillen, "fondern als die Knechte Chrifti, bie ben Willen Gottes thun von Bergen" (Eph. 6, 5-8; Col. 3, 22-14; Luc. 17, 7-9; 1 Cor. 7, 20-21; 1 Tim. 6, 1). Darum dienen fie in folder Ehrfurcht um bes herrn willen "nicht bloß ben gutigen und gelisben, fonbern auch ben munberlichen", ben verfehrten und widerwartigen, "benn bas ift Gnade [vor Gott]," gehört mit zu ber Bemahrung bet Gnabenftanbes, "fo jemand um bes Gewiffens willen zu Gott," weil Gott ihn an biefe Stelle fette, und ihm Anfechtungen gur fittlichen Brufung fandte, "Arantungen verträgt und Unrecht leibet" (1 Betr. 2, 18. 19).

Da bas driftliche Dienftverhältniß junachft an bas Rinbesverhältniß fic anichlieft, und bie Ergiebung ju fittlicher Munbigfeit und Gelbstanbigfeit wefentlich mit jum Zwed bat, fo ift basfelbe bei einem fittlich fortgeschrittenen Buftanb ber driftlichen Befellschaft aberwiegend ein blog . vorübergebendes, wie auch die Rinder ju größerer gefellichaftlicher Gelbftanbigteit fortichreiten; wo bie gefellichaftlichen Berhaltniffe bem Gingelnen bie Begrundung eines felbständigen Sausstandes nicht julaffen, fonbern ein bleibenbes Dienstverhaltniß nothig machen, ba gestaltet fich biefes in einem wirklich driftlichen Bausstand, unbeschabet bes bleibenben fittliden Unterfdiebes ber Stanbe, ju einem gemiffen Bermanbtichafteverbaltniß. Solch bleibende Dienstbarkeit entspricht mehr bem weiblichen als bem mannlichen Gefchlecht, weil jenes überhaupt mehr zu einer fittlichen Abhangteit berufen ift, "Gehilfin" bes Mannes ju fein (§. 69); für bas männliche Gefchlecht ift fie im allgemeinen und bei richtiger Ausbildung ber driftlichen Gefellschaft mehr nur ein Durchgang, ein Beranbilben ju gefellichaftlicher Gelbftanbigfeit; bie meiften mannlichen Dienststellungen (wie bie eines Jagere, Rutichers u. bgl.) bilben mehr einen felbständigen, und nur gefellschaftlich abhängigen Beruf und nicht Beftandtheile ber eigentlichen Familie; ein alter Diener im eigentlichen Sinne ift mehr bienenber Freund als Dienstbote, und bie Rinber fteben fittlich ju ihm in einem gewiffen Chrfurchteverhaltnig.

Mus bem Familiencharafter bes Dienstverhältniffes, aus bem Gebanten ber driftlichen Bruberliebe folgt von felbst bie Unvereinbarteit ber Stlaverei mit bem Chriftenthum. Die Stlaverei gehort ausschließlich bem Beibenthum an, und ift ba ebenfo eine Frucht ber Gunbe wie ihre pon Gott geordnete Strafe und alfo eine beziehungeweise sittliche Orbnung (S. 178). Die alttestamentliche Gefellschaftsorbnung tennt, außer bem Fall ber Strafe für Berbrechen (2 Mof. 22, 3) und außer bem Bertauf ber Tochter gur Magb (21, 7) für Ifraeliten nur ein freiwilliges, nach feche Jahren fich von felbft lofenbes und mit Lohn bedachtes Dienftverhaltniß (2 Mof. 21, 2 ff.; 3 Mof. 25, 39-41; 5 Mof. 15, 12-15); folder Anecht durfte aber nicht behandelt werden "als ein Leibeigener, sonbern wie ein Tagelöhner und Gaft." Richt=3fraeliten tonnten, nach ber por ber Gefetgebung ichon bergebrachten (1 Mof. 12, 16; 17, 23; 24, 35; 26, 19 u.a.), von diefer ale unvermeidlich beibchaltenen Sitte, ale Leibeigene gehalten werden; theils maren es Rriegsgefangene (4 Dof. 31, 26), theils getaufte Anechte (3 Dof. 25, 44 ff.), theile beren Rinder (1 Dof. 17, 23); aber biefe Leibeigenen ftanben unter bem Schute fo milber und menfcblicher Gefete, wie fie tein anderes vordriftliches Bolt tennt, alfo bag ein eigentliches Stavenverhaltniß gar nicht stattfaud, vielmehr bas Recht ber sitt-

lichen Berfönlichkeit an diesen Leibeigenen vollständig gewahrt blieb (2 Dos. 20, 10; 21, 1 ff.; 20, 21; 26, 27; 3 Mof. 25, 47 ff.; 5 Mof. 12, 12. 18; 16, 11. 12. 14; 23, 15. 16; vgl. 1 Mof. 15, 2; 24, 2 ff.; Siob 31, 13). Em lebenslängliche Dienstichaft gab es für ifraelitische Anechte eigentlich gar nicht, benn jeder tonnte fich Eigenthum erwerben und lostaufen (3 Dof. 25, 49); und wenn der Anecht Kinder erzeugt hatte (2 Dof. 21, 4), wurde er frei; und nur wenn berfelbe freiwillig erklarte: "ich habe meinen Bern lieb und mein Beib und meine Kinder, und will nicht frei werben," so wurde fein Dienstverhaltniß ein bleibendes (2 Mof. 21, 5. 6; 5 Mof. 15, 16 ff.). Da es nun fur Chriften "Frembe" im hebraifchen Sinne gar nicht gibt, fondern nur "Brüder in Chrifto," fo folgt von felbit, bag im Chriftenthum wohl jenes Dienftverhaltniß wie fur Bebraer, nicht aber wirkliche Sklaverei fittlich julaffig ift; ein Chrift tann einen driftlichen Bruber nicht zum perfonlich rechtlosen Stlaven, sondern nur zum bienenben Bruber haben; in einem heibnischen Anechte aber fieht er auch nicht ben Beiben, fonbern ben jum Beil und jur Gottestinbichaft berufenen, von Gott geliebten, ihm felbft jur fittlich-driftlichen Ginmirtung und Erzie bung übergebenen, seiner liebenden Silfe bedürftigen Rachften; auch be also ift jedes Stlavenverhältnif sittlich unmöglich. Die Stlaverei ift baber in ber gefellichaftlichen Umbilbung burch bas Chriftenthum gamlic überwunden worden; und es ift nur als ein fündlicher Rudfall in beib nifches Wefen zu betrachten, wenn nach ber Entbedung von Amerita bie Stlaverei, noch bagu in einer auch ben meiften Beiben unbefannten Bart wieber eingeführt wurde, wobei in fündlicher Folgerichtigkeit auch bas Streben obwaltete, Die Sklaven vom Christenthum fernzuhalten; und bie bis jest auch in ben Gubftaaten Norbameritas festgehaltene Stlaverei if ein trauriger Schandfled auch für die evangelische Welt. Aus dieser fittlichen Unverträglichkeit ber Stlaverei mit bem Chriftenthum folgt aber nimmermehr, daß die irgendwo ju Recht bestehende Stlaverei auf anderen als rein fittlichem Wege aufgehoben werben burfe, burch Gewalt, oba von Seiten bes Stlaven burch Flucht. Christliche Stlaven, Die "unter bem Jody find als Anechte," haben sittliche Treue zu üben gegen ihren Beren, auch wenn biefer ein Beibe ift, follen ihm treu bienen, ihn "aller Ehren werth halten," nicht ihm fich unrechtmäßig entziehen, "auf bag nicht ber Name Gottes und bie Lehre verläftert werbe" (1 Cor. 7, 21. 22. 24; 1 Tim. 6, 1; Tit. 2, 9. 10); Baulus fanbte bem Philemon ben entlaufenen Staven zurud, forberte ihn aber auch zugleich auf, ihn fortan nicht mehr wie einen Stlaven, fondern "als lieben Bruber" ju behandeln, als wie ben Paulus felbft, beffen Bruber er fei, beffen "Sohn," ben er "gezenge in seinen Banben" (Philem. 10. 12. 16 ff.); Die Stlaven, welche glaubige Berren haben, follen biefelben nicht verachten" (1 Tim. 6, 2); bas bei ben Beiben ausschließlich geltenbe Dienstverhaltnig wird alfo nicht sofort aufgehoben, was ohne febr folimme gefellschaftliche Zerrüttung nicht möglich gewefen mare, fonbern foll nur burch allmähliche driftliche Berebelung umgewandelt werben; bas ift bie einzig rechtmäßige Beife ber Aufhebung ber Staverei. Benn Baulus ben driftlichen Stlaven ermahnt, mit feiner Lage nicht unzufrieden zu fein, fondern feine geiftliche Freiheit in Chrifto bober anzuschlagen ale bas Joch ber äußerlichen Knechtschaft, fo rath er ihm boch, wenn er auf rechtmäßige Beife frei werben tonne, fich beffen zu bedienen (1 Cor. 7, 20, 21; die Erganzung in doudeig zu mallor zonσαι, fo bag ber Sinn ware: bleibe boch lieber Stlave, ist hart und willfürlich); theuer erkauft zur Freiheit ber Kinder Gottes, foll ber Chrift allerbinge es meiben, Stlave eines Menichen zu werben (v. 23), beffen fundlichen Launen bienend, er Gefahr an feinem eigenen driftlichen Leben lauft; nicht burch gewaltsame Emporung, sonbern einzig burch sittliches Ordnen ber Gefellichaft wird bie Stlaverei rechtmäßig überwunden. 2008 im vierten Jahrhundert bas Monchsleben fich verbreitete, entliefen manche driftliche Stlaven ihren herren, um basfelbe ju ergreifen; bie Synobe ju Gangra (in Klein-Aften in der zweiten Salfte bes vierten Jahrhunberte) bestimmt baber (can. 3): "wenn jemand einen Stlaven anweift, feinen Beren zu verachten und feinem Dienst zu entlaufen und nicht mit gutem Billen und voll Chrfurcht feinem Berrn zu bienen, ber fei Anathema." Die apostolischen Canones bestimmen (can. 82), bag Staven nicht ohne ausbrudliche Bustimmung ihrer Berren Beiftliche werben burfen; 1) jeboch bemuhte fich bie Rirche bei ben Berren wie bei ben Raifern möglichft fur rechtliche Freilaffung ber Stlaven jum Dienfte ber Rirche. 2) Inbeg tommen noch im fünften bis neunten Jahrhundert felbst Skaven von Bifchofen, Monden und ale Rirchenbefit vor, ohne bag beren Freis Laffung eine Bflichtforberung gewesen mare, 3) benn ein freieres Dienftverhaltniß war eben noch nicht ftaatlich geordnet. Dagegen liegt es in bem Befen bes driftlichen Staates, bag er bas Stlavenwefen in ein freies, sittliches Dienstverhaltnig umwandelt; Die Stlaverei verwandelte fich schon im früheren Mittelalter in bas viel milbere, theilweife bis in bie neuefte Beit reichende Borigfeiteverhaltnig, und von biefem find bie

<sup>1)</sup> Ahnliche Bestimmungen im fünften bis eilften Jahrhundert bei Sefele Conc. Gesch. II, 67. 490. 644. 755; III, 3. 94. 624. 625; IV, 25. 356. 659.

<sup>2)</sup> Couc. V. Carthag., um 400, can. 8; bei Befele, II, 69; vgl. 72.

<sup>3)</sup> Bei Hefele II, 620. 634. 639. 640. 645. 663. 759. 761; III, 54. 70. 79. 94. 96; IV, 25.

ermähnten lirchlichen Bestimmungen vorzugsweise zu verstehen. Mit dem amerikanischen Sklavenwesen hat dieses driftliche Dienstverhältniß kann eine entfernte Ahnlichkeit; und der abscheuliche Sklavenhandel der Reuzeit ist der früheren driftlichen Geschichte ganz unbekannt. Das ältere Sklavenwesen und die spätere Hörigkeit ruben durchaus auf geschichtlichen Bölkerentwickelungen, das amerikanische nur auf kausmännischem Grunde. Dort ist das Ganze ein, wenn auch noch mangelhaftes, gesellschaftliches Berhältniß; hier ein durchaus individuelles, unsittliches, mur dem Geldzewinn des Einzelnen dienend.

### II. Die driftliche gesellschaft.

**8. 304.** 

Die zur Gesellschaft sich erweiternbe christliche Gesellschaft (§. 159), noch verschieden von der das Reich Gottes bilbenden Gemeinde der Heiligen und von der firchlichen Gemeinde im engen Sinne, ist die von dem christlichen Bewußtsein getragene sittliche Gemeinschaft überhaupt, die während der zeitlichen Entwickelung immer noch die Günde als Wirklichseit in sich enthält, aber als eine sort und sort befämpste und zu überwindende. Die erste Erweiterung der christlichen Familie ist die personliche Freundschaft, welche in das weitere, die Gesamtheit umfassende Berhältniß der Brüderlichseit und Freundlichseit übergeht. In das Gebiet der Erholung (§. 273. b) tritt das Gesellschaftsleben als Geselligkeit, von welcher die Gastlichkeit nur eine besondere Weise ist.

Der christichen Gesellschaft gehören alle mit einander in geistige Berührung kommenden Glieder der Christenheit überhaupt an, im weiteren und mehr uneigentlichem Sinne auch diejenigen Richtchriften, die sich selbst in den Gesantgeist der christlichen Gesellschaft einfügen, ohne ihr gradezu seindselig gegenüberzutreten; thun sie letzteres, so fallen sie zwar in das Gebiet der christlichen Nächstenliebe, aber nicht in das der christlichen Gesellschaft, welche dem Umfang nach im Wesentlichen mit dem der sichtbaren Kirche dem umfast, aber nicht deren eigentlichen mit dem der sichtbaren Kirche zusammenfällt, aber nicht deren eigentlich kirchliches Leben im engeren Sinne umfast. Die apostolischen Gemeinden waren Kirche und christliche Gesellschaft zugleich; letztere betundete sich besonders in Beziehung auf die gegenseitige Stellung der Christen zu einander und auf die sittliche Gemeinschaft ihres Besitzes (Apost. 2, 44. 45; 4, 32—37); die gesellschaftliche Gestaltung trug überwiegend den Charafter der Freiwilligkeit (5, 4); der bestimmten Weise des eigentlich kirch-

Lichen Lebens aber konnte sich niemand entziehen, ohne fich von ber Rirche Werhaupt zu löfen.

Als die Erweiterung der Familie steht die driftliche Gefellschaft mit dieser in der engsten Beziehung, hat diese zur Grundlage und zur Boraussetzung, und fördert sie ihrerseits wieder durch bildende Einwirkung und durch helsendes Sintreten in solchen Fällen, wo die Familie durch Unglikk ihren natürlichen Boden verloren; die Sorge für die Witwen und Baisen fällt nicht bloß den einzelnen Christen zu (S. 379), sondern in erster Linie und überwiegend der driftlichen Gemeinde (1 Tim. 5, 16; Apost. 6, 1); auch dies bildet einen großen Gegensatz gegen die heidnische Gesellschaft, welche eine solche Fürsorge sehr wenig kennt.

Bie eng bie Freundschaft (g. 157) mit ber driftlichen Familie aufammenhangt, zeigt Chrifti Bort am Rrenze, 3oh. 19, 26; Johannes, Chrifti Freund, ward ber Maria Sohn und Pfleger. Dag im R. T. bie Freundschaft verhältnigmäßig weniger hervortritt als im A. T., hat benfelben Brund, wefhalb auch bas Familienleben noch wenig in ben Borbergrund tritt, jum Theil selbst etwas jurudgebrangt wirb. Die Beit bes höchsten weltgeschichtlichen Rampfes gegen eine gange Belt in beren bacften geistigen und gefellschaftlichen Machtentfaltung mar für bas Rillere Balten bes engeren Gemuthelebens weniger geeignet; andrerfeits aber erfüllte eine fo machtige, Die Gefamtheit ber Chriftusjunger umfaffende Liebe die Bergen der Junger, daß ihnen zu dem beschränkteren Rreife perfonlicher Ginzelfreundschaft wenig Bedürfnig und Raum blieb; boch finden wir außer jener über bie eigentliche Freundschaft erhabenen Liebe bes herrn ju Johannes noch andere Beispiele driftlicher Freundfchaft: Maria und Elifabeth (Luc. 1, 36 ff.), Baulus und Timotheus. Der Chrift wählt seine personliche Freundschaft mit großer Borficht, weil eine mobre innere Seelengemeinschaft nur unter benen sein tann, die mit Chrifto in Gemeinschaft find und bie Gunbe haffen; ber undriftliche Menich tann nicht bes Chriften wirklicher Freund fein (G. 406), benn bie Berechtigteit bat nicht wirkliche Benoffenschaft mit ber Ungerechtigfeit, bas Licht teine Gemeinschaft mit ber Finfterniß, und Chriftus stimmet nicht mit Belial (2 Cor. 6, 14. 15); bas Meiben bes Umgangs mit folden, welche bie Wahrheit verachten und haffen, mit Zankfüchtigen und welche Amiefpalt faen, bient nicht bloß zur Meibung eigner Berfuchung, fonbern and zur beilfamen Rucht für bie Gunber felbft (2 Theff. 3, 6. 11); indem fie inne werben, bag Chrifti Junger nicht ihres Beiftes find. Die allgemeinere Freundlichkeit (§. 275) und ernfte Liebe ift baburch burchaus nicht ausgeschloffen; und Baulus fest ausbrudlich voraus, bag ber Chrift auch mit Beiben in gaftfreundliche und gefellige Beziehung treten burfe (1 Cor.

10, 27). Die driftliche Freundschaft erscheint nicht in ber selbstfüchtigen Beschränktheit bes natürlichen Menschen, ber ben Freund nur zum eignen Genuß hat, sondern als innige Herzensliebe zu andern uns perfonlich nähertretenden Kindern Gottes; und in diesem Sinne erscheint sie im R. T. in sehr zarter Beise auch bei den Aposteln (Röm. 16, 2—15).

Richt mit allen mit ihm in Berührung tommenden Christen tann ber Christ in wirklicher perfönlicher Freundschaft sein, mit allen aber steht er in dem Berhältniß der Brüderlichkeit (§. 282), und die christliche Gesellschaft bildet eine brüderliche Gemeinde; der Gedanke, welchem die Brüdergemeinde nachstrebt, ist ein tief christlicher, und ist in der alten Rirche auch in voller Birklichkeit gewesen; und die übrige Kirche kann hierin von der Brüdergemeinde viel lernen.

Die gesellschaftliche Freundlichkeit bekundet fich besonders in ber Befelligteit, bem freundlichen Beieinanberfein und gegenfeitigem Gidmittheilen ber nicht als Familienglieber verbundenen Menschen. Befelligfeit im engern Sinne umfaft bas freiere Bebiet ber gefellicaft. lichen Bereinigung, welches nicht bestimmte, auf ben fittlichen Organismus ober bie Rirche gerichtete 3wede im Auge bat, sondern eben nur bie gegenseitige geiftige Berbindung und Mittheilnng ber Glieber ber Ge fellichaft jum Zwede hat, trägt alfo im Unterschiebe von bem eigentlichen Beruf in Gefellschaft, Staat und Rirche überwiegend ben Charalter ber Erholung, alfo vielfach bes Spiels, und hat barin feine fittliche Geltung und Schrante zugleich, wird alfo, wenn fie zur hauptbefcaftigung gemacht wird, fundlich. Die Gefelligkeit fteht als eine freiere, nicht ben Ernst bes Berufs an sich tragende Bereinigung zwar unter ber orbnenden Leitung ber gefellschaftlichen Sitte, ift aber boch weniger streng gebunden an eigentlich gefellschaftliche Befete; und die perfonliche Gigentbumlicket tritt in ber Bahl ber Gefelligkeit viel ftarter und mit größerem Recht hervor ale bei andern gefellschaftlichen Beziehungen; jedoch barf biefet Recht ber Ginzeleigenthumlichkeit nicht jum Bervorkehren ber Gelbftfucht und bes Eigenwillens werben; vielmehr hat bie Gefelligfeit auch bie fittliche Aufgabe, ber unberechtigten Gigenthumlichfeit ber Ginzelnen beilend entgegenzuwirken, und barin liegt, bei einem fittlichen Geifte ber Befellichaft, ber bilbenbe Ginflug ber Befelligfeit.

Mit ber Geselligkeit eng verbunden ist die Gastlichkeit (I, 578), bie nicht sowohl eine Bekundung ber eigentlichen Freundschaft, als vielmest ber geselligen Freundlichkeit ist; Christus preist die Gastlichkeit gegen Arme und Bedürftige, weil sich grade hierin die volle Uneigennützigkeit und gefellschaftliche Rächstenliebe kund gibt (Luc. 14, 12 ff.; vgl. 24, 28; Mt. 25, 35). Die Gastlichkeit, auch ber außerchristlichen Gesellschaft an-

gelibrig, ift driftlich au beiligen, und ift burch Chrifti Theilnahme an Saftmablen driftlich geweiht (Luc. 11, 37; Joh. 2, 1 ff.; 12, 2), wie er burch feine Bunberfpeifung bagu ein gottliches Borbild gab (Joh. 6 u. ||). Die Sauptfache bes gaftlichen Liebesbienftes ift nicht bas Sorgen für finnlichen Genuß; eine ift noth, bas ift bas gegenseitige Baltenlaffen ber ans bem Glauben tommenben Liebe, bas Sichöffnen ber in Gott lebenben Seelen für bie anbern, die willige Mittheilung bes eignen geiftigen und Leiblichen Genuffes an bie Andern (Luc. 10, 39 ff., Martha und Maria). 218 bas Bebiet ber geiftigen und leiblichen Erholung find bie Gaftmable nicht blog und nicht überwiegend auf das eigentlich Erbauliche angewiesen, sondern auch die sittliche Beiterkeit und der Scherz haben bier ihre Stelle. Die Frage nach ber Sittlichkeit ber gefelligen Unterhaltung fällt mefentlich jufammen mit ber nach ber Sittlichkeit ber Erholung und bes Scherzes (g. 273. 279); fie ift funblich, wenn fie, bem Inhalte nach nur geiftiges Spiel und Erholung, jum vorherrichenben Rebenszweck gemacht wird, wenn sie nicht die gegenseitige, lautere und liebende Selbstmittheilung ift, fonbern lugenhaft, unrein ober boshaft; alles leere, thorichte, in feinerlei Beife bas geiftige ober fittliche Leben forbernbe, jum blogen Beitvertreib bienenbe Befcmas, alles nicht aus ber Liebe tommenbe Reben und Urtheilen über Andere macht die gesellige Unterhaltung zu einer fündlichen. — Die Gaftfreiheit im weiteren Sinne, die gaftliche Aufnahme fremder Brüber, murbe icon in der apoftolifden Rirche in weitem Dage geubt (Apoft. 16, 15; 28, 14; Rom. 12, 13; 16, 2) und empfohlen (1 Betr. 4, 9; 1 Tim. 5, 10; Tit. 1, 8; 3 Joh. 8; Bebr. 13, 2), und auch an Beiden gerühmt (Apoft. 28, 2. 7).

Bu besonderen sittlich-gesellschaftlichen Zweden, für welche es vereinter Kräfte bedarf, ift die Bildung besonderer Gesellschaftsversbindungen von hoher sittlicher Bedeutung; sie gehören ganz überwiegend der driftlichen Gesellschaftsentwicklung an und bilden einen sehr wesentlichen Theil der driftlichen Geschichte in Beziehung auf die Rirche, den Staat, die Gesellschaft und auf die rein gestigen Gebiete der Wissenschaft und Runft. Das Christenthum trägt den gemeinschaftbildenden Geist in sich, und hat ihn auf allen Gebieten des geistigen Lebens geweckt und entwickelt, denn er ruht auf dem Gedanken der freien Perssönlichkeit. Das Heidenthum kennt als wesentliche Bestandtheile seiner Geschichte nur die objectiven Gestaltungen der Gesellschaft im Staat, und zum Theil in dem religiösen Gebiet; die eigentlichen freien, auf dem Boden der freien Persönlichkeit erwachsenen Gesellschaftsverdindungen tragen da entweder den Charakter der gegen die gegenständliche Wirkslichkeit der Gesellschaft gerichteten Verschwung oder den einer vor

bem öffentlichen Bewuftfein ichen fich jurudbiebenben gebeimen Bereinigung (Musterien); bas ift nichts Zufälliges, fonbern im Beibenthun Rothwendiges. Das Christenthum tritt fofort mit einer grofartigm rein fittlichen Gefellschafteverbindung auf; die gange erfte Rirche wer eine folde, und biefe fchente bas Licht nicht; und alle besonderen geiftigen Butereffen in fich bineinziehend, entfaltete bas Chriftenthum, befonbers auf bem Boben ber beutschen Welt, folche freie, weber vom Staat, noch unmittelbar von der Kirche ausgehende, sondern auf der freien Übereinftimmung gleichftrebenber Berfonlichfeiten rubenbe Bereinigungen. Die heibnischen Berbindungen tragen einen unperfönlichen, abstracten Charatter, bie driftlichen einen perfonlichen, lehnen gern an hervorragende Perfonlichfeiten fich an, wie bie Donchsorben an ihre beiligen Stifter, brangen Die Perfonlichteit nicht gurud, fondern ruben auf ihr und bilden fle heraus. Wo innerhalb ber christlichen Welt ein gefundes und mächtiges Leben ift, ba bilben fich auch Gefellschafteverbindungen mit einem eigenthumlichen Beift und Charafter; Die Geschichte bes driftlichen Mittdalters wird überwiegend von ihnen getragen; die hochfte Bluthe drifflicher Bautunft ift von ihnen entfaltet; Die Arbeit wurde gefellschaftlich organisirt und baburch blübend, bie boben Schulen empfingen von ibnen einen bis in die Gegenwart hineinragenben machtigen Beift, und felbft bie Dichtkunft errang burch fie ein goldnes Zeitalter; die evangelische Rirche ber Reuzeit hat burch freie Bereinigungen fich wieder ans langen Schlummer und aus tiefer Entartung emporgerafft. Es ift gefdictlich natürlich, baf bie gegen bie driftliche Befdichte und ihre Errungenschaften feindselig ankämpfenden Richtungen ber Neuzeit einerseits vor allem bie auf bem Boben bes Chriftenthums erwachsenen Gefellichaftsverbindungen, (mit Ginfdlug ber "Corporationen"), ju untergraben fuchen, andrerfeite aber felbst in Befellichafteverbindungen ihre Rraft fuchen, welche, im Begenfat ju ben driftlichen, ben beibnifchen Charatter ber Berfcworungen und bes Bebeimniffes tragen. In untlarer Difchung beibnifcher und driftlicher Elemente bildet ber in bas Beheimniß fich bullende Freimaurerorden eine auf allgemein menschliche Gemeinschaft fich richtenbe Befellschaftsverbindung, welche, insoweit fie wirklich fittliche Zwecke berfolgt, bes Beheimniffes nicht bedarf, und infofern fie beffen zu bedurfen glaubt, einem lebendigen Chriften nicht ziemt, weil diefer fich vor feinem Rächsten nicht verschließen, und nicht burch Geheimniggelübbe Diftrauen erregen barf; wo ein Christ schweigen und wo er reben foll, bas barf nicht burd Gelübbe vorgezeichnet werben, fondern muß feinem befonnenen, fittlichen Urtheil überlaffen werben.

# ... §. 305.

Das driftlich-gefellschaftliche Leben erkennt ben Einzelnen nicht bioß in seiner allgemein menschlichen Geltung an, sonbern auch in seiner rechtmäßigen Eigenthümlicheit und in seiner eigenthümlichen Stellung in ber Gesellschaft. Kraft ber eigenthümlichen Begabung und ber personlichen Entwickelung und ben geschichtlichen Borausssehungen bes Lebens ber Einzelnen geht auch burch die christliche Gesellschaft ein Unterschied von höheren und Niedrigeren, welcher keineswegs sofort und schlechthin aufgehoben, sonbern zu sittlichem Einklang erhoben werden soll, ein Unterschied von sittlich Mündigen und noch Unmündigen, von Gebildeten und beziehungsweise Ungesbildeten, von Vornehmen und Geringen, von Reichen und Armen.

Das Christenthum vernichtet nicht gewaltsam ober ganberhaft bie burch bie Gunbe eingetretenen tranthaften Gegenfape ber Befellichaft (g. 214), fondern überwindet fie in sittlicher Beise durch die Liebe (1 Cor. 7, 20 ff.), stellt ihre sittliche Ausgleichung als bas endliche Ziel bes sittlichen Strebens bin; in ber vollenbeten Befellichaft tann tein Begenfat fein, beffen eine Seite die Bolltommenheit, die andre bas Elend ausbrudte; bie Chriften find alle ju gleicher Bolltommenheit berufen. Für bie fittliche Umwandelung ber Gefellschaft fteht ber Bebante fest, bag alle Er-Ibften gleiches fittliches Recht baben, wie fich basselbe besonbers in bem Mable ber Gemeinschaft ausspricht (1 Cor. 11, 22); "hier ift fein Jube, noch Grieche, hier ift tein Anecht, noch Freier; benn ihr feib allzumal Einer in Chrifto Jesu" (Gal. 3, 28; 1 Cor. 12, 13; Col. 3, 11). Aber bie volle und mabre Gleichheit wird als fittliches Ziel hingestellt, nicht burch gewaltsame Bernichtung ber geschichtlich gewordenen Birklichkeit erreicht; und jenem Ziel tann fich die Gefellschaft nur in bem Dage nabern, als fle bie Gunbe in fich überwindet. Die Bernichtung ber Stanbesunterfciebe vernichtet nicht bie Gunbe, sonbern bie Bernichtung ber Gunbe vernichtet bie fündlichen Unterschiede. Es find fraft ber natürlichen ober fittlich errungenen ober geschichtlich und gesellschaftlich geworbenen Gigenthumlichkeit ber Ginzelnen benfelben fehr verschiedene fittliche Aufgaben far die Gefellichaft und in berfelben, und mit ber Bohe ber gefellichaftlichen Stellung steigt auch die fittliche Aufgabe, alfo auch die Schuld bei ihrer Geringachtung, wie die Berschiedenheit der geistlichen Bega= bung ber Juden und der Beiben auch ihre sittliche Berantwortlichkeit und ihre Schuld sehr verschieben machte (Rom. 2, 9 — 29). Was die Sitt= lichteit ber driftlichen Gefellschaft von feinem fündlichen Gegenfat befreien, zu sittlichem Einklang verföhnen und verklären will, bas will ber wibergeschichtliche Geist weitgreifender Umwälzung durch äußere Gewalt, ohne sittliche Beiligung, in rober, äußerlicher Gleichmachung bewirken; ber Communismus (S. 173) ift die lügnerische Umkehrung des Gebertens der christlichen Gefellschaft.

- 1. Der nächstliegenbe, auch ber von ber Gunbe unberührten Befellschaft eignende Unterschied ift ber für bie Gingelnen fliegende Unterschied ber geiftig und fittlich Munbigen und ber noch Unmunbigen, nicht vollftanbig zusammenfallend mit bem Unterschiebe bes Alters. In ber wahren driftlichen Gefellichaft foll niemand fittlich ungereift bleiben; vor ber letten Bollenbung bes Reiches Gottes werben aber boch fraft ber noch vorhandenen Gunde immer noch viele ben Jahren nach munbige Chriften sein, welche in ber Überwindung ber innern Gunbhaftigkeit hinter aubern zurückgeblieben find. Nicht aufgehoben, aber fittlich ausgeglichen wird diefer Unterschied burch die Liebe, mit welcher die fittlich Mündigeren die Schwächeren durch Lehre, Beispiel, Mahnung und Rüge in driftliche Liebeszucht nehmen; und es ift driftliche Bflicht für die noch Unmundigen, in bemuthiger Liebe fich von jenen weisen und leiten zu laffen, und an bem fittlichen Borbild ber Gereifteren in lauterer Nacheiferung fich herangubilben (2 Cor. 8, 1 ff. 8; 9, 2-4; 1 Theff. 1, 6; 2, 14; 2 Theff. 3, 7. 9; 2 Tim. 3, 10. 11). Die fittliche Achtung vor bem Alter (3 Mof. 19, 32; 1 Betr. 5, 5), hat allerdings die fittlich höhere Reife bes Alters zur Boraussetzung (I, 570); wenn aber bas Alter bbt Thorheit nicht ichut, wenn es im Wiberfpruch mit feiner Bestimmung nicht bie fittliche Reife, fonbern bas Lafter burch Berhartung fteigent, bie Luft gur Gier, Die Gelbftsucht gur Leibenschaft macht und gottvergeffend nur auf bas Irbifde gerichtet ift, bann bat es allerdings teinen Anspruch auf "Unterthansein" ber Jungeren, nicht Anspruch auf Chrfurcht, wohl aber auf gesteigertes Mitleiben, in welches sich bie natililiche Achtung vor bem greifen Saupte verwandelt, auf ernfte Mahnung und Warnung "ale einem Bater" (1 Tim. 5, 1).
- 2. Stärker schon prägt sich die Wirkung ber Sünde in ter zweiter Stufe bes gesellschaftlichen Unterschiedes aus, in dem der Gebildeten und Ungebildeten. Rein personlich Mündiger soll ungebildet sein, sondern wie alle Christen gelehrt sind von dem heiligen Beist (§. 234), alle unterwiesen in der Lehre, so sollen auch alle in wesentlich gleicher Beise theil haben an der Gesamtbildung der sittlichen Gesellschaft. Diese Bildung nicht zu haben, ist zunächst eine Schuld, dann aber ein Ungläck; ungebildet ist zunächst, wer sich nicht bilden, und nicht bilden lassen will, und in diesem Sinne ist in einer wirklich driftlichen Gesellschaft tein

Ungebilbetfein mehr möglich; aber in ber weiteren Entwidelung ber Sanbe ruht ber fluch ber fittlichen Bermahrlofung nicht mehr blog auf ben Einzelnen, fonbern auf ber Familie und auf gangen Schichten ber Gefellichaft, und ber Ginzelne wirb, in einer nur auf zeitlichen Erwerb und Genug gerichteten Umgebung aufwachsenb, jur Bilbung nicht erzogen und bleibt ohne seine besondere perfonliche Schuld rob. Auch in biefem Sinne tann es in einer lebendig driftlichen Gefellschaft nicht mehr wirllich Ungebilbete geben, wie g. B. Die Brübergemeinde folche robe Mitglieber fast gar nicht kennt, wenn man nicht etwa bie Bilbung in ben glatten und gleifinerischen Formen bes auferlichen Weltlebens fucht. Aber fo lange noch ber Aluch ber Gunbe mit biefer felbst nicht vollständig überwunden ift, fo lange ber Menich noch im Schweiß feines Angefichts fein Brot effen muß, und fo lange noch ein großer Unterfcbieb auch ber urfprunglichen Anlagen besteht, wird immer ein großer Theil ber driftlichen Gefellichaft fich überwiegend mit rein torperlicher Arbeit beschäftigen muffen und zu einer besonderen Ausbildung bes höheren geiftigen Lebens, befonders ber Wiffenichaft und Runft weber Muße noch Belegenheit und Rraft haben, mahrend Andere in einer mehr begunftigten Lage fich überwiegend mit geistigen Dingen beschäftigen können. In biefem Sinne wird jener gefellichaftliche Unterschied mahrend bes irdischen Reitlaufe nicht aufgehoben; wohl aber wird er burch bas Chriftenthum fittlich verklart, indem bie Bebilbeten in bruderlicher Liebe bilbent einwirten auf die weniger Gebilbeten, und die letteren ohne Reib und Groll und in Demuth die bobere Bilbung anerkennen und von ihr gern aufnehmen.

3. Der Unterschieb ber Bornehmen und Geringen ist die Gekaltung bes vorigen zu besonderen gesellschaftlichen Ständen, durch
die geschichtliche Entwidelung der Gesellschaft in mannigsachen Abstufungen sich entfaltend; er hat in der driftlichen Gesellschaft nur insofern
ein sittliches Recht, als derselbe die sittlich rechtmäßige Gestalt bes vorigen zu Grunde hat; nur der Gebildete kann vornehm, nur der Ungebildete gering sein. Der vornehme Christ vergist seines Standes nicht,
erkennt in ihm vielmehr die unter Gottes Willen stehende Ordnung;
aber er setzt den Werth desselben nicht in den äußerlichen gesellschaftlichen Borzug, sondern in die höhere sittliche Aufgabe der helsenden und
leitenden Einwirtung auf die Geringeren, erkennt in dem höheren gesellschaftlichen Recht vor allem immer zuerst die höhere gesellschaftlichen
Pflicht, in dem Menschen der geringeren Stände aber den christlichen
Witbruder, der in sittlich-religiöser Beziehung, als Kind Gottes, ihm
volltommen gleichsteht, verbindet ihn durch leutselige Liebe mit sich, tränkt

ihn nicht durch hochmitthigen Stolz. Der Chrift des geringeren Standes aber achtet in dem Bornehmen, selbst wenn dieser in unchristlicher Weise ihm entgegentritt, die gesellschaftliche Ordnung als göttliche Ordnung, will sich ihm in gesellschaftlicher Beziehung nicht gleichstellen, gibt Epu, dem Ehre gebührt (Röm. 13, 7; 12, 10; Eph. 5, 21; Phil. 2, 3; 1 Petr. 2, 17), erhebt sich nicht in demotratischem Groll und Hochmuth gegen ihn; ein Borbild solcher Demuth gibt auch jenes kananäische Weib, welches die geschichtliche Höherstellung des Bolkes Gottes anerkannte (Nt. 15, 27). Aber der Geringere erniedrigt sich auch nicht in ehrloser Selbstwegwerfung und Schmeichelei unter den Bornehmeren, sondern tritt ihm mit bescheidener Wahrhaftigkeit gegenüber, wohl wissend, daß die wahre sittliche Beziehung der Kinder Gottes unter einander die brüderliche Liebe ist, und daß, wer gering ist vor der Welt, doch als Gottestind hoch gilt bei Gott (Jac. 2, 1); "ein Bruder aber, ber niedrig ist, rühme sich seiner Höhe" (Jac. 1, 9).

4. Der Unterschied ber Reichen und Armen, urfprünglich ruben auf ber sittlichen Berfchiebenheit bes Fleifes und ber Thattraft, in ba fündlichen Menfcheit zu einem fcneibenben Gegenfatz geworben, with in ber driftlichen Gefellschaft nicht burch auferliches Gefet und burch Zwang aufgehoben, vielmehr jeber in feinem rechtmäßigen Befit bewahrt (Gpr. 22, 2), und jener prattifche Communismus ber gur Ablieferung bes Ertrages verpflichteten Beingartner in bem Gleichniß, Die ben Erben tobteten, um bas Erbe unter fich ju theilen (Mt. 21, 38. 39), wirb von Chrifto ale Bild bes hochsten Frevels angewandt. Aber bas Gunbliche in jenem Begenfat, ber laftenbe Drud bes Reichthums auf ben Armen, wird aufgehoben, und ber Wegenfat burch freie Liebe zu einer brüberlichen Bereinigung umgewandelt. Bas Johannes b. T. in volksthumlicher Ginfachheit fagt: "wer zween Rode hat, ber gebe einen bem, ber teinen hat, und wer Speife bat, thue auch alfo" (Luc. 3, 11), bas ift ber Grundgebante ber driftlichen Gejellschaftssittlichkeit in Beziehung auf jenen Unterschied; es wird hier nicht geforbert, allen Befit gleichzumachen, fondern nur, daß ber Überfluß auf ber einen Seite nicht ben Mangel auf ber andern fich gegenüber bestehen laffe; Die driftliche Liebe bet Reichen tann ben driftlichen Bruber nicht wirkliche Roth leiben laffen; aber bas ift ein Gebot ber Liebe, nicht bes 3manges. Chrifti Bert: "gib bem, ber bich bittet und wende bich nicht von bem, ber bir abbotgen will" (Dit. 5, 42), ift, auch in feiner burch bie driftliche Beisheit bedingten Schrante, die wirkliche Aufhebung bes Gegenfapes burch bie thätige Liebe. Die liebende Mittheilung schafft eine mahrhaft fittliche Bemeinschaft ber Guter, febr verfdieben von ber communistifden

Mitergemeinschaft, bie grabe auf ber Berleugnung ber Liebe und ber Derfonlichteit rubt. Die Gutergemeinschaft ber erften Gemeinbe ju Jerufelem war eine folche freie Gemeinschaft ber Liebe, nicht ein wirkliches Anfgeben alles Gigenbefites, um nur bie Gefamtheit gur Befiterin gu machen, fonbern es war eine freiwillige Bufammenfolieftung ber Bruber, eine möglichft weitgreifenbe Bollbringung ber gegenfeitigen Dittheilung ber Liebesgemeinschaft. Es waren immer auch noch Arme in ber Gemeinde, baher auch eine befondere Armenpflege (Gal. 2, 10; 2 Cor. 8, 2 ff.), und befonderer Befitz ber Einzelnen wird ausbrudlich erwähnt (Apoft. 12, 12); und wenn viele ihren Grundbefit verlauften und ju ben Ameden ber Gemeinde verwandten (2, 44. 45; 4, 34-37; 5, 1), fo war bies burchaus nicht etwas Geforbertes (5,4), fonbern eine besonbere, freiwillige Aufopferung, wie fie ju allen Zeiten gilt, wo bie Liebe machtig ift; von einer wirklichen, jur gefellschaftlichen Ordnung erhobenen Gatergemeinschaft war also auch in Jerufalem teine Rebe; und jenes Berfahren in ber Jerusalemer Gemeinbe wurde auch auf die übrigen Gemeinden nicht übertragen; auch bas fo enggeschloffene Gemeinschaftsleben ber Junger ju Chrifti Zeit, eng auch in Beziehung auf ben Befit (306. 12, 6), fest bennoch nicht wirkliche Gutergemeinschaft voraus, fonbern ben Unterschied von Besttenben und Armen (12, 8). Die so oft erwähnten Almofen und Beiftenern jur Unterftützung ber armen Gemeinben, bie Beifungen fiber bie rechtmäßige Anwendung bes Reichthums (S. 451), foliegen alle wirkliche Gutergemeinschaft aus, und Paulus ermahnt im Gegentheil, fich durch Arbeit Befit ju erwerben, auch über bas unmittelbar perfonliche Beburfnif binaus, bamit ber Chrift "etwas Sabe, ju geben ben Dürftigen" (Eph. 4, 28). Das Mittheilen an Andere tragt alfo auch in ben apostolischen Gemeinden ausschlieflich ben Charatter ber perfonlichen Liebe, nicht ben ber Aufhebung bes perfonlichen Be-Abes in einen Gemeinbesit; und jene barauf rubende Ginrichtung in ber Berufalemer Gemeinde war eine burch bie befondere Gigenthumlichkeit berfelben bedingte, und war nichts anderes, als was wir auch fonst in ber driftlichen Rirche finden, in Berforgungeanstalten, Sospitälern u. bgl.

In ber driftlichen Gefellschaft geben also alle biefe Unterschiebe in einen sittlichen Einklang ber brüberlichen Liebe zusammen (Röm. 12, 3—6; Eph. 4, 15. 16); "Einer ist ener Meister," spricht Christus, "ihr alle aber seib Brüber" (Mt. 23, 8; vgl. 18, 1 ff.; 20, 25—28). Die burch die Selbstssucht zersprengte Gesellschaft, die im fündlich natürlichen Zustand ein Krieg aller gegen alle ist, wo jeder von dem Höheren verachtet und gedrückt wird, jeder den Riedrigeren verachtet und brückt und von diesem gehaßt wird, wird das christliche Bewußtsein wiederhergestellt zu einem eintrach-

tigen Ganzen, einem lebendigen Organismus. Es ift ba wohl eine greje Manniafaltigleit ber Gaben, ber Amter und ber Lebensfiellungen; der bod nur ein Beift (1 Cor. 12, 4 ff.); es find wohl verfchiebene Blichen von fehr verschiebenem außeren Range, aber fie find Glieber eines eine gen, lebenbigen Leibes, beren teins fich lofen barf von bem Gungen, alfo auch teins fich höher bunten barf als bas anbere (1 Cor. 12, 14 ff.), bem "fo ein Glied leibet, fo leiben alle andern mit, und fo ein Glied wird berrlich gehalten, fo freuen fich alle Glieber mit" (B. 26). Die Benichaft ber Einzelintereffen ift bas Reichen einer wiberdriftlichen Befell fcaft; in ber driftlichen fteben jeber fur alle und alle fur jeben. Ift ber Unterschied ber verschiebenen Gaben und Berufe, alfo auch ber ber gefellicaftlichen Stände eine gottliche Ordnung (1 Cor. 12, 18), fo gilt biet nur, infofern biefe Unterfchiebe zu einer lebenbiger Ginbeit gufammengeben. Der Chrift will nicht ben gefellschaftlichen Borrang vor anbern baben, nicht groß erscheinen vor ihnen (Mt. 23, 8 ff.; Luc. 22, 24 ff.; 1 Cor. 4,6; Phil. 2, 3); in rechter Bescheibenheit laft er gern bie Ehre bem anden (Joh. 1, 19 ff.), beneibet ben bober Bevorzngten nicht um feine Gaben (Gal. 5, 26), sondern freuet fich über bes Bruders Bohl und danket Get bafur, und will gern in Demuth ihm bienen (Mt. 20, 25-27; 23, 11), und bescheibet fich in bem Stande, ju welchem Gott ihn berufen (1 Cor. 7, 20 ff.). Der Chrift fieht in bem Rachften querft immer ben Eribften ober ben jur Erlöfung Berufenen, und bann erft ben Bornehmen ober Beringen; und wer ba weiß, daß Gott ju feinem Mable nicht blog bie Könige und Hohen labet, fonbern auch die Armen, Krüppel und Blinden und die Leute auf ben Landftragen und ihnen bochzeitliche Gemanber gibt (Luc. 14, 21 ff.; Mt. 22, 2 ff.; vgl. Bf. 113, 6-8) und "bie Armen biefer Welt erwählet hat" zu "Erben bes Reiches" (Jac. 2, 5; 1 Cor. 1, 26—28), daß vor Gott tein Ansehn der Berson gilt (Röm. 2, 11; Eph. 6, 9; Col. 3, 25; Apost. 10, 34. 35; Hiob 34, 19; Bs. 69, 34; 109, 31; 140, 13), ba tann nicht hochmuthig fich abwenden von denen, die vor den Augen ber Weltmenschen gering und verachtet bafteben; und wer ba weiß, bag in ber Welt Anfehn und Macht nicht immer nach fittlichem Berbienft und geschichtlichem Recht vertheilt find, bag oft bas, "was boch ift unter ben Menfchen, ein Grauel ift vor Gott" (Luc. 16, 15), daß "nicht viel Beife nach bem Fleifch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Bornehmgeborne" be rufen find, sondern "was niedriggeboren ift vor der Belt und bas Berachtete hat Gott ermählet, auf daß fich vor Gott tein Fleisch ruhme" (1 Cor. 1, 26-29; vgl. Mc. 12, 42 ff.; Luc. 16, 20. 22; Apoft. 3, 6; 2 Cor. 6, 10), daß Christus felbst in irdischer Armuth und Niedrigkeit lebte (Mt. 8, 20; 2 Cor. 8, 9; Phil. 2, 6. 7), und bag in ber Bollenbung bes Reichel

Gottes "viele, welche bie Erften find, bie Letten fein werben, und bie Letten bie Erften" (Mt. 19, 30 u. ||), bag "bie Oberften biefer Belt" Chriftum nicht erfannt haben (1 Cor. 2, 8): ber wird in ber Beurtheilung bes wahren Berthes ber Menschen nicht nach bem außerlichen Rang urtheis ten, fonbern nach bem, was Gott von bemfelben urtheilt. Das richtige driftliche Berhalten ben gefellschaftlichen Unterschieden gegenüber spricht Satobus aus: "ein Bruber, ber niebrig ift, rubme fich feiner Bobe; und ber ba reich ift, ruhme sich seiner Riedrigkeit" (1, 9, 10). Gefellicaft bochftebenden Chriften gefellschaftliche Tugend ift bie Demuth in ber Burbe, die bes niedrigen ift Burbe in ber Demuth. Bas bem Communismus als burch robe Gewalt und fündliche Umwälzung als zu erreichendes Biel vorschwebt, bas ift in fittlicher Bahrheit und Berechtigteit im Chriftenthum ba, wo basselbe eine Bahrheit ift; es lagt jebem bas Seine, aber jeber läft auch bem Bangen bas Seine. Die driftliche Bobltbatigteit hat allerbings jum Zwed, eine fittliche Ausgleichung bes Befibes zu bewirken, bag "ber Überfluß" bes Ginen "biene bem Mangel" bes Anbern, "und Gleichheit werbe" (2 Cor. 8, 13. 14; vgl. 9, 12; 11, 9; 4,28); und Ahnliches gilt auch von ben andern Unterschieben in ber Befellicaft; und auch ber Unterschied zwischen Bobergebilbeten und Ungebildeten gilt nur beziehungsweise und vorübergebend, und feine vollige Anfhebung ift sittliches Ziel. Das Christenthum tennt burchaus teine "efsterifche," einer befonderen Boltotlaffe ausschließlich zugewiesene Bilbeing; alle ohne Ausnahme find zu gleicher Bolltommenbeit auch in ber Ertenntnig berufen, und nicht ber einzelne, burch Ratur ober gefellfcaftliche Stellung besonders Bevorzugte bat ben ausschlieflichen Beruf, bie driftliche Beisheit zu empfangen, fonbern nur "mit allen Beiligen" vermag ber in Chrifto lebende Chrift Die Tiefen ber gottlichen Beisheit an fcauen (Eph. 3, 18 ff.). Das ift bas acht vollsthumliche Wefen bes Chriftenthums, in einer viel hoheren und ebleren Beife als in ber bemotratischen Gleichmacherei, in welcher ber driftliche Gebante nur als fanblich verkehrtes Zerrbild erscheint. Die driftliche Bruderlichkeit bulbet teine Ausschließlichkeit ber Borguge, tennt feine allein gur Bolltommenbeit berufene Rafte, fonbern nur eine jur Beisheit berufene Menfchheit; ju foldem Standpunkt hat fich bas Beibenthum nicht erhoben, felbft Blato arnb Ariftoteles nicht.

**§**. 306.

Die Anerkennung bes sittlichen Charakters eines Menschen von Seiten ber sittlichen Gesellschaft ist seine Ehre; und jeder hat ein sittliches Recht an solche Anerkennung burch jeden andern sittlich

ehrenhaften Menschen, und soll nach berselben ftreben. Die that sabliche Bekundung ber persönlichen Shre als sittlichen Besitze ift die persönliche Burde. Die Berletung jenes Rechtes ift die Berleidigung. Der Christ beleidigt niemand, obgleich er gegen jeden ankampst, insofern dieser Sinde thut; der beleidigte Christ aber verzeiht als sittliche Persönlichkeit dem Nächsten die Beleidigung, obgleich er demselben das Unrecht nicht verschweigt, und, insofern er selbst Bertreter eines gesellschaftlichen Standes ist, die Beleidigung von demselben in geschmäßiger Weise abwehrt. Alle Ehre gilt sittlich nur, insofern sie zugleich Ehre vor Gott ist.

Ehre hat nur, wer einen fittlichen Charafter errungen; ber Charab terlose ift auch ehrlos. Die Ehre ift ber Bieberstrahl bes Charafters in bem Bewuftfein ber fittlichen Gefellichaft, ift bie Anertennung besfelben burch biefelbe; Die Ehre ift bie Rehrfeite ber Liebe; recht lieben tann um ber Sittliche, und liebend will er auch geliebt, also in feiner fittlichen Berfonlichteit von ben Anbern anerfannt werben; ber Unfittliche als fel der wird nicht geliebt, weil ihm bie Ehre verfagt wirb. Die Ehre be wohl ben fittlichen Charafter zu Grunde, ift aber nicht biefer felbft, if ber in bem fittlichen Bewuftfein ber Gefellschaft gegenftanblich geworbene Charalter. Gottes Chre ist nicht seine Beiligkeit und sein göttliches Wesen felbft, fonbern beffen Anertennung von Seiten ber vernünftigen Gefchibie: und wie Gott feine Chre geltend macht und fucht (§. 220), fo fucht and ber Chrift mit fittlichem Recht feine Ehre. Allerdings macht ber Chrift feinen Charafter burchaus nicht abhängig von ber ihm wirklich zu theil werbenben Ehre, benn ber Beift ber wirklichen Gefellschaft ift nicht immer ein fittlicher, fonbern oft ein vertebrter, und barum fann es gefcheben. bag bie Gunder "ihre Ehre in ihrer Schande" fuchen, weil fie "unt aufe Irbifche benten" (Phil. 3, 19), und gleicher Gefinnung auch in ber fündlichen Gefellschaft begegnen, und andererseits, daß bes Chriften fittliches Thun ihm, wie bem herrn felbft, Schmach in ber Belt erwedt (Apoft. 5, 41; 1 Cor. 4, 9-13; 2 Cor. 6, 8; 1 Tim. 4, 10; 2 Tim. 1, 8; 1 Betr. 2, 20; 4, 16). Es ift ein eitler Bahn, bag Rechtthun auch immer Achtung vor der Welt bewirke und Schmach abwende; die widergöttliche Welt haßt bas Chriftliche, und um es recht haffen zu konnen und weil fle es haßt, fcmaht fie es. 3mar bat auch ber natürliche Denfc noch ein Bewußtsein vom Sittlichen und von ber Gerechtigkeit; und ber Chrif, von ber Wahrheit burch feinen Wandel zeugend, zwingt anch bem Beltmenschen einige Achtung ab, wie Chriftus bem Pilatus (vgl. G. 358), und ber Chrift hat die hohe Pflicht, fo viel an ihm ift, burch Rechtthun

ber thorichten gafterung entgegenzutreten (1 Betr. 2, 12. 15), aber ber naturliche Groll bes Beltmenschen gegen bas Beilige bricht bennoch immer wieber hervor, besonders wo Bort und Banbel bes Chriften Zeugnig ablegt gegen die Sunde, und ftatt Ehre wird biefem Schmach ju theil. Benn Baulus fogar ben torinthischen Gemeinden erklärt: "mir ift es bas Beringste, bag ich von euch gerichtet werbe, ober von einem menfchlichen Gerichtstage" (1 Cor. 4, 3), um wie viel weniger Berth tann ber Chrift auf bas Urtheil ber undriftlichen Belt legen, in welchem Ehrung und Schmach grundlos wechseln (2 Cor. 6, 8). Der Chrift teunt also leine andere Chre als bie augleich Chre por Gott ift, als die Anertennung feines Wandels als bes eines Gottestindes burch Gott, Die alfo augleich bas Bengnif eines guten Bemiffene vor Gott ift (Rom. 2, 7. 29; 5, 2; 1 Cor. 4, 5; 2 Cor. 10, 2; 3oh. 5, 44; 12, 26), bas Bohlgefallen Gottes an feinem Rinbe (2 Cor. 5, 9; Col. 1, 10). Die driftliche Ehre ift ein bobes Gut, aber mahrend bes irbifchen Lebens burch bie fundliche Entertung ber Befellschaft vielfach getrubt; nur bie mahrhaft driftliche Befellicaft ift bie mahre Statte ber Ehre; wer nicht Ehre vor Gott bat, tann bes Chriften Ehre nicht beurtheilen und achten; und wer bie Ehre bei ben Menfchen höher achtet ale bie Chre bei Gott, ber ift fein nicht werth (30h. 12, 43); und wer feine Ehre bei ben Menfchen in etwas anberem fucht als in ber Ehre, ein mahres Rind Gottes ju fein, wer nicht in ber Schmach vor ber Belt um bes Ramens Chrifti willen feine mabre Ehre findet, ber tennt bes Chriften mahre Chre nicht (Rom. 1, 8).

Aber weil ber Chrift die Belt nicht haft, fondern liebt, weil er an bie noch fündliche Gefellschaft eine fittliche Aufgabe bat, fle immer mehr ju einer mahrhaft driftlichen ju geftalten, alfo bag fie ben Beift ber mabren Ehre in fich trage und Gott und ben Seinen die Ehre gebe, fo Arest er mit ernftem und lauterm Gifer banach, auch für feinen driftlichen Banbel und Charafter bie Achtung ber Gefellichaft zu erringen und feine Ehre vor ihr zu behaupten; und die Schmach, die ihm die bethörte Menge anthut, ift ihm nicht gleichgiltig; er empfindet fie als ichweres Leiben, im Bewußtfein ber in ihr fich befundenden Berblendung und Bosheit Der ungöttlichen Belt, und er unterläßt nichts, was mit ber Wahrheit und ber Liebe in Gintlang ift, um bie Irrenben abzuwenden von folder Berfundigung, Die Berlaumbungen gunichte gu maden und ben bofen Schein zu meiben (vgl. S. 357), alfo um feine eigene Chre zur Anertenzung zu bringen auch vor ben Menfchen, felbft vor ben fündlichen. Menfchen Sohn gibt une burch fein ganges Leben, befondere in ber Zeit einer bochften Schmad, bas vollenbete Bilb perfenlicher Burbe und Ehre und ihrer Bahrung. Bie Chriftus fich wiederholt gegen boshafte Berlaumbungen vertheibigte, und bie ihn anfeinbenben Bharifaer mit gerechtem Selbstbewußtsein fragte: "wer unter euch tann mich einer Stube zeihen?" (Joh. 8, 46), wie er nicht schweigend ben Schlag ins Angeficht bulbete (Joh. 8, 23), wie er ben ihn suchenben Rriegetnechten mit ben vollen Bilbe fittlicher Bilrbe entgegentritt und zu ihnen fpricht: "ich bin es" (Joh. 18, 5), ben ihn unberufen und ungiemend fragenden Annas auf fein offentundiges Wirten und auf bas Bengnig ber Angen- und Ohrenzeugen hinwies (18, 19 ff.), und auf bie Frage bes Bilatus: "bift bu ber Juben König?" in gleichem bobem Selbstgefühle antwortete: "bu fageft es; ich bin ein Konig" (Dt. 27, 11; Joh. 18, 37), und auf bie bes Bobenpriefters: "bift bu Chriftus, ber Sohn bes Bochgelobten?" antwortete: "ich bine" (Dc. 14, 61. 62), bagegen bie auf thörichten Ausfagen bestochenen Zeugen rubenbe Antlage bes Sobenpriefters teiner Ant wort würdigte (Mt. 26, 62, 63; 27, 12), und auf die bloß neugierige Frage bes herobes und auf die unlautere bes Bilatus tein Bort erwiedent (Enc. 23, 9; Joh. 19, 9), ber berechtigten Frage aber mit bem eblen Selbstbewußtsein bes Unschuldigen Antwort gab (Luc. 22, 67 ff.): fo zeigt and ber Chrift gleichsehr Sorge für feine Chre wie für beren aufere Betmbung in ber perfonlichen Barbe. Benn Paulus und Silas tros ber wunderbaren Durchbrechung ihrer Banben boch nicht aus bem Gefängnig ju Bhilippi entwichen, als fie ben Rertermeifter in Bergweiflung faben (Apoft. 16, 28), fo befundet dies ein ehrenhaftes Bewahren ber fittlichen Burbe (vgl. S. 436), welche auch bie undriftliche Belt zur achtenben Anertennung zwingt. Die Burbe bes Chriften, ber ba weiß, bag er "von Gottes Gnaben" ift, bas mas er ift (1 Cor. 15, 10), bulbet nicht, gurudguweichen vor ben Anfechtungen, wenn es gilt, Gott, Chriftum, bie Wahrheit, das Recht zu bekennen; und die Pflicht der Bermeibung der Gefahr, felbft burch Flucht (G. 270), hat in ber Bflicht bes Zengniffet und ber driftlichen Burbe ihre fittliche Schrante; ber Chrift meibet wohl die Gefahr, aber nicht das Bekenntniß; und wo diefes nur möglich ist unter ber Übernahme ber Gefahr, ba fliehet er biese nicht, sonbern halt Stand; und folche Flucht wird baber von Chrifto als Untrene gerügt (Joh. 16, 32); die Apostel allein harrten in Jerufalem aus, wo ihr Beruf mar, mahrend die andern Christen vor ber Berfolgung flüchteten (Apost. 8, 1). Bur Burbe bes Christen und ber driftlichen Bahrheit gehört es, daß er das Wort des Heils dem Haffenden und Spötter nicht aufbringlich mittheilt, gleichfam ben Glauben erbettelnb und erpreffent, sondern es mit ernster Wahrhaftigkeit kund macht, und wo es schnibe zurudgewiesen wird, es in Schonung bes Beiligen zurudhält und von bem frevelnden Berrather fich zurudzieht (Mt. 10, 12-14; Apoft. 18, 46;

19,9). Bu biefer fittlichen Gelbftachtung, ber rechten driftlichen Barbegebort es ferner, bag ber Chrift eine rechte Gelbftanbigfeit in ber Befellicaft ju erringen, in ihr einen nutlichen und geachteten Beruf ju erlangen fucht, um niemandem jur Laft zu fallen, fo weit es in feiner Macht ftebt, sondern burch rechtschaffene Arbeit sich ben Lebensunterhalt zu verbienen. Es war nicht blofes Bartgefühl und Billigkeit, nicht blog ein Meiben bofen Scheines (S. 358), es war mahrhaft sittliche Burbe und driftliches Ehrgefühl, wenn Baulus, obgleich er Liebesgaben nicht verfcmabte, fondern mit freudiger Dankbarteit annahm (2 Cor. 11, 8; Phil. 4, 10. 15), bennoch niemandem jur Laft fallen wollte, fonbern, foweit es irgend möglich war, feinen Lebensunterhalt burch feiner Banbe Arbeit fich erwarb (Apost. 18, 3; 20, 33. 34; 1 Cor. 9, 4. 12. 15. 18; 2 Cor. 11, 7. 9. 10; 12, 13. 14; 1 Theff. 2, 9; 4, 11. 12; 2 Theff. 3, 8-10). Schmaroper gelten auch in ber außerdriftlichen Welt ale verächtliche Menfchen, und bas Betteln, Die gemeinfte Ericheinung ehrlofen Schmaroperlebens (G. 172), ift eines Chriften ebenfo folechthin unwurdig, wie bas liebenb vertrauende Bitten ihm geziemenb.

Um feiner, und bamit um Chrifti Ehre willen hat ber Chrift, unbeschabet feiner Demuth, Die fittliche Aufgabe, fein von bem gottlichen Licht entzündetes, in ihm zu einer neuen Lebenstraft gewordenes Licht lendten zu laffen vor ben Menschen, baf fie feine guten Werte feben und feinen Bater im himmel preifen (Mt. 5, 16; Phil. 2, 15; Eph. 5, 8), alfo bie Aufgabe, vor ben Chriften wie vor ber Welt fich als ein murbiges Glied an dem Leibe Chrifti zu beweisen, und an fich selbst Gottes Ehre ju befunden (G. 356) und eine fittlich ehrenhafte Stellung in ber driftlicen Gefellschaft, Die Achtung ber Ehrenhaften fich zu erringen. Auch in ber apostolischen Kirche wird auf ben guten Ruf und bie Ehre ber Griften, besondere ber Beiftlichen, auch ber Apostel felbft, und ber gangen Gemeinden bei ben andern Christen ein hoher Werth gelegt (Apost. 6, 3; 98m. 14, 18; 16, 7; 2 Cor. 4, 2; 5, 11; 9, 2. 4; 1 Tim. 5, 10; Tit. 1, 6; 2, 15; 3 30h. 12), und auch barauf, bag ein Chrift auch bei ben Ungläubigen unbescholten und in Achtung fei (Apost. 16, 2; 22, 12; Rom. 14, 16; 2 Cor. 6, 3; Col. 4,5; 1 Tim. 3,7; 5,14; Tit. 2, 5. 8; 1 Betr. 2, 12; 2 Betr. 2, 2). Den Berlaumbungen burd Bort und That entgegenzutreten, fich gegen falfche Unschuldigungen gu rechtfertigen, hielten and bie Apoftel für ihre Bflicht (Apoft. 2, 14 ff.); Die falfchen Geruchte unter ben Jubenchriften wiberlegt Baulus burch Unterwerfung unter bie angerliche jubifche Sitte (Apoft. 21, 21-26); und gegen falfche Antlagen führt er vor Juben wie vor Beiben feine Bertheibigung mit fefter Birde und gibt ber Unwahrheit keinerlei Raum; ce ift bie Chriffenehre, bie er barin vertheibigt (Apost. 22, 1 ff.; 28, 1 ff.; 24, 10 ff.; 25, 8. 10. 11; 26, 2 ff. 25 ff.; 28, 17 ff.). Ahnlich verfährt Paulus in feiner Rechtfertigung gegen Berbachtigung in ben Gemeinben felbft (2 Cor. 10-18); und biefe Bertheibigung ift ein Borbild für jeden Chriften; fie gefchieht nicht in Bitterteit und Tros, sondern mit Sanftmuth und Liebe; und Baulus ruhmt es, wenn bie Gemeinde bie in Billigung ober Gleichgiltig. leit rubenbe Mitfdulb an ber von ihm gerügten Gunbe ablebnent fic vertheibigt (2 Cor. 7, 11). Richt eitles, pruntenbes Selbftrühmen, nicht funblicher Tugenbftolg ift es, wenn Baulus, ber foldes Ruhmen felbst ausbrudlich für eine Thorheit erflärte (2 Cor. 11, 1.16. 18. 21. 23; 12, 1.11; vgl. S. 441 f.), fein lauteres Streben und treues Arbeiten für Chrifti Reich ben Gemeinden ausbrudlich vorhalt, theils zur Selbftrechtfertigung, theils zur Rachahmung (Apoft. 20, 18-27. 31-35; 21, 19; 22, 1 ffc 24, 10 ff.; 25, 8. 10. 11; 26, 4 ff. 25 ff.; Röm. 15, 17-21; 1 Cor. 3, 10; 4, 4. 6. 15; 9, 1-27; 10, 33; 11, 1; 15, 10; 2 Cor. 1, 12. 14. 15; 2, 15 ff.; 3, 1 ff.; 5, 11 ff.; 6, 3—10 [Grundtext]; 7, 2; c. 10—12; Gal. 1, 10; Bhil. 2, 16; 3, 4 ff. 17; 4, 9; 1 Theff. 1, 6; 2, 2-12. 19; 2 Theff. 3, 7 ff.; 2 Tim. 1, 3; 3, 10. 11; 4, 7. 8; Philem. 19), fondern ein lauteres und mahrhaftiges Zeugnig eines guten Bemiffens vor Gott und ben Menfchen (Apoft. 24, 16), und ichlieft burchaus nicht aus bie mahre Demuth in ber Inertennung ber eignen Gunbhaftigfeit und vielfacher Untreue (vgl. G. 426). Aber nur, wer wie Paulus fagen tann: "ich lebe, boch nun nicht ich, fonbern Chriftus lebet in mir" (Gal. 2, 20), wer wie er all fein Licht nur als einen Strahl beffen betrachtet, ber bas mahre Licht ift, und alle Frucht feiner Arbeit als Gottes That und Gnabe betrachtet (Apoft. 21, 19; Röm. 15, 17—19; 1 Cor. 4, 7; 15, 10; 2 Cor. 1, 12; 3, 4 ff.; 4, 7; 1 Tim. 1, 12-14), und feine eigne Schwäche, Baghaftigfeit und Gunbe aufrichtig anertennt (1 Cor. 2, 3; 4, 10; 15, 8. 9; 1 Tim. 1, 13. 15), und wie Paulus fprechen tann und will: "fo ich mich je ruhmen foll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen," b. h. ber Gnade Gottes in allen meinen Schwächen und Leiden und meiner bemuthigen Unterwerfung unter Gottes Fubrungen und Züchtigungen (2 Cor. 11, 30; 12, 5—10), also baß, wer fich rühmet, sich schlechterbings nur "bes herrn rühmt" (1 Cor. 1, 31; 15, 10; 2 Cor. 10, 12. 17; Gal. 6, 14), nur ber tann und barf wie Baulns ein foldes Zeugnig von fich felbst ablegen; für ben Weltmenfchen mare et eitel ftolze Selbstgerechtigkeit. Alles driftliche Streben nach Chre beruht in ber wahrhaftigen Selbstbekundung bes eignen Gnabenstandes eines nach Beiligung ringenden Rindes Gottes; und barum bewahrt fich bie driftliche Ehrbegierbe ober Ehrliebe vor bem felbstfüchtigen Trachten nach eitler, nur vor der Belt, nicht vor Gott geltender Ehre und eitlem

Anhm (Gal. 5, 26; 1 Theff. 2, 6); Chriftus felbst entzieht fich oft ben Hulbigungen ber von angerlicher Bewunderung ergriffenen Menge (Luc. 5, 16; 30h. 5, 13; 6, 15) und suchte nicht Ehre vor den Menschen (Joh. 7, 18; 8, 50. 54) und verbot zum Theil aus gleichem Grunde den von ihm Geheilten, seine Bunderthat kund zu machen.

Erntet der Christ auch vor der Welt oft Schmach statt Ehre, so muß er sich doch schlechterdings hüten, solche Schmach durch Thorheit oder Sünde selbst zu verschulden, und Christum auch in diesem Sinne zum Sündendiener und zum Deckmantel der Thorheit zu machen; gar viele rühmen sich, um Christi willen Schmach zu leiden, die doch nur die Schmach der eignen Thorheit tragen; und der Christ, dessen Thun ja immer auch noch von Sünde bestedt ist, sehe wohl zu, ob er nicht selbst an der erduldeten Schmach einige Schuld mittrage, und klage nicht in geistlichem Hochmuth nur die Andern an; er hat wohl oft Grund, auch wo er aufrichtig handelte, in Demuth sich selbst auch anzuklagen. An der selbstverschuldeten Schmach sich eitel spiegeln als einer Schmach um Gottes willen, ist nicht bloß eine Sünde gegen sich selbst, weil hochmüttige Selbstverblendung, sondern auch gegen den Nächsten, weil lieblos und ungerecht anklagend, und vor allem gegen Gott und Christum, dem seine Shre geraubt wird.

Achtet ber Chrift auch ben Rachsten in lauterer Liebe, mabrt er beffen Ehre, und gibt jedem bie ihm gebuhrenbe Ehre, fo tann er wohl burch bas Zengnif von ber Wahrheit Gottes und von ber Gunde bes Rachften beffen fundlichen Bag und Born erweden, aber nicht feine wirkliche Ehre verlegen; er tann niemand beleibigen, benn er läßt jedem bie ihm fittlich gebührende Ehre, obgleich fich ber fündliche Beltmenfch oft von ihm beleidigt glauben wird (Luc. 11, 45); wenn Johannes b. T. und Chriftus die Beuchelei der Pharifäer ernst rugten, sie Beuchler und Dtterngezücht nannten, fo fühlten fich biefe freilich beleibigt, aber fie hatten ber Bahrheit gegenüber tein Recht bagu. Der mit ber eignen Gunbe noch tämpfende Chrift hat allerdings Grund zu größerer Schonung und Burlidhaltung als jene Berufenen Gottes batten. Bur Beleidigung wird die rügende Wahrheit nicht sowohl burch ihren Inhalt, als burch bie haffende Befinnung; die ftrafende Liebe beleidigt nicht; und es ziemt bem Christen nicht, fich beleibigt ju fühlen, wo ihm nur ber Ernft ber Liebe entgegentritt. Wenn ber Chrift aber wirklich beleibigt und in feiner gefellschaftlichen Ehre angetaftet wirb, ba bat er tein fittliches Recht zur Rache, sondern die Bflicht liebender Bergebung. Nicht in ftummem Berzichten auf alle Selbstvertheidigung besteht folch liebendes Dulben bes Unrechts; bas mare ein Unrecht gegen ben fünbigenben Bruber; bie

rechte Bergebung ist vielmehr erst da möglich, wo der beleidigte Chrik auch der Wahrheit die Ehre und der Liebe ihr Recht gibt, und dem Busder sein Unrecht in liebendem Ernst zum Bewußtsein zu bringen und seinen Daß und Irrthum zu überwinden sucht; und wo er eben nicht unchristlichen und verstodten Haß sich gegenüber hat, wo er es mit einem wahren Christen zu thun hat, da wird es ihm, besonders wenn er noch die Bermittelung anderer Christen oder der Gemeinde herbeizieht (Mt. 18, 15—17; 1 Cor. 6, 1 ff.), in den meisten Fällen gelingen, das Unrecht zu überwinden und badurch seinem Weltmenschen gegenüber, nicht, so hat er, als bloß christliche Person betrachtet, einsach in liebender Bergebung zu dulben und keine Rache zu üben; dadurch überwindet er doch endlich noch leichter das Herz des Beleidigers als durch zürnende Rache, die einem Ehristen nicht gebührt.

Anders geftaltet fich bie Sache, wenn die Beleidigung nicht fowohl bie Berfon, ale vielmehr ben sittlichen Beruf trifft; und ba in ben meisten Fällen der Beruf von der sittlichen Berfönlichkeit untrennbar ift, fo tann ber beleidigte Chrift allerdings in ben Fall tommen, als Bertreter eines fittlichen Berufe für bie Beleibigung gerechte Genugthung ju forbern, gegen ben Beleibiger ftrafenbe Gerechtigkeit ju üben. Gin Bater barf um feines fittlichen Berufes willen von bem Gobn fich nicht ungestraft beleidigen laffen, ber Lehrer nicht von bem Schüler; und wer Bertreter eines gesellschaftlichen Berufes ober Standes ift, muß bie Ehre besselben gegen jebe Berletung in feiner Berson mahren, muß auf freiwillige ober unfreiwillige fühnenbe Genugthuung bringen, auch wenn er perfonlich bem Beleidiger vergibt; ein Krieger im Dienft barf teine Beleidigung bulben; ber Offizier aber ift perfonlich in ftetigem Baffenbienft; er barf um feines Berufes willen nicht ben anbern Backen binhalten, wenn er auf ben einen geschlagen wirb. Ift bie Strafe in ber fittlichen Befellschaft überhaupt nicht bloß ein sittliches Recht, fonbern auch eine fittliche Bflicht, fo gilt bies auch in vollem Dage von ber ftrafenden Gubnung für Berletjungen ber Berufsehre. Aber eben barum, weil alles bies fich nicht sowohl auf bie driftliche Berfon an fich, fonbern auf ben gesellschaftlichen Beruf ober Stand bezieht, barf auch bie Strafe und Benugthuung nicht einen rein perfonlichen Charafter tragen, fonbern muß von ber, in ber beleibigten Berfon beleibigten Gefellschaft felbst ausgesprochen, vollzogen ober geforbert werben. meiften Fällen wird bie Entscheidung bes burgerlichen Gerichtes ausreiden, benn bas burgerliche Gefet hat bie Bflicht, feine Bertreter vor Beleidigungen zu schützen; aber allerdings ist die Ehre von zarterer Art,

als bag fie in bem Buchstaben bes Gefetes in allen Rallen eine binreichenbe Soutwehr hatte, jumal jebe Beleibigung nicht blof einen unerlaubten Angriff, fonbern immer auch eine Anlage enthält, bie, wenn fie Bahrheit enthält, Die gesellschaftliche Chre bes Berletten mit Recht in Frage ftellt, mabrent bie burgerlichen Gerichte fie überwiegent nur als Angriff betrachten tonnen. Es bedarf alfo jur rechten Lofung bes Bufammenftoges oft auch ber Chrengerichte ber Stanbesgenoffen, bie nicht nach bem Buchftaben eines Gefetes, fonbern nach bem in ber Gefamtheit bes Standes lebenben Chrbewuftfein bie Beleidigung nicht bloß als Angriff, fonbern auch als Antlage faffen, und barüber bie Entscheibung fallen. Erklart basselbe bie Beleibigung für unbegrundet, fo ift bes Beleidigten Ehre in ber Anerkennung ber Gefellichaft wiederhergeftellt, und er hat feinerfeits keinen fittlichen Grund mehr, gegen ben Beleidiger feindlich vorzugehen; bies ist nun Sache ber sittlichen Gefellschaft; erklärt es aber bie Beleibigung als auf Wahrheit gegründet, so ift bee Beleidigten Ehre burch ben Ausspruch ber Gesellschaft selbst verloren, und nicht burch irgend welche feinbselige Handlung gegen ben Beleidiger tann er fie sittlich wiederherstellen, sondern allein burch mabre Befferung. Goll bie Vertheibigung ber Ehre ber einzelnen Berfon eben auch die Bahrung der Chre ber Gefellschaft fein, fo reicht bas fittliche Chrengericht vollständig bin, um ber verletten Ehre genugzuthun. -Der Zweitampf (bas Dnell), als Genugthuung für beleibigte Ehre ber vorchriftlichen Welt unbefannt, ruht auf einer unklaren und jeder Rlarung widerftrebenden Difcung driftlicher und beidnischer Elemente; driftlich ift ber bobe Werth, ber auf bie Berfonlichkeit und ihre Ehre gelegt wirb, beibnifch ber Gebante, bag burch ben Zweitampf bie Frage aber Recht ober Unrecht entschieben werbe, baf er alfo ein Gottesgericht fei; waltet biefer lettere, geschichtlich allein gulaffige Bebante nicht vor, fo hat ber Zweitampf überhaupt teinen irgend verständigen Ginn mehr; benn barin, bag etwa ber burch grundlose Beleidigung Frevelnde ben, an bem er gefrevelt, noch nieberschieft, liegt tein fittlicher ober auch nur verftanbiger Gebante, und weber bie Ehre bes Beleibigten noch bie ber Gefellichaft tann baburch irgend etwas gewinnen. Die Gottesgerichte bes früheren Mittelalters aber, auf benen bie Zweitampfe ruben, find nicht aus driftlicher, fonbern aus beibnischer Auffaffung entftanben, aus bem Gebanten, bag bas zeitliche Schidfal bes Ginzelnen anch fein Gericht fei. Ift biefer Bebante bei bem neueren Zweitampf nirgenbe mehr vorhanden, wird ber viel niedrigere an bie Stelle gefest, daß ber Beweis bes perfonlichen Muthes bie Ehrenhaftigfeit befunde, fo hatte ber Bweitampf nur in bem einzigen Falle einigen Ginn, wenn bie Beleibl-

gung auf Feigheit lautete; in jebem anbern Falle tann er bie verlette Ehre unmöglich berftellen, benn es tann jemand viel perfonlichen Duth haben, ber in anderer Beziehung burchaus unstttlich, alfo ehrlos ift; und grade ber Borwurf ber Feigheit, ber boch verftanbiger Beife nur auf Grund von Thatfachen gemacht werben tann, lagt fich burch ehrengerichtliche Entscheidung für Die öffentliche Ehre am leichteften befeitigen; bestätigt aber bas Urtheil ber fittlichen Gefellichaft biefen Bormurf, wenn g. B. ein Rrieger feige feinen Poften verlaffen, fo tann er unmöglich burch einen Zweitampf, sonbern höchstens burch neue Thatsachen wirklichen Muthes entfernt werben. Der Zweitampf ift alfo folechthin undriftlich, sowohl bann, wenn er auf bem Bebanten rubt, bag bie Entfcbeibung über Recht ober Unrecht in ber Entscheibung ber Baffen liege, weil bies ein wiberchriftlicher Bebante ift, als auch bann, wenn er bie völlige Unverträglichkeit bes Dafeins zweier Personen neben einander ausspricht, weil bies aller driftlichen Sittlichkeit wiberspricht und unverföhnliche Rachgier befundet; ber Chrift tann nur bes Feindes Beil, nicht feine Bernichtung wollen; und bie Tobtung besselben im Zweitampf tann fittlich burchaus nur als Mort betrachtet werben, welcher baburd nicht gemilbert wirb, baf fich ber Tobtenbe ber gleichen Gefahr aussett. benn theile ift bies Gelbstmorb, theile eine Berleitung bes Rachften jum Morbe. Wo der Chrift nicht beten tann, ba ift er in einem fundlichen Thun; beim Aweitampf aber tann er nicht beten, ohne bamit einen neuen Frevel zu begeben. Jeber Zweitampf ift außerbem eine fowere Antlage gegen bie fittliche Gefellschaft, als vermöge fie nicht, die Ehre ihrer Angehörigen zu mahren; ift ber sittliche Beift berfelben ein ehrenhafter, fo . wird fie auch die unrechtmäßig verlette Ehre bes Ginzelnen mahren, und ber falichen Chrverletung burch Nichtachtung und burch Strafe entgegentreten; ift biefer Beift aber ein ehrlofer und unchriftlicher, fo tann auch ber Chrift bem Urtheil ber fo beschaffenen Gesellschaft teinen Berth beis legen, fo wenig Chriftus es als eine Berletung feiner Chre betrachtete, wenn er von ben Juden als Gottesläfterer und Emporer erklart murbe. Für ben Chriften ift alfo bie Gundlichkeit bes 3meitampfe gang unzweifelhaft; gemilbert nur, aber nicht entschuldigt fann berfelbe werben burd ein in Borurtheilen verblendetes Bewuftfein bes Standes, welches ben, ber bes Zweitampfes fich weigert, für ehrlos und für ausgeftogen betrachtet. Selbst in foldem Falle ziemt bem Christen ber Duth bes Betenntniffes gegen biefen Bahn, welcher ein boberer Muth ift als ber, welcher ber Spite bes Degens gegenüber gezeigt werben tann; und lieber wird ber Christ um bes Zeugnisses für bie Wahrheit willen bie Schmach ber bethörten Welt auf fich nehmen als fich an Chrifto ver-

fundigen, und lieber aus einem Beruf icheiben, ber ihm etwas Wiberdriftliches jumuthet, ale aus bem Stanbe eines feinem Berrn gehorfamen Chriften. Ber aus Furcht vor bem öffentlichen Borurtheil bemfelben nachgibt, ber mag vor Menschen muthig erscheinen; vor Gott erscheint er feig. Für einen Weltmenschen mag bie Sache wesentlich anbere liegen; ba mag ber Zweitampf oft bie Bekundung einer beziehungsweise ehrenhaften Gefinnung und feine Berweigerung bie einer ehrlofen fein; aber ber Chrift tann fich ber Welt nicht gleichstellen (Rom. 12,2), und tennt eine bobere Chre, als bie vor der Welt gilt. Das falfche Bornrtheil wird nicht gebrochen burch muthlose Rachgibigkeit, fonbern burch mannlichen Widerstand; und wenn Fürften und andere Dochgestellte bes Zweis tampfes jur Erhaltung ihrer Ehre nicht bedürfen, fo gilt gleiches boch wohl and von ben Niedrigergeftellten. Sittlich überwunden wird bie Sitte bes Zweitampfes aber nicht burch blog augerliche Übereinkunft, fondern nur burch bas Berrichen eines mahrhaft driftlichen Bemeingeiftes; ohne biesen liegt in bem Zweitampf noch etwas beziehungsweise Sittlicheres als in heimtückischer Berfolgung ober in unehrenhaftem Worttampf: und ber Chrift tann einen vom driftlichen Beift nicht erfulten Beltmenschen nicht barum sittlich verurtheilen, weil er einen Zweitampf eingeht, fonbern muß ben Weltfinn überhaupt betämpfen. Die driftliche Rirche bat mit vollem Recht zu allen Zeiten ben Zweikampf als fdwere Gunbe verworfen, und ben in foldem Befallenen die firchlichen Ehren verfagt; und es ift nicht Muth, fonbern Feigheit, wenn bie Bertreter ber Kirche anders thun.

# §. 307.

Das in der Gesellschaft zur herrschenden Macht gewordene Bewußtsein, die gesellschaftliche Sitte (§. 239), und die öffentliche Deinung ift für den Christen auch in den außerhalb des eigentlich Sittlichen liegenden Gestalten in hohem Grade beachtenswerth, und, wo nicht ein Widerspruch mit dem driftlichen Bewußtsein vorliegt, auch als berechtigt anzuerkennen; aber so lange noch nicht die Gesellschaft eine driftlich vollsommene ist, ist auch ihre Sitte und ihre Meinung immer noch von der Sünde und von dem Frithum durchzogen, und der Christ hat also ihr gegenüber die Pflicht steten wachsamen Prüfens, Scheidens und Zurückweisens, nie die Pflicht oder auch nur das Recht blinder Unterwerfung.

: Bohl ift es eine fcone Sache, wenn bas chriftlich-fittliche Bewußtfein zu einer allgemeinen Anerkennung in ber Gefellschaft gelangt unb

eine Macht in ihr wird; bem Gingelnen wird baburch bie Sittlichleit ficherer und weniger tampfvoll gemacht, wie in einer mahrhaft chriftlichen Familie die Linder vertrauungsvoll der Familiensitte folgen können. Wer biefer volltommene Zustand ist in ber Wirklichkeit noch nicht ba; mb auch von ben meiften driftlichen Bollern gilt Chrifti fcmerzvolles Bort: "bie Pforte ift weit, und ber Weg ift breit, ber gur Berbammif abführet, und ihrer find viele, bie barauf wandeln" (Mt. 7, 13. 14); und ber Chrift ift in sittlich-religibsen Dingen fehr oft in bem Rall, in ber Minderheit zu fein, die Dehrheit und die öffentliche Meinung gegen fic und feine Sache zu haben, und berfelben widerstehen zu muffen; er barf "nicht folgen ber Menge jum Bofen und nicht ber Menge nach von Rechten weichen" (2 Dof. 23, 2), barf in bem Rechtthun fich ,,nicht grauen laffen vor der großen Menge" (Hiob 31, 34); wer immer nur mit ber "Majorität" fortgeht, ber geht ben fichern Weg bes Berberbens. Ein Thor ift, wer für fein fittliches Thun Die öffentliche Meinung nicht zu beachten weiß, ein noch größerer, ber fie nicht oft auch zu verachten weiß; in driftlichen und fittlichen Dingen nach ber "Majoritat" entfcheiben zu wollen, ift ein Berrath an ber Bahrheit. Die Belt nennt bies freilich entweder Beschränktheit ober hochmuth; aber bies gebit mit ju ber Schmach, die ber Chrift um ber Babrbeit willen ju tragen bereit fein muß. Das Gefamtleben ber erften Chriften war ein fort gebenber Wiberfpruch gegen bie öffentliche Meinung, und Abnliches allt von ben Christen and jest noch.

### §. 308.

Auf Grund ber persönlichen Unterschiebe ber geistigen und leiblichen Befähigung und ber gesellschaftlichen Unterschiebe des Stanbes entwickelt sich ber Unterschied des gesellschaftlichen Berufes,
welcher die nächste Boraussetzung der Gestaltung der sittlichen Gesellschaft zum Staat ist. Die Bahl des Berufs ist einerseits bedingt durch die jenseits der freien Selbstbestimmung liegende personliche und gesellschaftliche Bestimmtheit des Menschen, andrerseits
burch die freie Selbstentscheidung für benselben, die aber nur dann
eine sittliche ist, wenn sie nicht eine willkurliche, sondern auf verständiger Beachtung der ersten Bestimmtheit ruht.

In einem sündlosen Zustande ber Gesellschaft wäre allerdings auch eine Berichiebenheit ber Berufsweisen, und auch im Reiche Gottes gift ein verschiedener Beruf für dasselbe (1 Cor. 3, 5 ff.); aber ohne die Gunde wäre biese Berschiedenheit weniger tiefgreifend, weniger einseitig, indem

jeber Einzelne fich harmonisch nach allen Seiten bin entwideln könnte. erft auf ber funblichen Entartung ber Menfchheit ruht bie bis jur brudenben Ginfeitigfeit fortidreitenbe Geftaltung ber verichiebenen Berufsweisen, und die Rothwendigfeit vieler berfelben, die überwiegend mit ber Betämpfung ber aus ber Gunbe folgenden Ubel ju thun haben, und barum wefentlich auch ben Charafter fittlicher Aufopferung tragen. Die verfchiebenen Berufsarten find nicht erft im Staat, fonbern find bie fittlich - gefellschaftlichen Borausfehungen besfelben, und werben in bemfelben nur weiter entwidelt und geordnet. Gie gestalten fich nach einer fehr natürlichen und uralten Blieberung in brei verschiebene Gruppen. Der erfte Beruf vertritt bie rein geiftigen Bestrebungen, bas allgemeine Bilben, die Erlenntniß ber Wahrheit, ihre Mittheilung und ihre unmit, telbare Anwendung; ber Beruf ber Ertenntnig (Intelligeng), ber Lebrftand im weitesten Sinne, zu welchem auch bie bas Ibeelle in ber finnliden Geftalt bee Soonen barftellenben Runftler geboren, und ebenfo bie ben Staat und bie fittliche Befellicaft leitenben Berfonen gehoren follen. Der zweite Beruf ift ber ber eigentlichen Arbeit, bes "indivibuellen Bilbens," bes Schaffens bes Rütlichen, bes Erwerbens burch Arbeit, ber Rabrftanb; ber britte bat ju feiner Aufgabe ben Schut biefer zweifachen gefellschaftlichen Thatigteit gegen angerliche, gewaltfame . Bemmungen bon Seiten bes Bofen, Die Abwehr feinbfeliger Gingriffe .in bas Recht und bie Freiheit ber Ginzelnen wie ber Befellichaft überbambt, ber Behrftanb. Der Unterschied biefer brei Stanbe ift in jeber geordneten Befellichaft, gefchichtlich icharf ausgebilbet in ben brei Boltstaften ber Brahmanen 1), wiffenschaftlich entwidelt bei Blato (I. S. 62).

Der mit dem rein Geistigen sich beschäftigende Lehrstand steht in der christlichen Gesellschaft nothwendig und wesentlich auch im Dienst der christlichen Kirche, obgleich nicht nothwendig unmittelbar; alle Bahrscheit ohne Ausnahme, weil sie aus Gott ist, dient auch dem Reiche Gotzes, also der Kirche, in welcher der Geist der Bahrheit lebt; aber freislich ist nicht jede Zeitmeinung auch die Bahrheit, welche aus Gott ist. Der unmittelbar der Kirche dienende Lehrberuf ist der des kirchlichen Lehrstandes im weitesten Sinne, zu welchem auch der Boltslehrer und der Misstonar gehört; von diesem Beruf werden wir dei der Betrachtung der Kirche reden. Der wissenschaftliche, der Kirche meist nur mittelbar dienende Beruf ist ein dreisacher: entweder entwickelt er die Bissensschaft, der Stand der eigentlichen Gelehrten, — oder er verbreitet

<sup>. . . . . .</sup> Defd. bes Beibenth. II, g. 99. 148.

beren Errungenschaften, ber Stanb ber Lehrer, ber in ben bobaren Stufen mit bem erften in benfelben Berfonen vereinigt fein muß, ober er wendet die Wiffenschaft prattifc an in ber Bermaltung bet Staates, bes Rechtes, in ber Beiltunft, in ber Rirche und anbern praktifden Lebenstreifen. - Der Runftlerberuf, welcher bie in mehrfacher Begiebung jebem Gingelnen aufallenbe Darftellung bes Schonen au einer gangen Lebensaufgabe macht, ift ber verhaltnigmäßig feltenen, weil die Übung ber Runft fich im allgemeinen lieber an andere von Arbeit freiere Berufsweisen auschließt, und als ber Ausbrud ber Begeifterung auch vielfach eine nicht zeitlebens bleibenbe außerorbentliche Begabung voraussett. Als besonderer Beruf tritt berfelbe meift entweber zugleich als lehrend auf, Andere zur Runft anleitend und erziehend, ober zugleich als arbeitenb und ben praftifchen Bebarfniffen bes Lebens bienend, wie ber Beruf ber Baufunftler; rein als Runftler und far bie Runft zu leben, ift nur wenigen beschieden; Dies ift nicht ein außen Nothstand, fonbern liegt im Befen ber Sache; blok Dichter an fein, fullt nicht eine gange Lebensaufgabe befriedigend aus; und wo bie Runk ausschließlicher Lebensberuf wird, ba liegt, besonders in ben bibern Jahren, die Gefahr des Handwertsmäßigen nabe; Rünftler und Dichter altern fruh; und je mehr eine Runft auf wirklicher augenblidlicher Be geifterung beruht, um fo weniger tann fie ausschließlicher Beruf fein Am wenigsten hat ber Schaufpielerberuf einen fittlichen Boben. Bas als vorübergehende tunftlerische Erholung sittlich gelten fann, if bies nicht mehr, wenn es zur Lebensaufgabe wird; eine fittliche Gelbft befriedigung ift hier unmöglich; ein spielendes Leben kann teinem fittlich ernften Menschen genügen; alte Romobianten find teine glucklichen Menfchen. Das Migtrauen, welches im Boltsbewußtfein gegen ben fttlichen Charafter ber Schauspieler waltet, hat sittlichen Grund; weffen Beruf es ift, fort und fort fremde Charaftereigenthumlichkeit barzustellen, verliert zulett ben eignen; ein Schaufpielergesicht unterscheibet man auf ben erften Blid von anderen, und bie meift ben Eindrud eines gestorten Charaftere machenbe Gigenthumlichteit besfelben ift teine wohlthuenbe; tein Beruf hat so auffallend viel Fälle von Wahnfinn und von Selbf. mord als ber ber Schauspieler; jufällig ift bas nicht. — Dag Runf fertigkeiten, Die nicht bas wirklich Schone barftellen, fonbern nur ba mufigen Reugier bienen, wie bie Seiltangerei und abnliche lofe Rinft, tein sittlicher Beruf, sondern fündlicher Digbrauch bes Lebens find, bebarf feiner Entwickelung.

Der Erwerbsberuf bes Nährstandes, theils auf bie Gewinnung ber bem menschlichen Leben bienenben Raturstoffe sich richtenb (3ag),

Aderbau, Bergban u. a.), theils auf bie Berarbeitung berfelben jum -Ruten bes Menfchen (Gewerbe), theils auf Die Berbreitung ber Erzemaniffe ber Arbeit und auf ben Austausch bes Besites (Banbel), ift fowohl ale Arbeit wie ale Erwerb ein driftlich-fittlicher (vgl. S. 277); und es tann nicht gefragt werben, welche biefer Berufsarten beffer fei als bie andern; fie find an fich alle gleich fittlich; und ber Banbel, obwohl vielfach mit größern Berfuchungen verbunden als bie übrigen Berufe, tann gang ebenfo mit driftlicher Lauterkeit geführt werben als etwa ber Aderbau; auch ber ben Bertehreverhaltniffen entsprechenbe Bewinn beim Banbel ift ein fittlich burchaus rechtmäßiger, ba berfelbe ben Sanbel überhaupt erft möglich macht (Mt. 25, 14 ff.; Luc. 19, 13 ff.), und er wird nur bann unsittlich, wenn er zur lieblosen Bedrudung ber Armeren, aum Bucher wird (G. 170 ff.). Birb bas Gelb felbft ale Bare betrachtet, fo ericeint ber Banbel als Binenahme für bas geliehene Belb. Benn im A. T. bas Binenehmen von Ifraeliten verboten ift (2 Dof. 22, 25; 5 Mof. 25, 26 ff.; 5 Mof. 23, 20), fo bangt bies mit ben fur bas bebraifche Bolt febr weise berechneten eigenthumlichen Gigenthumsverhaltniffen qufammen; im Chriftenthum ift ber Befit und feine Berwendung ein viel freierer; und Chriftus erwähnt bas Rinenehmen als rechtmäßigen Bebrauch bes Befites (Mt. 25, 27 u. ||; rgl. Luc. 7, 41); aber auch ba gilt als fittlicher Grundfat bas alttestamentliche Gebot: "wenn bu Gelb leihest meinem Bolte, bas arm bei bir ift, follft bu nicht mit ihm thun wie ein Bucherer" (2 Dof. 22, 25; vgl. 3 Dof. 25, 36).

Dem Beruf bes bie Gefellichaft ichutenben Behrftanbes geboren 'nicht bloß bie eigentlichen Krieger an, fonbern alle, welche als Bachter ber gesellschaftlichen Ordnung mit ber Aufgabe gewaltsamer Gegenwehr gegen beren Störung betraut finb. Auch ohne Rrieg ift in jeber nicht bloß aus mahrhaften Chriften bestehenben burgerlichen Gefellichaft ein nothigenfalls mit Bewalt einschreitenber Schut gegen Befetwibrigfeit nothwendig, alfo ein Wehrberuf. Go lange es einen Bobel gibt, unfittliche und unvernünftige Bollemaffen und einzelne Berbrecher, fo lange bebarf es auch einer jeberzeit zum Ginfdreiten bereiten bewaffneten Dacht, um bas Berbrechen abzumehren (Apoft. 21, 31 ff.); ber Bofe muß es wiffen, bag er in ber Ausführung seiner bie Gesellschaft storenben Borhaben wefentlichen Biberftand und Strafe findet. Der Behrberuf unterfcheibet fich von ben übrigen wegen biefer feiner. Beziehung auf bas Bofe ·fehr wesentlich; bie andern gewähren in ihrer Ausübung unmittelbar einen Genuf, fie baben ibre fittliche Frucht in fich felbft; ber Bebrberuf ift eine fortgebende Aufopferung und hat teinen unmittelbaren und außerlich fich fundmachenden Genuß; es ift nicht blog bie Bereitwilligteit jur Übernahme fcwerer Gefahren und Leiben und jur Aufopferung bes Lebens, sonbern bas fast noch größere Opfer ift bas rein verneinenbe Wefen feines Strebens; feine Aufgabe ift, fich felbft überfluffig zu machen; er erfüllt feine Aufgabe am volltommenften, wenn er nicht bloft bie Boll bringung, fonbern auch ichon ben Berfuch bes Berbrechens gegen bie gefellichaftliche Ordnung, alfo auch fein Ginfdreiten felbft unmöglich macht; er foll ben Frieden ber Gefellichaft mabren, und boch bat er, wenn er ihn wahrt, nichts zu thun. Das ift ein schweres fittliches Opfer, welches ben Bertretern besfelben jugemuthet wird; fie follen rechtmäßig feine Frucht ihrer Thätigfeit feben; ber Krieger im Frieben hat es viel schwerer als der Arbeiter auf dem Felde, eben weil er kin Bewußtsein eines erfprieflichen Birtens bat, teine rechte Befriedigung feiner Thätigkeit findet; und es ift thörichter Unverftand, ihm biefet fittliche Opfer noch zum Borwurf zu machen; es ift ber fluch ber Ganbe, ber foldes Opfer forbert. Es ift nicht blog naturlich, es ift fittliche Gerechtigleit, wenn bem ichwerften und aufopferungevollften aller Be rufe auch eine befonders geachtete gefellschaftliche Stellung ju theil wirb. Bo es fich aber nicht blok um bie innere Ordnung ber Gefellichaft. fonbern um bas Dafein bes Bolles felbft hanbelt, um Abwehr feinb licher Boller, ba ift es sittlich rechtmäßig, bag nicht. blof einem abge fonberten Stande bas fcwerfte Opfer ausschließlich zugemuthet win, bag bas Bolt in allen seinen waffenfähigen Mannern baffir eintritt; und fittlicher als in geworbenen Göldnerschaaren erscheint bie Behr it allgemeiner Behrpflichtigfeit, - nur nicht in bem unnüten Spielzen unausgebilbeter Bürgerwehren und "Miligen." Ebenda aber, wo bie fce allein gefunde Berhältniß gilt, ift ber Behrberuf fur bie meiften nur ein zeitweiliger, macht nicht einen ganzen Lebensberuf aus; und nur für biejenigen ift er es, welche bie Ausbildung und Leitung bes jum Baffenbienft berufenen Boltes jur Aufgabe haben und bie Trager ber triegerischen Ginsicht und bes triegerischen Geistes find, ber Offizierftanb, ber eben barin, bag er nicht blog ben Rriegsbienft thut, fonbern vor allem ben Kriegsvienst lehrt und bessen Geift treu bewahrt, einen rechten Lebensberuf bilbet.

Die Wahl bes Berufs ift nur bann eine wahrhaft sittliche, wem sie auf Grund ber persönlichen Eigenthümlichkeit auch mit sittlicher Freibeit erfolgt, ähnlich wie die Wahl eines Gatten; und schon von biesem Gesichtspunkte aus entspricht die Leibeigenschaft dem Gebanken einer wahrhaft driftlichen Gesellschaftsordnung nicht. Aber die freie Erwählung ist vernünftig und sittlich nur dann, wenn sie nicht eine willkuliche ist, sondern das Ergebniß einer besonnenen Beachtung sowohl der person

lichen Befähigung und fittlichen Gigenthumlichteit, als auch ber befonberen gefellichaftlichen Berhaltniffe bes Menichen; es geziemt bem Chriften, feine zufälligen und felbstfüchtigen Reigungen und Bunfche nicht zu bem bie Bahl ausschließlich Bestimmenben zu machen, fonbern fich ben in ben obwaltenben Berhaltniffen wie in bem Rath ber Erfahrenen unzweis felhaft tundgebenben Beifungen Gottes ju unterwerfen. Dbgleich ber Chrift fo unmittelbarer Beifungen Gottes für ben Beruf, wie bie Apostel fie empfingen (Apost. 13, 2.4; 16, 9; Rom. 1, 1. 5), auch jest noch zu erwarten nicht berechtigt ift (S. 205), fo hat er boch meift in ben ihm an theil werbenben Schidungen und Berhaltniffen beutliche Reichen bes gottlichen Billens und Berufes, Die er in Demuth zu beachten hat (S. 207); er wird bann auch vor ber Krantheit unserer Zeit fich bewahren, in unfteter Unzufriedenheit bei jeder Belegenheit feinen Beruf au wechseln; Treue gegen ben mit Glauben erfaften Beruf auch unter fdeinbar ungunftigen Berhaltniffen, auch wenn bie naturliche Reigung entichieben wiberftrebt, ift hohe fittliche Tugenb (1 Cor. 7, 17. 20; 9, 17). Der Chrift tann fich nur einen folden Lebensberuf mablen, ber ein wirtliches Glieb bes fittlichen Gangen ift, und bem Menichen bas Bewufitfein gibt, nicht unnut ju leben. Denfchen, bie nur fur lofen Beitvertreib ber Dukigganger Stoff ichaffen, find nicht bloß eine Laft ber fittlichen Gefellschaft, sonbern werfen ihre eigne fittliche Burbe weg. Zwiichen benen aber, bie nur bem Ergoten Anberer leben, und benen, bie nur bem eignen Ergoben leben, ift fein wesentlicher, fittlicher Unterichieb. Wer ale Rentner nichts anderes fchafft als Bergeubung feiner Beit und feines Belbes, ift ber Befellschaft nicht weniger eine fittliche Baft als ber bettelnbe Müßigganger, weil er ein Pfleger uppigen Ertobens, und ben Arbeitenben ein Gegenstand gerechten Unmuthe ift. Ber nur fein Gelb fur fich arbeiten läßt, ber hat eine bobe Bflicht, eine Berufelofigfeit ju fühnen burch eifriges Arbeiten in folchen Gevieten, für welche bie Arbeitenben wenig Muge und Möglichkeit haben; sie Reichen haben überall icone fittliche Aufgaben freien Wirtens für bas Bobl ber Gefellicaft, für Runft, Biffenicaft, Armenpflege, für ben Staat und bie Rirche, und lebnen fie bies ab, fo ift allerbinge ihr Eigenthum ein Diebstahl an dem fittlichen Bangen. Die Gefelligkeit ift tein fittlicher Bernt, wie Rothe ihn bem "Cavalierstant" beilegt; folches Cavaliereben, wie bei bem frangofischen Abel Ludwigs XIV, ift nichts ale eine prnebme Bummelei.

## III. Der christliche Staat.

§. 309.

Der driftliche Staat, Die einheitlich organisirte driftliche Befellschaft, hat die driftliche Sittlichkeit jum Inhalt und Befen, obgleich noch nicht in ber Geftalt ber Sittlichkeit, alfo ber Freiheit, fondern in ber Bestalt bes amingenben Befetes. Er bat, auf Grund ber Familie und ber fittlichen Gefellschaft, die Aufgabe, die einzelnen Staatebürger zur Sittlichfeit zu erziehen, im ihr zu erhalten und zu fougen, ift alfo ein wefentliches und organisches Blieb bet Reiches Gottes, ift felbst ein Organ Gottes und nicht bes willfir lichen Willens einer Bielheit von Staatsburgern ober eines Gingelnen. Der driftliche Staat ift also eine gottliche Ordnung, bat nicht eine bloß burch gegenseitigen Bertrag zwischen Regierenben und Regierten begründete Bebeutung, fondern ift ein wesentliches Blied ba über alle menschliche Willfür erhabenen sittlichen Weltordnung; seine Dlacht und fein Beruf ift von Gottes Gnaben, und er bat nicht barnach zu fragen, mas einem einzelnen Menfchen ober bem Bolk gefällt, fonbern mas Gott gefällt und feinem Billen entfpricht. Die fittliche Bertreterin bes driftlichen Staates, alfo auch feines gottlichen Rechtes wie feiner fittlichen Bflicht, ift die driftliche Dbrigfeit, die also ihr sittliches Recht nicht auf bloß menschliche, sonbem auf göttliche Ordnung grundet, barum aber auch nicht nach menfo licher Willfür, sondern nach Gottes Ordnung ju regieren bat.

Die Christen ber alten Kirche, nur den widerchristlichen Staat kennend, hatten den Gedanken eines driftlichen Staates überhaupt noch nicht erfaßt, wandten sich vielmehr mit Abneigung von allem Staatsleben ab; ihnen ging alle sittliche Gesellschaft in der Kirche auf; abn diese Kirche enthielt doch schon in einem sehr engen und geordneten Gemeindeleben die Elemente eines christlichen Staates. Ift auch Ehrist Reich nicht von dieser Welt (Joh. 18, 36), so ist damit doch nicht gesagt, daß es nicht auch in dieser Welt eine von der sündlichen, heidnischen Bett verschiedene sittliche Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens zu wirken die Aufgabe habe; Christus weist damit vor Pilatus nur die Anklage der Anmaßung irdischer Königswürde zurück, den Gedanken, daß er dem zu Recht bestehenden Staate einen andern irdischen Staat feinbselig entgegenstellen wolle. Hat aber das Christenthum die Aufgabe, die Belt

zu überwinden, so hat es auch die Aufgabe, auch den heidnischen Staat zu überwinden, aber nicht durch äußerliche Gewalt, sondern durch die innere Umwandlung der Heiden zu Christen; ein driftliches Bolt kann seine Gesellschaft nicht anders als christlich gestalten, und diese Gesellschaft wird fich mit innerer Nothwendigkeit zum christlichen Staate entwickln.

Die im ibealen Zustande ber sittlichen Gesellschaft nothwendige Einheit von Staat und Kirche (§. 161) tritt in Folge der Sande auch in der christlichen Gesellschaft zu einem Unterschiede, nicht zu einem Gegensate auseinander; der Staat geht weber in die Kirche, noch die Kirche in den Staat über; beide sind Gestalten der sittlichen Gesellschaft, beide wollen die Sittlichkeit verwirklichen, der Staat aber in Beise der äußerlichen Ordnung, die Kirche in Beise rein geistiger Einwirkung; der Staat gibt Gesetz, die Kirche Gebote; die volle Einheit beider ift erst das lette Ziel der christlichen Geschichte.

Ift ber ibeale Staat allerbings bie reine Frucht ber Sittlichkeit aller Ginzelnen, fo ift ber driftliche Staat amar auch ein foldes fittliches Broduct, aber ale driftlicher ift er nicht blok biefes, fteht vielmebr feiner fittlichen Bebeutung nach über ber wirklichen Sittlichkeit bes Boltes, bat, auf bem geoffenbarten göttlichen Willen rubend, bas Boll ju bem noch nicht erreichten sittlichen Ziele au erziehen; wie bei bem eingelnen Chriften feine ihm im Glauben bewußte 3bee und Bestimmung bober fteht als feine Birklichkeit, fo fteht auch ber driftliche Staat feinem fittlichen Wesen nach bober als die wirkliche Sittlichkeit bes Bolles; er ift nicht fowohl beren Befcopf, fonbern vielmehr beren Schöpfer. driftliche Staat ertenut über fich nicht ben Willen bes Boltes ober einer Dehrheit ober eines Gingelnen an, fondern allein ben in Chrifto geoffenbarten Willen Gottes; er wird in feinen besonderen Ginrichtungen und Gefeten bas Bedürfnig, bie geschichtliche Eigenthumlichkeit, und barum ben biefen entsprechenben Willen bes Bolles wohl beachten, aber nicht als die höchste Entscheidung, sondern nur infofern dies alles der driftlichen Ibee, bem gottlichen Willen entspricht; und nur, insoweit er bies thut, ift er ein driftlicher. Er hat alfo bie driftlich-sittliche Ibee unter ben gegebenen geschichtlichen Berhältniffen und ben gegebenen Bollsgrangen zu verwirklichen, und unterscheibet fich in biefer Beziehung von ber Rirche nur barin, baf er biefes Sittliche nicht auf bem Bebiet ber rein fittlichen Freiheit, fondern auf dem der gefellschaftlichen Rothwenbigleit vollbringt, und feine Grangen fich alfo in jeber Begiebung enger ftedt als die das Gesamtgebiet des Sittlichen und Religiösen und die Sefamtheit ber Menfcheit umfaffenbe Rirche.

Der driftliche Staat hat also 1., die durch die fittliche Idee ge-

gebene, burch die geschichtliche Wirklichkeit Des Bolles genaner bestimmte Forberung bes gefellichaftlichen Ganzen an ben Einzelnen auszulprechen, Die fittliche Ordnung bes Gangen filr bas Bewuftfein binguftellen, - bas gefengebenbe Thun. Die Gefengebung bes driftlichen Staats muß in Gintlang fein mit bem driftlichen Beift, muß aus ihm entfpringen, ift aber jugleich in ihrer befondern Gestaltung burch bie bestimmte geicichtliche Eigenthumlichkeit bes einzelnen Bolle mitbebingt, und fann alfo für verschiebene Bolter fehr verschieben fein. Gie tann nie etwas gebieten ober auch nur erlauben, mas burch bas Chriftenthum verboten ift, 3. B. nicht bie Bielweiberei, obgleich fle ihrer Ratur nach gegen rein geiftige Gunben teine Gefete geben tann; fie tann nie etwas verbieten, was burch bas Chriftenthum geboten ift, g. B. bie gemeinsame Gottesverehrung; aber fie barf und muß traft jener eigenthumlichen Bebingungen manches als gebietenbes Befet binftellen, was burch bie driftliche Ibee nicht geboten ift, mas also auch bie Rirche nicht gebieten fann; und fie barf und muß manches verbieten, mas burch bas driftliche Gebot an fich erlaubt ift, und was also die Rirche nicht verbieten barf. Die fitt-. lichen Grundlagen driftlicher Gefetgebung find alfo burchaus nicht in bie Billfur eines Menichen ober eines Boltes gestellt, fie baben burchaus gottliche und ichlechthin giltige Bebeutung; jede willfurliche Gefet gebung, jebe, welche von bem Gebanten ausgeht, ein Fürft ober ein Boll tonne alles jum Befet machen, was ihm beliebe, ift wiberdriftlich.

- 2. Der Staat hat bei auftretendem Zwiespalt über das, was recht und gesetzlich ift, und bei auftretender Beeinträchtigung des Rechtes und bes Gesetzes die Entscheidung zu fällen darüber, was nach dem bestehenden Gesetz recht oder unrecht sei, das richterliche Thun (2 Mos. 18, 19 ff.). Der Staat muß das Recht und das Gesetz handhaben; er tann weder duiden, daß die Gesetz übertreten, die Schwächeren von den Mächtigeren unterdrückt werden (Spr. 20, 26; 29, 14; Vos. 7, 10 ff.), noch darf er als Richter anders handeln als in seiner Gesetzgebung; wo er es aber thut, da gilt ihm Pauli zürnendes Wort: "Gott wird dichtagen, du getünchte Wand; siesest du, mich zu richten nach dem Geset, und heißest mich schlagen wider das Gesetz?" (Apost. 23, 3).
- 3. Diesem zweisachen, mehr ideellen Thun entspricht als nothwenbige Ergänzung ein mehr reales, die thatsächliche Bollziehung der Gesete
  und der richterlichen Entscheidung, das vollziehende Thun, welches
  in Beziehung auf die ordnungsmäßige Lebensthätigkeit des gesamten
  Staats die Berwaltung ift, in Beziehung auf den seinem Gesamtleben
  entgegentretenden Widerstand in und außer dem Boll als Wehr erscheint,
  als die Ausübung der zwingenden Staatsgewalt durch die bewassuch

Macht. Die Frage nach ber fittlichen Zuläffigfeit ber Anwendung ber Gewalt fällt vollständig zusammen mit der Frage nach der Rechtmäßigteit bes Staates überhaupt; mer bas Recht folder Gewalt bestreitet, ber amingenben wie ber ftrafenben, bestreitet auch bas Recht bes Dafeins bes Staates überhaupt. Der Staat tann bei Boraussesung ber Birklichleit bes Bofen nicht ohne Rampf und Anwendung von Gewalt befteben; st ift mohl bas fittliche Biel ber driftlichen Geschichte, bag er ohne fie bestehen tonne, aber bann ift feine fittliche Aufgabe auch geloft, und er fallt bann mit ber Rirche, welche biefe Bewalt nicht bat und bebarf, als eins zusammen. Go lange ber Staat eine besondere Aufgabe neben ber Rirche hat, unterscheidet ihn grade bas Recht ber Gewalt, bas Recht ber Anwendung bes Somertes von biefer; er ift nie etwas blog Ibeales, er bezieht fich in feiner gangen fittlichen Aufgabe auf bie thatfachliche, nicht ibeale Wirklichkeit, und bat bas Recht, feine Ibee gegen biefelbe zu vertheis bigen, ber fündlichen Gewalt die fittliche entgegenzuseten. Die Obrigkeit, bes Staates perfonliche Bertreterin, "tragt bas Schwert nicht umfonft;" fie foll gefürchtet werben von benen, die Bofes thun, als bie Racherin bes Frevels im Namen Gottes, ber bie Gunbe ftraft (Rom. 13, 3, 4; 1 Betr. 2, 14); fie hat bas Recht und bie gefellschaftliche Ordnung gegen bie Gewalt ber Bofen ju ichuten, "auf bag wir ein geruhiges und ftilles Leben führen mogen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit" (1 Tim. 2, 2; Spr. 20, 8, 26; 29, 4, 14). — Mer ber bewahrende Schut ber fittlichen Drbnung ift nicht bie besondere Aufgabe bes driftlichen Staates, fonbern die des Staates überhaupt; ber driftliche Staat hat eine hohere fittliche Aufgabe, bat nicht blog bas äußerliche Recht, sonbern bas driftlich-fittliche zu vollbringen und zu ichuten, bat bie fittliche Bilbung bes Bolles in aller ihm entsprechenben Beise zu befördern, hat eine ergiebenbe Aufgabe. Alle Ergiebung aber als etwas rein Sittliches fallt nothwendig auch ber Rirche au; baraus folgt, bag ber driftliche Staat feine ibn von bem undriftlichen unterscheibenbe Aufgabe nur in lebenbiger Einheit mit ber Rirche zu vollbringen vermag, und jede vollständige Trennung von Rirche und Staat ift eine Berleugnung bes driftlichen Staates; und wo biefe Trennung babin geht, daß die wesentlichen sittlichen Aufgaben ber Rirche, Die fittliche Bolleerziehung, ihr entzogen und bem Staate rein für fich, ohne Beziehung zur Lirche übergeben werben, alfo in vollftändiger "Emancipation der Schule von der Kirche," da wird ber nichtdriftliche Staat zu einem wiberdriftlichen.

Obwohl die besondere Gestaltung des einzelnen Staates eine menschliche Ordnung ist (av Dewnenn xxxvx, 1 Betr. 2, 13), so ist sein sittliches Wesen und seine sittliche Bedeutung dennoch eine göttliche Ordnung, und

ber Chrift, ber rechtmäßigen Anordnung ber Obrigkeit gehorchend, unterwirft fich ber gottlichen Ordnung, geborcht auch ber menfchlichen "um bes herrn willen" (ebend.); fo wenig die Eltern ihre fittliche Gewalt von ben Rinbern übertragen erhalten, fo wenig haben ber Staat unb . feine Obrigkeit ihr sittliches Recht von ben Staatsburgern, obwohl bie äußerliche Gestaltung bes Staates bie Form einer folden Übertragung annehmen tann; auch eine burch republitanischen Boltewillen rechtmäßig eingefette Regierung bat ihre fittliche Aufgabe nicht vom Bolt, fonbern von Gott, und nur infofern fie bies anertennt, fich unter bie gottliche Ordnung beugt und auf beren Recht fich ftust, ift fie eine driftliche und hat ein sittliches Recht an ihren Bestand. Paulus erklärt biefe göttliche Anordnung ausbrudlich auch in Beziehung auf bie beibnifche Obrigkeit (Rom. 13, 1; vgl. Jef. 45, 1 ff.; Dan. 2, 37), obgleich biefe freilich nicht von Gottes Guaben, fondern jum Theil von Gottes guchtigenber Berechtigkeit eingeset ift. Bon "Gottes Gnaben" ift nur eine wahrhaft driftliche Obrigkeit, welche bie driftliche, gottliche Ordnung als unverbruchliches Recht auch fur fich anerkennt; biefe Benennung, querft von Ludwig bem Frommen im Sinne ber Demuth gebraucht, bezeichnet nicht fowohl ein unbedingtes Recht, als vielmehr ein schlechthin fittlich bedingtes, und jugleich eine unbedingte Berpflichtung fur bie Unterwerfung unter bie gottliche Ordnung, sowohl bem willfürlichen eignen Billen wie bem ber "Majoritaten" gegenüber (vgl. 5 Mof. 17, 18-20); bas "von Gottes Gnaben" folieft alle Despotie als undriftlich aus, fowohl bie eines Alleinherrschers wie bie ber Bollsberrschaft; "Gute und Treue bebuten ben Ronig, und fein Thron besteht burch Frommigfeit" (Spr. 20, 28; 25, 5; 16, 12); "bie Fürften muffen fürftliche Gebanten baben und über bem Ebeln halten" (Jef. 32, 8). Die driftliche Obrigfeit regiert alfo weber in eignem Namen, noch im Namen und Auftrag bes Bolles, fonbern fraft ber göttlichen Ordnung und bes göttlichen Auftrags (Spr. 8, 15. 16), also mit einer burch teine menschliche Willfur antaftbaren sittlichen Aufgabe; ber Beruf ist ein göttlicher, obgleich bie Wahl zu biefem Beruf, bie befondere Gestaltung besfelben und feine Ausführung menschliche Ordnung find; und ber Staatsbürger ift also Unterthan einer göttlichen Orbnung, gehorcht nicht aus Zwang, nicht nach Bertragsweise, sonbern "um bes Bewissens, um Gottes willen," in freier fittlicher Anerkennung ber göttlichen Ordnung; er hat als Chrift nicht Furcht vor ber Obrigkeit, fonbern Ehrfurcht (Rom. 13, 1 ff.; Tit. 3, 1; 1 Betr. 2, 13-15; vgl. Apoft. 13, 21; Spr. 24, 21) und fchließt fie in fein farbittenbes Gebet (1 Tim. 2, 2). Die befonbere Staatsgestaltung tann haft ber geschichtlichen Gigenthumlichteit ber Boller febr verschieben fein, und

teine Staatsform als folde tann als bie ausschließlich driftliche bezeichnet werben, obgleich nicht alle gleich fehr ber driftlichen Ibee entsprechen. und 3. B. bie rein bemokratische in einem größeren Staate von berfelben am weitesten entfernt liegt, weil fie am wenigsten bas göttliche und bas gefcichtliche Recht achtet. Die Theofratie, in welcher auch bie befondere Gefetzebung und Regierung unmittelbar in Gottes hand ift, und durch die von ihm ausbrücklich berufenen und begeisteten Propheten und Richter vollbracht wirb, hat ihre geschichtliche Stellung nur im hebräifcen Staat, nicht mehr im driftlichen, wo bie erlöfte Menfcheit auch in Beziehung auf bas Staatsleben zu sittlicher Mündigkeit gelangt ift. Daß der obrigkeitliche Beruf, das Amt, von Gottes Gnaden ist, also auch der nach ben geschichtlichen Berhaltniffen rechtmäßige Trager besselben, bas entscheibet schlechterbings nichts barüber, ob bie jebesmalige thatfachliche Dbrigkeit auch nach ber gottlichen Ordnung und nach bem gottlichen Recht biefen Beruf ausübt; bas obrigfeitliche Amt tann auch fündlich gemißbrancht werben (Spr. 28, 15), und "wenn ein Fürft ohne Berftand ift, fo fibt er viel Bebrudung" (Spr. 28, 16; 29, 2; Bred. 10, 16; 4, 13; Befet. 22, 6. 27), und ebenfo tann es in fündlicher unrechtmäßiger Beife angemaßt werben, und ba jeber Chrift bie fittliche Bflicht ber Brufung alles in bas fittliche Bebiet fallenden Lebens hat, fo entfteben bier für ibn fcwere fittliche Anfgaben.

#### §. 310.

Die rechtmäßige christliche Obrigkeit hat fraft ihrer Aufgabe, die chriftlich-sittliche Ordnung zu bewahren und durchzusühren, nie das unbedingte Recht des Befehlens, und die christlichen Untersthanen haben nie die Pflicht des unbedingten Gehorsams, sons bern beides ist wesentlich bedingt durch das Innehalten der göttlichen Ordnung; das sittliche Recht der Obrigkeit ist bedingt durch die Bollsbringung ihrer sittlichen Pflicht, und für unzweifelhaft widergöttliche Anordnungen hat sie kein sittliches Recht an Gehorsam.

Dies ist ein schwieriges Gebiet driftlicher Pflichten, für beren richtige Erfüllung es im Einzelnen oft hoher driftlicher Weisheit bedarf. Bunächst tommt es in Frage, welche Obrigkeit die im driftlichen Staate rechtmäßige sei, also das Recht hat, sich Obrigkeit von Gottes Gnaden zu nennen; daß die jedesmalige thatsächliche Macht die Frage nach dem sittlichen Recht nicht entscheidet, kann auf driftlichem Standpunkte nicht zweifelhaft sein; das Recht der vollendeten Thatsache ist kein sittliches, sondern ist Räuberrecht. Die h. Schrift sest über die besondere Staats-

gestaltung, über bie Art, wie eine obrigkeitliche Gewalt fich bilbe, nichts fest; die alttestamentliche Theofratie ist hierin menschlicher Einrichtung gewichen; und es ift an fich nicht zu behaupten, bag von ben verfchiebenen Beifen bes Bilbens einer obrigfeitlichen Gewalt, burch Bahl ober burd Eroberung in rechtmäßigem Rriege ober burch Erbrecht, Die eine ober bie andere ausschließlich driftlich fei; wohl aber ift festauhalten, bag wo fich bereits geschichtlich ein Staat, also auch eine Dbrigkeit gebilbet hat, das bereits anertannte und bestehende Recht Anerteunung zu forbern bat, also bag jebe gewaltsame und willfürliche Durchbrechung beefelben von Seiten der Staatsangehörigen als Emporung gegen die sittliche, alfo gottliche Ordnung zu betrachten ift. Gine Obrigfeit im driftlichen Staat, also eine driftliche Obrigkeit von Gottes Gnaben kann fich nicht anders bilben ober andern als auf bem Wege bes in diesem Staate ober im Bolterrecht bestehenden Rechtes; nur eine nach bem bestehenden Befet rechtmäßige, alfo "legitime" Obrigteit tann eine driftliche fein; teine Revolution tann eine driftlich gefemäßige Obrigteit schaffen.

Wenn nun aber, wie es ju allen Zeiten in ber driftlichen Geschichte geschehen ift, nicht blog in ber Reuzeit, die rechtmäßig bestebende Obrigteit auf unrechtmäßige Beife gestürzt wirb, fei es burch Emporung, fei es burch Berratherei und unrechtmäßige Gewalt anderer Machthaber, burch unrechtmäßige Rriege u. bgl., und fo eine neue obrigfeitliche Gewalt eingefest wirb, fo fcheint fur ben driftlichen Unterthan eine große Schwie rigkeit zu entstehen; er tann bie neue Obrigkeit nicht als nach driftlichen Grunbfaten rechtmäßig gebildet anerkennen; foll er ihr ben Gehorfam verfagen? foll er ihr "paffiven Widerstand" leiften ober gar fich offen gegen fie auflehnen? ober foll er bas Recht ber vollenbeten Thatfache anertennen? Reines von bem allen. Der Chrift hat zu unterscheiben zwischen bem driftlichen Staat und bem nicht driftlichen. Daß fich ein driftlicher Staat und eine driftliche Obrigkeit nicht anders bilden konne, als auf rechtmäßigem, ber Sittlichkeit und bem beftebenben Recht entsprechenben Wege, ift außer aller Frage, eine unrechtmäßig gebildete Obrigfeit ift teine driftliche, ift teine "von Gottes Gnaben," - auf welche Benennung fie auch in neuerer Zeit aus einem gemiffen Wahrheitsgefühl gu verzichten pflegt; nichtsbestoweniger ift fie eine Obrigkeit, Die ale that fächlich vorhanden von Gott, der die Sunden der Fürsten wie der Boller auch burch bie Gunben Anderer ftraft, jugelaffen ift, ift zwar nicht all "driftliche" von Gott, aber doch nicht ohne Gott; und wie die alten Christen nie baran zweifelten, daß bie römischen Kaiser, auch in ber Zeit wifter Rechteverwirrung, ihre Obrigfeit feien, ber fie in allen zeitlichen Dingen zu gehorchen hatten, fo hat ber Chrift auch einer unrechtmäßig geftalteten Obrigfeit ju gehorchen als einer gottlichen Buchtruthe aber bas Bolt ober über bie gesturzte Obrigfeit, nur nicht als einer driftliden; wohl aber bat er bie fittliche Bflicht, alle gefetlichen Mittel anamwenden, um an ber Wieberherftellung einer driftlichen Orbnung mitauwirten. Go lange die rechtmäßige Obrigfeit ihr Recht nicht ausbrudlich ober burch Flucht aus bem Lanbe thatfachlich felbst aufgegeben hat, ift jeber Unterthan unbedingt verpflichtet, für fie mit allen Mitteln, felbft mit feinem Leben einzustehen; - in biefes Bebiet gehört die icheinbare Emporung Jojaba's, ber als Bertreter ber göttlichen Ordnung für ben rechtmafigen Fürsten eintrat (2 Ron. 11); - fobalb aber biefe Obrigkeit bas Sowert, bas ihr Gott in die Band gegeben jur Rache gegen die Abelthater, felbft aus ber Sand legt und aus bem Lande, bem fie verpflichtet ift, fluchtet, bort auch ihr Recht auf, von ihren bisherigen Unterthanen Gehorfam zu fordern, und bie neu sich bilbende Obrigkeit tritt, nicht als eine driftlich rechtmäßige, fonbern als eine nichtdriftliche, ein, welcher ber Chrift in ahnlichem Sinne, wie einer heibnischen, gehorcht, und gewaltsame ober beimliche Emporung mare unchriftlich, mare ein Berbrechen; ber Aufftand ber Tiroler unter Andreas hofer mar alfo, fo viel ihm auch jur Entschuldigung bient, boch eine Berirrung. Dag allgemeine Boltsabstimmungen, bie in allen Fallen nur eine große Luge finb, bas Unrechtmäßige nicht rechtmäßig machen tonnen, außer wo fie ein bereits geltenbes Recht waren, versteht fich fur ben Chriften nach bem Früheren von felbft. Dag unrechtmäßig entstandene Obrigfeiten, befonders in folden Fallen, wo ber Sturg ber fruberen als eine gerechte göttliche Strafe far fdwere Gunden zu betrachten ift (Bf. 2, 5. 9; Dan. 2, 21; 4, 14; 5, 21; Bof. 13, 11; Jef. 24, 21. 22; 30, 33; Jerem. 1, 10; 18, 7), burch eine langere in driftlichem Sinne geführte Regierung ein geschichtliches Recht erlangen und baburch "legitim" werben konnen, ift juzugeben; und es werben wenige ale "legitim" betrachtete Berricherhaufer befteben, an beren Ursprung nicht mancher Fleden haftet; aber solche Sühnung des Unrechts tann eben nur durch bie Geschichte, nicht durch die augenblickliche Thatfache ober burch bethörten Boltszuruf erfolgen. Bu beachten ift jebenfalls, daß driftlich-rechtmäßige Obrigkeiten kraft göttlicher Ordnung bie beilige Bflicht haben, ihr auf folder Ordnung ruhendes Recht mit allen rechtmagigen Mitteln zu vertheibigen; und wo dies nicht gefchieht, ba vergichten fie nicht blog auf ihre Pflicht, fondern damit auch auf ihr Recht, und befunden bamit meift die Muthlosigfeit eines bofen Gewiffens, und vollziehen Gottes Gericht an fich felbst. Die Bertheidigung bes obrigkeitlichen Rechtes ist nicht die Sache des einzelnen Staatsbürgers für sich, fonbern eben ber Obrigfeit, welcher Gott bas Schwert anvertrant; unb

biefe hat ihr driftliches Recht nicht blog mit Borten und Bermahnungen, sonbern mit ber That zu vertheibigen, und barin foll und wird jeber Chrift fie unterflugen, felbft wenn fie fdwere Schuld auf fich gelaben hat; aber wo sie felbst bas Schwert fallen läßt und ihre Krone vor bem Bobel in ben Staub wirft, ba hat ber Unterthan wenigstens nicht bie Bflicht, fie wieder aufzunehmen; eine driftliche Obrigkeit barf nie fich felbst aufgeben, ohne zugleich ihr sittliches Recht aufzugeben. In befonberen Fällen kann allerbings ein Ungehorfam gegen eine thatfächliche Obrigkeit eine mahrhaft rechtmäßige That werben. Wenn bie Berbunbeten im Jahre 1813 die Unterthanen der Rheinbundfürsten zum Anschluß an die beutsche Sache aufforderten und felbft ben Abfall bes fachfischen Beeres guthiefen, fo ift ju beachten, bag nach gefchichtlichem Rechte bie beutschen Fürften unabweisbare Pflichten gegen bas beutsche Baterland hatten, baf in bem burch ben Revolutionstaifer verwirrten Rechtszustande Deutschlands burch bas schon begonnene Gottesgericht über ben fremben Bewaltherricher bereits eine bobere obrigkeitliche Bewalt fur bas von ben Fremden unterjochte Baterland hingestellt mar, vor welcher bie verirrten niederen Gewalten ihr fittliches Recht verloren; in Zeiten fo tiefgreifenber gefchichtlicher Umwälzungen tann bas äußerliche Recht zweifelhaft werben, um fo bestimmter tritt aber bas höhere, sittliche bervor; Port's tuhne That war äußerlich unrechtmäßig, innerlich eutsprach fie bem rechtmäßigen Willen bes rechtmäßigen Berrichers.

Dem driftlichen Gebanten ber Obrigfeit von Gottes Gnaben und nach Gottes Ordnung steht ber wiberchristliche Gedante ber Willfürherrschaft gegenüber, wobei kein wesentlicher Unterschied obwaltet, ob biefelbe ausgeübt wird von einem auf eignem, ftatt auf Gottes Rechte stehenden Alleinherrscher, ober von einer Mehrzahl von Mächtigen ober von ber "Majorität" bes Boltes; die bemofratische Despotie ift nicht beffer, sonbern schlimmer als bie eines Einzelnen, weil erstere rucksichts lofer ift, und weber perfonliche Ehre noch ein Gewiffen hat. Alle Billfürherrichaft stellt bie thatsächliche Staatsmacht als schlechthin unabhangig hin, als keiner sittlichen Schranke unterworfen; was fie will, ist Recht, und alles Recht ruht allein auf ihrem Willen; bag etwas an und für fich und schlechthin recht ober unrecht fein konne, wird geleugnet; alles Recht ift etwas Zufälliges, und mas im nächften Monat Recht fein werbe, ift vorläufig noch nicht zu fagen; göttliche Ordnung und göttliches Recht, bem fich ber Staat und feine Obrigkeit unbedingt unterzuordnen batte, ift bloker Bahn. Der driftliche Staat gibt jedem fein Recht, und jebem feine Ehre, weil er Gottes Recht halt und Gott bie Ehre gibt; Die Willfürherrichaft erkennt tein Recht an, welches fie nicht felbft gabe;

į

ihr gegenüber gibt es gar tein Recht, fonbern nur Unrecht; und jebes anbere beanspruchte Recht ift ein Berbrechen, welches mit Gewalt beseitigt werben muß. In allen biefen Bebanten ftimmt die Despotie bes Alleinherrichers mit ber ber Demokratie vollkommen überein; und es ift baber gang natlirlich, bag bie Demokratie fast immer alsbald in bespotische Meinherrichaft umichlägt. Da bie driftliche Beschichte bie eigentliche Despotie ber Alleinherricher als Recht gar nicht tennt, Die "abfolute Donarchie" bes achtzehnten Jahrhunderts aber boch in der driftlichen Ordnung ber Staaten eine febr bebeutenbe fittliche Schranke batte, die ftarke Alleinberricaft ber Neuzeit aber fich ausbrüdlich auf ben Boben ber Revolution ftellt, aus bem fie erwachsen ift, und bas "bemotratische Princip" vertritt und mit Bollsabstimmungen die Gewaltherrichaft "legitim" zu machen fucht, fo haben wir hier nur ben bemofratischen Willfürstaat gu beachten. Der Gegenfat besfelben gegen ben driftlichen barf meber verwischt noch vermittelt werben; er ift burchgreifend und gestattet ohne Unwahrheit keine Bermittelung. Der christliche Staat ruht auf einer über alle menschliche Willfür erhabenen sittlichen Ordnung, welche mahr und göttlich bleibt, auch wenn von Taufenben nur einer fie anertennt; ber bemofratische ruht auf ber Leugnung eines ewigen, göttlichen Rechtes, auf bem Bebanken: die Majorität hat immer Recht, und nichts ift Recht, als was tie Majoritat bafur ertlart und fo lange fie es thut. Der Bebante, bag bie Dehrheit auch irren und Unrecht haben tonne, bas Unrecht für Recht halten tonne, gilt bier als schlechthin unzuläffig; bes Boltes Stimme if Gottes Stimme. Das ift freilich feine Errungenschaft bes "mobernen Fortschrittes;" bas ift eine febr alte Lebre; "bie gange Gemeinbe ift bilig, und ber Berr ift unter ihnen," bas ift nicht erft ber Fortschrittsgbante ber neuesten firchlichen und gefellschaftlichen Demotratie, bas mar soon das Princip der Rotte Korah zu Mosis Zeit (4 Mos. 16, 3). Es macht babei praktisch burchaus keinen wesentlichen Unterschied, ob man bis Recht überhaupt für etwas Zufälliges erklärt, und es gang in ber Ordnung findet, wenn beute hundertundeiner gegen hundert erflaren : "bas Egenthum ift unverletlich," und morgen, nachdem fich über Racht Giner amere befonnen, hunderteiner gegen hundert: "bas Eigenthum ift Diebfichl," - ober ob man, allen Thatfachen ine Angeficht schlagend, behaptet, es fei unmöglich, daß bas mahrhaft Richtige jemals bie Dajoritt nicht für fich haben tonne; feststehend bleibt ber Sat, bag bie unglaliche "Minorität" niemals ein Recht habe, sondern fich alles gefallen la en muffe, was der "Majorität" beliebt; die Anwendung, welche biefer St bei Robespierre fand, ift auf biefem Standpunkt gang unanfechtbar, ban er ftanb in ber Majorität, und wollte ber "Tugenb" jum Sieg verhelfen, und die Geföpften maren in ber Minorität. Ber ber gefcichtlichen Erfahrung aller Beiten an trop ben Gebanten ber Unfehlbarteit ber Bollsmehrheit festhält, wer felbft bie entgegenftebenben Übergengungen ber größten Manner in bem ebelften ber freien Bolter, eines Blato mib eines Ariftoteles und bes ficherlich nicht befangenen großen Menfchen tenners Shatespeare (im Jul. Cafar), für Thorheit halt, gegen ben lagt fich mit Grunden nicht lämpfen, ben tann nur die eigne bittere Erfabrung belehren. Für ben Christen bebarf es ber letteren nicht; er weiß, daß auch bas erwählte Boll Gottes ein "halsstarrig Boll" war (2 Mof. 32, 9. 22), "ein toll und thöricht Bolt" (5 Mof. 32, 6), und "fein Berftand in ihnen" (v. 28; Jerem. 5, 21), ein "Bolf von großer Diffethat" (Jef. 1, 4; 30, 1), ein "ungehorsames Bolt und verlogene Rinder" (30, 9), blind und taub (42, 18; 43, 8), daß des Boltes Bille es war, welches Barrabam losbat und Christum ans Rreng brachte, daß ber liberale Staatsmann Bilatus es war, ber bem Bolt zu Gefallen (Dc. 15, 15) ben Räuber frei gab und Christum geißeln und freuzigen ließ, bağ Berobes Agrippa um ber Bollsgunft willen ben Jakobus hinrichtete und ben Betrus ins Gefängnig warf, um alsbald bem Bolt ein toftlich Schauspiel zu bereiten (Apost. 12, 1-5), bag Felix, um bem Bolle gn gefallen, ben Baulus ohne Urtheil zwei Jahre lang im Gefangnig bielt (24, 27; 25, 9), und bag andrerfeits biefes Bolt bem Berobes bie lafternbe Schmeichelrebe zurief: "bas ift Gottes, nicht eines Menschen Stimme" (12, 22); er weiß, daß dasfelbe Bolt, welches ben Paulns und Barnabas für Götter hielt und ihnen Opfer bringen wollte, ben Apostel balb barauf fteinigte und jur Stadt hinausschleifte (14, 19), und bag an vielen Orten um seinetwillen bas Bolt Aufruhr erregte (17, 5. 13; 21, 28 ff. 22, 22. 23; 2 Cor. 6, 5). Ein ilberaus fprechendes Bilb von bem blinder Unverstand ber Massen und ber gewöhnlichen Bollsbewegungen gibt Apost 19, 23 ff. Wer nach Bollegunst hascht, ber sucht nicht die Bahrheit sonbern schmeichelt ben Gunben, Borurtheilen und Leibenschaften bes Bolle fucht nicht bes Boltes Bohl, fonbern feinen eignen Bortheil, feine Ehr und feinen Glang (Gal. 4, 17; 6, 12). Der Böbelgeift (S. 174) ift alle wahren Freiheit hinderniß; erzeugt burch eine unweise, unchriftliche Re gierung ober burch undriftliche Gefellichafteguftanbe, ichafft er überal wo er als Macht fich geltend macht, neue Despotie. Wer die wahr Freiheit in Chrifto und in Gottes Ordnung nicht mag, ber falfchen Frei heit fündlicher Gelbstsucht nachjagt, ber burbet fich bie argfte Rnechtica auf; und noch heute gilt in Rirche und Staat, mas Baulus von be Korinthern fagt: "ihr vertraget, so euch jemand zu Anechten macht, s euch jemand aufisset, so euch jemand nimmt, so sich jemand über euc erhebet, fo end jemand ins Angeficht folagt" (2 Cor. 11, 20); nur eines vertragen fie nicht, die gottliche Babrheit. Gebt und ein Bolt obne Bibelgeift, fo verwirklichet fich leicht ein mahrhaft freier Staat; die Demotratie aber lengnet die Wirklichfeit bes Bobels, weil fie tein festes Bort bat, an bem fie bie Birklichkeit mift. Ift fo amifchen driftlichem und bemotratischem Staatsgebanten ein vollständiger Begenfat, fo ift amifchen beiben feine Berfohnung und Bermittelung möglich; fein glaubiger Chrift tann Demokrat, und tein Demokrat ein gläubiger Chrift fein. Der Chrift erwartet nicht, bag bie große Maffe über Chriftum und aber bie Seinen etwas anderes ausrufen werbe als: "frengige, freugige ihn." Bo bie roben Maffen bie Macht haben, ober mo bie Macht um ihre Bunft buhlt, ba wird überall bie Gerechtigkeit und bas Beilige in ben Schmut getreten; und zwischen ben mit Lumpen prahlenben 3acobinern und zwischen bem nach Bollsgunft jagenben Imperator ift nur ber Unterfchied ber außerlichen Erscheinung, nicht bes innerlichen Befens; bie Freiheit und bas Recht verbergen fich vor beiben. Dan verwechsele bierbei aber nicht bie neuen bemofratischen Grundfate, die schlechthin wiberdriftlich find, mit bemofratischen Formen einer Staatsverfaffung, wie fie thatfachlich in lleineren europäischen Staaten und in Norbamerita befleben. Es gibt allerdings bemofratische Formen mit driftlichem Inhalt, ohne jene bemofratische Grunbfate; und wo ein Bolt mahrhaft driftlich ift, ba gestaltet fich auch trot ber bemofratischen Form bes Staates boch ein driftlicher Staat; ba gilt eben nicht ber Grunbfat, bag bie Mehrheit bes Bolles Macht fei über bie göttliche Ordnung, sonbern ber, baß fie ihr ichlechthin unterworfen fei; nur "Gerechtigkeit erhöhet ein Boll, aber bie Gunbe ift ber Leute Berberben" (Spr. 14, 34), und bies um fo ficherer, je mehr fie in ber "Majorität" ift. Der Grundgebanke ber eigentlichen, ber neueren Demokratie ift aber ber entgegengefette. Bie wenig Wahrheit und Bestand aber felbst bei mehr driftlicher Gefinnung jene Formen in größeren Staatsbildungen haben, bas zeigt bie Sefchichte ber Gegenwart beutlich genug.

Daß auf bem Boben bes chriftlichen Staates verschiedenartige Gestältungen ber obrigkeitlichen Gewalt möglich sind, zeigt schon die altestamentliche Staatsgestaltung. Die dem alttestamentlichen Geiste auf meisten entsprechende, also die von Gott eigentlich gewollte Staatsform war die patriarchalische theorratische, wie sie in Moses und Samuel sich barstellte; aber eine folche Berfassung konnte nur bestehen, so lange das Bolt mit ganzer Seele und voller Willigkeit dabei war, benn die Gewalt des Propheten und des Richters war eben eine rein moralische. Aber als die entschiedene Reigung des Boltes auf ein startes Königthum ge-

richtet war, jene sittliche Boraussetzung also nicht mehr vorhanden war, so willsahrte Gott biesem Bunsche, und gab dem Bolt einen König (1 Sam 8.9; Apost. 13, 21); und David und Salomon waren recht eigentlich Könige nach dem Herzen Gottes; die Obrigkeit der Richter war aber ebenso wie die königliche "von Gott gegeben," also von Gottes Gnaden (Apost. 13, 20).

Da die driftliche Obrigteit nicht nach eigenem Willen, sondern nach dem Willen Gottes regiert, so ist sie hie hiterin wahrer driftlicher Freisheit; und Gottes Recht wahrend wahrt sie jedes Einzelnen sittliches Recht; nur der driftliche Staat ist ein freier. Da nun aber für den Einzelnen, der den obrigkeitlichen Beruf verwaltet, das Erkennen bessen, was des Einzelnen und der einzelnen Stände und der Gesamtheit Recht und Bohl ist, schwer, oft unmöglich ist, so entspricht es einem wahrhaft christlichen Staat, daß die Obrigkeit sich nicht schlechthin auf ihr eignes Wissen und Urtheil verläßt, sondern mit kundigen, erfahrenen und bewährten Berathern aus den verschiedenen Kreisen der Gesellschaft umgibt und von ihnen des Bolkes Bedürfnisse lernt; dies war in den christlichen Staaten bis zu der Ausartung des christlichen Staates im achtzehnten Jahrhundert auch immer der Fall, und ist eine ächt christliche, dem demokratischen Grundgedanken nicht verwandte, sondern ihm entgegengesetze Ordnung.

Im driftlichen Beift und nach driftlicher Ordnung zu regieren, ift bie sittliche Aufgabe ber driftlichen Obrigkeit. Wenn fie es nun aber nicht thut, also mehr ober weniger aufhört driftlich zu fein, ober menigstens über bas Rechte sich irrt? ober wenn bie Obrigkeit überhaupt nicht eine driftliche, sonbern eine willkurlich herrschende ift? Da ift bes driftlichen Unterthans fittliches Berhalten unzweifelhaft; nur gehorchen, wenn bas Gebotene und recht und bienlich ift, ift gar fein eigentliches Behorchen; ber Chrift ift jeber Obrigkeit "unterthan und gehorfam um bes herrn willen" (Tit. 3, 1; 1 Betr. 2, 13), und wie bie Rnechte ben herren ehrfurchtsvollen Behorfam leiften, auch ben munberlichen (1 Betr. 2, 18), fo auch ber Chrift in allen Dingen, Die nur bas zeits liche Bobl betreffen; beffer einem ungerechten Bebot gehorchen, ale bie fittliche Ordnung ftoren und bas Anfehn ber Obrigfeit burch Biberftanb erschüttern; ber Chrift gehorcht "um bes Gemiffens willen," weil es bie von Gott geordnete Obrigfeit ift, die, auch wenn fie irrt und fehlt, boch ehrfurchtsvolle Achtung forbert; benn "wer fich wiber bie Obrigkeit fetet, ber widerstrebet Gottes Ordnung" (Rom. 13, 1.2; vgl. Spr. 24, 21). Christus selbst zahlte bie Tempelsteuer, obgleich er bazu eigentlich nicht verpflichtet mar (Mt. 17, 25-27); ungerechte Behandlung von Seiten ber Obrigkeit aber betrachtet ber Chrift als eine gottliche Zuchtigung, ber

er fich in Demuth unterwirft; obgleich er, ein Rind ber Bahrheit, mit bem Beugnig von ber Bahrheit nicht jurudhalt, und wo es feines Berufes ift, auch mannlich, offen und ungescheut ernfte, obgleich ehrfurchtsvolle Rige erhebt, wie Johannes ber Täufer gegen Berobes (Dt. 14, 4); und daß er, um Unrecht von fich und barum bas Unrechtthun von ber Obrigteit burch mahrhaftige Selbstvertheibigung vor berfelben abzumehren, nicht blog berechtigt, fonbern verpflichtet ift, bavon geben Chrifti und ber Apostel Beispiel genügendes Borbild (S. 270); Baulus bulbet nicht foweigend die Berletung feines romifchen Burgerrechtes, fonbern fest eine thatfachliche Ehrenerklarung burch (Apoft. 16, 37 ff.; vergl. 22, 25; 25, 10. 11). Der driftliche Gehorfam gegen bie Obrigfeit ift eben barum, weil er um bes Gewiffens und um Chrifti willen geleiftet wird, und mit bem Reugnig von der Wahrheit verbunden ift, nicht feiger Knechtesfinn, fonbern fittliche Selbstbezwingung aus bem Glauben an Gottes Wort. Die Christen find in folder Unterwerfung "als bie Freien, und nicht, als hatten fie die Freiheit jum Dedel ber Bosheit, sondern als die Knechte Gottes" und nicht ber Menschen (1 Betr. 2, 16); ber Chrift ehret barum ben König, weil er Gott fürchtet (2, 17); das fagt berfelbe Apoftel, ber einft mit bem Schwerte breinschlug, um einem Unrecht ber Obrigfeit fich mit Gewalt zu widersetzen. Die Bolksverführer bagegen, welche gegen bie driftliche Ordnung antampfen, "bie Berrichaft verachten, frech, eigenliebig, nicht erzittern, bie Majestäten zu lästern", "verheißen ihnen Freiheit, fo fie boch felbst Anechte bes Berberbens find, benn von wem jemand überwunden ift", von ber Beltliebe und Gunde, "beg Anecht ift er geworben" (2 Betr. 2, 10. 19).

Aus bemselben Grunde aber, aus welchem ber Christ unterthan ist jeglicher Obrigkeit als Gottes Ordnung, versagt er ihr den Gehorsam, wenn sie etwas unzweifelhaft gegen Gottes Ordnung, etwas Unssittliches und Widerchristliches sordert. Dies ist kein Widerspruch mit dem Borigen, sondern folgt nothwendig aus demselben; wenn ich aus Gehorsam gegen Gottes Willen auch den ungerechten und harten Gedoten der Obrigkeit gehorche, soweit es zeitliche Dinge betrifft, so kann ich nicht aus Gehorsam gegen die Obrigkeit ungehorsam gegen Gott sein. Wenn eine unchristliche oder verblendete Obrigkeit dem Christen besiehlt, seinen Glauben zu verleugnen, seinen Kinder irreligiös oder unstttlich zu erziehen, seiner Gattin den Ehebruch zu gestatten, ein falsches Zeugniß abzulegen, einen Unschuldigen zu tödten u. dgl., so darf er um Christi willen nicht gehorchen; und es gilt da der Grundsat, den die Apostel in gleichem Falle aussprachen: "man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen" (Apost. 4, 18. 19; 5, 29. 40 — 42). Die Apostel gehorchten dem Gebot.

1

von bem Evangelium ju fcweigen, nicht, benn fie hatten bas bobere Bebot Chrifti. Der Chrift weiß ba wohl eigne menschliche Meinungen ju unterfcheiben von bem beftimmten gottlichen Gebot und wird Geboten, bie er nur für unnus ober in außerlichen Dingen fcablich halt, nicht barum ben Behorfam verweigern, weil fie "gegen fein Bewiffen" feien; bas driffe liche Bewiffen ruht auf festerem Grunbe. Aber felbft bann, wenn er um bes Bewiffens willen bem Bebot ber Dbrigfeit nicht gehorchen barf, acht er in ihr bie göttliche Ordnung, lehnt fich nicht gewaltsam gegen fie auf, fonbern wenn Borftellungen und Bitten und alle gefetlichen Mittel wetgeblich waren, bulbet er in bemuthiger Unterwerfung unschnlbiges Leiben, bulbet als Märthrer für bie Wahrheit, erhebt nicht bie Band gegen bie Obrigkeit, wie ein Sohn fich nicht an bem Bater vergreifen barf, and wenn er biefem ben Behorfam verfagen muß. Gleiches wie von bem Einzelnen, gilt auch von bem Bolte im Gangen; es bulbet, zwar nicht fcweigend, fonbern fort und fort Zeugnig ablegend gegen bie Gunbe bet Obrigkeit, aber es lehnt fich nicht mit Gewalt auf; eine fchlechte, ungerechte Obrigfeit ift eine gottliche Buchtigung fur ein Bolt (Jef. 3, 4); und fle hat ihre Macht grade burch bie Entsittlichung bes Bolkes; einem finlich hochstehenden Bolk gegenüber wäre sie in ihrer Ungerechtigkeit machtlos.

Die Revolution ift alfo unter allen, auch ben fchlimmften Berhaltniffen folechthin wiberdriftlich, und tann barum nie gum Gegen fibren; ihre Früchte sind ein Fluch (vgl. S. 177 ff.). Die Frage nach dem Recht ber Revolution trat an Chriftum felbft unmittelbar beran; "ift's recht, bag man bem Raifer Bins gebe?" fragten ihn bie argliftigen Juben (Mt. 22, 17 ff.); Steuerverweigerung ist aber ber erste Schritt ber Emph rung, welcher die Bewalt unmittelbar nach fich zieht. Wenn irgend ein Bolt, so hatten die Juden ein natürliches Recht zum Widerstand gegen bie ihnen mit Gewalt auferlegte Berrichaft; fie hatten eine von Gott ihnen gegebene Staatsverfaffung, und jest ftanden fle unter heibnischen Frembherrschaft; eine Empörung wäre ein Freiheitstampf gegen eine erobernde Macht gewesen; bie Juden machten in diefer Frage bas "Nationalitätsprincip" geltend, und begannen bei Christo die "allgemeine Abstimmung." Chrifti Antwort ist auch für unfere Zeit lehrreich; "gebet bem Raifer, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist;" dies heißt nicht: das Gebiet bes Staates und das des Reiches Gottes gehen einander nichts an; um jenes bekümmere ich mich nicht; bas ware ein unzeitiges Ausweichen gewesen; es heißt auch nicht: fliget euch in die thatfachliche Gewalt, weil es einmal nicht zu andern ift; Chriftus wollte und tonnte ben boben Beruf bes Boltes Gottes nicht leugnen, beffen König allein Gott, beffen wahre Berfaffung die Gottesherrschaft war; er hulbigte nicht einer faliden, prattischen Staatstlugheit, bie nur aus ber Sand in ben Dund lebt und fich von ben Umftanben treiben laft. Ebriftus laft fich bie Rindmunge zeigen, und bestätigt baburch, bag bas ju fo Sobem berufene Boll Gottes in eine feiner burchaus unwurdige Anechtschaft gefallen fei, aus einem freien Rinbesverhaltnig ju Gott in ein Rnechtesverhaltnig ju beibnischen Machten; fie muffen bem Raifer ihren Tribut geben, weil fie ihn Gott verweigert haben; und fie follen bem Raifer unterworfen fein, weil fie Gott nicht unterworfen fein wollten; gebet Botte, mas Gottes ift, fagt Chriftus, fo wird Gott auch euch geben, mas bas Eure ift traft feiner Berbeifung, bann wird Gott ben Aluch ber Rnechtschaft von euch nehmen, unter bem ihr jest in gerechter Buchtigung gebeugt feib. Der Beg zur Befreiung eines Bolles von ungerechtem Drud gebt nicht ben blutigen Weg ber gewaltsamen Emporung, nicht ben ber fundlichen Reigheit bes "paffiven Wiberftandes," fonbern geht allein burch bie grundliche Befehrung ju Gott. Es ift wohl ein Buftand ber Schmach und bes Jammers, wenn ein Bolt unter ber Gewaltherrichaft eines fremben Boltes lebt, und ein driftliches Bolt hat bas rechtmäßige Streben nach Befreiung von frembem Jod, wenn biefes wirklich ein ungerechtes ift, aber es erhebt nicht die Fahne des Aufruhre, fondern bie bes Glaubens, nicht bas Schwert, fonbern bie Stimme bes Gebets (Aboft. 12, 5; 16, 25); es klagt weniger bie frembe Dacht an, fonbern Magt fich an ob feiner fittlichen Berfuntenbeit, und erhebt fich felbft in buffertiger Umwandlung aus ber Anechtschaft unter bie Gunbe, und barf bann bes freudigen Glaubens leben, bag Gott ben Seinen and bie Schmach ber Rnechtschaft burch feine Berichte abnehmen werbe. Wie Ifrael einst befreit wurde aus ber Berbannung und Anechtschaft burch ben Stury feiner Dranger von Gottes Sand, fo mare es auch befreit worben aus ber romifden Rnechtschaft, wenn es ben nicht verworfen hatte, auf beffen Rreuz ber Romer fcbrieb: "Jefus von Nazareth, König ber Juden." Wichtig ist hierbei Christi ftrafenbes Bort gegen Betrus, als biefer feinen Deifter burch bas Schwert befreien wollte: "ftede bein Schwert an feinen Ort, benn wer bas Schwert nimmt, ber foll burche Schwert umtommen (Mt. 26, 52).. Auch bier ift ein Fall, wo bie Bewaltthat nach bem natürlichen Urtheil außerft milb beurtheilt werben mufte, als eine Gegenwehr gegen bie gottlofeste Ungerechtigfeit, eine Sandlung ber feurigsten Liebe ju bem Beiligen; und boch erflart es Chriftus für eine ftrafwürdige Emporung, benn bie Ungerechten maren bie Obrigfeit. Die Obrigfeit hat bas Schwert von Gott empfangen; wie fie es anwendet, das hat fie vor Gott zu verantworten; gegen bie Dbrigfeit bat niemand bas Schwert von Gott empfangen. Der fun-

1

bigenben Obrigleit gegenüber gelten allein geistige Baffen, offenes Zengniß, Gebet und Dulben (Apost. 12, 5. 12); und mit solchen Waffen hat die Kirche über ihre Berfolger gestegt. Selbst das rügende Zengniß darf nicht die der Obrigseit gebührende Ehrfurcht verletzen; als Panlus ein scharfes, zorniges, an sich durchaus gerechtes Wort gegen den Hohenpriesten aussprach, nahm er es sofort als unehrerdietig zurück, als er erkanut, daß es der Hohepriester war (Apost. 23, 3—5, auf Grund von 2 Mos. 22. 28). Der Empörung gegenüber hat die christliche Obrigseit die heiligt Pflicht, die göttliche Ordnung aufrecht zu erhalten, derselben nicht zu weichen, sondern sie zu überwinden (vgl. Luc. 19, 27).

#### §. 311.

Bor ber letten Bollenbung enthält auch ber driftliche Staat immer noch viele bem driftlichen Leben entfrembete Glieber; baraus entfreht für ihn die doppelte Aufgabe, einerseits gegen diese unchristlichen Glieber, sie liebend zu bulben, und soweit es ohne Berlengnung seines Besens als driftlichen Staats möglich ift, sie liebend theilnehmen zu lassen an den Gütern der christlichen Gesellschaft, andrerseits gegen sich selbst, sein bestimmtes christlichen Besen nicht beirren und trüben zu lassen durch diese unchristlichen Elemente.

Eine unerlägliche Bebingung für bas Dasein bes driftlichen Staate ift es nicht, daß alle feine Burger auch gläubige Chriften feien; ware bies lettere der Fall, so wäre auch die vollkommene Einheit des Staates und ber Kirche schon errungen. Der Staat hort nicht auf, ein driftlicher p fein, wenn auch ein großer Theil feiner Burger nicht driftlich ist; fein driftliches Befen liegt in bem ihn beherrschenden Geift, in feinen Gefeten und seinen Regierungsgrundsäten. Der christliche Staat muß sich also mit feinen nichtdriftlichen Gliebern, seien bies Juben und Beiben ober entschiedene Ungläubige, wie die Anhänger ber freien Gemeinden, in ein bestimmtes sittliches Berhältniß setzen. Daß er um ihretwillen seinen driftlichen Charakter aufgebe, wäre nicht bloß eine ungerechte Forberung, benn dann wären wieder die christlichen Staatsbürger in ihrem Recht an einen driftlichen Staat verlett, sondern auch eigentlich eine finnlose; benn ba jest sehr beliebte Gebanke des religionslosen Staates ist eine Unmöglich keit. Ein Staat kann gegen eine ober mehrere Religionen ober vielleicht gegen alle feinbselig sein, aber in schlechthin gleichgiltiger Haltung gegen alle Religionen tann er niemals fein, weil feine Befete und Ginrich tungen entweder aus dem Geiste einer bestimmten sittlich-religiöfen Belb anschauung herausgebilbet sein muffen ober einer folden feindselig

sein mussen. Gibt es keine Sittlickeit ohne Religion (§. 55), so gibt es auch keinen Staat ohne ein bestimmtes Berhältuiß zu berselben, entweber für ober gegen dieselbe; es gibt einen christlichen, einen nichtchristlichen, einen widerchristlichen Staat, aber keinen religionslosen; und die Forderung eines solchen hat nicht mehr Sinn, als die eines von aller Sittlickeit absehenden Staates; die nordamerikanischen Staaten sind trot aller Abschwächung des christlichen Charakters dennoch christliche, wie sie es z. B. in den Gesetzen über die Sonntagsseier zu großer Unzusriedenheit unserer Freisinnigen vielsach bekundeten. Die praktischen Ansprüche der Freunde des religionslosen Staates an einen solchen zeizgen auch dentlich, daß sie darunter einsach einen widerchristlichen versstehen, welcher die christliche Kirche in ihren heiligsten Rechten beeinträchtigt und dieselbe als "hierarchischer Anmaßungen voll" maßregelt.

Den nichtdriftlichen Gliebern bes driftlichen Staates gegenüber bat berfelbe bie Bflicht driftlicher Liebe zu üben, ihnen freie Ubung ihrer Religion zu gewähren, falls fie nicht etwa bie Lehren ber Revolution, bes Communismus u. bgl. Religion ju nennen belieben, ihnen in allen bas driftliche Leben ber Gefellichaft nicht unmittelbar berührenben Bebieten volle burgerliche Freiheit und burgerliche Rechte zu gewähren, fie vor Berfolgung und Beeintrachtigung ju fcuten; die Bedrudung ber Juben im Mittelalter ift entichieben undriftlich. Diefer Bflicht gegen bie Richtdriften fteht aber bie Bflicht bes driftlichen Staates gegen fich felbft ergangend gegenüber. Wie ein Staat um ber vielen unfittlichen Menfchen willen nicht feinen fittlichen Charafter aufgeben tann, fo tann er auch um ber Richtdriften willen nicht feinen driftlichen Charafter aufgeben. In einem driftlichen Staate tann auch alle Dbrigkeit fchlechterbings nur eine driftliche fein; und Juben in irgend ein obrigfeitliches Amt, wozu auch bie richterlichen geboren, juzulaffen, ift gang unzweifelhaft ein Aufgeben bes driftlichen Staates, ber bamit auch auf feine hobe driftlich-fittliche Aufgabe verzichtet und auf die Stufe eines bloken Berwalters ber materiellen Intereffen herabfinkt. Der Chrift wird auch einem folden, feiner eignen driftlichen Burbe vergeffenben Staate unterthan fein, wird auch einem Juben als feiner Obrigfeit gehorchen ,,um bes Bewiffens willen," aber er wird folden Buftand auch als eine tiefe, bem driftlichen Bolte angethane Schmach empfinden, und er wird und tann nicht aufhören, ernstes Beugnif abzulegen gegen folche Selbsterniedrigung bes driftlichen Staates. Bezeichnet es Baulus als eine Schande und Schmach fur bie Chriften, wenn fie ihre Streitigkeiten um irbifche Dinge vor die heidnischen Gerichte bringen (1 Cor. 6, 1-6), so ift es nicht schwer, zu beurtheilen, mas ber Apostel von einem drift=

lichen Staat urtheilen wurde, welcher feine driftlichen Unterthauen amingt, vor jubifden Richtern zu erscheinen, von inbifder Obrigteit fich regieren zu laffen. Go viel ift zweifellos, bag bie vermeintlich freifinnige Butheilung von geschichtlich nicht begründeten Rechten an Richtdriften nothwendig eine Beeintrachtigung ber geschichtlich begrundeten Rechte ber Chriften ift, bag alfo ba nicht gleiches Recht gelibt, sonbem bem Einen gegeben wird, was bem Anbern in zehnfach schwerwiegenbem Berluft genommen wird; ber Jube verliert nichts, wenn er nicht ein obrigkeitliches Amt erhalt, benn bas geht Taufenden von Chriften auch fo; bie driftliche Gefellschaft aber verliert ihren fittlichen Geift und Che rafter, wenn er es erhalt. Db es vom Standpunkt ber Stagtstlugheit weise ift, ben driftlichen Beift bes Bolles, in welchem allein bie Geltung ber Obrigkeit als einer "göttlichen Ordnung," also ihr bochfter fittlicher Charafter Grund und Boben hat, burch folden Gingriff in feine driftlichen Rechte allmählich zu ertöbten, bas göttliche Recht bes Staates ju einem blog menschlichen herabzuseten, ob es nach ber hinreichend betannten Charaftereigenthumlichfeit ber Juben gerathen ift, ihnen bie Bege jur Berrichaft über bie Chriften zu ebnen, haben wir bier nicht zu mitersuchen. Bas von ben Juben im driftlichen Staate gilt, gilt natte, lich ebeuso von benen, die von der christlichen Rirche fich lossagen, um die Religion "bes Menschenthums" ober fonft etwas Abnliches zu begrunden.

## **§. 312**.

Da ber Staat ein sittlicher Organismus ist, so ist jeder Staatsbürger auch ein in das Ganze eingegliedertes Organ desselben, hat einen besonderen bürgerlichen Beruf, noch verschieden von dem bloß gesellschaftlichen (§. 308), also eine besondere sittliche Aufgabe, hat für das Dasein und Leben des Staates und die Erfüllung des sittlichen Zwecks desselben nach seinen Kräften und seinem bestimmten Beruf mitzuwirken. Der bürgerliche Beruf ist entweder der unmittelbare Staatsberuf, der des Staatsbieners, oder der Beruf im Staate, der des Staatsbürgers im engeren Sinne; der erstere zerfällt wieder in den der Regierenden und den der dies nenden Organe des Regierens.

Jedes Mitglied des Staats hat bessen sittliches Walten in jeder Weise zu unterstützen, für bessen sittlichen Zwed alles aufzuopfern, was nicht das sittliche Wesen der Persönlichkeit selbst ausmacht, selbst das Leben. In der höheren Ausbildung des Staats gestaltet sich dieses Aufopfern meist so, daß der Einzelne dabei möglichst freigelassen wird, daß

er in ben meiften Beziehungen nicht mit feiner unmittelbaren perfonlichen Thatigleit eintritt, fonbern mit bem von ihm burch Arbeit Errungenen, mit feinem Befit, alfo burch Abgaben; bas Recht bes Staats an biefelben ift fittlich unzweifelhaft (Dt. 22, 17 ff.; Rom. 13, 6 - 8); bie Art, wie basselbe zu ordnen, hangt von ber besonderen geschichtlichen Geftaltung bes Staates ab. Infofern aber ber Staat ein lebenbiger Organismus ift, fo burfen nicht alle burgerlichen Opfer auf bie blofe Abgabe beschränkt fein, sondern muffen auch irgendwie perfonliche fein, weil alle Liebe perfonlich ift, und alle Sittlichkeit auf ber Liebe ruht; ber Unterthan tann nicht alle seine burgerlichen Pflichten abtaufen, ohne bağ baburch bas sittliche Befen bes Staates gefährbet wurde; bie Burudführung aller burgerlichen Opfer auf blofe Gelbleiftungen macht bie felbftfüchtige Bereinzelung zur Grundlage bes Staats, und ift baber bas Befen bes unfreien, "bureaufratischen" Staates; alles Staatsleben ift ba auf bie Regierenben beschränkt; bas ift ein unlebenbiges Runftwerk, tein driftlicher Staat. Gin mabrhaft gefundes, vor Erstarrung in Willtir ober Buchstabendienst sich bewahrendes Staatsleben ift nur möglich, wenn auch die nicht unmittelbar bem Staatsbienft als einem Lebensberuf angehörigen Staatsburger verpflichtet find, bem Staate verfonliche Dienfte ju leiften; und befondere ift es bem fittlichen Wefen bee Staats entsprechend, wenn bas bochfte ju forbernbe Opfer, ber Rriegebienft, nicht ein ertaufter und nicht ein abzutaufenber ift; bas frühere Berbeinftem, bas nothwendige Mittel ber Billfurberricaft, ift bloker Menidenbanbel; bas bochte sittliche Opfer barf nicht um Gelb gebracht werben; und nur unter ber Boraussetzung, daß ber Krieg auf foldem perfonlich-fittlichen Opfer rubt, tann er in feinen fittlichen Schranten gehalten werben, ba find Rriege nur jur Beschäftigung ber fich langweilenben Beere nicht leicht möglich.

Die gesellschaftlichen Stände sind wohl die Boraussetzung der bitrgerlichen, fallen aber nicht mit diesen ganz zusammen; es gilt hier ein anderer Gesichtspunkt, der Gegensatz von mehr activen und von mehr passiven Staatsgliedern, jene die Staatsthätigkeit ausübend, diese sie mehr erfahrend, gewissermaßen die männliche und die weibliche Seite des Staatsledens, dessen Kraft und dessen Stoff. 1. Die aktiven Staatsglieder, die thätige Kraft des Staats darstellend, die Staatsdiener im weitesten Wortsinn, sind zunächst die Regierenden, also die Träger des obrigkeitlichen Berufs. Sie sind an sich und nothwendig die hervorragenden Bertreter des Geistes und der Geschichte des Bolkes, wässen von dem sittlichen und geschichtlichen Geiste desselben als eines christlichen in hohem Grade getragen und durchdrungen sein, und das

fittlich-geschichtliche Biel bes Staates und bes Bolles erkennen. tonnen ben außerlichen Beruf, bas obrigfeitliche Amt in rechter Beife nur bann verwalten, wenn fie bas geiftig-fittliche Geeignetfein, ben innerlichen Beruf bagu befiten. Diefer innerliche Beruf gum Regieren ift ber Abel im mabren Sinne bes Worts; in einem volltommen driftlichen Staat gibt es tein obrigteitliches Amt ohne inneren Abel. Abel ift nicht eine bloft fittliche Gigenschaft, nicht blog eble Befinnung, benn biefe foll jebem Staateburger ohne Ausnahme eigen fein, fonbern er ift ber perfonliche Befit ber ebelften Geftalt bes geschichtlichen Boltsgeiftes und barum auch ber Boltsehre. Da aber ber Boltsgeift nicht blog bie Summe ber Beifter bes jebesmaligen Befchlechtes ift, fonbern ein geschichtlich gewordener, so ift ber Abel seinem Befen nach nicht eine blog perfonliche Errungenschaft, fonbern eine geschichtliche. Es ift weber aufällig, noch ein verkehrtes Bornrtheil, wenn ber Abel als auf einer . hervorragenden Familiengeschichte rubend, gefaßt wird; der Abel tann nicht von dem Ginzelnen ohne weiteres erarbeitet, er muß anerzogen, muß in bem Familiengeifte eingeathmet werben. Beiftig und fittlich bervorragende Gefchlechter, welche in ber gefchichtlichen Entwidelung bes Boltes felbft wefentlich und in ungewöhnlicher Beife mitgewirft haben, bilben ben Abel ale Familiengeift aus; in ihnen ift ber geschichtliche Beift bes Bolles verkörpert, in ihnen bat er ein bleibendes verfonliches Selbftbewuftfein errungen, fie tragen biefen Beift als ihren eignen; bes Boltes Ehre ift ihre Familienehre; fie find ber geiftige Rern, bas Berg, bas Salz bes Boltes; und jeber Sohn eines folden eblen Befchlechtes ift von Anfang an in ber Lebensluft ber Bollsgeschichte und ber Bollsehre erwachsen. Der erbliche Abel ift etwas burchaus Naturwüchsiches, ift bei allen geschichtlichen Bilbungsvölkern von felbft erwachfen, und fein Reb-Ien in einem Bolte ift nicht ein Zeichen geschichtlicher Bilbung, sonbern ungeschichtlicher Robbeit; ber Gebante besselben ift auch burch teinen bemofratischen haß gegen ben Beift ber Geschichte zu überwinden; und bas am meiften bemofratifche Bolt beugte fich in eiligster Baft unter ben Starken, weil er bes großen Dheims Reffe mar; ber Abel hat eine hobe fittliche Aufgabe an bas Bolt, und feine Entsittlichung ift immer bie erfte Stufe bes Unterganges eines Bolkes. Frankreich fiel in milbe Ro volution, weil fein Abel fittlich verkommen war. Go boch und ebel bes Abels Beruf ift, fo verächtlich und wiberwartig ift ein um feinen inne ren Abel gebrachtes, nur auf feine außerlichen Ansprüche fich fteifenbes Junkerthum; und es ift ebenfo thoricht, um ber fittlichen Bebeutung bes wahren Abels willen auch seine unfittliche Entartung in Schutz zu nebmen, wie um biefer Entartung willen bie bobe Bebeutung bes Abels

far ben Staat und bie geschichtliche Entwidelung bes Bolls zu verwerfen. Bo ein wahrhaft driftliches Bolleleben ift, ba wird ber Abel traft feines inneren Berufe fich auch bie rechte Achtung im Bolt erwerben und bewahren, und feine Berunehrung burch unwurdige Glieber felbft zu verbuten wiffen, und wird fich immer bewuft fein, baf fein rechtmäßiger Rang in ber Gesellschaft nicht auf Diplomen und auf Stammbanmen rubt, fonbern auf bem fittlich = geschichtlichen Berbienft bes Familiengeschlechtes, welches nur fortlebt burch stets neu fich bewährende sittliche Thaffraft: Mumien geboren, auch reich geschmudt und sorgfam balfamirt, boch nur in Tobtengrufte, nicht in die Saufer ber Lebenden. Das perionliche Berbienft binter ben blok erblichen Abel gurudftellen an wollen. ware, an fich icon in Biberfpruch mit beffen gefchichtlichem Entfteben, ebenfo unweife und ungerecht, wie ben mit perfonlichem Berbienft verbunbenen erblichen in feiner besonderen Aufgabe für den Staat mifachten an wollen. - Die h. Schrift weiß freilich von einem eigentlichen Abel nichts, weil bie theofratische Berfassung ber Bebraer bazu feine Möglichkeit bot; bas Baus David hatte in ber fpateren Zeit keinen befonberen gesellschaftlichen Borzug; aber bas Bolt Gottes bilbet gewiffermagen felbst ben Abel ber Weltgeschichte; und wenn ba einerseits ber falfche Stolz auf diesen Abel, bas Rühmen: "wir haben Abraham zum Bater," entschieden zurückgewiesen wird als thörichte Sicherheit (Mt. 3, 9) und auf den mahren innersten Abel hingewiesen wird: "wenn ihr Abrahams Rinber waret, fo thatet ihr Abrahams Werke" (Joh. 8, 39), was 34= gleich für ben driftlichen Abel eine sittliche Mahnung enthält, fo wird boch andererseits von Chrifto und ben Aposteln ber weltgeschichtliche Borzug ber Juben als bes erwählten Boltes Gottes, als bes berufenen gefchicht= lichen Trägers bes Beils für alle Bölter ausbrücklich anerkannt (S. 188).

Der Regierungsberuf, sowohl in seinen eigentlich leitenden als in ben ausschhrenden Gliedern volldringt sich wie jeder sittliche Beruf wessentlich in der Berufs-Arbeit, hat also besondere Pflichten, welche den Regierten nicht in gleicher Beise obliegen. Der zum regierenden Amt berufene Christ hat es zu verwalten mit treuem Eifer (Röm. 12, 8), und mit dem Bewußsein, daß die ihm Untergebenen seine Brüder in Christosind, also mit liebender Demuth. Benn die Christen der ältesten Kirche obrigkeitliche Amter verschmähten ), so war dies bei dem heidnischen Staat, der gegen das Christenthum ankämpfte, allerdings in der Ordnung: wenn aber in neuerer Zeit christliche Secten (wie die Mennoni-

<sup>1)</sup> Tertull., de idolol. 17; de coron. mil. 11; apologet. 21; Orig. c. Celsum, VIII, 73. 75.

- ten) alle solche Umter als einem Christen nicht geziemend betrachten, so ist bies mehr als eine schwärmerische Bunderlichkeit, ist vielmehr ein die driftliche Obrigkeit verachtender Hochmuth, und in Widerspruch mit der sittlichen Geltung der Obrigkeit als einer göttlichen Ordnung.
- 2. Der bürgerliche Beruf ber überwiegend als regierte sich verhaltenden Staatsbürger hat grade darin, daß er das unmittelbare Staatsleben nicht zu seinem Beruf hat, eine größere Freiheit der Selbstbestimmung zu einer besonderen Lebensweise; der Bürger ist freier als der Staatsbeamte. Aber diese Freiheit darf er nicht zu selbstssüchtiger Bereinzelung verwenden; es ist nicht bloß allgemein sittliche, es ist eine bürgerliche Pflicht, daß der Einzelne einen der Gesamtheit zu ihrem sittlichen Dasein sörderlichen Lebensberuf ergreise und ausübe, obgleich dieser Beruf nicht grade unmittelbar auf den Staat und die Gesellschaft sich zu beziehen braucht; sich selbst als sittlicher Person sittlich dienend, dient der Bürger auch dem Staate; aber Müßiggeben heißt nicht sich selbst sittlich dienen (S. 525).

### §. 313.

Der Staat und die Staatsbürger fteben zu einander in gegenfeitigem fittlichen Berhaltniß, haben gegen einander Pflichten zu erfüllen.

I. Die sittliche Aufgabe bes Staats in Beziehung auf feine Burger besteht barin, bag er ale ber zur lebenbigen Einheit gebiebene fittliche Gefamtgeift ber Gefellschaft bas perfonliche Dafein und Leben bes einzelnen Staatsbürgers, bas fittliche Dafein, Wesen und Die Entwidelung ber Familie und ber Gefellschaft bewahrt, unterftütt und ordnet, und bies zwar im Gebiete bes zeitlichen Lebens, aber fraft feines Befens als eines driftlichen mit bestimmtem Binblid auf bas burch bie Kirche gegebene höhere Ziel, für beffen Erreichung ber driftliche Staat bie im Bereiche bes zeitlichen Lebens liegenden Boraussetzungen und Bedingungen barbietet. In feinem fittlichen Gesamtwirken wirkt ber driftliche Staat auch immer für bie Rirche, fteht zu ihr in ftetiger, enger Beziehung, foutt fie in ihrem sittlichen Recht, ohne in ihr eigenthümlich freies Wefen felbft eintreten zu wollen und zu konnen. Des Staates Pflicht bezieht fich also 1., auf die einzelne Berson, die er in ihrem Recht und in ihrer Freiheit bewahrt, und fie bem sittlichen Bangen einordnet.

In bem Leben und Walten bes Staats als bes höchsten, auf bas zeitliche Leben sich beziehenden sittlichen Organismus sind alle Lebenselemente ber einzelnen Person, ber Familie und ber Gesellschaft mit ent-

halten und zu höherer Einheit erhoben. Der Staat hat diese brei Gebiete zur Boraussetzung und zur Grundlage, über ber er fich felbft als bie hohere Lebenserscheinung erhebt; er tann also jene nicht aufheben ober beeintrachtigen, fondern nur bewahren und forbern, und in bem Dag, in welchem er bies thut, ift er auch ein driftlicher, mahrent es ber Charatter bes heibnischen Staates ift, fich nur auf Roften feiner fittlichen Boraussetzungen zu entwickeln und die fittliche Selbständigkeit ber Berson, ber Familie und ber Gefellschaft zu großem Theile in fich aufzuzehren; und auch die bemokratischen Formen heidnischer Staaten zeigen diese bie Freiheit der übrigen sittlichen Kreife aussaugende Staatsallmacht nicht weniger ale bie bespotischen (S. 179); auch ber freieste und verständigfte aller heibnischen Staaten, ber romische, hat biesen Absolutismus bes Staats gegenüber bem Recht ber von ihm vorausgefesten sittlichen Bebiete nicht zu überwinden vermocht und schlug baber zuletzt auch in robe Willfürherrschaft ber Alleinherrscher um. Rur ber driftliche Staat ist ber ber Freiheit, und nur bie driftliche Freiheit ift bie mahre Freiheit; auch bom Staate gilt Chrifti Bort: "nur wen ber Sohn frei macht, ber ift recht frei." Darin ist schon bie Nothwendigkeit ausgesprochen, bag ber driftliche Staat nicht ber Rirche gleichgiltig gegenüberfteben tonne, fonbern mit ihr in engster Beziehung stehen muffe; benn alles Sittliche, was ber Staat in fich trägt und pflegt und verwirklicht, gehort an fich auch ber Kirche an; aber nicht alles Sittliche, was ber Kirche angehört, gehort auch bem Staate an; bas Lebensgebiet ber Rirche ift ein weiteres als bas bes Staats.

- 1. Zunächst fällt bas Lebensgebiet ber einzelnen Person in bie Obhnt und Pflege bes Staats; biefe bezieht sich sowohl auf bas außersliche, leibliche Dasein, als auch auf bas innerliche, geistige Leben.
- a) Der Staat hat zwar nicht die Aufgabe, seine Staatsbürger zu ernähren, und der Einzelne hat nicht den Anspruch zu erheben, daß der Staat ihn erhalte, vielmehr hat der Staat das Recht und die Pflicht, den, der nicht arbeiten mag, hungern zu lassen, wohl aber hat er die Aufgabe, seinen Angehörigen die äußerliche Möglichkeit zu verschaffen, durch sittliche Arbeit ihr äußerliches Dasein zu erhalten, hat die Pflicht, ihr Leben und ihr sittliches Wirken vor äußerlicher Gewalt zu schützen, durch umsichtige Fürsorge, sei es auch durch Zwang gegen Träge und Feindsselige, die Erzeugung und Herbeischaffung der nothwendigen Lebensbedürsnisse zu fördern, zu schützen, zu ordnen, bei Eintretung von Theuerung die Bergeudung oder selbsüchtige und wucherische Bertheuerung der Lesbensmittel zu verhindern; die Pflege der "materiellen Interessen" ist die erste, obgleich nicht die höchste Pflicht des Staats.

Bu ber gerechten Bewahrung bes Rechts bes Einzelnen an feinen Befit gehört es auch, bag ber Staat die an feine Burger ju ftellenben Forberungen bedingt fein läßt burch die ihnen gemahrten gefellschaftlichen Buter, bag er alfo meber einzelne Staatsglieder ernährt, ohne von ihnen entsprechende Leiftungen ju forbern, alfo auf Untoften ber fibrigen Birger, noch daß er einem fünftigen Gefchlecht zu tragen aufburbet, mas nur bas gegenwärtige genießt. Staatsschulben find oft eine Rothwenbigfeit, vielfach felbft eine Bohlthat; aber fie haben ihr fittliches Dag in ihrem Zwed und in ber Gefamtkraft bes Staats. Durch Uberfpannung berfelben begeht ber Staat nicht blog ein Unrecht an bem tunftigen Befchlecht, welches bie Laft tragen muß, mahrend bas frubere ben Genuß hatte, fondern er macht auch die gefellschaftlichen Bermögensunterfchiebe zu harten Begenfaten, indem er ben Arbeitenben bartere Laften aufburbet, ben Bermögenden bagegen ale ihr Schuldner fie in gleichem Make erleichtert; ber Unterschied ber Reichen und Armen wird zulett gu einem unuatürlichen Berhältnig von Gläubigern und Schuldnern, und ber Befitenbe mirb erhalten von ben Arbeitenben. Der Staat, als fittlicher Organismus über bem blog außerlichen Recht ftebend, muß folche zulett zur fittlichen Ungerechtigfeit werbenben Berhaltniffe burch Innehalten bes Mages ber Staatsschulben meiben.

b) Das andere ift bas Bebiet bes geistigen Lebens, für welches ber Staat ichutenb und helfend eintritt. 3m Unterfciebe von allen nichtdriftlichen Staaten ift bas Wefen bes driftlichen bie Anerkennung ber fittlich freien Berfonlichkeit bes Ginzelnen. Die Bewahrung ber perfonlichen Freiheit feiner Burger ift eine ebenfo hochwichtige, wie um ber Wirklichkeit ber Gunde willen in ber Ausführung fchwierige Aufgabe bee Staate, bie, wie alle feine fittlichen Aufgaben, nur möglich ift in feiner lebendigen Einheit mit der Kirche. Als sittlicher Organismus muß er biefe Freiheit ber Berfon als feine eigne Grundlage anertennen; andrerfeits aber kann er die Erfüllung seiner sittlichen Anforberungen an feine Burger nicht abhängig machen von ber fündlichen Willfür berfelben. Der Staat hat im Unterschiede von der Kirche das Recht und bie Bflicht bes 3manges gegen bie Wiberfpenftigen, um ben bem Gefet fculbigen Geborfam ju fichern. Bare ber Staat fchlechtbin auf ber Grundlage bes Reiches Gottes erbaut, maren alle feine Glieber auch lebendige Blieber biefes Reiches, fo mare in ihm auch keinerlei Beschränfung ber perfönlichen Freiheit bes Einzelnen burch zwingende Gewalt bentbar; aber ba er es mit fündlichen Menschen zu thun bat, so wird auch eine Beschränkung jener Freiheit nothwendig. Der driftliche Staat beschränkt aber nicht die sittliche Freiheit der vernünftigen

Persönlichkeit, sondern die fündliche Willfur ber unvernünftigen; jebe Richtbeachtung dieses Unterschiedes ift eine Berfündigung des Staats an seiner fittlichen Aufgabe und an dem Boll. Darum aber muß auch ber chriftliche Staat in steter lebendiger Berbindung mit der Kirche bleiben, um aus dem geistlichen Leben derselben die rechte Erkenntniß des Rechtes der sittlichen Freiheit zu erlangen.

Der Staat barf also nicht ber freien, sittlichen Entwidelung bes Einzelnen hemmend entgegentreten, barf ber sittlichen Überzeugung besfelben in feiner Beife Bewalt authun; bas Bebiet bes fittlichen und religiofen Gewiffens ift fur ben driftlichen Staat unantaftbar; er tann niemand zu einer Sandlung zwingen, welche berfelbe feiner gemiffenhaften Überzeugnng nach für unchristlich ober für irreligiös überhaupt erteunt; Bemiffensfreiheit ift bie beiligfte Bflicht eines driftlichen Staats, nicht bloft gegen Chriften, fonbern auch gegen Bekenner anberer Dem Religionelofen wird freilich tein Staat bas Recht auertennen konnen, alles, mas ihm nicht gefällt, als feinem Bewiffen widerstreitend, abzulehnen, ba ein folder überhaupt nur Meinungen, aber nicht ein Gewiffen haben tann. Wo aber Religion ift, fei es auch eine irrente, ba gebuhrt es bem driftlichen Staat, Die Bewiffensuberzeugung ju achten, und nicht ju forbern, mas eine Gunbe gegen bas Bemiffen vare; von ben Mennoniten a. B. ben Rriegsbienft ju forbern, mag bem mufgeklarten" Billturftaat, nicht aber bem driftlichen entsprechen. Emissenefreiheit bezieht fich nicht bloß auf bas rein religiöfe Gebiet, wo fie ben Bekennern ber verschiedenen Rirchen und Religionen ihre befoniere Beife ber Gottesverehrung frei laft, in ber feften Buverficht, bafigie Macht ber Babrheit fiber ben Irrthum ben Sieg bavon tragen werb, und alle Berfolgungen gegen Bekenner anderen Glaubens als bes im Caate herrichenden abwehrt, fondern fie bezieht fich auch auf bas Gefangebiet perfonlicher Überzeugung, infoweit Diefelbe nicht thatfachlich un handelnd gegen die gesetliche Ordnung bes Staats fich auf-Iehnt; nd jene Bemiffensfreiheit, wie fie oft von undriftlichen Billturberrichen ausgefibt murbe, Die alle Religionsfpotterei freigaben, aber teinen Abel ihrer Regierung bulbeten, ift jebenfalls eine fehr wohlfeile.

Da die Gewissensfreiheit sich nicht bloß auf die innere Überzeugung bezieht, inn Gebanken sind überall frei, so erscheint sie wesentlich als die Freiht, seine Überzeugung auch offen zu bekunden, also als Redesund Prefreiheit. Die Aufgabe des christlichen Staats ist hier klar vorgezeichtt, obgleich in einzelnen Fällen ihre Lösung schwierig sein mag. Die Grünung und Ausbreitung der christlichen Kirche ruhte auf der freien Berindigung des Evangeliums; die ersten in der christlichen Ge-

schichte vorkommenden "Repressibmagregeln" gegen bas freie Wort war bas Berbot bes hohen jubifchen Rathes an die Apostel, bas Evangelium ju predigen (Apost. 4, 17. 18; 5, 28. 29. 40) gegen ben Rath Gamaliele (5, 38. 39); die Apostel widersetzten sich ihm, weil sie das höhere Gebot hatten. Dem heibnischen Staat gegenüber mußten bie Chriften, bem Drud ber römischen Rirche gegenüber mußten bie Evangelischen bas Recht ber freien Berkundigung der Überzeugung als ein christliches beanspruchen. Die von der bereits verirrten Kirche ausgeübten, und von dem ihr willfährigen Staate bie ju hinrichtungen ausgebilbeten Reperverfolgungen find ein trauriger Wiberspruch gegen bas Recht driftlicher Gewiffensfreiheit, und barum in ber evangelischen Rirche, - leiber nicht von Calvin, - bestimmt verworfen. Daß folde Berfolgungen bem Chriftenthum felbst nicht zum Borwurf gemacht werben können, geht schon baraus hervor, bag auch bas bemotratische Athen migliebige Meinungeauße, rungen mit Berbannung und mit bem Giftbecher bestrafte, und bag bie auf ber "reinen Bernunft und Tugend" erbaute frangofifche Republik nicht blog die ben Berrichenben miffallende Rebe, fondern felbft bie einer aristofratischen Meinung bloß Berbächtigen zum Fallbeil verurtheilte. Die Rebefreiheit tann nicht barauf beruhen, bag ber Staat bie Bahr: heit überhaupt ale ameifelhaft betrachte, und in ben mefentlichften fitlich-religiöfen Dingen nicht wiffe, welches fie ware, - fo tann ber nichdriftliche, nimmermehr aber ber driftliche Staat benten, - fie befiht alfo auch unzweifelhaft barin, bag Überzeugungen, die ber driftliche Saat ale irrig betrachten muß, fich frei außern konnen, weil baburch allei bie fittliche Perfonlichkeit und bie Burbe und Ehre ber driftlichen Batheit als einer rein fittlichen Macht gewahrt bleibt; hat fie felbft ben Sie über bas Beibenthum burch rein geiftig-fittliche Baffen errungen, fo kan fie, jur gesellschaftlichen Dacht gelangt, nicht bie beibnischen Bafen ber Gewalt gegen ben Irrthum anwenden. So unzweifelhaft biefer Grunds fat ift, fo falich mare bie Folgerung, bag im driftlichen Staatdie freie Rebe in Wort und Schrift teinerlei Schranten unterworfen fer burfe; biefe Forberung ftellen felbst bie Freiesten unter ben "Freisinniga" nicht, fofern fie noch einigen Berftand haben; auch die freieften Stacen haben Strafgesete gegen ben Migbrauch ber Rebefreiheit; und Auffederungen ju Berbrechen konnen von teinem Staate ber Welt gebuld werben. Das Recht ber Bemiffensfreiheit wird nicht burch etwas ih Frembes, sondern durch beren eigne fittliche Boraussetzung beschränkt. Der Ginzelne hat nicht als bloß Einzelner, sondern als sittliche Prfönlich= teit, als ein Glied ber sittlichen Gesellschaft ein solches Rot; und in bem Mag, ale er bae fittliche Wefen ber Perfonlichkeit unwer Gefellicaft verleugnet, verleugnet er auch bas sittliche Recht an solche Freibeit; ber Bahnfinnige und ber Betrunkene hat nicht bas Recht, freie Meinungeaußerung zu forbern; ebenfo wenig aber ber, welcher fich gleich biefen aus bem sittlichen Busammenhang bes sittlichen Bangen loft, und es muß bem Staat ale ber boberen sittlichen Wirklichkeit zusteben, über bas Dafein ber fittlichen Berfonlichkeit bes Ginzelnen zu urtheilen; welder Staat konnte bem Buchthaussträfling bas Recht einraumen, seine "freien Meinungeaukerungen" ungehemmt bruden ju laffen? fittlichen Grundlagen ber fittlichen Gefellschaft leugnet, ber ftellt fich felbft außerhalb ihrer Ordnung, bat an fie nicht ju forbern, mas fie ben ihr fittlich Angehörenden gemahrt, gegen ben befindet fich bie fittliche Befellicaft in ber Rothwendigfeit ber Selbstvertheibigung. Das Mak, in welchem ber Staat biefe Selbstwehr ausübt und ausüben foll, hangt von bem Mafe ber sittlichen Reife bes Bangen ab; je gereifter ber fittliche Befamtgeift ber Befellichaft ift, um fo geringer ift bie Befahr ber Berführung burch vereinzelte Unvernunft und Unfittlichkeit, um fo eber tann ber Staat Rachficht üben; ber Buftand ber Befellichaft aber, in welchem eine folche Befahr überhaupt nicht mehr ftattfanbe, mare eben erft bann erreicht, wenn bas Dafein folder Unvernunft gar nicht mehr möglich ware. Go lange aber noch bas fittliche Befamtbewuftfein nicht fo gereift ift, bag folde miderfittliche Meinungeaugerungen fofort von bemfelben überwunden werben, fo lange ift es bes Staates fittliche Bflicht, bie fittlich noch unmundigen Glieber vor Berführung, und bie fittliche Befamtheit vor Schmach und bem Argerniß ber Lafterung ju fcuten. Reben und Schriften, in welchen offen Unsittlichkeit gelehrt, ju unfittlichen handlungen aufgeforbert ober verlodt wird, bas Sittliche und bem Bolte Beilige geläftert wirb, haben nicht ein sittliches Recht an öffentliche Bekundung, und der Staat hat das Recht und die Pflicht, fie zu ftrafen und ju unterbruden. Db biefe gegen bas Bergeben einschreitenbe Thatigkeit bes Staats als eine bemfelben zuvorkommenbe Cenfur ober ale eine bas Begangene bestrafende Aufhebung erscheinen folle, (Braventiv- ober Repressivmafregeln), ift weniger eine sittliche als eine 3wedmäßigkeitefrage. Erwägt man, bag ber Staat nicht bloß bas Berbrechen bestrafen, sonbern es auch verhindern foll, daß er, wo die beftimmte Absicht eines folden vorliegt, fogar einschreiten muß, daß nirgende fonft ber Berfuch bee Berbrechens ober Bergebens fo leicht gu ertennen und zu unterbruden ift, ale grabe bei Bregvergeben, bag alfo auch jedes Prefigefet bie verurtheilte Schrift, fo weit es möglich, auch vernichtet, fo erscheint es an sich als bas Räherliegende und fogar als bas Milbere und Billigere, gegen Pregvergehen nicht fowohl ftrafend

als vielmehr verhutend einzuschreiten. Der arge Migbrauch, ber mit ber Cenfur getrieben worben, die Billfur, Die hierbei gewaltet, ber fomere Drud, ber burch fie auf die rechtmäßige Freiheit ber Meinungsäuferung ausgeübt murbe, murbe fie nur bann als sittlich verwerflich erklaren laffen, wenn folder Digbrauch unabwendbar mare. Bare er es, fo mußte auch bie nachfolgenbe Beftrafung bes Bergebens abgewiesen merben, benn fo gut wie fich bie betreffenben Staatsorgane vorher irren können, können sie es auch nachber. Erwägt man nun noch, baf in einem an sich so zweifelhaften Gebiet bie Furcht vor Bestrafung bie freie Meinungsäußerung grade bei ben fittlich achtbaren und auf gefellschaftliche Unbescholtenheit hoben Werth legenden Schriftstellern mehr beschränkt, als eine nur streng nach bem Gefetz verfahrenbe Cenfur es thun wurde, daß ohne folche Borprufung von Seiten bes Staats bie an fich bagu nicht berufenen und bagu gar nicht befähigten Mittelsperfonen, die Buchhandler und die Buchdruder, thatfachlich Cenfur ausüben, fo ift es unleugbar, bag eine mahrhaft gefetliche Cenfur bem Gebanten einer gesetlich geordneten Breffreiheit und bem einer vaterlich leitenben Obrigfeit immer noch mehr entspricht und eine größere Freiheit möglich macht als ein nur nachträglich ftrafenbes Brefgefet. Die Frage ware nur tie, ob eine folche Cenfur möglich ift; und ba vermögen wir es allerdings nicht einzuseben, bag wenn die richterliche Behorbe nach ber That befähigt und berechtigt ift, zu fagen: bas ift gefetwidrig, fie bies nicht auch vor ber Bollenbung berfelben thun könne, wobei fie bem Schuldigen noch die Strafe erspart. Richt die Censur an und für fich, fondern die thatfachlich geubte Beife berfelben ift bas Berwerfliche; nicht der Bermaltungsbehörde, wie früher, sondern der richterlichen gebort fie rechtmäßig gu. Die gegen folche Cenfur - Gerichte noch obwaltenden Bedenken scheinen aber befeitigt werden zu konnen, wenn folde Berichte nur auf freiwilligen Antrag des Schriftstellers ein richterliches Urtheil abzugeben haben, welches als ein zustimmendes ben Berfaffer gegen Bestrafung bedt, ale abweisenbes aber die Beröffentlichung nicht amtlich hindert, sondern die Berantwortlichkeit dem Berfaffer 20 weist. Der einzelne, auch gesetlich gefinnte Staatsburger hat nicht immer ein hinreichend flares Urtheil über bie gefetliche Bulaffigfeit feiner Botte, und es trägt ficherlich nichts zu ber Achtung vor ber Obrigkeit bei, wenn fittlich geachtete Manner aus irrthumlicher Beurtheilung ber Gefete in ben Fall tommen, wegen Pregvergeben bestraft zu werben.

§. 314.

2. Der driftliche Staat tritt als ber höhere sittliche Organismus schütend und forgend für bie Familie ein, ordnet fie ein in bas sittliche Gesamtleben, vertritt fie, wo fie ihre fittliche Pflicht nicht erfüllt ober nicht erfüllen fann, und führt bie in ber Familie begrundete Erziehung zu höherer Vollendung weiter in ber vom Staat und ber Kirche gleichmäßig getragenen Schule.

Der Staat nimmt in biefer Beziehung felbst ben Charafter ber Familie in fich auf; bie Regierenben find bie Bater bes Boltes, und bie Staatsburger ihre Rinber; bie Thätigkeit ber Regierung ift in biefer Beziehung ein Ergieben, welches nicht ein Beeintrachtigen, fonbern nur ein Unterftuten und Fortführen ber Familienerziehung fein barf. Das Erfte ift, daß ber Staat bie Cheschließung ordnet und übermacht, und bie begrundete Familie vor außerlichen Bemmungen bewahrt. Der drift. liche Staat ift bei ber Schließung ber Che wesentlich betheiligt; ibn bas von ausschließen, hieße ihm seine sittliche Bedeutung rauben. Die Che ift außer ihrer rein kirchlichen Bedeutung auch wirklich und wahrhaft eine "burgerliche" Ordnung; badurch wird ihr fittliches Wefen nicht geschmälert, sondern erweitert, wobei nur eben in Wahrheit festzuhalten ift. bag ber Staat und feine Obrigfeit nicht ein schlecht weltlich Ding find. fonbern gottliche Ordnung, mit einem gottlichen Auftrag und einer driftlichen Ordnung. Da nun aber bie Che als ein rein sittliches Bebiet nothwendig auch ber Rirche zufällt, fo muffen hierin ber Staat und bie Rirche Band in Bant geben, und da versteht es fich bei einem driftlichen Stagt von felbst, baf nicht er ber Rirche ihre sittliche Ibee, sonbern bie Rirche bem Staate bie driftliche Ibee ju gewähren hat. Die bem driftlichen Staat zufallende Chegesetzgebung muß bie driftliche Ibee ber Che zur Grundlage und jum Wefen haben, obgleich barum, weil ber Staat auch andere als wirklich driftliche Burger hat, feine Befetgebung im Ginzelnen fich etwas anders gestalten wird als die firchliche; benn mas ber Staat anordnet, bas muß er auch nothigenfalls eramingen tonnen, mabrend die Rirche eben rein sittliche Gebote bat. Die für einen driftlichen Staat zu forbernde Übereinstimmung mit bem driftlichen Bewußtsein ift, fo lange ber Staat mit ber Rirche nicht wesentlich aufammenfällt, weber eine vollständige Ginerleiheit mit der tirchlichen Chegefengebung, noch gestattet fie einen wirklichen Biberfpruch mit berfelben; fie bat auf die wirklichen Buftande des Bolkes Rudficht zu nehmen, tann alfo zu verschiedenen Reiten und unter verschiedenen Boltern verschieden fein, mahrend bie firchliche eine überall und allezeit geltende und mefentlich gleichartige fein foll. Der Staat tann feine driftlichen Unterthanen weber nothigen, in Beziehung auf die Che etwas ihrem driftlichen Bewuftfein Biberfprechenbes zu thun, ober bie Rirche zu etwas bergleichen

nöthigen, noch kann er seine nichtchristlichen Unterthanen zur Unterwerfung unter die christlich-kirchlichen Ehegesetze nöthigen; nur darf er ihnen nichts gestatten, was der auch vom Staate selbst vertretenen christlichen Sittlichkeit gradezu widerspricht und von ihr als Berbrechen betrachtet wird, wie Blutschande und Bielweiberei. Andrerseits hat der Staat das Recht, um der bestimmten gesellschaftlichen Ordnung willen die Zulässigsteit einer She an Bedingungen zu knüpfen, welche die Kirche nicht stellen kann, z. B. an ein bestimmtes Alter, an entsprechenden Besitz oder genügende Erwerbsquellen, bei Staatsbeamten an die Zustimmung der Borgesetzen u. del.; je gereifter der sittliche Zustand eines Boltes ist, um so weniger beschränkend können solche Bedingungen sein.

Araft bes wesentlichen Antheils, ben ber driftliche Staat an ber Chefchließung beanspruchen muß, bat er auch unzweifelhaft bas Recht, eine bürgerliche Chefchliefung gefetlich anzuordnen. Für biejenigen Burger, welche nicht einer vom Staat auch in Beziehung auf die Chefoliegung anerkannten Rirche ober Religion angehören, verfteht fich biet von felbft; und ba bie Ehe nicht eine ausschlieflich driftliche Ordnung ift, fo hat auch ber Chrift, alfo auch bie Rirche, folche Chen, falls fie nicht ben sittlichen Grundgefegen ber Che wibersprechen, ale wirkliche Ehen anzuerkennen. Es entsteht alfo nur bie Frage, ob ber Staat and für die einer von ihm anerkannten Rirche zugehörigen Berfonen eine von ber firchlichen Trauung unabhängige Chefchliegung anordnen burfe, wie et thatfächlich in allen ber frangöfischen Rechtsordnung unterworfenen ganbern ber Fall ift. Insofern ber Staat nicht bie driftlich-firchliche Ginsegnung ber Ehe zurudweift, mas er nirgends thut, ift biefe Frage meniger eine rein fittliche, ale eine prattifche Zwedmäßigteitefrage. Gine wirklich zweifache Chefdliegung, eine "Civiltrauung" und eine firchliche, ift offenbar für bas ichlichte driftliche Bewußtfein bes Boltes etwas fomer Begreifliches, ja Anftögiges, ba ber Ubertritt aus bem ehelosen Stante in ben ehelichen eben eine einfache Sandlung ift, welcher auch eine einige Form ber Anerkennung und Beihe entsprechend erscheint; und wenn bie Kirche, wozu sie traft ihrer Anerkennung des sittlichen Rechtes des Staates eine fittliche Berbindlichkeit hat, Die vom Staate vorgeschriebenen Che bedingungen beachtet, und eine vom Staate als unzulässig erklärte Che auch nicht einsegnet, fo scheint es bas Ginfachfte und Raturlichfte an fein, wenn ber Staat die kirchliche Trauung eben auch als die für ihn selbst giltige Chefchliegung anerkennt; und es blieben außer ben Chen ber von ber Rirche getrennten Berfonen nur noch folche Fälle für eine burgerliche Chefchließung übrig, wo zwar bie vom Staat anerkannten, aber nicht alle firchlichen Bebingungen ber Rechtmäßigfeit ber Che porbanben fint,

ober wo bie Brautleute in unfirchlicher Gesinnung bie firchliche Trauung verschmäben. Gine folche "facultative Civilebe" ift, wenn fie von ber fogenannten Noth-Civilebe fur Die von ber Rirche ausgeschiebenen Berfonen unterschieden wird, ein außerft bebenkliches Austunftsmittel, weil ber Staat barin ausspricht, er betrachte bie in folder Beife als Berachter ber Rirche fich offen fundgebenben Berfonen bennoch als Glieber ber Rirche, und ihre Che alfo als eine wirklich driftliche; und bie Rirche wurde um ihrer eignen Burbe und ber fittlichen Bahrheit willen genothigt fein, bergleichen Bersonen von ber Kirche auszuschließen, und fo ware jebe folde Chefdliegung eine gegenseitige Feinbseligkeit zwifden Staat und Rirche. Solchem bas driftliche Bewußtsein von ber göttliden Ordnung bes Staats und ber Rirche fdwer verlegenden Berfahren gegenüber erscheint felbst bie "obligatorische Civilehe" als bas weniger Auftößige, weil ber Staat babei mit ber Rirche gar nicht in Berührung Erwägt man nun, bag eine wirkliche boppelte, in feierliche Formen gekleidete Trauung etwas Unnatürliches und dem unbefangenen driftlichen Gefühl Wibersprechenbes bat, bag andrerseits bie Rirche in ber Beobachtung ber vom Staate geforberten Bebingungen eine ben einzelnen Beiftlichen in oft schwierige rechtliche Fragen und schwere Berantwortlichkeit verwidelnde Laft auf fich nimmt, welche an fich eber bem Staate obliegt, fo burfte bie flarfte Lofung biefer in ber Neuzeit febr verwidelten Angelegenheit mohl barin besteben, bag ber Staat zwar vor ber firchlichen Trauung die Untersuchung des Borbandenseins ber burgerlichen Chebebingungen übernimmt, Die bürgerliche Bulaffigfeit berfelben in rechtlicher Form ausspricht, aber von jeder irgendwie an eine Trauung erinnernden feierlichen Form absieht, vielmehr bie von ihm als zur Che augelaffen erklärten Brauleute ausbrudlich anweift, Die ihrem religiöfen Bekenntnig entsprechenbe tirchliche Trauung binnen einer bestimmten Frist nachzusuchen, nach beren Ablauf sie vom Staat als ehelich Berbunbene betrachtet werben, sobald fie entweber die erfolgte Trauung nachweisen ober ihre eigne Ertlarung, bag fie bie Che eingehen und ihre Berpflichtungen übernehmen wollen, abgeben. Bei einem folchen Berfahren, wo der Staat teine wirkliche Trauung vollzieht, sondern nur die bürgerliche Zulässigteit ber Ehe erklärt, ober fie burch bloß "passive Asfistenz" als geschlossen anerkennt, wobei er ber Kirche überläßt, wie fie fich gegen ihre Berächter ftellen wolle, vermeibet ber Staat nicht bloß bas Wiberwärtige einer boppelten Trauung, fonbern auch allen Schein einer Feindfeligkeit gegen die Rirche, die er vielmehr von einer oft fcwer werbenden Last befreit, und macht nicht wie bei ber "facultativen Civilebe" einen an fich völlig unhaltbaren Unterschied zwischen Richtchriften und ben ihre Rirche verachtenben Chriften; er fibernimmt nicht, wie bei ber eigentlichen Civiltrauung, eine fittliche Berantwortlichkeit fur bie fittliche Geltung ber Ehe, fonbern nur fur ihre burgerlich = rechtliche; und bie Rirche, wenn fie ihre Berachter als folche behandelt, tommt nicht in ben Fall, eine vom Staat felbst ausbrudlich und feierlich gefchloffene Berbindung mit kirchlicher Ruge zu belegen; fie murbe folche Che, bie nicht von ihr bestätigt ift, eben ale eine außerchriftliche betrachten. Dag ber Staat fein Recht hat, von ber Rirche ju forbern, mit Berleugnung ihrer eignen Grundfate alle burgerlich für julaffig erflarten Chen einzusegnen, folgt aus bem sittlichen Unterschiebe von Staat und Rirche von selbst; er hat nur bas sittliche Recht zu forbern, daß bie Kirche teine Che einfegne, Die ber Staat für unzuläffig erklart. Die Chriftlichfeit eines Staates besteht nicht barin, bag er feine Angehörigen ju firchlichen Bandlungen zwingt, fonbern barin, bag er bie Bandlungen ber Rirche beachtet und ehrt, und die Berächter ber Rirche nicht als gute Chriften behandelt.

Eine neue und fittlich schwierige Aufgabe bes Staats tritt ein, wenn Ehen in fich sittlich gerruttet find und bas Bohl bes einzelnen Gatten ober ber Familie und ber Gefellichaft eine Trennung ber Che forbert (§. 298). Die Rirche tann wohl bie Che foliegen, nicht aber fie trennen, fonbern nur bie burch ein Berbrechen vernichtete Che als getrennt anerkennen; die Trennung felbft, weil es fich um ein Berbrechen banbelt. gehört bem Staate zu. Da nun die Gesetzgebung bes Staats nicht blok auf mahre Christen sich bezieht, sondern auf alle, auch die undriftlichen Unterthanen, bei benen bie fittlichen Bedingungen, unter benen eine auch fonft tief erschütterte Che noch fortgefett werben fann, nicht vorhanden find, fo ift es allerdings nicht bloß zuläffig, fondern felbft natürlich, bag ber Staat noch andere Chefcheibungsgrunde anerkennt, ale ben in ber Rirche ale folden Grund anertannten Chebruch, und ber driftliche Staat hat ichon zur Zeit ber erften driftlichen Raifer mehrere folder Grunde angenommen: fcwere Berbrechen eines Gatten, Ruppelei n. dal. Die Kirche ist eine rein sttliche Gemeinschaft, ber Staat aber jum Theil auch eine natürliche, hat nicht bloß freiwillige Glieber, fonbern auch folde, die mit feinem sittlichen Wefen fich im Wiberfpruch befinden; er tann feine Blieber nicht mablen; feine Befete burfen amar folden mit feinem driftlichen Befen im Wiberspruch ftebenben Gliebern nicht biefes fein Wefen opfern, muffen aber auf fie Rudficht nehmen. Gin rechter Chrift vermag es wohl, auch einem verbrecherischen Batten Treue ju halten und ihn fittlich zu tragen; ber Weltmenfch vermag es nicht. Sollten also zerrüttete Eben zwischen Beltmenschen fortgeführt werben, fo wurde bie fittliche Gefellichaft felbst fcweren Schaben leiben; und biefe ift es fich felbft und ber Familie foulbig, folche Chen zu trennen. Der Staat gibt in biefer Rudfichtnahme auf feine undriftlichen Elemente ben driftlichen Charafter nicht auf, vorausgesett, bag er es mit biefen Chefcheibungegrunden ernst nimmt, nur folche anerkennt, welche wirklich für die sittliche Ordnung ber Gefellschaft gerruttend wirken, nicht aber folde, welche nur die lieblofe Gelbstfucht ausbruden, wie die gegenseitige Einwilligung, unüberwindliche Abneigung, langwierige Krankheit u. bal., und wenn ber Staat andrerfeits ber Rirche nicht zumuthet, folche Trennungen als bas Recht einer zweiten firchlichen Che einschließend anzuertennen, vielmehr bie Rirche in ihrem eignen Rechte, Die Ehe ber Chriften rein nach ben Borfdriften ber h. Schrift zu ordnen, erhalt und fcutt. Die driftliche Obrigkeit tann wie bas alttestamentliche Gefetz um ber Bergen Bartigkeit willen gerruttete Chen auch rechtlich icheiben, aber nicht von ber Rirche fordern, daß diefe für ihr Thun das burgerliche Recht an bie Stelle bes göttlichen Befetes fete.

Die Trennung ber Che burch ben Staat schlieft noch nicht bas Recht ber Bieberverehelichung fir bie geschiebenen Gatten in fich; und erft um biefe Frage bewegt fich ber Streit ber Barteien in ber Begenwart. Da Christus nicht sowohl bie Scheidung, sondern die Bieberverebelichung ber aus einem anberen Grunde als bem bes Chebruche Beichiebenen für Chebruch erklart, Die Rirche alfo unmöglich eine von Chrifto ausbrudlich für Chebruch erflarte Berbindung einfegnen tann, fo murbe ber Staat, wenn er für Chriften eine folche Wieberverehelichung julaffen ober gar burch ausbrudliche Civiltrauung fchließen wollte, nicht blog in Biberfpruch mit ber Rirche, fonbern mit bem Gebote Chrifti treten, alfo aufhören, driftlicher Staat zu fein. Der driftliche Staat tann alfo auch feinerfeits nur bei folden eine Wieberverehelichung gulaffen, welche, wie bie Juben, überhaupt nicht Chrifti Gebot über fich anerkennen, alfo nur bei benen, welche ausbrudlich aus ber driftlichen Rirche ausgetreten flub. Dies icheint ben burch lange fittliche Bermilberung ber Cheorbnung verwöhnten Zeitgenoffen bart; aber wir vermögen eine Ableugnung biefer Folgerung nicht mit Christi Borfdrift zu vereinigen. Über bas Berhalten ber Rirche zu ben Gefchiebenen werben wir fpater reben.

Der Staat forgt ferner für die Familie, indem er die Erziehung unterftütt und förbert. Dies geschieht zunächst, indem er durch Schuslen die in der Familie gepflanzte geistige Bildung und Erziehung in einer mehr auf die Bildung zur sittlichen Gesellschaft gerichteten Weise weiter entwickelt (vgl. S. 529). Daß die Schule auch in das Lebenssgebiet der Kirche gehört, erhellt schon aus ihrer Geschichte; die driftliche

Rirche hat die Boltsschule recht eigentlich erft begrundet und bis ins vorige Jahrhundert ausschließlich getragen. Daraus folgt aber nicht, bag bie Schule nicht auch in bas Bebiet bes Staates gehore, sonbern nur, daß die Loslösung ber Schule von der Rirche in entschiedenem Wiberspruch mit ber Geschichte und bem Beifte bes Chriftenthums fiebe und in einem driftlichen Staate unmöglich ift. Rur wo, im Biberfpruch mit bem Wefen eines gefunden Bollslebens, Staat und Rirche vollständig getrennt find und gleichgiltig neben einander fteben, tann auch im Bebiete ber Schule eine völlige Trennung von Staatsschulen und kirchlichen Schulen aufkommen; ber Traum ber unchristlichen Welt aber, baß alle Schule überhaupt nur bem Staate, wo möglich bem widerchrift lichen, zufalle, tonnte nur bann in Erfüllung geben, wenn ber Rirche alles Leben und alles Bewußtsein von bem, was ihr noth thut, verloren gegangen mare; wo ber Staat bie Schule ausschließlich an fich reißen wollte, murbe bie Rirche fofort ihre eignen Schulen grunden; und es wurde ber Unterschied zwischen Rirche und Staat fich zu bem Wegensat von driftlicher und wiberdriftlicher Befellichaft geftalten. Ein driftlicher Staat muß also in ber Leitung ber Schule mit ber Rirche Sand in hand gehen; die Boltsschule, in welcher die religiöse Bilbung und bas erziehende Element überwiegt, wird überwiegend ber Kirche fich anschliefen; die boberen Schulen, welche die Wiffenschaften pflegen, überwiegenb bem Staat.

Selbst stellvertretend für die Familie muß ber Staat eintreten, fobald die Familie ihre sittlichen Pflichten zu erfüllen außer Stande ift ober nicht erfüllen mag; und hier tritt die Nothwendigkeit ber firchlichen Mitwirfung noch ftarter bervor. Die Baifenerziehung, in ber frthheren driftlichen Geschichte ausschließlich ber Rirche zufallend, gebort bem driftlichen Staate in Gemeinschaft mit ber Rirche an, benn bie auferlich-weltliche Seite Diefer Erziehung, ber leibliche Unterhalt, Die Ausbilbung zu einem bürgerlichen Beruf u. bgl., ift an fich mehr für ben Staat als für bie Rirche geeignet. Die Waisenerziehung blok burch bie Rirde ift nur ein Nothstand, fobalb nämlich ber Staat noch fein mabrhaft driftlicher ift und feine fittliche Aufgabe noch nicht erkennt ober nicht erfullt. Wenn ber Staat als religionslofer Rechtsftaat auftritt, bann muß bie Erziehung driftlicher Baifen allerdings wieder ausschlieflich von ber Rirche übernommen werden; benn ohne Religion gibt es feine Erziehung, und mas ber Staat nicht hat, tann er auch nicht geben; und bie Religion etwa nur für die Religionsstunden giltig erklaren, ift ein pabagegifder Unfinn. Allerdings tann die Baifenerziehung nie bem Staate ausschließlich zufallen, auch nicht bem driftlichen, tann auch nicht ble

auf Staatsmitteln ruben; fie ift ein driftliches Liebeswert, und auf ben Gaben ber frommen Liebe liegt ein boberer Segen als auf ben Anweifungen auf- bie Steuertaffen. Rur helfend eintreten foll ber Staat, wo biefe freien Liebesgaben nicht ausreichen, benn bie Erziehung ber Baifen ift nicht eine blofe Gnabe, fondern ift eine fittliche Bflicht ber Gefamtbeit. Gine ichwere Frage entsteht fur ben Staat in Beziehung auf bie unehelichen Rinber, Die Findlinge. Der unzweifelhaften Bflicht ber fittlichen Gefellschaft, fich biefer unglüdlichen Rinber anzunehmen, tritt bie Befahr entgegen, die Lüberlichkeit zu unterftuten. Finbelhaufer find jebenfalls bie gefährlichste Art, jener Bflicht ju genügen, befonders wenn fie gradezu barauf eingerichtet find, Die ruchlose Berleugnung ber Elternpflichten auf alle Beife zu erleichtern; foll biefe Ginrichtung ben 3wed haben, ben Rindermord zu verhuten, fo ift es boch fraglich, ob es gerathen ift, daß ber Staat biefen Mord jum Theil felbst übernimmt, wie es burch die unausbleibliche große Sterblichkeit in ben Findelhaufern geichieht (S. 488). Die fittlichen Mutterpflichten laffen fich einmal nicht fabritmäßig betreiben; und ba hierbei auch eine nur gewerbemäßig übernommene Bflege nicht ausreicht, sonbern nur wirkliche driftliche Liebe biefe Pflichten zu erfüllen vermag, Mutterliebe aber nicht vom Staat verordnet werden tann, fo wird hier bas Liebeswert ber Rirche noch mehr hervortreten muffen als bei ber blogen Baifenerziehung, benn Die einzig sittlich mögliche Weife, Die Erziehung ber Findlinge driftlich ju vollbringen, ift die Übernahme berfelben burch driftlich liebenbe Familien. Der Staat wird ba fürsorgend, helfend und leitend mitwirten, aber ber thatfächlichen Ausführung burch die driftliche Liebesthat nicht entbebren können. Damit biefe aber überhaupt möglich werbe, - und fie ift nur möglich bei verhältnigmäßig kleiner Bahl folder unglücklichen Rinber, - bat ber Staat vor allem bafur zu forgen, bag ber Lüberlichleit burch schlaffe Befete nicht Borfdub geleistet werbe, baf vor allem ben junachft Berpflichteten, ber Mutter und bem Erzeuger, bie Bflicht nicht ohne bringenbste Roth abgenommen werbe. Manche neuere Gefetsgebungen fuchen eine besondere Freisinnigkeit barin, bag fie ben Luderlichen die Unzucht auf alle Beife erleichtern, und befonders die Bater micht beläftigen.

### §. 315.

3. Der driftliche Staat übernimmt die Bewahrung, die hohere Bollendung und Leitung der sittlichen Gesellschaft und erscheint so felbst als die höher organisirte Gesellschaft. Er wirket für ihren stattlichen Charakter, erhält und förbert die Sitte durch seinen Schut

١

und seine Beachtung berselben, bewahrt bas Recht burch bas Gefet und bessen Bollstreckung auch gegen bie Übertreter, tritt belsend ein für die Armen und Elenden, und förbert bas geistige Leben, die Entwickelung der Bissenschaft und Kunst durch leitende Fürsorge und Unterstützung.

Der Staat, auf bem Grunde ber Befellichaft fich erbauenb, tann biefelbe nicht beeintrachtigen, fonbern fie nur in jeber Begiehung forbern und bebuten. Gin Staat, welcher nicht auf ber fittlichen und gefdichtlichen Birtlichkeit ber Gefellschaft, fondern auf abstracten Theorieen fic erbaut, ift ein Revolutionsstaat, gleichviel ob die Revolution vom Boll ober vom Fürsten ausgeht. Das Erste, was bem driftlichen Staat als ber Bluthe und Frucht ber fittlichen Gefellichaft obliegt, ift bie Bertretung ber driftlichen Sittlichteit in feiner eignen Birklichteit, theils baburd, baf er biefe Sittlichkeit zur Grundlage und zum Ansbruck feines Befamtlebens macht, alfo auch in einer wahrhaft fittlichen Befetgebung ausspricht, theils baburch, bag er in ben hervorragenben Tragern bes Staatelebene ben fittlichen Geift felbft vertritt. Des Boltes Bater follen auch bes Bolles fittliche Borbilber fein; und es ift eine ber erften Bflichten eines driftlichen Staates, bei ber Berufung feiner Diener nicht blot auf Rang und Geschicklichkeit, fonbern vor allem auch auf fittliche Burbigfeit ju feben, und nicht ju bulben, bag bie Bertreter ber driftlichen Obrigfeit irgendwie bas Beisviel eines unsittlichen Lebens und bem driftlichen Bolk baburch ein gerechtes Argerniß geben. Berhütung bes Argerniffes ift eine wefentliche Bedingung driftlichen Regierens; und ber Staat barf nicht vergeffen, bag bie Gunben ber Bochstehenben auch am weitesten bin gesehen werben und fich nicht verbergen laffen; driftliche Befete mit undriftlichen Bertretern berfelben machen bie Luge und bendelei jum Charafter bes Staats.

Benn die driftliche Obrigkeit kein Recht hat, den religiöfen überzeugungen ihrer Unterthanen durch Gewalt entgegenzutreten, und rein bürgerliche Rechte an eine bestimmte Kirchlichkeit zu knüpfen, so hat sie nicht bloß das Recht, sondern auch die Pflicht, das christliche Bolt vor öffentlichem Argerniß durch unchristliches Wesen zu beschützen. Wenn in christlichen Staaten alle lärmenden Lustbarkeiten in der Zeit des Gottesbienstes und während der Zeit der Feier des Leidens Christi, alle Störungen des Gottesdienstes untersagt sind, wenn den Juden und Judengenossen nicht erlaubt ist, den christlichen Sonntag durch öffentliche Schanstellung ihrer Nichtchristlichkeit zu stören, wenn öffentliche Gotzeslästerung und Berhöhnung der Religion gesehlich bestraft wird, wenn öffentliche

Betundung ber Ungucht, Anoftellung unglichtiger Bilber, Aufflihrung unfittlicher ober bas Beilige entweihenber Schauspiele nicht gebulbet wirb, fo erfcheint bies alles freilich ber undriftlichen Belt als eine unliebfame Befdrantung ber Freiheit ber Ginzelnen; aber bie Dulbung folder Dinge ware an fich eine wefentliche Beeintrachtigung bes Rechtes bes driftlis den Bolle an Die öffentliche Beachtung feiner Sittlichkeit und Religion; ber Staat hat ba nur bie Bahl, entweber bie Freiheit bes wiberdriftlichen Befene ju befdranten, ober bas driftliche Befen burch jenes in feinem Recht und feiner Freiheit beschränten ju laffen; fur ben driftliden Staat ift ba bie Bahl unzweifelhaft. Die Sittenpolizei bes Staats tann nicht eine bloke Bollziehung unlebendiger Befetesformeln fein, fonbern fällt in ber Ginzelausführung nothwendig vielfach in die Entscheibung bes fittlichen Beiftes ber driftlichen Obrigfeit überhaupt; je ichlaffer jene ift, um fo niedriger ftebt auch die Sittlichkeit ber letteren; und auch bieraus erhellt bie Unzuläffigkeit von Richtdriften zu obrigkeitlichen Amtern im driftlichen Staate. - Für bie praftische Losung fcmieriger als für bie fittlichen Grundfate ift bie Frage nach bem Berhalten bes driftlichen Staats jur Ungucht, infofern babei nicht ein bestimmtes Unrecht an ber andern Berfon vorliegt, wie bei Anmendung von Gewalt ober Betrug ober bei fittlicher Unmunbigfeit ber gemiftbrauchten Berfon, fonbern wo fie beiberfeitig eine freiwillige ift. Ale rein perfonliche Gunbe gebort bie Unzucht nicht fowohl in bas Wirtungegebiet bes Staats als ber Rirche; und ber Staat hat nur bie irgendwie öffentliche Bekundung berfelben und Berführung zu berfelben zu verhüten, und bie burch unfittliche Berbindungen etwa entstehenden Berpflichtungen gesetlich zu ordnen. Er barf aber ale driftlicher in feiner Beife etwas thun, mas auch nur entfernt auf eine Billigung ober Beschützung ber Ungucht hinwiese, tann nicht bleibende Concubinate, fogenannte "wilde Chen," dulben. Die Duldung öffentlicher Unzuchthäuser ober gar die staatliche Anordnung, Leitung und Ginrichtung berfelben ift für jedes unbefangene Bewußtfein in einem fo ichneibenben Biberfpruch nicht bloß gegen bas Befen eines driftlichen Stagtes, fonbern ber fittlichen Befellschaft überhaupt, ift fo fehr eine offene Chrlichkeitserklarung ber Ungucht und eine Berführung gu ibr, daß die Frage nach ihrer Nothwendigkeit überhaupt gar nicht ernftlich aufgeworfen werben tann. Gin Staat, welcher betennt, bag bergleichen für ihn eine unabweisliche Rothwendigkeit feien, um größere Ubel gu entfernen, die Frauen vor Gewalt und das Bolt vor leiblicher Anstedung an bewahren, mag fich einen Polizeistaat, nie aber einen sittlichen, gefoweige einen driftlichen nennen. Gegen Berbrechen wird fich ein georbneter Staat auch burch andere als verbrecherische Mittel zu fculten

wissen; und in Beziehung auf die Gefahr ber Anstedung hat der driftliche Staat nicht die Aufgabe, der gerechten Strafe der sittlichen Belts
ordnung hemmend entgegenzutreten und eine Bersicherungsanstalt für
Sünden zu bilden. Es ist eine gar ernste Sache um die strasende
Gerechtigkeit Gottes; wer nicht Gottes Gebot scheut, soll wenigstens
Gottes Strase fürchten, und es heißt Gott widerstreben, wenn der Staat
diese Strase von den Sündern abzuwehren sucht. Der Staat bringt
sich ohnehin in eine sittlich sehr bedenkliche Lage, wenn er bei den ganz
unvermeiblichen Ausbrüchen des Boltsunwillens gegen lüderliche Häuser
ben bewassineten Schutz berselben zu übernehmen hat. Wenn der Staat
die sittliche Scham verleugnet, kann er sie nicht von den Bürgern erwarten; Hamburger Zustände sind aber in der Christenheit glücklicherweise
noch selten.

Der Staat hat in ber Gesellschaft bas sittliche und bas burgerliche Recht aufrecht zu erhalten und gegen alle Berletzung zu fchuten; biefe Rechtspflege (vgl. G. 528) ift aber nur in dem Dage fittlich möglich, als fich ber Staat mit ber rein sittlichen Befellichaft, ber Rirche, in Einklang fest; bas blog außerliche Recht bes von ber driftlichen Rirche absehenden Rechtsstaats muß in seiner praktischen Ausführung vielfach jum Unrecht gegen bas höhere sittliche Recht werben. 216 Bertreter bes Rechts und bamit wenigstens theilweise auch ber sittlichen Weltorbnung hat der Staat auch das Recht und die Pflicht der Strafe gegen die Übelthäter und ber gewaltsamen Berhinderung bes Unrechts (S. 529). Die bürgerliche Strafe hat in erster Linie nicht die Besserung des Berbrechere jum Zwed, sondern bie Bollziehung ber sittlichen Beltordnung, alfo ber Berechtigkeit; und es gibt überhaupt gar feine Befferung obne Aufrechthaltung Diefer Ordnung, und biefe will, daß jedem bas Seine au theil werbe, alfo ihrem Berächter auch die thatfachliche Bekundung seines Wiberspruchs mit ber fittlichen Ordnung. In biefem Zwed ber Strafe liegt ber ber Befferung mit eingeschloffen, biefer ift aber weber ber erfte, noch ber ausschließliche, weil die fittliche Weltordnung auch bem Hartnädigen gegenüber aufrecht erhalten werben muß; nach ber einseitigen Befferungstheorie mußte aber jeber verstodte Frevler ungeftraft blei-Die mahre Befferung ift vielmehr gar nicht möglich, ohne baf ber Frevler die Bollziehung der Gerechtigkeit an sich auch gutheifit und forbert; der sich bessernde Sünder bekundet seine Umkehr zunächst badurch, baß er sich willig ber Strafe unterwirft, und falls er von ber Gerech. tigkeit noch nicht erreicht ist, sein Bergehen selbst bekennt: Die Gnode. bie ein hohes sittliches Recht ber bochften Obrigkeit ift. kann sittlichei Beife erft bann eintreten, wenn ber Berbrecher fein Unrecht und ber

Gerechtigfeit ber Strafe anerkannt hat. Die burgerliche Strafe enht also auf gang gleichem sittlichem Grunde wie die abttliche (g. 167). Die nur in schwärmerischen Berirrungen vortommenbe Auffassung, baf bem Chriften bie Ausübung ber Strafgerechtigkeit nicht gezieme, barf fich nicht auf Chrifti Berhalten bei ber Anklage ber Chebrecherin (3oh. 8, 3 ff.) berufen; Chriftus betundet bier nicht bas Unrechtmäßige ber Strafe, ertennt vielmehr bas Recht zu berfelben ausbrudlich an, wie er ja ftets bas alttestamentliche Gefet als ein göttliches bestätigt, fonbern er wenbet biefen Fall nur bagu an, um bie Scheinheiligfeit ber um bas Befet eifernden Juben zu entlarven, und um fraft feiner Gnabenfendung bie gottliche Langmuth und Onabe ber ohne Zweifel ale reuig ertannten Sunderin ju verkninden, wodurch bas Recht bes Befetes nicht im minbesten verkurzt wird. Allerbings aber liegt in Christi Wort: "wer unter ench ohne Gunde ift, der werfe ben erften Stein auf fie," ber hohe Bebante, bag bas fittliche Recht ber Obrigfeit als ber Bertreterin Gottes gur Bestrafung ber Gunbe in bem eignen Wehorsam gegen Gottes Billen liegt, daß die Obrigfeit, berufen, in Gottes Ramen die Gunder ju richten, fich auch felbft richtet, wenn fie felbft ungerecht befunden wird; bie Sunde ber Obrigfeit loft nicht ihre Bflicht, Die Berbrechen gu ftrafen, fonbern unterwirft fie felbst bem gottlichen Bericht.

Bon bem Gebanten ber vergeltenben Gerechtigkeit aus ift aud bie Frage nach ber Rechtmäßigfeit ber Tobesftrafe zu entscheiben. In bem alttestamentlichen Befet ift fie als hochste Strafe ausbrudlich anertannt (5 Mof. 21, 22), befondere für Mord (1 Mof. 9, 6; 2 Mof. 21, 12. 23; 4 Mof. 35, 30. 31; vgl. 1 Sam. 15, 33), Blutschande (3 Mof. 20, 12. 14. 17) und unnatürliche Unzucht (3 Mof. 20, 13. 15. 16), Chebrud) (S. 484), für Beiligthumsverletzung (2 Mof. 19, 13; 31, 14; 3 Mof. 17, 4), für Gögendienft (3 Dof. 20, 2; 4 Dof. 25, 4), für Frevel gegen bie Eltern (2 Mof. 21, 15. 17; 3 Mof. 20, 9; 5 Mof. 21, 21), für Men= ichenranb (2 Moj. 21, 16), Zauberei (3 Moj. 20, 27), und unter erschwerenben Umftanben felbst für hurerei (3 Mof. 21, 9; 1 Mof. 38, 24). Chriftus bebt biefes Gefet nicht ausbrudlich auf; und Paulus ertennt bas Recht ber Tobesstrafe gegen fich an, wenn er etwas bes Tobes werthes gethan habe (Apost. 25, 11); mahrscheinlich, obgleich nicht beftimmt, liegt folde Anerkennung auch in Rom. 13, 4. Es fragt fich nur, ob bas Recht ber Tobesstrafe auch noch für ben driftlichen Staat gilt. Wenn die alteste Rirche die Tobesstrafe gurudwies, 1) fo ift bies

<sup>1)</sup> Stäudlin, Gesch. ber Sittenl. Jesu, II, 143; III, 67; IV, 130. Orig. c. Cels. VII, 26.

infofern noch tein gewichtiges Bebenten gegen biefelbe, weil bie alte Rirche eben nur ben beibnischen Staat und die driftlich tirchliche Gefellicaft, aber noch nicht ben driftlichen Staat tannte; ber Rirche aber ift nicht bas Schwert übergeben. Der driftlich gewordene Staat bob bie Todesstrafe nicht auf, obwohl bie Rirche fich gern fur Begnadigung verwandte. In neuerer Zeit wurde die Todesstrafe viel weniger aus driftlichen Auffassungen, als vom Standpuntte ber außerchriftlichen "Dimanitat" aus befampft. Bon ber irrigen Anficht aus, baf bie Strafe nicht die Gubne ber Gerechtigfeit, fondern nur die Befferung bes Berbrechers jum 3wede habe, mußte die Todesftrafe allerdings unbedingt verworfen werben; benn ber Gebefferte burfte nicht mehr bestraft, und bem Unbuffertigen die Befferung nicht abgeschnitten werden. Den bamit verwandten Bebenken aber, daß burch bie Tobesftrafe für ben Unbelehrten bie Betehrung abgefdnitten werbe, fteht bas entgegen, bag ber Bebante an ben naben Tob viel mehr geeignet ift, ben Berbrecher ju etfouttern, als eine blofe Saft. Die Möglichkeit bes Frrthums, alfo bie Unmöglichkeit, eine aus Irrthum erfolgte Bestrafung wieder gutzumaden, wurde, wenn baburch bie Unguläffigfeit ber Tobesftrafe bewiefen werben foll, auch gegen jebe andere Strafe außer ber Belbftrafe fprecen; benn wer gibt einem unschuldig Gefangenen die verlorene Zeit wieder? biefes Bebenten beweift nur, bag bie Tobesftrafe nie ohne ben gang unzweifelhaften Beweis ber Schuld zuläffig mare. Rach Schleiermacher (Christliche Sitte, S. 248) ist die Todesstrafe, die er eine robe Barbarei nennt, barum zu verwerfen, weil niemand fich felbst tobten burfe, bie Strafe aber tein anderes Übel auflegen burfe, als mas jeber fich felbft aufzulegen berechtigt ift. Diefer Schluß ruht auf bem völlig unbewiefenen und gang irrigen Bedanken, daß ber Gunder fich eigentlich immer felbft ftrafen muffe, mabrent es in aller fittlichen Ordnung, im Grofen, wie in ben engsten Rreifen, liegt, bag ber Ganber, auch wenn er bie Strafe als gerecht gnerkennt, von ben Bertretern ber fittlichen Orbnung bestraft wird; welcher Erzieher wird benn von feinem Rinde verlangen, baf es felbst bie Rüchtigung an fich vollziehe? und wenn bas Rind es wollte, fo dürfte ber Erzieher es gar nicht zulaffen, weil baburch bie Strafe fofort ihre fittliche Bedeutung verliert; nur anertennen, nicht vollziehen barf ber Gunber bie Strafe. Jener Bedante murbe auch entweber fast alle Strafe unzuläffig machen, benn tein Menfch ift berechtigt, fich felbst lebenslänglich einzusperren, an ben Branger gut ftellen u. bgl., ober er murbe auch bas Gegentheil beweifen, benn ber zur fittlichen Selbsterkenntnig gekommene Mörber wird eben fast immer auch bie Berechtigkeit ber Tobesftrafe anerkennen. Die Grunde gegen Die Rechtmäßigkeit ber letteren sind also burchaus nicht burchgreifend. Der aller Strafe zu Grunde liegende Gedanke, daß jede Sünde auch eine Sünde gegen den Menschen selbst ist, daß der Mensch das erstrebte Böse immer sich selbst anthut (§. 167. 184), führt vielmehr bestimmt zu dem Gedanzien, daß der Mörder den Mord an sich selbst begeht, daß das vergossene Blut auf sein Haupt fällt; und die sittliche Gesellschaft vollbringt diese Gerechtigkeit, indem sie den Mörder hinrichtet; der Tod ist der Sünde Sold; diese ewige Wahrheit erhält ihre höchste zeitliche Verwirklichung in der Todesstrafe gegen die höchste Sünde; das verneinende, vernichtende Element der Sünde fordert das entgegengesetzte verneinende Thun der sittlichen Weltordnung gegen den Verbrecher. Allerdings solgt aus diesem Gedanken auch die Beschränkung der Todesstrafe auf den Mord oder was ihm sittlich gleichzustellen ist, und es ist eine sittliche Robbeit der Gesellschaft, wenn diese Strafe auch auf Diedstahl u. dgl. Vergeben gesetzt wird.

Ift bas sittliche Recht bes driftlichen Staats in Beziehung auf bie Tobesftrafe unantaftbar, fo ift es eine andere Frage, ob berfelbe nicht auf bie Bollziehung biefes Rechts zu Gunften ber Gnabe verzichten folle; und nur in biefem Sinne ift bie Frage nach ber Bulaffigkeit ber Tobesstrafe sittlich aufzuwerfen; und ba find allerdings die meisten angegebenen Grunde gegen die Todesstrafe von einigem Gewicht. Wenn alfo ber Gebante unbedingt festzuhalten ift: ber Berbrecher hat tein Recht an Erlaß ber Tobesstrafe; ber christliche Staat aber hat bas Recht, aus Gnabe bie Tobesstrafe zu erlaffen, fo ftellt fich die Frage richtig fo: ift fur ben driftlichen Staat gureichenber Grund vorhanden, biefe Gnade allgemein malten ju laffen, und auf jenes Recht für immer ju verzichten? und ba hängt die Antwort nicht von dem Grundgebanken ab, sondern von dem wirklichen fittlichen Buftanbe ber Befellschaft, ift also auch gar nicht als allgemeingiltig zu geben. Ift ber sittliche Geist in ber Befellichaft fo weit gefräftigt, bag biefelbe ohne Befährdung ber Attlichen Ordnung die Gnade walten laffen tann, fo barf fie auch auf Die Anwendung ber Tobesstrafe verzichten; ift aber ber Beift ber sittli= den Robbeit noch mächtig, Die sittliche Scheu vor bem Berbrechen gering, fo barf auch ber driftliche Staat nicht bie Gnabe im allgemeinen walten laffen. Es ift ein gang anderes Bewußtsein, wenn ber Berbrecher weiß, daß er durch bas Gefet bem Tobe verfallen, und bag es nur ber Beift ber driftlichen Milbe und Gnabe fei, ber ihn bavon befreit, als wenn er weiß, bas Gefetz und bie richterliche Gewalt haben tein Recht an die Todesstrafe. Der driftliche Staat hat also bas Recht ber Tobeeftrafe immer und unbedingt festzuhalten, und bas Gefet fie auch über

ben Mörber auszusprechen, und bat bei bem gegenwärtigen Buftanbe ber driftlichen Bolter biefes Recht auch in allen befonders fcweren Fallen auszuüben; wo es aber irgendwie ohne Gefahr geschehen kann, und milbernde Umstände vorliegen, soll der höchste Träger der Staatsgewalt die Unabe aussprechen, nicht aber burch bas Befet felbst die Unabe bejei-Für die Bollziehung ber Todesstrafe ift sittlich festzuhalten, bog ber Berbrecher nicht bloß ben Ernst ber vergeltenben Gerechtigkeit, fonbern auch zugleich ben Ernft ber Liebe erfährt, aber ben Ernft ber mitleibenden Liebe. Diese spricht sich nicht bloß barin aus, daß die christliche Gemeinde fich mit bem Wort ber Religion babei betheiligt, ben Gunber jur Betehrung ju bewegen und ben Betehrten burch Sinweifung auf bie göttliche Gnade zu tröften fucht, sonbern auch barin, bag bie ftrafenbe Obrigfeit felbft in bem Gunber bie Menfchenwurde, bie biefer entweiht hat, achtet, ihm zwar ben Ernft ber Gerechtigkeit, aber nicht ben haß bekundet, ihm alfo auch nicht mehr Leiben bereitet, als zu bem Amed ber Tobesftrafe nothig ift. Die Tobesftrafe felbft, als bie bodfte Strafe, schließt alle andere Qual ale unsittliche Robbeit aus; alle graufamen ober graufam ericheinenben Sinrichtungen, wie Biertheilen, Rabern, Berbrennen, Berreifen burch Ranonen u. bal. find eines driftlichen Stad tes unwürdig, bekunden nicht bie strafende Gerechtigkeit, sondern bie Buth bes roben Saffes, und tonnen auf bas Gemuth bes Boltes nur fittlich nachtheilig wirken. Um ber menfchlichen Burbe, Die auch an ben Berbrecher geachtet werden muß, ift auch alles fünftlich berechnete und zusammengesetzte Berfahren zu meiden, vor allem also alle Hinrichtung burch Maschinen, die wie ein bittrer, emporender Sohn gegen die Menschheit erscheint; ber Menich barf nur burd Menschenhand, nicht burch eine tobte, fünstliche Maschine getöbtet werben, bamit es fich bekunde, bag bie ftrafenbe Befellichaft ben Schmerz bes verletten Befetes mit empfinde; wie ein Rind nur burch die Erzieher, nicht burch einen Rnecht gezüchtigt werden barf, fo barf ein Menfch auch nicht anders als durch Menfchenhand sterben. Grade barin, daß die sittliche Gefellschaft mitleidet und eine auch für fie schwere That vollbringt, liegt eine Burgichaft, baf fie es nur im höchsten Nothfall thut.

Die Freiheitsstrase, meist nur ber neueren Zeit angehörig, während früher die Gesangenschaft meist nur für Kriegsgefangene und als Untersuchungshaft galt, ist hauptsächlich an die Stelle der früheren, gegenwärtig nur noch selten anwendbaren Berbannung getreten, ist eine künstliche Berbannung aus der Gesellschaft, mit welcher die Berbrecher sich als unvereindar erwiesen. Die Gesangenschaft ist nicht bloß eine Selbstbeschützung der Gesellschaft gegen die Berbrecher, sondern in der

Entziehung ber Freiheit, beren fie fich nicht sittlich fabig erwiefen, eine wirkliche Strafe. Den Gefangenen gegenüber bat ber Staat eine bobe fittliche Berpflichtung; fie haben ein Recht an die Achtung ihrer Berfonlichteit, an menfchliche Behandlung, an mitleibenbe Liebe; und wenn es zum Befen ber Strafe gehört, baf bem Berbrecher nicht ein behagliches Boblleben geboten, fonbern ihm bie über bas nothwendige Beburfnift binausliegenben finnlichen Genuffe verfagt werben, fo gebort es jum Befen ber sittlichen Gefellschaft, bem Unglücklichen auch thatfächlich zu beweisen, bag fie Ditleiben mit ihm habe, feine fittliche Befferung munfche und mit allen Mitteln erftrebe, daß mit bem Ernft bie Liebe vereinigt fei. Da nun bie sittliche Einwirfung auf ben Gunber nothwendig eine religible fein muß, auf die innerliche Befreiung und Umtehrung bes in ber Gunde gefnechteten Bergens fid richtet, bies aber bas Lebensgebiet ber Rirche ift, fo ift es bie fittliche Pflicht bes Staates, ben Berbrecher unter bie fittliche Gorge ber Rirche ju ftellen; und wenn irgendwo, fo zeigt fich bier bie Unmöglichkeit ber rollftanbigen Trennung bee Staates und ber Rirche. Der Staat rein für fich tann biefe religibse Ginwirtung, Die geiftliche Seelforge nicht ausüben; feine Sache ift es, ben Gefangenen menschlich zu behandeln, ihm bas Recht feiner Berfonlichteit zu gewähren, nicht aber, ben Gunber zu betehren; und boch ift ein Gefangenhalten ohne bie Ausübung ber hochsten Liebe in ber geiftlichen Bflege ber Gefangenen nicht blok bie bochfte Graufamteit gegen benfelben, fonbern ein Berbrechen gegen bie jum emigen Leben berufene Secte. Die fittliche Aufgabe bee Staate in Beziehung auf Die Befangenen tann nicht baburch erfüllt werben, bag ber Staat blog ber Rirche und ihrer freien Liebesthätigkeit Die geistliche Bflege ber Befangenen gestattet, während er felbft etwa in feiner fonftigen Behandlung berfelben nur bie harte Strenge ohne driftliche Liebe zeigt, fonbern fie kann in Wahrheit nur gelöft werben, wenn bie Leiter und Buter ber Befangenen nicht bloge ftumme Diener bee Staatsgefetes, bloge Ordnungswächter find, fondern zugleich auch lebendige und im geiftlichen Leben erfahrene und in der Liebe erstartte Christen, in deren Berson also Staat und Rirche in lebendiger Ginheit vereinigt find, wie dies von ber fegensreich wirtenben, unter Wicherns Leitung ftebenben Bruberichaft bes Rauben Saufes thatfachlich ausgeubt wird. Der Gefangene felbst muß es empfinden und ertennen, daß ber Staat, wenn er um bes Befetes willen ibn ftraft, bod nicht in einem Gegensatz gegen bas Gefet ber Liebe fteht, welches ihm in ber driftlichen Rirche entgegentritt; und es mare für ben Staat ein schlechter Dienst, wenn die Gefangenen zu bem Bewuftfein Kamen, daß wohl die Kirche ihnen wohlwolle, ber Staat ihnen aber nur Härte entgegensete. — Daß bas Zusammensperren ber Berbrecher mit anderen nur zu beren gegenseitigem Berberben gereiche, also sittlich ganz unstatthaft sei, daß andrerseits die allein dem Zwed der Besserung entsprechende Einzelhaft durchaus durch den Berkehr mit den christlichen Psiegern ergänzt werden musse, bedarf für die Sittenlehre keines besonderen Beweises.

Die Beantwortung ber Frage, wie weit fich im Gebiete bes Sittlichen bas Strafrecht bes Staats erftrede, bangt ab von bem Dage ber Einheit bes Staats mit ber rein sittlich-religibsen Gemeinschaft, ber Lirde, also von ber Entwidelungestufe bes driftlichen Charatters bes Staats. Der bloge undriftliche Rechtsftaat bat fich eben nur um bie außerliche Ordnung, nicht um die innerliche ju kummern, alfo nicht um die eigent-Es ift natürlich, bag auch ein wahrhaft driftlicher liche Sittlichkeit. Staat nicht alle Unfittlichkeit bestrafen tann und barf, wie Luge. Undantbarteit, Treulofigkeit u. bgl.; bie Sittlichkeit wurde an Werth verlieren, wenn ihre Ubung burch bie Furcht vor weltlicher Strafe zu einer mfreien wurde: baraus folgt aber nicht, baf ber Staat fich nur um bas außerliche Recht, nicht auch um bie Sittlichkeit zu fummern babe. Bas bem fittlichen Bollsbewuftfein ju einem wirklichen Argernif wirb, bas gehört meift auch in bas ftrafenbe Recht eines fittlich fortgefcrittenen Staate; fein Schweigen gilt bem öffentlichen Bewußtfein als ein Erlauben und Billigen; und wie ber Staat gegen Gottesläfterung, gegen öffentliche Schamlofigfeit ftrafend einschreitet, obgleich baburch niemanbes burgerliches Recht, fondern nur fein sittliches Bewußtsein verletzt wird, fo gilt Gleiches auch von vielen anderen Unsittlichkeiten. Wenn die nach "Freisinnigkeit" trachtenbe neuere Befetgebung im Unterschiebe von ber früheren den Chebruch meist straftos läßt, höchstens als eine Berletung bes Privatrechte bes andern Gatten bestraft, fo ift bies nicht eben ein fittlicher Fortschritt, benn ber Chebruch, wenn er, wie meift, zur öffentlichen Runde tommt, ift ein Berbrechen gegen die fittlichen Grundlagen ber Gefellichaft; und ber nabeliegenbe eigentliche Beweggrund ber gewöhnlichen Straflofigfeit biefes Berbrechens ift nicht grabe eine Ehre fit bie sittlichen Ruftanbe unferer Befellichaft.

Die Pflege ber Armen und der geistig und leiblich Elenden wird da, wo die Familie, der sie zunächst obliegt, selbst nicht einzutreten vermag, in demselben Waße eine Aufgabe des Staats, als er ein christlicher ist, also insofern er in Gemeinschaft mit der Kirche, der solche Pflege auch zugehört, handelt; der vorchristliche Staat kennt eigentliche, geordnete Armenpslege nicht, und nur der hebräische ist hier durch weitgreifende Liebesthätigkeit ein Borbild des christlichen (2 Mos. 23, 11; 3 Mos. 25, 6;

19, 9. 10; 23, 22; 5 Mof. 14, 28. 29; 25, 19 ff.; 26, 12. 13). Alle wahre, fittliche Armenpflege rubt auf ber Liebe, ift felbst Liebesübung; und ber Arme muß es wiffen, baf bie Liebe, nicht bas ftrenge Recht ibm gibt. 280 ber Staat nicht aus ber driftlichen Liebe beraus Armenpflege treibt, alfo nicht mit ber Rirche bierbei Sand in Sand geht, fonbern ale bloger Rechtsstaat handelt, da ist die nothwendige Folge, daß die Armen die Unterflützung als eine Rechtsforberung betrachten und fich aller Dantbarteit überhoben glauben. Gine von ber driftlichen Liebe fich lofenbe Armenpflege, die nur bie außerliche Babe gibt, ift eine fittliche Berberbung ber Armen, führt fie von felbft zu communistischen Gebanten bin. Der Arme hat als sittliche Person wohl ein sittliches Recht an Die freie Liebe ber Bruber, aber nicht eine Rechtsforberung an ben Staat; folche hat nur, wer im Dienste bes Staates verarmt ift; es ift nicht bloß lieblos, fonbern fonobe Ungerechtigkeit, wenn ber Staat feine Invaliden betteln Dagegen hat ber Staat eine Rechtsforberung an die von ihm unterftüten Armen, und er ift es fich felbft und ift es ihnen foulbig, von ihnen, die er nahrt, auch nach ihrem Bermogen Arbeit zu verlangen; thut er bies nicht, fo gerath er in communistische Bahnen. 3nfofern die freie driftliche Liebe bas Wesen ber Armenpflege ist, gebort biefe eigentlich ber Rirche an, wie bies von Anfang bes Christenthums an ber Fall mar, erft ausschlieflich, fpater überwiegenb; wo aber, wie in ber neuesten Zeit, die Armuth immer größere Ausdehnung gewinnt und zu einer Gefahr für die Gefellschaft wird, ba bedarf die tirchliche Armenpflege ber Erganzung burch ben Staat, welcher aber nur bann Die seinige mit Segen verwalten tann, wenn er fie ale folche Erganzung betrachtet, und besonders fur die einzelne Bermenbung feiner Mittel ben freien Liebesbienst driftlicher Armenpflege zu Bilfe nimmt.

Die Pflege ber höheren geistigen Lebensgebiete, ber Wissenschaft und ber Runst, gehört zwar zunächst dem sittlichen Streben des Einzelmen an, kann aber zu voller Entwickelung nur durch die Fürsorge des Staates gelangen, welcher die Strebenden unterstützt, ihnen Gebiete einer Wirssamkeit eröffnet und ihre Thätigkeit in das Gesantleben des Staats eingliedert. Ohne die besondere Pflege des Staats kann Wissenschaft und Lunst nicht wahrhaft gedeihen, denn grade die höchsten Gebiete beisder sind nicht erwerbend, und ohne die Fürsorge des Staats würden beide also nur den Reichen zufallen, oder zu bloßem erwerbenden Handswert entwürdigt werden. Ist geistige Bildung ein sittliches Gut für den Einzelnen, so auch für den Staat, also die Förderung derselben für ihn Pflicht. Sind Wissenschaft und Lunst durch die christliche Kirche früher getragen und entwickelt worden als durch den Staat, so tritt doch der

weiter entwidelte driftliche Staat mit in biefe Farforge ein; es ift ein bloger Rothstand, wenn bie Rirche auch die weltliche Wiffenschaft und bie weltliche Runft tragen muß, wie es anbrerfeits ein Unrecht gegen bie Rirche ist, wenn ihr ber Staat ihren nach Geschichte und Ibee rechtmifigen Antheil an diefer Bflege vertummern will. Diejenigen Gebiete ber Biffenschaft, welche bas driftliche Bewuftsein felbst zu entwickeln haben, alfo die Theologie, konnen unmöglich ausschlieflich in die Banbe bes Staats gelegt werben, wenn bie Rirche nicht zur blogen Dagt bes Stratt herabgefest werden foll; und gradezu widerfinnig ware bies, wenn ein bloger Rechtsstaat, der auf den Charafter eines christlichen verzichtet, in eigner Machtvolltommenheit die Lehrer ber Theologie mahlen und berufen wollte; es mare bies ebenfo, als wenn bie Rirche beanfpruchen wollte, etwa bie Anführer ber Beere ju mahlen und ju berufen. Die Lehrer ber Theologie haben die Diener der Kirche auszubilden; und die Kirche bat ba unzweifelhaft ein sittliches Recht, gefragt zu werben, ob fie in einem bestimmten Manne auch einen folden Lehrer erbliden konne. Gin driftlicher Staat wird bies von felbft thun; maßt fich ein religionslefer Staat aber an, folde Lehrer ohne Ginwilligung ber Rirche zu berufen, fo mußte naturlich die Rirche ihre eignen theologischen Schulen errichten; baß folch ein Zwiefpalt zwischen Staat und Rirche tein Segen fein tonne, leuchtet von felbft ein.

### **§.** 316.

II. Hat ber Einzelne als Unterthan ber Obrigkeit in Ehrfundt zu gehorchen, so hat er als Staatsbürger, als wefentliches Glied bes sittlichen Ganzen sowohl die Aufgabe, bas sittliche Dasein und Leben des Staats zu erhalten, als auch dasselbe in jeder Beziehung zu höherer Bollsommenheit weiterzuführen, verbessend siehung zu höherer Bollsommenheit weiterzuführen, verbessend siehen fortschreitende Entwickelung zu fördern; jedes bloß "conservative" Berhalten ohne das ergänzende "reformirende" ist einseitig, also unwahr, und umgekehrt; nur in der rechten Beachtung beider Seiten des Staatslebens ist dessende Gestaltung gegeben.

Die Pflichten bes Einzelnen als Staatsbürgers fallen nicht gänzlich mit benen zusammen, die er als Unterthan zu erfüllen hat; als Unterthan steht er unter der Obrigkeit, als Staatsbürger bildet er mit ihr zusammen das Staatsleben. Wie nun kein lebendiges Dasein ohne den Unterschied eines beständigen, erhaltenden und eines bewegten, sließenden Elementes möglich ist, keine Pflanze und kein Thier ohne feste und flüssige Theile, so auch kein lebendiger Staatskörper ohne ein festes, conservatives Element und ohne ein bewegtes, sortschreitendes, jenes ent-

fprechend bem Anochengeruft bes thierischen Leibes, biefes bem Blut; bas einseitige Geltendmachen blof bes einen ober bes andern gibt entweber nur ein Mumienftelett ober einen geftalt- und haltlofen Mollustenbrei. Die erfte Staatsburgerpflicht ift bas Bewahren bes geschichtlich errungenen Dafeins und Befens bes Staats; bas geschichtlich Bestehenbe hat als Birtlichteit auch immer ein gewisses Recht, hat immer auch etwas bes Erhaltens Berthes an fich, an welches eine Beiterentwickelung angutrufen hat; ein Umwälzen bes Bestehenden nach blogen Ibealen ift eine Gunbe gegen bas Recht ber geschichtlichen Birklichkeit; ohne Treue gibt es teinen driftlichen Staat; alle Treue aber ift "confervativ." Je fittlich gediegener nun die geschichtliche Gestaltung und Birklichkeit eines Staates ift, je mehr er bem Gebanten eines driftlichen Staates bereits entspricht, um fo bober ift auch fein Recht an treues Festhalten feiner Birklichteit, um fo ftarter tritt ber confervative Charatter ber Staateburgerpflicht bervor, und bas Berleugnen besfelben ift entschieden unchriftlich. Da aber andrerfeits jedes Leben auch ein Fortschreiten, eine Weiterentwidelung ift, und ba auch im driftlichen Staat immer noch Gunbe ift, gegen welche anzutämpfen eine fittliche Pflicht ift, fo bat jeder geiftig und fittlich munbige Staatsburger auch bie Bflicht, in biefe reinigende und verbeffernbe Aufgabe bes Staats mit einzutreten. Sittlich möglich ift bies aber nur unter Boraussetzung ber erhaltenben Treue, bes ehrfurchtsvollen strengen Gehor-• fams gegen bie Befete und gegen die Obrigteit; nur auf rein geiftig-fittlichem Bege, burch Zeugnig und burch sittliche Anregung, nicht burch gewaltfames ober ungehorfames Eingreifen in die gefetliche Ordnung bes Staats barf ber driftliche Staateburger biefe verbeffernbe Aufgabe verfolgen; bie thatfachliche Anderung der bestehenden Ordnung barf unter allen Umftanben nur von ber frei fich entschließenden Obrigfeit ausgehen, wie in einem Lebenbigem Leibe alle Bewegung von bem Gehirn ausgeht; jebe Bewegung ohne biefen einheitlichen Ausgangspunkt ift trampfhaft; und jebe Revolution ift eine convulfivifche Erfcutterung bes Staats, und in jedem Falle eine franthaft-wiberfittliche Erscheinung, und barum bas driftliche Befen bes Staats ichlechthin gerftorend. Sind beibe Seiten bes ftaatsburgerlichen Thuns, bas confervative und bas reformirende Thun, gleichsehr sittlich berechtigt, fo gebort es auch zum gefunden Leben bes Staats, baf beibe Seiten immer geltend gemacht werben, obgleich in verschiedenen geschichtlichen Buftanben in verschiebenem Berhaltniß; franthaft aber ift bes Staates Beben, wenn beibe Seiten besfelben, ftatt fich gegenseitig anzuertennen und ju forbern, in feinbseligem Zwiespalt auseinandertreten; "ein jeglides Reich, fo es mit fich felbst uneins wirb, bas wird muste" (Mt. 12, 25). fei es, bağ es burch Erstarrung vertrodnet, fei es, bag es burch bie milben Bewegungselemente überfluthet wird. Gin driftliches Erhalten finner möglich in stetem Beiterftreben nach driftlicher Bolltommenheit, und ein driftliches Fortschreiten nur möglich in treuem Festhalten an ber driftlichen, also göttlichen Ordnung bes bestehenben Staates.

In biefem erhaltenben und verbeffernben Streben jugleich betunbet fich bie driftliche Baterlandeliebe. Die burch bie Gunbe in eine Bielheit von einander entgegengesetten Boltern zersprengte Menfcheit tann bie innere fittliche Ginheit auch in ber driftlichen Gefchichte nicht andere erreichen ale burch bie Geftaltung einer Bielbeit von driftlichen Staaten. Die driftliche Liebe ju bem befondern Bolts- und Staatsleben foließt jeben Bag gegen bie Angehörigen anderer Boller aus. Die Baterlandeliebe, die wefentlich bem ju einer befondern geschichtlichen Gigenthumlichteit, ju einem geschichtlichen Charafter ausgebildeten Bolte gilt, und nur in zweiter Linie bem Naturboben beefelben, bem Lanbe, ift nur bann eine wahrhaft driftliche, wenn fie, ber Berufung ber gefanten Menfcheit zu einem Gottesreiche eingebent, bie fittliche Liebe gu aubern Boltern in fich folieft, nicht aber Sag gegen biefelben begt; mit Baterlandeliebe wird viel gefündigt, und über bem Deutschen, Bolen und Franzosen ber Christ vergeffen; auch eine glühenbe Baterlanbeliebe ift oft nichts als eine befondere Bestalt ber Gelbftfucht und bes Doch-Nur wer bas ewige Baterland fennt und liebt, tann bas irbifche recht wurdigen und lieben als feine von Gott ihm augewiesene irbifde Beimath; wer ben driftlichen Bruber, ben Rachften driftlich licht, tann nicht aus Baterlandsliebe die Angehörigen anderer Bölker haffen; ber fittliche Bag richtet fich wohl gegen undriftliche Entartung ber Boller, aber gegen bie bes eignen Bolts nicht minber als gegen bie ber anbern; nur ber Chrift tann wahre Gerechtigteit gegen andere Bolter üben. Bo bie Bölker in offenem Rampf gegen einander wuthen, ba mag es oft fcwer fein, die driftliche Liebe ju ben Feinden mit ber Baterlandeliebe zu vereinigen, aber ein wahrhaft driftliches Gemuth weiß biefe Einigung zu finden. Dhne lebendige Baterlandsliebe kein sittliches Bölkerleben; ohne Liebe zur Menschheit teine driftliche Baterlandeliebe.

Die Baterlandsliebe fordert nicht, daß der Mensch um jeden Breis in seinem Baterlande bleiben solle; wo in diesem die Sünde zur herrschenden Macht geworden, da fordern höhere Pflichten bisweilen selbst die Flucht aus demselben, wie die heilige Familie auf Gottes Beschl nach Agypten floh (Mt. 2, 14); wohl aber hat das Baterland ein Recht an uns, für seine sittlichen Zwecke die Ausopferung unserer Sonderinteressen, selbst unsers Lebens zu fordern. In dem Wesen der Baterlandsliebe liegt es, daß sie nur dann volle Befriedigung sindet, wenn Boll

und Staat im Befentlichen eine find, wenn nicht ein Bolt unter ber bie Eigenthumlichkeit besselben beeintrachtigenden Berrichaft eines anbern ift; und ein mahrhaft gefundes und erfpriegliches Staateleben ift auch nur ba möglich, wo nicht ein foldes, die freudige Baterlandeliebe bemmenbes Berhaltnig obwaltet. Das in neuerer Zeit vielfach funblich gemigbrauchte "Rationalitätsprincip" ift an fich ein fittlich rechtmäßiges: es muß ber Bunfch jebes Boltes fein, auch ein feiner Gigenthumlichteit entsprechendes Staatsleben zu baben, wie die Juben in ber Babplonis fchen Gefangenschaft bie feurige Sehnsucht nach ihrem Baterlanbe bemahrten (Bf. 137). Wo aber biefes an fich allein natürliche Berhaltniß burch die sittliche Schuld ber Bölker burchbrochen wird, ba hat ber driftliche Unterthan sich unter Gottes Züchtigung zu beugen; er barf in jeber mit bem Behorfam gegen bie Obrigfeit verträglichen Beife bas fittliche Recht ber Bolleeigenthumlichkeit zu mahren streben, nie aber bie gefdichtlich geworbene Ordnung in gewaltsamer, gefetwidriger Beife burdbrechen, wie andrerseits eine driftliche Obrigfeit bie fittliche Bflicht bat, bie fittliche Eigenthumlichkeit ber ihr untergebenen, bem Stammvolte fremben Bolterftamme in jeber mit bem Gefamtwohl vereinbaren Beife an fconen; nur burch gegenfeitige Liebe und Gerechtigfeit konnen bie in folden Berhältniffen liegenden Barten überwunden werben.

Das ganze sittliche Wesen ber christlichen Baterlandsliebe spricht sich aus in dem von Stephanus (Apost. 7, 26) erwähnten Worte des Moses zu seinen Bollsgenoffen: "liebe Männer, ihr seid ja Brüder, warum thut einer dem andern Unrecht?" (vgl. 2 Mos. 2, 13). Eine wahrhaft sittliche Baterlandsliebe zeigt sich nicht bloß bei den Juden, deren von der Flachsbeit angeseindeter "Particularismus" oft grade die wahre Liebe zu dem eignen Bolle und seiner ihm von Gott verliehenen heimath war, sonsbern auch bei den Aposteln, selbst bei dem Heidenapostel in der stärksten Beise (Apost. 22, 1; Röm. 9, 1—5; 11, 1. 14), und Christi die Menscheit umfassendes Wirken bekundet zugleich eine lebendige Liebe zu seinem eignen Bolte (Mt. 9, 36; 10, 5; 15, 24; Luc. 19, 41 ff.; 23, 27 ff.)

# §. 317.

III. Die geschichtlich bedingte Bielheit von Bollern und Staasten bewirket, wo der christliche Geift in ihnen waltet, nicht Zwiesspalt, sondern ein friedliches Berhältniß gegenseitiger Lebensförderung, also einen immer weiter sich entwickelnden Einklang, denn die christliche Menschheit bildet ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach nur einen einigen, von einem Geiste belebten Leib. Wo aber der

driftliche Geift noch nicht eine allseitig herrschende Macht ift, ba steigert sich ber gegenseitige Biberstreit ber Bestrebungen leicht bis zu einem unauslöslichen Biderspruch, und ber Krieg, die höchste Offenbarung bes Bösen in der Menscheit (§. 217), ist auch in den untern Stufen der driftlichen Geschichte noch nicht schlechthin ausgehoben, wird vielmehr als Bertheibigungstampf, also als Nothmehr, zu einer sittlichen Pflicht der Selbsterhaltung des Bolles; und die Staatsbürger haben darum die Pflicht, auf den Auf der rechtsmäßigen Obrigkeit das Recht und das Dasein ihres Staates mit Waffengewalt zu vertheibigen.

Wenn ber Krieg auch für Die driftliche Menschheit eine unüberwindliche Nothwendigfeit mare, fo mare bamit, wenn man nicht ben Rrieg burch lügnerische Spitfindigfeit zu etwas an fich Gutem machen wollte, bem Christenthum bas Urtheil gesprochen; benn alles Bofe und aller Jammer, ber aus ber Sünde fließt, vereinigt sich in dem Kriege. Chriftus, ber Friedefürst (Jef. 9, 6), hat ben Seinen ben Frieden nicht blog verbeißen, sondern feinen Frieden auch gegeben (Joh. 14, 27), und Friede hat sein Evangelium aufgerichtet unter den Bölkern, die Scheibewand ber Reindschaft niebergeriffen, welche bie Gunbe zwischen ihnen aufge richtet hat (Eph. 2, 14 ff.), und fein Reich ift fcon von ben Propheten verfündet worben als ein Reich bes Friedens (Jef. 32, 1 ff.; 57, 19; Jerem. 33, 6; Sach. 9, 9. 10; vgl. Bf. 72), "daß Gute und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede fich fuffen" (Bf. 85, 11; bgl. 3 Mof. 26, 6); und "Friede auf Erben" mar ber Engelgruß an bie Denichen bei bes Beilands Geburt. Daraus folgt zwar, daß ein chriftliches Bolt nimmermehr um felbstfüchtiger Zwecke willen, um zu erobern ober um ein anderes zur Erfüllung bes eignen Billens zu zwingen, einen Krieg beginnen darf, nicht aber, daß es nicht berechtigt und verpflickt ware, fich und die sittliche Ordnung gegen unrechtmäßigen Angriff ju vertheibigen. Die Obrigfeit hat nicht umfonft bas Schwert empfangen (Rom. 13, 4), fondern um bas Recht gegen bie Bewalt bes Bofen au vertheidigen, fei biefes Bofe in ober aufer bem Bolt; fie ift bem Bofen gegenüber "Bottes Dienerin und Racherin gur Strafe uber ben, ber Bofes thut;" ba ber Rrieg alfo in jedem Falle auf einem verbrecherifden Angriff gegen bie Berechtigkeit, alfo gegen bie fittliche Ordnung beruht, fo ift er burch eine Rräftigung bes driftlichen Beiftes unter ben Biltern nicht blog vermeiblich, fonbern es ift eine beilige Aufgabe für bie driftlichen Staaten, ihn burch friedliche Ausgleichung ber vorkommenten Streitigkeiten allmählich zu beseitigen. Die Entwidelung ber driftlichen Gefdichte geht thatfachlich auf immer groffere Unterordnung ber tleineren fittlichen Gemeinschaftetreife, ber fleineren Staatsbilbungen unter eine hobere Ordnung und Dacht; und nach bemfelben Gebanten, wie fic bie vielen beutschen Stämme und Staaten einer gemeinsamen Ordnung untergeordnet, und ben Rrieg unter einander aufgehoben baben, tann und foll es mit ber Gefamtheit ber driftlichen Boller und Staaten geschehen. Solche Friedensordnung ift aber nicht burch bloft äußerliche Berfaffungen und Schiebsgerichte ju erreichen, fonbern fest burchaus ein machtigeres Berausbilben bes driftlichen Beiftes voraus. als es gegenwärtig ber Fall ift. Der Friede hat für ein fittlich ungereiftes Bolt feine hohen Gefahren; er führt leicht zu ungeiftlicher Sicherbeit, Selbstfucht, Schlaffheit, Genugsucht und Weltfinn; bies find bie eigentlichen Feinde bes Friedens, und machen ben Krieg vielfach als eine gerechte Buchtigung gur Bobithat. Die driftliche Rirche und ber driftliche Staat aber haben es zu ihrer gemeinsamen Aufgabe, jene innerlichen Feinde zu bewältigen, und erft, wenn bies geschehen, ift bie Beit gekommen, wo auch bie fittliche Rothwendigkeit ber fcwerften göttlichen Bollerguchtigung, bes Rrieges, überwunden ift. Go lange ber Rrieg fittlich möglich ift, hat er auch ein gewiffes sittliches Recht; und erft wo ber Friede Chrifti mahrhaft in ben Bergen ber Bolter maltet, wird ber Rrieg zu einem unbebingten Unrecht, aber auch zur Unmöglichkeit.

Wenn die alteste Rirche ben Rrieg für ganglich unftatthaft bielt, 1) fo hatte fie eben nur ben beibnifchen Staat und fein Befen einerfeits, und die fittliche Aufgabe bes Christenthums andrerseits im Auge; ber driftlich geworbene Staat bagegen hat von Anfang an bas Recht bes Rrieges festgehalten, obwohl leiber nur zu oft auch bas Unrecht besfelben in heibnischer Beise ausgeübt. Für die alttestamentliche Zeit ift bas Attliche Recht bes Rrieges außer Zweifel; icon Abraham führte einen rechtmäßigen Rrieg (1 Dof. 14, 14 ff.); ber Rampf gegen bie beibnischen Boller Kanaans wird von Jehovah ausbrudlich geboten und geleitet (2 Mof. 17, 8 ff.; 4 Mof. 1, 1 ff.; 2, 1 ff.; 31, 1 ff.; 5 Mof. 20, 1 ff.; 3of. 1, 1 ff.; Apoft. 7, 45; 13, 19), und David war berufen, "bes Herrn Kriege" au führen (1 Sam. 18, 17; 25, 28). Im R. T. ift vom Kriege in Beaiehung auf driftliche Bolter nicht bie Rede; wo ber Krieg überhaupt erwähnt ift, ba erscheint er ale eines ber bochften Ubel: aus ber ohne Tabel ausgesprochenen Erwähnung bes Rrieges (Luc. 14, 31. 32), aus ber Sinweisung auf die Rrieger als vorbildliches Beispiel (2 Tim. 2, 4), aus ben Mahnungen bes Täufers an bie Krieger (Luc. 3, 14) und aus ber

<sup>1)</sup> Orig. contra Cels. VII, 26; VIII, 6. 73. 74.

Frömmigkeit einiger gläubig geworbenen Krieger (Mt. 8, 8 ff.; Apoft. 10, 1 ff.) folgt nicht, daß der Krieg überhaupt auch für christliche Böller etwas Rechtmäßiges wäre; aber diese Rechtmäßigkeit wird auch nicht bestritten, denn Christi Wort an Betrus (Mt. 26, 52) weist nur die Empörung gegen die Obrigkeit zurück, und Christi Wort über das Onlben des Unrechts schließt die rechmäßige Rothwehr nicht aus (§. 286), am wenigsten für Staaten, wo diese keinen höheren Schutz der Ordnung über sich haben. Wenn Christus sagt: "wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpsen" u. s. w. (Joh. 18, 36), so weist er damit nur den Gedanken zurück, daß das Reich Gottes durch äußerliche Gewalt ausgebreitet und geschützt werden solle; mittelbar aber liegt der Gedanke darin, daß der christliche Staat, der allerdings in seinen zeitlichen Berhältnissen "von dieser Welt" ist, das Recht hat, sein gutes Recht gegen äußerliche Gewalt zu vertheidigen.

Als ein sittlicher Fortschritt in ber Weise bes Krieges ist es zu betrachten, baß ber perfönliche Haß babei immer mehr zurücktritt, baß burch ben überwiegenden Kampf aus der Ferne der Einzelne seinen Gegner nicht mehr unmittelbar oder doch nur einen Augenblick vor Augen hat, daß also der Muth im Kampfe sich nicht zur persönlichen Buth verkehrt, sondern der mehr unpersönlichen, allgemeinen Todesmacht gegenüber standzuhalten hat, und dadurch einen höheren sittlichen Charakter erhält, und im Bewußtsein der eignen Ohnmacht, dem fernwirkenden Todesgeschoß auszuweichen, zu dem Gedanken an Gottes leitende Borsehung hingeführt wird.

## IV. Die Kirche.

# §. 318.

Die in Christo Erlösten sind nicht vereinzelte, nur mit Christo verbundene Seelen, sondern sind in Christo und durch ihn auch unter einander verbunden zu einem Leibe, dessen Seele und Haupt Christus ist; und diese Bereinigung der Gläubigen ist nicht eine bloß innersliche; sie muß auch äußerlich sich bekunden in einer sittlichen Gemeinschaftsgestaltung; das Leben in Christo muß eine äußerliche Gestalt gewinnen in der sittlichen Gesellschaft und als eine solche; dies ist die Rirche, die also als die Gemeinschaft der Kinder Gottes zusnächst allerdings eine innerliche, unsichtbare, nur für Gottes Auge erfennbar ist, aber frast des Zeugnisses von dem innerlichen Leben auch in der geschichtlichen Gesellschaftsgestalt eine sichtbare Erscheisnung gewinnt.

Die Rirche ift bie "Gemeinde bes lebenbigen Gottes" (Apoft. 20, 28; 1 Tim. 3, 15), ber einige Leib Chrifti, in welchem er mit feinem Beifte waltet, beffen Baupt er ift, und beffen lebenbige, einander und bem Bangen bienenbe, in Gintlang mit einander verbundene, von bem Saupte ihre Lebenstraft empfangende Glieder die einzelnen Gläubigen find (1 Cor. 10, 17; 12, 12 - 31; Rom. 12, 4. 5; Eph. 1, 22. 23; 4, 4. 12. 15. 16; 5, 29. 30; Col. 1, 18. 24; 2, 19; 3, 15; vgl. 1 Joh. 1, 3), geheiligt burch Chriftum (1 Cor. 1, 2), bie Braut Chrifti (2 Cor. 11, 2; vgl. 3oh. 3, 29; Bf. 45, 10; Sof. 2, 19), mit ihm verbunden wie bie Gattin bem Gatten (Cph. 5, 23-25. 32; vgl. Rom. 7, 4; Jef. 54, 5; 62, 4). Chriftus ift ihr Haupt und herr (Gal. 3, 13; Col. 1, 18); benn er hat fie fich erkauft und erworben burch fein Blut (Apost. 20, 28; Off. 5, 9), und hat fie geheiligt und gereinigt "burch bas Bafferbad im Bort" (Eph. 5, 26), b. h. burch die Taufe und bas Evangelium (1 Cor. 6, 11; Tit. 3, 5; vgl. 30h. 17, 17. 19; 15, 3), "auf bag er ihm felbst barftellete bie Bemeinde herrlich," im Befit ber Ehre, Die vor Gott gilt, ber Berrlichteit, die den Rindern Gottes verheißen ift, "bie nicht habe einen Fleden ober Rungel ober beg etwas, fonbern bag fie heilig fei und unftraflic," ein reines Bilb ihres in Gott ihr vermählten Beilandes (Eph. 5, 27); ihr bienen alle geiftlichen Gaben ber Ginzelnen (1 Cor. 12, 7; Rom. 12, 6). Aue Rinder Gottes find unter einander eins, weil fie mit Chrifto eins find, bilben eine einige Berbe unter bem einen Birten (Joh. 10, 16; 17, 11. 21-23; Luc. 12, 32); fie empfangen gwar gum Zwed ber irbifchen Entwidelung bes Reiches Gottes verschiedene geiftliche Baben und bemgemäß verschiedene Berufeweisen in diesem Reiche (Rom. 12, 4-6), aber fie find in biefer Berschiebenheit bennoch alle einander gleich in ber Gotteefindschaft, find nur verschiedenartige, ju einem in fich harmonischen Leben geeinigte Glieder eines Leibes; ju einem Beile berufen, bilben fie eine burch benfelben einen, in voller Birklichkeit in ihnen maltenben beiligen Beift getragene und verbundene beilige Bemeinde, in welcher jeber in dem Ganzen und das Ganze in jedem Einzelnen lebt, alle "ein Berg und eine Seele" (Apoft. 1, 14; 2, 1; 4, 32; 5, 12; 11, 22 ff. 27 ff.; 12,5; 1 Cor. 11, 4 ff.). Chriftue felbft macht in feinem hohenpriefterlichen Bebet biese Ginigleit ber Seinen, nicht bloß im Beift und in ber Befinnung, fonbern auch in äußerlicher Bekundung, jum Gegenstand feiner Fürbitte, "auf daß die Welt glaube, daß du mich gefandt haft" (3oh. Die "Menge ber Gläubigen" blieb "beständig in ber 17, 21 - 23). Apostel Lehre und in ber Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet" (Apost. 2, 42. 44; vgl. 20, 7; 1 Cor. 11, 33), wie die Apostel und Leiter ber Gemeinden felbst eines Beiftes maren und "in einem Beift

wandelten, in einerlei Fußtapfen gingen" (2 Cor. 12, 18; 1 Cor. 16, 10; 2 Betr. 3, 15. 16), und bie Gemeinden ermahnten, bag fie ,,fteben in einem Beift und mit einer Seele," "famt ihnen tampfen für ben Glauben bes Evangeliums" (Phil. 1, 27; 1 Cor. 1, 10), bag fie "eines Sinnes feien, gleiche Liebe haben, einmuthig und einhellig feien" (Bhil. 2,2; 3, 16; 1 3oh. 1, 3. 7; Rom. 12, 16; 15, 5; 2 Cor. 13, 11; Col. 2, 2), benn fie find "allzumal einer in Christo Jesu" (Gal. 3, 28), eine in ber "Gemeinschaft bes beiligen Geiftes" (2 Cor. 13, 13; Phil. 2, 1; vgl. Gal. 3,28; 1 Cor. 12, 13; Eph. 2, 14), "ein Leib und ein Beift, berufen auf einerlei Boffnung, ein Berr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Bater aller" (Eph. 4, 3-6; vgl. 1 Cor. 12, 4 ff.). Die Kirche ist "erbauet auf den Grund ber Apostel und Propheten, ba Jefus Christus ber Edftein ift, in welchem ber gange Bau in einander gefüget, machfet zu einem beiligen Tempel in bem Herrn, ju einer Behaufung Gottes im Geift" (Cph. 2, 20-22; vgl. 2 Cor. 6, 16), ju einem Leibe, welcher, von ihm belebt, "an einander haftend machfet das göttliche Bachsthum" (Col. 2, 19).

Diefe Einheit ber Lehre, bes Glaubens, ber Liebe, ber Hoffnung und bes Beile und bie Gebetsgemeinschaft find allezeit bas Befen und bas Zeichen ber mabren driftlichen Rirche (1 Cor. 1, 2). Die Ginbeit ber Rirche ift zunächst und wefentlich Glauben seinheit, ba alles driftliche Leben und alle Liebe erft auf bem Glauben ruht (1 Cor. 1, 10; Eph. 4, 13); und biefe Ginheit tann nur bie bes mahren Glaubens fein, welcher bie volle evangelische Bahrheit zu feinem Inhalt hat, alfo bie Rechtgläubigkeit im mahren Sinne bes Worts, in ber h. Schrift ber "gefunde Glaube" ober bie "gefunde Lehre" genannt (Tit. 1, 13; 2, 1. 2. 8; 1 Tim. 1, 10; 2 Tim. 1, 13; 4, 3), die "unverfälschte Lehre" (Tit. 2, 7), "berfelbige überkommene theuere Glaube" (2 Betr. 1, 1; Jub. 3), ber "gemeinschaftliche Glaube" (Tit. 1, 4). Diese Rechtgläubigkeit ift nicht prufungeloses Glauben an menschliches Wort, sondern ein durch fittliche Brifung und geiftliche Erfahrung bemährtes Glauben; folder mahrhaftige Glaube an ben mahrhaftigen Gott und fein Wort ift ber Grund ber Rirche und alles Beile (Rom. 16, 17); und bie lebenbige Chriftusgemeinde prüfet barum die neuen Lehren, und weist von fich, die fie lugnerisch erfindet (Off. 2, 2). Da aber die Christen fraft ber noch vorhandenen Sunde auch immer noch dem Irrthum unterworfen find, fo ift es taum vermeidlich, bag nicht auch in wahrhaft driftlichen Gemeinben über besondere, weniger bestimmt ausgesprochene Lehrpunkte verschie benartige Ansichten fich geltend machen, welche eben nicht alle gleich mahr fein tonnen, bag alfo Glaubensftreitigkeiten in ber Rirde auftauchen (S. 388). Diefe find an fich noch nicht ein Zeugnif von

einem franthaften Buftanbe ber Rirche, fonbern nur bavon, bag bie Rirche noch im Ringen nach ber vollen Ertenntnik ber Wahrheit begriffen ift: aber allerdinge tonnen folde Streitigfeiten auch eine Rrantheit ber Rirche fein und felbst bis zu beren Berfall führen, wenn fie nicht überwunden werden. Wo aber nicht offenbare, gegen bie von ber Rirche anerkannten Grundwahrheiten bes Evangeliums ankämpfende Irrlehren auftreten, wo es fich nur um befonbere menfchliche Auffaffungsmeifen und wiffenschaftliche Lehrgestaltung ber ewigen Bahrheit hanbelt, und wo biefe Streitigkeiten im Beifte ber Liebe geführt werben, ba find fie nicht ein Leiben, sondern eber eine Forberung bes geiftigen Lebens ber Rirche; und ber größte Theil ber eigentlichen driftlichen Lehrwiffenschaft verbankt feine höhere Ausbildung folden fraftig geführten Lehrstreitigkeiten, tropbem daß fich in biefe oft anch fundliche Leibenfcaften gemifcht haben. Solche rechtmäßige und gefunde Rampfe um bie Ertennt= niß ber Bahrheit waren ichon in ber apostolischen Rirche und forberten, mit Liebe geführt, machtig die Entwidelung ber Rirche (Apost. 11, 1 ff.; 15, 1 ff.). Bo aber wirklich bas Wefen bes Glaubens antastende Irrlehren Plat greifen, wird bie Rirche innerlich zerriffen, und an bie Stelle ber Einigkeit tritt Barteis und Sectenwefen. Solde Spaltungen in ber Rirche find immer ein Zeichen von tiefgreifenber Rrantheit berfelben, obgleich nicht immer biejenigen bie Schulb tragen, burch welche bie Spaltung erst offenkundig wird. Darum warnen die Apostel so bringend vor aller Spaltung burch faliche Lehre und Schulgezänt, und ftrafen mit heiligem Ernft die Uneinigkeit in der Gemeinde als fundliches, fleisch= liches Wefen (Rom. 16, 17; 1 Cor. 1, 10-17; 3, 3 ff.; 11, 18. 19; 2 Cor-11, 3. 4; Gal. 1, 6 ff.; 2, 4; 4, 17; 1 Tim. 1, 3; 6, 3 - 5; Tit. 1, 14; 3, 10. 11; 2 Betr. 2, 1 ff.; Bebr. 13, 9); "ein wenig Sauerteig verfauert ben gangen Teig" (1 Cor. 5, 6; Gal. 5, 9). Sectenmenschen wirken, bewußt ober unbewußt, nicht für Christum und fein Reich, fonbern nur für fich und ihre Thorheit, wollen "fich felbst angenehm machen," hassen also Die Kirche (Gal. 4, 17; 6, 12) und bilben Rotten statt ber Gemeinbe ber Beiligen (2 Betr. 2, 1; Jub. 19).

Die Kirche hat ihre Einheit ferner in ber Liebe; in ber apostolisschen Zeit blieben bie zerstreuten Gemeinden in steter Gemeinschaft ber Liebe (Apost. 11, 22—30), in steter gegenseitiger Erinnerung (Röm. 1, 9), möglichst enger persönlicher Gemeinschaft (Röm. 1, 10) und thatkräftiger Unterstützung in zeitlicher Noth (Apost. 11, 29. 30; 12, 25; 24, 17; Röm. 15, 25; 16, 16; 1 Cor. 16, 1. 2; 2 Cor. 8, 1 ff.; 9, 1 ff.; Gal. 2; 10; Hebr. 6, 10).

## §. 319.

Als die schlechthin freie, auf keinem Naturgrunde ruhende, durch keine Bolksschranken bedingte und begränzte sittliche Gemeinsschaft ber in Christo erlösten Menschheit unterscheibet sich die Lirche als das sittlich Söhere vom Staat, der immer auch an natürliche Bedingungen geknüpft ist, und auch in seiner höchsten Gestaltung, als christlicher Staat, das Sittliche nicht in der Gestalt des freien Gebotes, sondern des zwingenden Gesetzs hat. Die Lirche hat eine rein ideale Grundlage, den Glauben, einen reinen idealen Inshalt, das Leben der Gotteskindschaft, ein rein ideales Ziel, die geistsliche Bollsommenheit des ewigen Lebens; fraft dieses ihres schlechts fin idealen Charakters darf die Kirche niemals in den Staat aufgehen, muß sich ihm gegenüber selbsständig erhalten, obgleich sie mit dem christlichen Staat in engster gegenseitiger Lebensbeziehung steht.

Ift ber Staat bie fittliche Einheitsgestaltung ber Bollsgenoffen, fo ift die Rirche die "Gemeinde ber Beiligen," ber "Auserwählten," hat alle Raturichranten und Naturbedingungen abgestreift; in die Rirche wird niemand geboren, sondern geistlich wiedergeboren; zu ihr find nicht berufen eines Boltes Glieber, sondern Die gefamte Menschheit. Diefer "Univerfalismus" bes Chriftenthums, schon im A. T. bestimmt ausgesprocen (1 Mof. 12, 3; 5 Mof. 32, 43; 2 Chron. 17, 23. 28; 29, 31; 3ef. 2, 2 ff.; 11, 10 ff.; 25, 6 ff.; 42, 1. 6; 45, 20. 22. 23; 49, 6; 52, 15; 54, 3; 55, 5; 60, 1 ff.; 61, 11; 62, 2; 65, 1; 66, 18 ff.; Jerem. 4, 2; 16, 19; Amos 9, 11. 12; Hagg. 2, 7; Zach. 2, 11; 6, 15; 8, 20 ff.; 14, 16; Mal. 1, 11; Bf. **2**, 8; 18, 50; 67, 3; 72, 8 ff.; 86, 9. 10; 96, 3. 7. 10; 102, 16; 117, 1), ift im Christenthum zu voller Wahrheit geworden; ba ift "tein Jube noch Grieche" (Gal. 3, 28), fondern alle follen kommen, zu empfangen bas ewige Erbe (Mt. 21, 43; Luc. 2, 32; 13, 29. 30; Joh. 10, 16; Apost. 2,39; 10,9-16.28.34.35.44; 11,18; 13,46-48; 14,27; 22,21; 26, 17. 18. 23; 28, 28; Röm. 1, 14; 3, 29 ff.; 4, 9—17; 10, 12. 18—20; 11, 25; 15, 8-12; Gal. 3, 8. 14; Col. 1, 23. 27. 28; 1 Theff. 2, 16). Baben auch die einzelnen Bölter ihre verschiedenen Aufgaben zur Arbeit an ber Entwidelung ber Rirche und ihrer Lehre, fo find fie boch alle gleich berufen zur Theilnahme an ber Rirche überhaupt; nicht ber Staat, fonbern nur die Rirche vermag bas sittliche Ziel ber Geschichte, Die Ginheit ber gefamten Menschheit zu verwirklichen, nicht burch außerliche Ordnungen und Macht, sondern durch rein sittliche Banden der Bolfer als Glieber eines sittlichen Reichs; und mahrend ber Staat in feiner WirklichLeit immer auch zeitliche Schranken hat, innerhalb beren er seine geschichtliche Aufgabe vollbringt, hat die Kirche, die Trägerin des ewigen Lebens, die Berheißung der Ewigkeit (Mt. 16, 18). Die in neuerer Zeit so oft beliebte Hingabe der Kirche an den Staat ist also ein Aufgeben des Wessens und der Bestimmung der Kirche. 1) Es kann vielmehr zwischen beisden nur ein freies, sittliches Berhältniß stattsinden; die Kirche hat heiligend einzuwirken auf das sittliche Wesen des christlichen Staates, geht ihm in seinen geistig-sittlichen Aufgaben in Beziehung auf die Familie, auf die Erziehung, auf die Pslege der geistig und leiblich Elenden, auf die gesellschaftliche Sitte helsend zur Seite; der christlichen Berhältnissen zu schaftlichen und für sie Fürsorge zu tragen, sie in ihrer Selbständigkeit zu bewahren, nicht aber in das ihr eigenthümliche, rein geistliche Gebiet selbsthandelnd einzugreisen, oder sie zu bestimmten geistlichen Handlungen zu zwingen.

**§.** 320.

Die Rirche und ihre einzelnen Glieber haben gegenseitige sittliche Bflichten.

I. Die Kirche hat als Gesamtheit eine hohe sittliche Aufgabe, an welcher die Einzelnen als ihre Glieder mitzuwirken haben. 1) Sie hat eine solche Aufgabe in Bezichung auf Gott, also auch auf Christum und auf ihre eigne sittliche Idee, die Aufgabe der Treue in der Wahrheit und ihrer Bewährung, und darin zugleich die Aufgabe der steten Selbsteiligung und Selbstreinigung von allem an ihr noch haftenden Unwahren und Unsittlichen, also des stetigen Fortsichreitens in der Erkenntniß, in der Heiligkeit und in ihrer äußeren Ordnung und Gestaltung.

Treue im Glauben und Bekennen ber empfangenen und bekannten apostolischen Wahrheit und Wandel in der Furcht des Herrn ist das erste Charakterzeichen der apostolischen Kirche (Apost. 2, 42; 1 Cor. 11, 2; 15, 1. 2; 2 Cor. 2, 17; 11, 4; Gal. 1, 6 ff.), und dieser Treue Frucht ist das immer reichere Erfülltwerden von dem Trost und der Kraft des heiligen

<sup>1)</sup> Besonders bei den aus der Hegelschen Schule stammenden Sittenlehrern ist vieses Aufgeben der Rirche an den Staat üblich, bei Marheinede in möglichst großer Berwirrung der Begriffe; "die Kirche gibt nur die Gedanken her, nach denen sie regiert sein will, und überläßt dem Staat die Berwaltung des Kirchenszegiments;" "da die Kirche an sich ohne alle Gewalt ist, so kann das Subject der Kirchengewalt nur der Staat sein" (Spst. d. Moral, S. 562).

Beiftes (Apost. 9, 31). Diesen apostolischen Charafter hat fie ftets tret au bewahren (g. 318); und in bem Mage, in welchem eine Glaubenegemeinschaft fich von biefem Grunde entfernt, verliert fie auch ben Charatter ber Chriftlichkeit überhaupt; ber fcnelle Entwidelungsgang ber rationaliftisch-freien Gemeinden aus ben abgeschwächten driftlichen Auffaffungen ju rein wiberdriftlichen ift ein innerlich nothwendiger, und ein offentunbiger Beweis, bag, wo ber apostolische Grund verlaffen wird, and die Christlichkeit verschwindet. Darüber, daß die einzelnen Glieder ber Rirche abfallen und sittlich entarten, in Folge beffen also auch ber sittliche Geist ber Kirche sinken könne, sind alle Kirchen einverstanden; Christi Wort, bağ bas Salz bumm werben tonne (Mt. 5, 13; Mc. 9, 50), tann nicht befeitigt werben, und die Erfahrungen auch ber apostolischen Rirche von anmagender Erhebung gegen bas apostolische Ansehn (2 Cor. 10, 2 ff.) bekunden es thatfächlich. Wenn nun tropbem die römische Kirche leugnet, daß die sittlich gesunkene Kirche auch der Wahrheit untreu werden und in Irrlehre fallen tonne, fo ift bies ein Wiberspruch gegen ben auf ber Sunde ruhenden fluch, daß fie auch gegen die Wahrheit verblendet werbe. Die Kirche hat zwar die Berheifzung, daß die Pforten des habes fie nicht überwältigen werden (Mt. 16, 18); aber biefe Berheiftung bebt ebensowenig die Freiheit der einzelnen Glieder, wie die Möglichkeit der wirtlichen Entartung ber fichtbaren Rirche aus; fie verburgt nur traft ber göttlichen Allwiffenheit und Gnabenhilfe, bag bie Rirche nie aufhören werbe, auch wirkliche treue und gläubige Glieber zu haben und bie Gnabenmittel zu fpenden. Bestimmt also hat die Rirche die bobe Bflicht ber Bachfamteit auf fich felbft, um allen "Sauerteig ber Gunde" von fich abzuthun, immer mehr bie "Lauterfeit und Wahrheit" zu ihrem Befen zu machen (1 Cor. 5, 7. 8); und ba in ben einzelnen Chriften, alfo auch in ber Befamtheit ber Rirche immer noch Gunbhaftigfeit, und bamit verbunden auch Berdunkelung ber Erkenntnig ift, fo hat die Rirche Die nie enbenbe Aufgabe fteter Berbefferung. Alle evangelifche Reformation ist nicht Revolution, nicht ein Berlassen ober Umkehren ber ewigen Grundlagen ber Rirche, nicht ein Aufgeben bes errungenen Babrheitsbefipes, nicht ein Bergichten auf bleibende Bahrheit, fo wenig wie die fortidreitenbe Beiligung bes einzelnen Chriften ein Aufgeben ber Beilegrundlage ift.

Die Kirche hat in Beziehung auf sich selbst die Aufgabe ber Geschichte, also einer stetig fortschreitenden Entwickelung; sie darf nicht schlechthin bleiben, was sie am Anfang war, sondern soll zu immer höherer Bolltommenheit fortschreiten, sonst schreitet sie zurück; sie soll Bwecher treiben- mit dem ihr anvertrauten Schatz der Wahrheit, soll nicht das noch Ungereifte als das Bolltommene ansehn. Aber dieses Fort-

foreiten gibt nicht bie bereits gewonnene Erkenntnig auf, fonbern entfaltet und läutert fie. Wenn bie Rirche treu ift im Glauben und in ber Liebe, fo ift fie auch im Bollbefit bes Geiftes, ber in alle Bahrheit führt; fie foll fich in biefe Wahrheit führen laffen; bas thut fie aber weber, wenn fie unthatig bei bem Reime fteben bleibt, noch wenn fie bie bereits errungene Wahrheit an Zeitmeinungen preisgibt. Der mahre Fortforitt ber Rirche ift also bie Gestaltung bes noch Unbestimmten ju immer größerer Bestimmtheit, bie Entwidelung bes Allgemeinen zu immer reiderer Ginzelgestaltung, alfo im Bebiete ber Ertenntnig bie Entfaltung bes einfachen Glaubensinhalts zu immer bestimmterer Lehre; Die Bilbung bestimmter Lehrsätze in fortschreitender Rlarbeit und Genauigkeit ift nicht blog ein Recht, sonbern eine Pflicht ber Rirche. Die apostolische Rirche gibt hier bas Borbilb; bie vorher noch zweifelhafte Frage über bie an bie Beibenchriften zu ftellenben Forberungen murbe burch ben Befdlug ber Apostelversammlung (Apost. 15) zu voller Entscheidung gebracht, und fortan ftand es teinem Chriften mehr frei, biefe Lehrbeftimmung angufecten (16, 4). Die rechtmäßige Entwidelung ber Rirche führt alfo nicht, wie die "Freifinnigkeit" will, ju immer größerer Unbestimmtheit ber Lehre, fonbern gu immer größerer Bestimmtheit, ju immer bestimmterer Berborbildung einer wahren Rechtgläubigkeit. Die große Menge versteht unter bem beständigen Fortschritt bas Gegentheil beffen, mas feine fittliche Bebeutung ift, nämlich bie Untreue gegen bas Evangelium, bas Preisgeben bes von ber Rirche errungenen Bahrheitsbesites, bas Bertauschen bes driftlichen Glaubeneinhaltes an vorübergebenbe Zeitmeinungen, bas Berwandeln ber festen, ewigen Bahrheit in ein ftete fich innerlich vermanbelnbes Schattenfpiel; bas ift tein fittliches Fortichreiten, fonbern treu-Lofes Begwerfen ber Bahrheit. Es ift an fich unmöglich, daß die Bahrbeit felbst fich verwandle; fie tann nur immer bestimmter und tlarer ertannt, immer mehr von zeitlichen, unvolltommenen Borftellungen gereis nigt werben, aber ihr Wefen und Inhalt felbft ift unantaftbar; wenn man überhaupt an bie Bahrheit glaubt, fo muß man auch ihre wefentlice Unwandelbarfeit festhalten. Der muften Fortschrittefcmarmerei gegenüber gilt Chrifti ernftes Bort: "ber Schuler ift nicht über feinen Meifter; gebildet vielmehr foll jeder fein wie fein Lehrer," in gleichen Stand ber Bahrheit gesett, ihm treu im Glauben und in ber Lehre (Luc. 6, 40; vgl. Mt. 10, 25); einer aber ift bes Chriften Meifter, Chriftus; wer einen andern Meister kennt, bem er mehr glaubt als jenem, ber verzichte auf ben Namen eines Jungers Chrifti; "einen andern Grund tann niemand legen, ale der ba gelegt ift, welcher ift Chriftue;" auf diesem Grunde Zann wohl vielerlei gebaut werben und foll es auch; aber nicht alles barauf Gebaute ist gebiegen und acht, und bas Unwahre fällt bem vernichtenden Urtheil anheim (1 Cor. 3, 12. 13)

### §. 321.

2) Das sittliche Thun ber Kirche in Beziehung auf bie einzelnen Christen ist die geistliche Erziehung zum Heil; die Kirche
theilt ihnen das Wort der Wahrheit und die sacramentlichen Gnadengaben mit, befestigt und entwickelt ihr Heilsleben durch stete geistliche Mittheilung, durch liebende Sorge für die Seelen, durch segnende Fürbitte, und übt an den Irregehenden die christliche Zucht.

Die gläubige Gemeinde bat ihren einzelnen Gliedern gegenüber beftimmte Pflichten; fie ift für biefelben bie Bermittlerin ber ber Rirde anvertrauten geiftlichen Beilsgaben. Die Rirche unterweist Die geiftlich noch Unmundigen, um aufzuthun die Augen der noch in der geiftlichen Finfternif Lebenben (Apoft. 14, 21; 26, 18; 28, 23; Rom. 10, 15; Eph. 3. 8. 9), zeugt in ber Berkundigung bes Wortes von ber Babrbeit, benn fie hat "bas Amt, bas bie Berföhnung predigt" (2 Cor. 5, 18; 2 Tim. 4, 2; Tit. 2, 15). Sie tritt aber auch machend und forgend an die eingelnen Seelen beran, um fie in ihrer perfonlichen Gigenthumlichkeit geiflich zu fördern (Apost. 15, 36; 20, 20; 1 Theff. 3, 2. 3; Hebr. 12, 15. 16; 13, 17), vor ihrer Sünde zu warnen, zur Befferung und zur Treue zu ermahnen, alfo vor Abfall zu bemahren (Apoft. 14, 22; 20, 31; 2 Cor. 5, 20; 6, 1; Tit. 2, 15), und im Leid durch bas Wort der Glaubenshoffnung ju tröften (1 Theff. 2, 11; 5, 14). Seelforge jugleich und Sorge für bas geiftliche Bohl ber Gefamtheit ift bie Rirchen zucht gegen bie fittlich unwürdigen Glieber ber Gemeinde; fie beginnt mit ber Barnung und Mahnung, ja mit ber liebenden Bitte (2 Cor. 5, 20), fcbreitet fort zu ernst strafender Rüge (Mt. 18, 16; 1 Theff. 5, 14; vgl. S. 394) und ju wirklicher, auch öffentlich tund werbenber geiftlicher Strafe (Dt. 18, 15-19; 1 Cor. 4, 21; 5, 1 ff.; 2 Cor. 2, 6; 7, 11; 10, 6; 13, 1 ff.; 1 Tim. 5, 20; 2 Tim. 2, 25; 4, 2; Tit. 1, 9-13; 2, 15; 2 Theff. 3, 11 ff.). Alle firchliche Strafe ift rein geiftlicher Art, positiv nur fur bie, welche fic ihr freiwillig unterwerfen, nach ber firchlichen Sitte verschiebener Zeiten und Bölter fehr verschieben, überwiegend als Chrenftrafe erscheinend, negativ für bie, welche wiberftreben: Ausschliefinug von firchlichen Shren, von ben Sacramenten, und in letter Stufe von ber firchlichen Gemeinichaft, ale firchlicher Bann, von Chrifto felbft angeordnet (Dt. 18, 17; vgl. 5, 13), von ben Aposteln ausbrudlich vorgeschrieben (1 Cor. 5, 1-13; 2 Cor. 2, 6; Gal. 5, 12; 1 Tim. 1, 20; Tit. 3, 10). Der Bann ift nicht

anderes als die ausbrudliche Bestätigung ber burch ben fündlichen Menfchen in Birflichteit felbft icon vollbrachten Ausschliegung aus ber firchlichen Gemeinschaft; und es ware ein Wiberspruch in fich felbft, eine Unwahrheit, wenn die Rirche benjenigen noch als wirkliches Mitglied ber beiligen Gemeinde betrachten und als folden behandeln wollte, ber fich felbft burch fowere Gunben ausgeschloffen hat. Als Beifpiele folder bie Ausschließung bewirtenber Gunben werben ermahnt: Burerei, Abgötterei, Schmab- und Lafterreben, Truntfucht, Aneignung fremben Butes, fomutiger Beig und Sabfucht (1 Cor. 5, 11: 6, 9, 10), alfo folche Dinge, bie man fpater Tobfunden nannte. Bie bie Junger ben Staub von ihren Fugen schutteln follten, wenn fie als Boten ber Bahrheit nicht aufgenommen, fonbern von ben Ungläubigen verworfen murben (Dit. 10, 14), und bamit erklaren follten, bag teine innerliche Gemeinschaft amifchen ihnen und diefen vorhanden fei, fo fouttelt die Rirche ben Staub von ihren Füßen, wenn jemand sich thatsächlich von ihr löst; die lebenbigen Glieder ber Gemeinschaft "entziehen fich von allem Bruder, der ba unordentlich wandelt" (2 Theff. 3, 6. 14; vgl. Rom. 16, 17); und das Urtheil ber mahren, treuen Rirche ift auch bas Urtheil ihres Berrn felbst (DRt. 18, 18), und bie von ihr verhängte Strafe geschieht im Namen bes Berrn (1 Cor. 5, 4; 2 Cor. 13, 3). Die firchliche Strafe ift gunachft zwar eine Bflicht gegen bie fittliche Ordnung und bie Ehre ber driftlichen Bemeinbe, benn "ein wenig Sauerteig verfauert ben gangen Teig" (1 Cor. 5, 6; Gal. 5, 9); jebe ungerügt gebulbete Gunbe wird Schuld ber gangen Gemeinde, burchaieht fie entheiligend (vgl. Bebr. 12, 15), ift eine Rrantung und Entehrung berfelben (2 Cor. 2, 5; 7, 11); und Baulus betont es ausbrudlich, bag bie firchliche Strafe nicht ben 3med habe, bas befonbere Recht ber einzelnen Berfonen zu ichuten, fonbern bas Recht und bie Ehre ber sittlichen Gemeinschaft zu bewahren (2 Cor. 7, 12); die Rirdenaucht zeigt ben Ernst bes fittlichen Geiftes ber Gemeinde (Dit. 2, 15); anbrerfeits aber ift folche Strafe auch Bucht, fucht bas Beil bes Gunbers, bamit er burch ben Ernft ber fittlichen Ruge in fich gehe und fich betehre (1 Cor. 5, 5; 2 Cor. 2, 7; 12, 19; 2 Theff. 3, 14; 1 Tim. 1, 20; 2 Tim. 2, 25. 26; Tit. 1, 13). Um ihrer felbft und um bee Gunbere willen tann und barf bie driftliche Gemeinde "bie Bofen nicht tragen," nicht fdweigend und thatlos fie gewähren laffen (Off. 2, 2. 6; Eph. 5, 11); was fie nicht guchtiget, bas billigt fle; aber eben barum, weil die Liebe bie Rucht übt, übt fie auch driftliche Dilbe und Bebuld gegen ben verirrten, aber für Befehrung noch nicht fich verschließenden Bruder (Mt. 18, 15; 1 Theff. 5, 14; 2 Theff. 3, 15; 1 Tim. 5, 1. 2; 2 Tim. 2, 25; 4, 2; Bub. 22), und bies um fo mehr, je größer bie Befahr ift, burch übertriebene Strenge die Bestraften ganglich von ber Beilegemeinde abwendig ju machen (2 Cor. 2, 7. 11); bem, ber burch ben Ernft ber Bucht zu ernfter Reue bewogen wird, foll auch die verzeihende Liebe ber Rirche Innb werben (2 Cor. 2, 7. 8. 10); und mas Chriftus von ber Schonung bes Unfrauts unter bem Beigen fagt (Mt. 13, 29. 30), bas gilt auch von ber Schonung ber Gunber in ber Bemeinbe. Solde liebenbe Schonung geschieht nicht aus Furcht, Die Blaubigen ju argern, benn bie, welche an ber Rirchenzucht fich argern, find nicht glaubig, find nicht Beizen, fondern felbst Untraut, mohl aber, um ben in bem Gunder felbst nur von bem Untraut überwucherten Beigen nicht mit auszurotten; und wie Chriftus bas gefnidte Rohr nicht brechen, ben glimmenben Docht nicht verlöschen will (Mt. 12, 20), so haben es auch die Apostel geübt (2 Cor. 1, 23; 2, 1 ff.). Die Brangen amischen rechtmäßiger Strenge ber Rirchengucht (1 Cor. 4, 21; 2 Cor. 13, 2; Jub. 23) und ihrer rechtmäßigen Dibe laffen fich nicht burch allgemeine Regeln bestimmen; bas muß ber driftlichen Beisheit für bie einzelnen Falle überlaffen bleiben; und es that hierbei bie hochfte Borficht und Umficht noth, um nicht bem Ginzelnen unrecht ju thun (2 Cor. 13, 1; 1 Tim. 5, 19); und es wird baber nur felten zu rathen fein, daß die firchliche Strafe von ben einzelnen Beiflichen ohne Berathung mit gereiften Bliebern ber Gemeinde ausgeutt werbe. Die Abneigung ber Neuzeit vor aller ernsten Rirchenzucht ift unt bas Beichen eines sittlich erschlafften Beiftes; feine fittliche Gemeinschaft tann bestehen ohne Bucht, ohne bas Recht ber Ruge, ber Strafe, bar Ausschließung; die Welt aber betrachtet die Chriften nicht als Glieber einer fittlichen Gemeinschaft, fondern ale bloge Einzelwefen; fie will gar teine Bucht, auch nicht die Bucht Gottes; Die driftliche Gemeinde tann fich folde Bucht nicht nehmen laffen, ohne fich felbst aufzugeben. Birgerliche Strafen ober bürgerliche Folgen firchlicher Strafen aber tann die Rirche nicht aussprechen, benn ihr ift nicht bas Schwert gegeben und fie barf nicht in bas Bebiet bes Staates eingreifen; und wenn ber driftliche Staat allerdings nicht gleichgiltig dabei fein kann, ob die Bertreter seiner sittlichen Ordnung in ber Kirche stehen, ober von ihr ausgeschloffen sind, so ist dies eben nicht Sache der Kirche. Über die der Kirche nicht angehörigen Glieber ber Gefellschaft hat die Rirche feine richtenbe Gewalt, kein Recht ber Zucht (1 Cor. 5, 12. 13); bagegen richtet fich biefe Bucht in gesteigertem Ernft gegen bie unwürdig manbelnden Diener ber Rirche (1 Cor. 5, 20); und grade durch ernste Strenge gegen diese bewahrt sich die Rirchenzucht vor dem Miftrauen, als sei fie ein Mittel priefterlicher Herrschaft.

Die Kirche begleitet bas driftliche Leben bes Einzelnen mit ihrer

Fürbitte und ihrem Segen (vgl. S. 353); ber kirchliche Segen ist weber eine bloße leere Form, noch eine zauberisch wirkende Handlung, sondern ift wesentlich driftliche Fürbitte, und als solche auch wirksam, zumal sie das Gebet der Gesamtgemeinde ist, in welcher der Geist Gottes wohnt; daher erscheint der kirchliche Segen schon in der apostolischen Kirche als seierliche Weihung der zum Dienst der Kirche Berusenen, verbunden mit dem symbolischen Zeichen der Aussegung der Hände (Apost. 6, 6).

#### §. 322.

3) Die Kirche weißt, ordnet, unterstützt die Familie in ihrem driftlichen Leben, bewahrt der Ehe ihren driftlichen Charafter, förbert die Erziehung durch ihren seelsorgerischen Beistand und durch bie Einführung der reisenden Jugend in die driftliche Mündigkeit.

Die Rirche begleitet die driftliche Familie in ihrer gefamten Entwidelung fegnend, wachend und forbernb. Bunachft schließt fie bie driftliche Che burch ihren weihenden Segen (S. 469), und wehrt wiberdriftliche Berbindungen ab. Ihre ausbrückliche Anerkennung und ihren Segen tann die Rirche nur folden Chen geben, Die bem Gebot Christi nicht zuwiderlaufen; und wenn ber Staat Grund haben mag, Chen auch ans andern Grunden als aus ben im Evangelio angegebenen zu trennen (§. 314), fo tann die Rirche angesichts des Wortes Christi: "wer fich fcheibet von feinem Beibe fes fei benn um Chebruche millen, Dt. 19, 9], und freiet eine andere, ber bricht die Ehe an ihr; und fo fich ein Weib fceibet von ihrem Manne und freiet einen andern, die bricht die Che" (Mc. 10, 11, 12), folde Gefdiebene nicht burch ihren Segen ju einer Che führen, die von Christo ausbrücklich als Chebruch erklart wird, und tann auch folde, welche ohne bie Rirche eine folche ebebrecherifche Che schließen, nicht mehr als treue Christen, sondern nur als Abgefallene betrachten; und ber Staat hat nimmermehr bas Recht, Die Rirche ju einer Sandlung zwingen ju wollen, bie bem evangelischen Bewiffen wiberfpricht. Nach driftlichem Recht soll ber außer wegen Chebruch bes Batten Geschiedene unverehelicht bleiben ober fich mit bem Gatten wieder verföhnen (1 Cor. 7, 10. 11); Diefem flaren Bebot zuwiderzuhandeln, steht der Rirche nicht zu; und wenn fie es thut, verfündigt fie fich am Evangelium; und wenn fie es bei uns einige Menschenalter hindurch gethan hat, fo befundet bies nicht eine Pflicht, in biefer Gunde fortzufahren, sondern nur die Bflicht, baf fie buffertig umtehre von ihrer tiefen Selbsterniedrigung unter eine dem driftlichen Gebot widersprechende Landesgesetzgebung; im Gebiete Der Sittlichkeit gilt teine Berjährung. hat ber Staat ber romifchen Rirche niemals

zugemuthet, bie vom Staat Geschiebenen wieber anberweitig zu trauen, fo ift es body minbestens fonberbar, bag er bies ohne alles Bebenten ber evangelischen Kirche zumuthete, mahrend diese ebenso ein bestimmtes, von bem preugischen Landrecht febr verschiedenes Cherecht hat als bie römische; und eine traurige Bekundung von trauriger Entartung ber evangelischen Kirche mar es, daß diefelbe fo lange fich biefem völlig ungerechtfertigten Anfinnen bereitwillig unterwarf. Der Staat barf nie vergessen, bag bie driftliche Rirche auch ein driftliches Gebot und ein driftliches Gemiffen bat, und barf ihr nie die Zumuthung ftellen, Chrifti Bebote ben Staatsvorschriften nachzuseten. Der firchliche Segen ift keine bloß äußerliche Handlung, welche die Kirche auch gegen ihre Uberzeugung von ihrer Rechtmäßigkeit vollbringen konnte; fie ift ein Bengnif ber Kirche, bag biefe Che bem Gebote Chrifti gemäß fei; und ju einem falichen Zengniß tann teine Macht ber Erbe zwingen. Benn ein driftlicher Unterthan ber türkischen Regierung fich vier Frauen nehmen wollte, fo würde er bas Landesgesetz auf feiner Seite haben; ber Sultan wurde aber sicher keinem driftlichen Priester zumuthen, biefe Che einzusegnen; so viel Billigkeit barf nun wohl auch von einer christlichen Regierung erwartet werben, daß sie ber evangelischen Kirche nicht zumuthet, Ghen einzusegnen, bie Christus für Chebruch erklart. wenigsten aber barf fich bie Rirche herausnehmen, bem driftlichen Gebst juwiber, in vermeintlicher "Milbe" eine fcwere Berfundigung ju gestatten; fie übt wohl Milbe, indem sie ben aufrichtig bereuten Ginben bie Bergebung Gottes verkündet und ben Gunder wieder aufnimmt, nicht aber barin, baß fie benen, bie einen Chebruch zu begehen im Begriff find, ihren Segen und ihre ausbrudliche Billigung ausspricht. Bem Chrifti Gebot zuwider ift, mag von der Rirche scheiben, ber a innerlich nicht mehr angehört; die Kirche aber kann nicht um die Gunk ber undriftlichen Welt buhlen burch Untreue gegen Chrifti unzweifelhaftes Gebot.

Hand in Hand mit dem Staat leitet die Kirche die sittlich-religiöse Erziehung der Schule (S. 559), die sie im Bereiche christlicher Gemeinden niemals dem Staate allein überlassen kann. Ganz verkehrt wäre hierbei eine Trennung der Arbeit, so daß der Kirche eben nur die Leitung des Religions-Unterrichtes zukäme; denn die Schule unterrichtet nicht bloß, sondern sie erzieht; und die christliche Erziehung fällt unbedingt der Kirche zu.

§. 323.

4) Die Kirche wirft lauternd und heiligend ein auf bie Gefellschaft, bilbet ihren Geift und ihre Sitte gu driftlichem Geift und

ju driftlicher Sitte, gibt ihr driftlich-sittliche Zwede, indem fie driftliche Bereine ins Leben ruft, die in Einklang mit der geordneten Rirche besondere sittliche Aufgaben für ben Ausbau des Reiches Gottes und den sittlichen Zuftand des driftlichen Bolles übernehmen.

Die driftliche Gefellichaft fteht nicht außer ber Rirche, fonbern in ibr, und empfängt von ihr ein ber nichtdriftlichen Befellichaft frembes Bebiet eines reichen sittlichen Birtens vereinter Rraft. Es gibt eine große Rahl befonderer driftlich-fittlicher Aufgaben, Die weber von ben Einzelnen, noch von ber eigentlich geordneten Rirche und beren unmittelbaren Dienern gelöft werben konnen, fonbern auf freiere Bereinigung von innerlich besonders bagu berufenen Christen angewiesen find, bie wohl mit ber geordneten Rirche eng verbunden ift, aber boch nicht unmittelbar von ihr ausgeht, wie Bereine für außere und innere Diffion, für Beforberung driftlicher Runft u. bgl. Wo in ber Rirche ein gefunbes und fraftiges Leben maltet, und Die Bemeinden felbst einen thatigen und lebenbigen Antheil an bemfelben nehmen, ba werben allerbings folde Bereine nicht eigentlich neben ber geordneten Rirche hergeben, fonbern befondere, in die Gefamtheit ber Rirche eng eingeglieberte Zweige bes allgemeinen firchlichen Lebens fein, und bie geiftlichen Führer ber Rirche werben auch in biefen Bereinen eine hervorragende Thätigkeit haben; wo aber bie Rirche in ihrer geordneten Geftaltung geiftig erschlafft und veräußerlicht ift, ber Glaube und die Liebe in ihr fcmach geworben find, ba werben jene bie geforberten Chriften in fich sammelnben driftlichen Bereinigungen naturgemäß eine größere Unabhängigkeit von ber fichtbaren Rirche erstreben und fich freier bewegen, um, ungehindert von ben unlebendig geworbenen Formen ber außerlichen Rirche, Chriftliches ichaffen und auf biefe felbst anregend und erfrischend gurudwirken au tonnen. Es barf aber babei nie vergeffen werben, bag biefes lettere Berhaltniß immer nur ein Nothstand ift, eine rugende Mahnung an die trage geworbene Rirche, und bag in folder Sonberftellung immer auch eine große Gefahr ju untirchlicher Absonderung und Berspaltung bes tirchlichen Lebens liegt; und wie alfo die geordnete Kirche die Aufgabe bat, folde freiere Bereinigungen fich möglichst eng anzuschließen, so haben biefe in ihrem Streben, ihrerseits biefer Aufgabe entgegenzutommen, augleich bas Dag ihrer driftlichen Lauterkeit und Aufrichtigkeit. Sie find nur bann mahrhaft driftlich, wenn ihr hauptzwed ift, burch Sammlung ber zerstreuten driftlichen Rrafte bas gemeinsame firchliche Leben und die firchlichen Ordnungen ju ftarten. Gin fcones Borbild gibt bierin die Brüdergemeinde, die mehr als jede andere firchliche Gemeinschaft bas Leben ber driftlichen Gesellschaft entwidelt hat, und in welscher boch alle Thätigkeit dieser Gesellschaft, wie die Mission, aufs engke in das gemeinschaftliche kirchliche Leben ber Gemeinde eingegliedert ift.

Der Beruf ber Kirche an bie Gefellschaft vollbringt fich vorzugsmeife, theils unmittelbar, theils burch bie driftlichen Bereine in ber innern Miffion, welche bie Belampfung ber fündlichen Entartung ber driftlichen Gefellichaft und bes barauf rubenben gefellichaftlichen Elends burch bie driftliche Liebesthat jum 3wed hat. 3m weiteren Sinne ift bas Gefamtleben ber Rirche und jebes einzelnen lebenbigen Christen eine Übung ber inneren Misston; die Christen scheinen unter bem "verkehrten Geschlecht" ber Weltmenschen "als Lichter in ber Belt," wenn fie .. ohne Tadel und lauter und unftraflich" wandeln (Bhil. 2, 15; vgl. 1 Betr. 2, 12; Col. 4, 5); fle erfüllen ihren Miffionsberuf, wenn fie ihr Licht leuchten laffen (S. 513), also daß die Sünder durch ben Beweis der sittlichen Wirklichkeit überführt werden von der Wahrheit und ber Rraft bes fittlichen Glaubens, von ber Rraft beffen, ber in ben Schwachen machtig ift, und, wenn fie nicht icon ganglich in Gunben erftorben find, "ben Bater im Simmel preifen," ju ihm und feiner Babtbeit fich hinwendend (Mt. 5, 16; Mc. 7, 37). Aber bei ber tiefgreifenben Entartung bes driftlichen Bolles und feinem Glend bebarf bie driftliche Befellschaft allerdings noch einer befonderen driftlichen Thatigteit gur Befämpfung biefer Berberbnig, ber inneren Miffion im engern Sinne, beren sittliche Zwede burch ben Staat und burch bie außerchriftliche Gefellichaft nur in mangelhafter Weise erreicht werden konnen und burchaus ber firchlichen Liebe bedürfen; und hier reicht auch felten bie Thatigfeit ber geordneten Rirche aus; fie bebarf zu ihrer Erganzung ber freieren Thätigfeit ber driftlichen Bereine.

Die innere Mission hat zunächst den Kampf gegen das äußerliche Elend der Gesellschaft im Auge, die Armen= und Krankenpflege, wo sie nie das zeitliche Elend rein für sich, sondern immer auch das innerliche, geistliche Elend zum Gegenstand ihrer Wirksamkeit macht. Die entsprechende Wirksamkeit des Staates (S. 570) reicht hierbei schlechterdings nicht aus, weil er eben nur das äußerliche Elend, nicht den innern Duell desselben bekämpsen kann; sie kann überwiegend nur die äußerliche Linderung wirken; aber wenn sie ausschließlich wirksam ist, macht sie zuletzt das übel nur noch ärger, indem die bloß äußerliche Hisse ost der innerlichen Heiligung hinderlich wird. Nicht der Staat, nur die Kirche hat die Mittel in Händen, eine wirklich sittliche Pflege des Elends zu üben, und in der äußerlichen Hilfe auch die ausopfernde Liebe zu beweisen und mit jener die geistliche Aufrichtung zu verbinden.

Armen- und Krantenpflege tann in Bahrheit nicht burch Miethlinge ge-Abt werben; fie bedarf ein liebendes, aufopferungefreudiges Berg, meldes in teinem außerlichen Bertrag vorgefdrieben werben tann. Armenpflege, fcon bei Chrifti Lebenszeit im Jungerfreife geubt (3ob. 12,5-8), war in ben apostolischen Gemeinden ein wefentlicher Bestand. theil bes driftlichen Lebens ber liebenben Gemeinschaft, und murbe unter ungewöhnlichen Opfern ausgeübt (Apost. 4, 32-37; 6, 1 ff.; Rom. 15, 26. 27; 1 Cor. 16, 1-3; 2 Cor. 8, 1 ff.; Gal. 2, 10). Armen= und Rran= Leupstege aber tonnen auch nur bann wahrhaft erfprieglich vollbracht werben, wenn fie nicht bloß bie Duge eines anderen Lebensberufes ausfüllen, sondern selbst zu einem aufopfernden Lebensberuf gemacht werden auf Grund einer besonderen geistlichen Gabe, Die nicht jedem Ginzelnen verliehen ift (Rom. 12, 7). Der Belferbienft ber Digkonen, ... zum Dienft ber Beiligen," icon ber apostolischen Rirche angehörig (Apost. 6, 1 ff.; Rom. 16, 1; 1 Cor. 16, 15), in ber fpateren Erstarrung ber Rirche mehr gurudtretend, in einigen späteren Monches und Nonnenorden eigenthumlich fich gestaltend, in ber Reformationszeit aus Furcht vor römifcher Werkheiligkeit allzusehr außer Acht gelaffen, ist eins ber mefentlichsten Clemente bes Wieberermachens bes driftlichen Lebens in ber neueren Zeit, Die Losung einer lange verzögerten Schuld ber evangelis fden Rirde; und in ihm gliedert fich Die freie driftliche Liebesthätigkeit in bas geordnete Leben der Kirche ein. Das ift die hohe sittliche Bebeutung bes helferbienstes, bag auch bie Pflege ber zeitlichen Dinge in ber driftlichen Gemeinde nicht von bloß weltlicher Rlugheit getragen werben barf, sonbern vom "Glanben im beiligen Beift und geiftlicher Beisheit" (Apoft. 6, 3. 5), daß biefer Dieuft unter ber Leitung bes geiftlichen Amtes, die Ubung ber Liebe unter ber allgemeinen firchlichen Ordnung fteht. Der driftliche Belferbienft ift vorzugeweise bas Gebiet, in welchem fich bie driftlichen Frauen an ber firchlichen Thatigfeit betheiligen können; und in biefem Dienst ber thatigen Liebe maren fie schon in ben apostolischen Gemeinden, als geordnete Glieber bes firchlichen Lebens (Diatoniffen), mit vorsichtiger Sorgfalt aus ben im driftlichen Leben bewährten Frauen, befonders ben Witmen, gemählt (1 Tim. 3, 11; 5, 9. 10). Bon ber unevangelischen Wertheiligkeit bes Rlofterwesens ift ber Digtoniffenbienft weit entfernt; an die Stelle ber unauflöslichen Belubbe tritt in ber evangelischen Rirche bie freie Liebe; ber Segen bes Wirtens ift gebunden an diefe Liebe; mo fie ertaltet, ober mo bas Bemuftfein erwacht, bag biefer aufopfernde Beruf ber sittlichen Eigenthumlichkeit ber Berson nicht entspricht, ba löst fich auch die Berpflichtung foldes Dienftes.

Die Bflege ber fittlich Bermahrloften und Berkommenen beginnt mit ber bie Ramilienerziehung vertretende Erziehung ber verwahrloften Rinber. Die Rirche und bie ihr angehörigen driftlichen Bereine fuchen burch Liebesthat, burch Belehrung und burch ben Eruft ber driftlichen Bucht bie Macht ber Sanbe in ben unglädlichen Kinbern zu brechen. Ift auch bie gemeinschaftliche Ersiehung vieler nicht berfelben Familie angehörigen Rinder immer ein Übelftand und nur eine unvolltommene Aushilfe für die Erziehung in der Familie (S. 488), fo ist fie doch in Diesem Falle meift nothwendig, und felbft geeigneter als bie einfache Familienerziehung: benn jene vermahrloften Rinber bedürfen einer fo ununterbrochenen, ftreng geordneten Leitung, wie fie in einer Familie nur felten möglich ist; und grabe eine in strengster Ordnung gehandhabte gemeinschaftliche Erziehung in nicht zu großer Ausbehnung ift für biefe aus aller Ordnung berausgetretenen Rinber ein wichtiges Element, um fie jur Unterordnung unter ein Gefamtwefen ju gewöhnen. Bicherne Raubes Saus bat hierin eine feitbem weitverzweigte fegensreiche Birtfamteit begonnen. — Daran reiht fich bie überwiegend bem weiblichen Liebesbienft anheimfallende fittliche Bflege ber gefallenen Dabden (Dagbalenenstifte). — Bermandt mit biefer Thatigkeit ber Rirche ift die geiftliche und sittliche Pflege ber gefangenen Berbrecher und ber entlaffenen Sträflinge, worin bie Rirche in unmittelbar helfenden Dienft bes driftlichen Staats tritt (S. 379). Bezieht fich Chrifti Bort: "ich bin gefangen gewesen und ihr feib zu mir getommen" (Mt. 25, 36), auch gunachst nur auf unschuldig Leibenbe, fo gehören boch auch bie Berbrecher, als jum Beil berufen, ju Chrifti "Brudern," und ihnen ben Liebesbienft . verfagen, fällt unter Chrifti Wort: "was ihr nicht gethan habt einem unter biefen Beringsten, bas habt ihr mir nicht gethan" (25, 45); ber Schächer am Rreuz murbe burch Chrifti Liebesmort getröftet; und er mat ein Räuber. Die Befangenen follen nicht über ihr Leiben falfch getroftet, sondern zur rechten Traurigkeit über ihre Gunden und baburch zum mahren Troft gebracht werben. Der Berbrecher, welcher nicht in feinem fundlichen Bergen gebrochen ift, hat einen Groll gegen bie Wefellichaft, benn er mahnt, daß ihm Unrecht geschehe; biefer Groll foll ihm burch bie Ertenntniß bes göttlichen Willens und ber göttlichen Ordnung und burd bie Anerkennung feiner Schuld genommen, und burch bie Erfahrung ber erbarmenden Liebe Gottes Die erftorbene Liebe gewedt werden. Die fittliche Gefellichaft hat ihre Bflicht an bem Berbrecher erft bann erfüllt, wenn fie ihm ihre volle Liebe in bem eifrigen Streben nach feiner Betehrung gezeigt; und bas ift überwiegend bie Aufgabe ber Rirche. Die entlassenen Sträflinge sind in ber Befellichaft in ber traurigsten Lage;

als bescholten sind sie ausgeschlossen von der sogenannten ehrlichen Gessellschaft; und ihnen gegenüber, auch wenn sie sich wahrhaft bekehrt, macht sich die hochmüthige Selbstgerechtigkeit der "Unbescholtenen" in schneisdendster Weise kund; nur zwei Kreise öffnen sich ihnen: der der Berbrecher und der der wahren Christen; daß sie jenem nicht anheimfallen, das soll die Liebe dieser verhüten. Grade je schwerer für die Unglücklichen das rechtschaftene Fortsommen in der Gesellschaft gemacht wird, — meist mit unbilliger Härte der Gesehe, — je größer also die sittlichen Gesahren für sie sind, um so mehr tritt auch die sittliche Pflicht der Kirche hervor, sie in ihre sorgende Obhut zu nehmen, sie vor Ansechtungen und Berssthrungen möglichst zu schützen, und ihnen den Weg des redlichen Wansdels zu ebnen.

§. 324.

5) Das sittliche Thun ber Kirche in Beziehung auf ben Staat ist ein stetes heiligendes Einwirken auf benselben, ohne in bessen besondere zeitliche Aufzabe selbst handelnd einzugreisen; es geschieht mittelbar, indem sie christliche Gesinnung im Bolke und in bessen Leitern verbreitet, läutert und stärkt, — unmittelbar, indem sie fort und fort Zeugniß ablegend von der christlichen Wahrheit und durch ihren rein sittlichen Einsluß auf die Gesetzgebung und deren Ansstbung den Staat zu einem christlichen bildet, und ihm in seinen sittlichen Aufgaben, in Beziehung auf die Erziehung und die Pflege der Gesellschaft, helsend zur Seite steht.

Rraft ihres idealen Charakters steht es ber Rirche nicht zu, die BoUbringung bee Staatslebens in Berwaltung und richterlichem Thun felbft au fibernehmen; fie hat bem driftlichen Staat nur bas fittliche Bewußtfein zu geben, nicht aber in die Thätigkeit bee Staate felbst einzugreifen; bas mare nicht eine Erhebung ber Rirche, sondern eine Uberhebung und eine Erniedrigung zugleich; wenn Chriftus, bas Baupt ber Rirche, bie richterliche Entscheidung in einer Erbstreitigkeit als ihm nicht zugehörig von fich weist (Luc. 12, 13. 14), so war bies nicht eine bloße bemuthige Selbftbeidrantung, fonbern ber Ausbrud bes Bewußtseine einer höheren Aufgabe, Die Chriftus auch in ber baran fich anschliegenden Warnung Die Rirche barf nicht Gewalt an= por der Habsucht (v. 15) andeutet. wenden; und bas mußte fie, wenn fie felbst Staatsbienst und Staatsregierung übernähme; biefes Nichtburfen ift aber nicht eine Niedrigerftellung im Bergleich mit bem Staat, sonbern eine Soherstellung; bie Rirche barf in die burch die Gundhaftigkeit ber Menschen nothwendig geworbenen Schranken bes Staatslebens nicht eingehen, weil sie ben Charakter

ver ibealen Sittlichkeit nicht aufgeben kann. Der Staat muß um ber gesetzlichen Ordnung willen oft den Armen und Bedrückten der Lieblossisteit des auf sein äußerliches Recht pochenden Bedrückters preisgeben, während die Kirche diesen sittlich strafen muß; die Kirche, welche den renigen Berbrecher tröstend zum Richtplatz begleitet, ihm die Bergebung verkündigend, kann nicht selbst das Todesurtheil sprechen und das Schwert führen. Der Gedanke eines Kirchenstaats ist ein durch und durch unsedangelischer, und seine Berwirklichung dient weber zum heil der Kirche noch des Staats.

Eine gang andere Frage ift bie, ob der Rirche, also auch ben einzelnen Christen als Bliebern ber Kirche ein Urtheil über Staatsbinge gebühre, ober ob fie fich benfelben gegenüber vollständig gleichgiltig und ftumm verhalten ober gar ben jebesmaligen Buftand bes Staates als ben mahrhaft gottgefälligen preisen und über jebes wichtige Staateereignif ein te deum fingen folle. Da gibt Chrifti Berhalten fofort eine fehr bestimmte Antwort; ber Berr weift Die beimtudifche Frage ber Juben: "ifte auch recht, bag man bem Raifer Bine gebe?" (Dt. 22, 17 ff.) nicht ab, wie bei jenem Rechtsftreit, welchen zu entscheiben ben Berichten oblag; er beantwortet fie auch nicht, wie etwa ein Berichtshof, auf Grund von Staatsgeseten, sondern auf Grund ber sittlichen 3bee felbst; und ertennt in ber Unterwerfung ber Juden unter frembe Gewalt ein gottliches Gericht, also bie Pflicht bes Geborfams gegen ben Raifer an (S. 540). Ift ber Staat ein Ausbruck ber sittlichen Ibee, so gebührt ber höchsten Trägerin biefer Ibee, ber Rirche, nothwendig auch ein Urtheil über ben fittlichen Behalt bee Staatelebene auch in beffen einzelnen Außerungen; und weder dem einzelnen Christen, noch der driftlichen Besamtheit kann ein solches Urtheil gewehrt werben; beibe find vielmehr bazu sittlich verpflichtet; und fie tommen ba wohl oft in ben Fall, wie Johannes ber Täufer ein rugendes Urtheil ju fprechen: "es ift nicht recht," was bu thuft. Es geziemt zwar ben Beiftlichen im allgemeinen nicht, politische Fragen auf die Rangel zu bringen, insofern biefelben meift nicht auf rein sittlichem Boben entschieben werben konnen; es geziemt foldes ber Rirche meift felbft bann nicht, wenn ber Staat es municht, wie bei Rriegen mit andern Staaten; und es tann nur einen wibermartigen Einbruck machen, wenn biese Kriege auch auf ben Ranzeln mit ausgefochten werben, und die feindlichen Boller fich gegenfeitig verbammen; aber wo es fich um rein fittliche Fragen bes Staatslebens banbelt, in benen eine klare Weifung bes Wortes Gottes vorliegt, ba kann und barf die Rirche allerdings nicht schweigen, fie hat vielmehr ben Staat in feinem sittlichen Streben burch Wort und Fürbitte zu unterftuten, in

feinem fundlichen zu mahnen und zu warnen, barin aber zugleich bie gesteigerte Bflicht weiser Besonnenheit, um nicht burch Parteileibenschaft sich die klare Einsicht in die sittliche Sachlage trüben zu lassen, und an-. brerfeits bie Pflicht driftlichen Muthes, um nicht bas driftliche Zeugnig aus Menichenfurcht gurudzuhalten. Wenn in einem Staate ber Aufruhr fein Saupt erhebt, fo mare es gradezu eine Berleugnung ihrer beiligsten Bflicht, wenn bie Rirche ba gleichgiltig und fdweigend zuseben follte, wenn fle nicht in allen ihren Bliebern, alfo auch burch bie Beiftlichen Beugniß ablegen follte gegen ben Frevel und für bie göttliche Ordnung des christlichen Staats. Sie hat nicht die Aufgabe, alle einzelnen Maßregeln ber Obrigkeit als gut und recht und driftlich zu vertheibigen, aber fie hat beren göttlichen Beruf und ihr Recht als göttliche Ordnung ju vertheibigen; und es gibt fur bie Rirche feine unwurdigere Stellung. als das unbedingte Recht ber "vollendeten Thatsache" auf ihre Fahne au fcreiben. Wie fich bie Kirche in Beziehung auf vollbrachte Umwaljungen ber Staatsordnung zu verhalten habe, ergibt fich aus bem fittlichen Berhalten bes Chriften überhaupt gegen Dieselben (S. 540).

#### §. 325.

6) Das fittliche Thun ber Kirche in Beziehung auf andere Rirchen ift ein Kampf ber Liebe zur Bahrheit für die Bahrheit auf Grund ber liebenben Anerkennung bes gemeinschaftlich chriftslichen Glaubens.

Sind Kirchenspaltungen in jedem Falle ein schweres Leiden der Kirche (S. 581), ihre Bermeibung alfo, fofern fie nicht burch die unüberwindliche Entartung ber bestehenden Rirche felbst bewirkt wird, eine beilige Bflicht. Wo sie aber durch die Schuld der Untreue eingetreten ist, da erwächst ber gesonderten Kirchengemeinschaft die hohe sittliche Aufgabe, auf die einstige Aufhebung biefer Berfpaltung mit lauterem Gifer bingumirten. Aber bas tann fittlich nicht gefchehen burch Breisgeben ber Bahrheit; bie evangelische Rirche muß fort und fort Zeugniß ablegen gegen bie unevangelische Entartung; aber fie muß auch immerbar eingebent bleiben, baß bie Rirche zur Ginheit berufen ift, bag bie Trennung nicht bleiben barf, und eingebent bleiben, bag auch bie irrenden Kirchen boch immer noch driftliche find, immer noch benfelben Beiland und basfelbe Beil haben, bag bie gläubigen Christen aller wirklichen Rirchen ber ungläubigen Welt gegenüber in bem Ginen boch eine find, mas mahrhaft noth thut, in bem Glauben an Christum, ben Gottessohn, als ben alleinigen Erlöser ber in Gunbe abgefallenen Menschheit; und es ist eine Untreue gegen bie driftliche Rirche, wenn etwa evangelische Chriften ben Ungläubigen gegenüber in beren Lästerungen gegen bie römische Rirche mit einftimmen; benn biese lästern auch bas Christliche in allen Kirchen. Der Rampf gegen bie irrenden Rirchen barf also nur in ber Liebe geführt werben; und bie evangelische Rirche barf nicht, worin sie oft gefündigt, burch ben haß ber andern sich zu gleichem hasseiser hinreißen lassen.

In erhöhtem Dage gilt biefe Liebespflicht gegen bie gefchiebene andere evangelische Rirchengemeinschaft und einzelne evangelische Barteien. Die Union ift, mabrhaft erfaßt, weniger eine bogmatifche, als eine sttliche Frage; sie wird nicht baburch rechtmäßig vollbracht, baß man die Unterscheidungslehren für gleichgiltig erklärt ober verwischt, noch weniger baburch, bag man auch ben gemeinfamen Glaubensgrund in Frage stellt, sondern sie kann ihrer einstigen wahrhaften Bollbringung nur durch die fittliche Liebe zwischen ben beiden Rirchen zugeführt werben, eine Liebe, die auf der Anerkennung des evangelisch-driftlichen Charatters auch in der andern Kirche ruht. Gine Union, die auf der Breisgebung bes eignen Betenntniffes, auf ber Gleichgiltigfeit gegen bie Babrheit beruht, ist eine unsittliche und kann nie eine wahre einige Kirche Wer in bem reformirten ober lutherischen Christen feinen Bruber in Chrifto und eines Beile Genoffen ertennt, wer in ber andern Rirche auch bie Gnabenbezeugungen Gottes in beren Leben und Wirten anerkennt, ber braucht nicht seine eigne Rirche zu verleugnen, um ber andern die liebende Bruderhand zu reichen. Die evangelische Union kann nicht burch äußerliche Berordnungen gemacht werden, sie kann nur aus ber Liebe und aus bem gemeinfamen Glauben heraus erwachfen; nur folche lautere und mahrhaftige Union halt Stand; bie blog gemachte macht ben Unfrieden nur noch größer, einiget nur bie Gleichgiltigen und trennt die in der Bahrheit Treuen.

## §. 326.

7) Das sittliche Thun ber Kirche in Beziehung auf die nichtschristliche Menschheit sucht dieselbe, als zum Heil berufen, durch das Zeugniß von der Wahrheit in Wort und That, nie aber durch äußerliche Gewalt, von dem geistlichen Tode abzuwenden und zur Theilnahme am Reiche Gottes zu wecken; die Mission ist Aufgabe der Gesamtkirche wie der freien christlichen Vereine und der einzelnen, dazu durch innerliche Gnabengabe besonders berufenen Christen.

Die Kirche ift in allen ihren einzelnen Gliebern wie als Gesamtheit bas Salz ber Erbe, bazu bestimmt, bie geistig erkrankte, geistlich faulgeworbene Menschheit wieber zu kräftigen und zu erneuen (Mt. 5, 13),

bas Licht ber Welt, um bas von bem ewigen Licht empfangene in bie Finfterniß leuchten zu laffen (5, 14; Eph. 5, 8; Phil. 2, 15). Die Miffton, von Christo ben Seinen ausbrudlich aufgetragen als bie Bredigt bes Evangelinme unter allen Böltern ber Erbe (Dt. 28, 19. 20; Joh. 17, 18; 20, 21; Rom. 10, 17. 18), ift die volle Erfüllung ber Bflicht bes Zeugniffes von ber Bahrheit (Eph. 3, 8. 9), ift eine Offenbarung ber vollen Liebe auf Grund ber Liebe Chrifti ju une (2 Cor. 5, 14. 15), ift eine Arbeit auf Hoffnung, auf ben Glauben gegründet, nur möglich bem, ber unerschütterlich vertraut ber Berbeifung; ber Gingelne barf nicht gagen, wenn er nicht Frucht fieht, und für ihn gilt Chrifti Bort: "ber eine faet, ber andere foneibet" (3ob. 4, 37, 38). Die Miffion beziebt fich auf alle Nichtdriften, obgleich bie Ausübung berselben eine verschie-Dene fein wird, je nachdem biefe Nichtdriften in bestimmter, von ber driftlichen Geschichte gesonderten Boltsgeftalt auftreten, ober, wie bie Buben, meift innerhalb ber driftlichen Boller und Staaten leben. Die -Beidenmission, zu beren erstem Apostel Baulus von Gott auserwählt wurde (Apost. 9, 15; 13, 2 ff.; 22, 21; 26, 17; Rom. 11, 13; 15, 16; Gal. 1, 16; 2, 1. 7-9; Eph. 3, 1 ff.; 1 Tim. 2, 7; 2 Tim. 1, 11), obgleich Betrus fcon früher Beiden getauft hatte (Apost. 10, 1 ff.; 15, 7 ff.), ift bie unmittelbare Folge aus bem Gebanken ber Allgemeinheit bes Reiches Gottes (S. 186), und barum icon im alten Bunde geboten (1 Chron. 17, 24; Bf. 18, 50; 57, 10; 96, 3), und hat die Berheißung, daß die Fulle ber Beiden einst eingeben werde in dieses Reich (Rom. 11, 25; Off. 15, 4; vgl. Pf. 2, 8; 86, 9, 10; 72, 8 ff.), womit jedoch nicht gefagt ift, daß alle einzelnen Beiben auch wirkliche Rinber Gottes merben. Die Jubenmiffion tann nicht barum für überfluffig ertlart werben, weil die Juben ja inmitten bes driftlichen Ginfluffes leben, fo wenig wie bie Prebigt und die driftliche Erziehung burch ben driftlichen Ginflug ber Befellicaft überfluffig wird, jumal grade bie Rreife ber Befellicaft, mit welchen bie Juden vorzugsweise verkehren, wohl die am wenigsten driftlichen find; noch weniger tann biefe Miffion wegen eines vermeintlichen, fehr falich aus Rom. 11, 25 gefolgerten Fluches ber Unbefehrbarkeit für überfluffig erachtet werben; vielmehr ift bie Bekehrung von gang Ifrael ausbrudlich verheißen (Rom. 11, 1 ff. 23-42), alfo bas Streben barnach auch eine sittliche Aufgabe fur die driftliche Rirche. Gin icones Borbild in der Missionsarbeit gibt die Brüdergemeinde, die eigentliche evan= gelifche Miffionstirche. Die Miffion barf nicht bloges Lehren fein, fonbern ein Mitleben, ein stetes weises Beachten ber thatsachlichen und befonders ber rechtmäßigen Gigenthumlichfeit ber nichtdriftlichen Bölter; nicht blog ber Glaube muß ihnen gebracht werben, fonbern bas gange

driftliche Leben (1 Betr. 2, 12); aber nicht frembe Bilbung barf ihnen rudfichtslos aufgebrangt werben, fonbern bie Rirche bat bie Bflicht, bas burch bas Wort gepflanzte Glaubensleben fich beziehungsweife felbftanbig entwideln zu laffen, und nur vorfichtig machend Unchriftliches abzu-Wenn ber Apostel mahnt: "wandelt weislich gegen bie, so braufen find, die Zeit austaufend" (Col. 4, 5), fo weist er bamit bin auf die mabre Lehrweisheit, die nicht bloß mit Worten, fondern auch mit ber That lehrt, und nicht mit plumpem, gewaltsamem Gingreifen nach vorhergemachten Methoben, fonbern mit fluger Berudfichtigung ber eigenthumlichen Buftanbe eines Bolles verfährt. Bu folder Beisheit und zur Liebe gegen bie driftliche Gefamtfirche gebort es auch, bag bie evangelische Mission es möglichst vermeibet, in ihrem Birfungegebiet mit andern Bekenntniffen zu habern, und baburch bas beilige Wert felbft ju gefährben; "wenn nur Chriftus verkundiget wird auf irgend eine Beife" (Phil. 1, 18), fo wird boch bie Seele gerettet aus bem Tobe; und bas Miffionsfelb ift fo groß, bag nur felten ein fittlicher Grund vorliegen fann, ben Beiben ben tranrigen Streit ber Rirchen mit ber driftlichen Beilelehre zugleich zu bringen. Alle Gewaltsamteit wiberfpricht bem Befen ber Miffion; auch Rinber ber Ungläubigen burfen nicht wiber ben Willen ber Eltern getauft werben; benn bie Rinber geberen ben Eltern nach gottlicher Orbnung an.

Rur wenige, durch göttliche Begnadigung und Beisung besonders Berufene können den eigentlichen Missionsdienst zu ihrem Lebensberuf machen; wohl aber soll die gesamte Kirche lebendigen Antheil nehmen an diesem heiligen Werke, durch Fürditte, durch Unterstützung, durch geistige Berbindung mit den Sendboten. Missionsstunden sind ein wichtiger und wesentlicher Bestandtheil der christlichen Erbauung (vgl. Apost. 14, 26; 15, 3. 12; 21, 19. 20); denn die Mission wirkt nicht bloß auf die Nichtdristen, sondern ihr Segen strömt durch die Erfahrung der göttlichen Heilsthaten auf die Christen zurück, gibt ihnen Grund zum freudigen Dank, wie zur hoffenden Geduld; und selbst die Kinder der Welt werden durch sie oft angeregt zum Erwachen (Röm. 11, 11—16).

## §. 327.

II. Obgleich jeder Chrift ohne Ausnahme als Mitglied ber Kirche auch zum Dienst berselben berufen ift, je nach feiner eigensthümlichen Begabung, und die christliche Gemeinde in allen ihren wahren Gliebern priefterlichen Charafter trägt, so sind doch mahrend bes irdischen Verlaufs ber Kirche um ber sittlichen Ordnung

willen und auf Grund der Verschiedenheit der geiftlichen Gaben auch verschiedene Berufsweisen gegeben, und zum unmittelbaren geiftlichen Dienst am geiftlichen Amt der Bermittelung der Heilsgaben, also zu persönlichen Organen des sittlichen Thuns der Kirche gegenüber den Einzelnen sind nur die dazu von der Kirche besonders Berusenen und Beaustragten berechtigt, welche damit besondere sittliche Pflichten des Beruss übernehmen. Die Frauen sind nicht zu dem eigentlichen geistlichen Amt berusen, sondern nur zu der dem weißelichen Lebensberus entsprechenden Ausübung der Hilse in den mehr den Familiencharafter tragenden Gebieten des kirchlichen Lebens.

Die Rirche ift bie Gefamtheit ber Erlöften und jugleich bas ausfoliefliche Organ bes Beilewirtens Chrifti, ift alfo fowohl eine bas Beil empfangenbe, ale auch eine bas Beil wirkenbe; in jenem Sinne ift fie bie geleitete Gemeinbe, in biefem bie Bertreterin Chrifti, ift geiftlich ober priefterlich (1 Tim. 4, 16). In ber mahren Rirche find beibe Seiten nicht als zwei einander schlechthin ausschließende Theile ber Rirche wirklich gefchieben, fie gerfällt nicht in eine heilsempfangenbe Laiengemeinbe und eine beilewirkenbe Priefterschaft, sonbern fie unterscheibet fich nur in noch beziehungeweife unmunbige und in geiftlich munbige Mitglieber; und jeber Gläubige foll mundig werben, jeber foll empfangend und wirtend zugleich fein; die mahre driftliche Gemeinde ift in allen ihren geiftlich lebenbigen Gliebern eine priesterliche (1 Betr. 2, 5. 9; Off. 1, 6; 5, 10; vgl. 2 Dof. 19, 6; Jef. 61, 6), und ber priefterliche Menfch ift nicht ber ausschließlich gebenbe, sonbern immer auch empfangenbe; und felbft ber bobe Apostel will fich ftarten, erquiden, erbauen an bem gemeinfamen Blanben ber Gemeinde (Rom. 1, 12). Mit ber fteigenden Reife bet Rirche fteigt auch bie Ginheit ihrer beiben Beftandtheile; in ber merbenben Rirche aber treten fie in einen ordnungemäßigen, aber nicht bie Einheit ausschließenben Unterschied auseinander, in ben Unterschieb ber geiftlichen Leiter und ber geiftlich Geleiteten, in welchen bie verschiebenen geiftlichen Gaben zum Dienst ber Rirche (1 Cor. 12, 4 ff.; Rom. 12, 4 ff.; Eph. 4, 15. 16), und ihnen entsprechend bie verschiedenen firchlichen Amter (1 Cor. 12, 28 ff.; Eph. 4, 11. 12) fich gliedern, und, von einem Beift geleitet, einem Berrn bienen, alfo bag nur bie, bie ben innerlichen Beruf haben, die geiftlichen Lehrer ber andern fein follen, und nicht jedermann "unterwinde fich, Lehrer zu fein" (Jac. 3, 1). Aber die-· fer Unterschied, welcher bei ber Grundung ber Rirche allerdings ein burchgreifender und wefentlicher mar (Mt. 16, 19), fraft ber unmittelbaren Berufung ber bie Rirche grünbenben, burch bie Feuertaufe geweihten

Apostel, zu benen Chriftus fprach: "wie mich ber Bater gefendet hat, alfo fende ich euch" (3oh. 20, 20), tann in ber weiteren reiferen Entwidelung ber Kirche nur bei einer tranthaften Ausartung berfelben zu einem vollständigen und wefentlichen Gegenfat werben, fo bag ber Briefter mit einem befonderen perfonlichen Borzug ale ausschlieflich leitenb, bie Laiengemeinde als die ausschließlich geleitete einander gegenüberstänben. In ber mahrhaft evangelischen Rirche ift jener Unterschied nur ein beziehungsweise geltender, fließender, und obgleich das geistliche Amt als ein von Gott unmittelbar eingesetzter Beruf von allem weltlichen Beruf wesentlich verschieden ist (Mt. 18, 19. 20; Apost. 20, 28; Rom. 10, 15; 1 Cor. 12, 28; 2 Cor. 3, 6; 5, 18. 20; Eph. 4, 11. 12; Col. 4, 17; 1 Tim. 3, 1 ff.; Hebr. 5, 4), so ist boch bie Berufung ber bestimmten eingelnen Berfon gur befonderen ordnungemäßigen Ausubung biefes Amtes im Unterschiede von andern Bersonen in der nachapostolischen Zeit nur eine menschlich stirchliche Ordnung, aber als Ordnung eben auch eine fittlich rechtmäßige, benn bie Rirche Gottes, ber felbst ein Gott ber Orbnung ift (1 Cor. 14, 33), trägt überall bas Geprage ber Ordnung, ber Einheit in der Mannigfaltigkeit (1 Cor. 14, 26 ff. 40; Col. 2, 5); baber tritt auch für ben Fall, daß die geordneten Trager bes geiftlichen Amtes nicht eintreten tonnen, bas Recht ber gläubigen Christen überhaupt eit, biefes von Gott ber Kirche übertragene Amt zu vollziehen, wie bei ber Rothtaufe; und felbst die Spenbung bes beil. Abendmable ift für ben nur felten möglichen Fall ber Noth burch Richtgeiftliche julaffig. Die junachft auf bie Außerung ber außerorbentlichen Beiftesgaben ber erften Rirche fich beziehende Mahnung bes Apostels: "ben Beift bampfet nicht" (1 Theff. 5, 19; vgl. 1 Cor. 14, 39; 1 Tim. 4, 14), darf nicht bazu gemißbraucht werden, durch schwärmerische Willfur die firchliche Ordnung ju verwirren; die Rirche ale eine treue hat ben Beift und erkennt ben Beift, hat alfo auch die Babe, die Beifter zu unterscheiden (1 Cor. 12, 10); fie wird alfo ben Beift nicht bampfen, mo er fich als mabren bemabrt, tann aber nicht die Ginbilbungen ber Ginzelnen, als feien fie berufene und mit außerorbentlicher Macht bekleibete Bropheten, gewähren laffen.

Die sittliche Aufgabe bes geistlichen Amtes, eines "töstlichen Bertes" (1 Tim. 3, 1), faßt sich zusammen in Christi Wort zu Petrus: "weibe
meine Schafe" (30h. 21, 15 ff.; vgl. 1 Petr. 5, 2; Apost. 20, 28), gib ihnen
bie rechte geistliche Seelennahrung bes Wortes Gottes (\$00xe) burch
Lehre, Mahnung, Tröstung, leite und führe sie zu bem rechten Lebensquell, schütze sie vor aller Gefährdung durch äußerliche Verführung, und
erhalte sie in Einigkeit (nomaeve); und die Erfüllung dieses Berufs
zeigt sich in Apost. 14, 21 — 23 (Predigt, Unterweisung, Tröstung, Er-

mahnung, firchlich ordnende Leitung). Der geiftliche Bater ber Gemeinde ift nicht blog ber Lehrer, fonbern auch ber Birt, ber geiftliche Rathgeber, Leiter, Seelforger in allen geistlichen Dingen, unter bem "Erzbirten," Chrifto (1 Betr. 5, 4; Bebr. 13, 20), "nicht gezwungen, sondern williglich, von Bergensgrunde" (1 Betr. 5, 2). Als bie Apostel querft ihr geiftliches Sirtenamt als ben auf ber Gebetsgemeinschaft mit Gott ruhenben Dienft am Bort (diaxovia rov doyov) schieden von dem nun auf besondere, aus und von ber Bemeinde gewählte, von ben Aposteln eingefegnete Diatonen übertragenen Amt ber Bfleger ber zeitlichen Bedurfniffe (Apoft. 6, 2-6), haben fie bamit für alle Zeit bas Befen bes geiftlichen Amtes, ale bem rein geiftlichen Leben bienend, bingeftellt, bie Bflege ber zeitlichen Dinge aber als in engster Berbindung mit ber ber geiftlichen ftebend anertannt. Der geiftliche Birt ift Gottes und Chrifti Beauftragter, Bertreter und Diener ober Anecht (Rom. 1, 1. 9; 1 Cor. 4, 1; 2 Cor. 6, 4; Gal. 1, 10; Phil. 1, 1; Eph. 3, 7; 2 Tim. 2, 24; Tit. 1, 1; Jac. 1, 1; Jub. 1), "Botschafter an Chrifti Statt" fur bas Amt, bas bie Berfohnung predigt (2 Cor. 5, 20; Mt. 10, 20), burch welchen Gott bie Menfchen ermahnt (2 Cor. 5, 20; Rom. 15, 18), und in Bucht balt (2 Cor. 13, 3), aber nicht bes ehemaligen und tobten Chriftus Diener, sonbern bes in Rraft fortlebenben und in feiner Rirche lebenbig maltenben (2 Cor. 13, 3); in Diefem Dienftverhaltnig liegt Riedrigfeit und Sobeit jugleich; nicht aber ift er ein "Sprecher ber Bemeinbe," ber nur ihre jebesmatige Meinung auszusprechen hat; er foll bie Gemeinde nicht in ihrem, fonbern im Ramen Chrifti, nach Chrifti Wort leiten, nicht nach ben aufälligen Ansichten ber Gemeinde (Eph. 4, 17; 1 Theff. 4, 1; 2 Theff. 3, 6. 12; 1 Tim. 5, 21; 6, 13; 2 Tim. 2, 14; 4, 1); er ift "Mitarbeiter Gattes" auf bem "Saatfelbe Gottes," ber Bemeinbe (1 Cor. 3, 9), foll "zeugen von bem Lichte," bas aus Gott ift (Joh. 1, 7), nicht von bem Licht, bas bon ber Belt ift, foll Zeuge fein von Chrifto und feinem Bert, für Chriftum und für Gottes Chre (Luc. 24, 48; Apoft. 1, 8. 22; 1 Cor. 2, 1; Eph. 6, 19. 20), foll ale ,,ein Saushalter ber Beheimniffe Gottes" (1 Cor. 4, 1) "reben von bem Beheimnig Chrifti" (Col. 4, 3), aber, wie Baulus, "ein Zeuge zu allen Menschen beg, bas er gefeben und geboret hat," inbem er "verordnet ift," bag er Gottes Willen ertennen foll und "feben ben Berechten und horen bie Stimme aus feinem Munbe" (Apoft. 22, 14. 15); eben dies gilt von den übrigen Aposteln (2 Betr. 1, 16; 1 30h. 1, 1-3; Off. 1, 1. 2). Ein folder Diener bes Borte ift ber rechte Birt, welcher zu ber Thur ber Burbe eingeht, burch ben, ber ba ber Weg und die Wahrheit ift, ber Birt, ber Chrifti Knecht an beffen Berbe ift (3oh. 10, 1 ff.), foll alfo in Liebe zu Chrifto und feiner Gemeinde

wirten, nicht ein Miethling fein, bek bie Schafe nicht eigen find, und ber, wenn ber Bolf tommt, Die Schafe verläßt und flieht; Diethling aber ift jeder, welcher bas geiftliche Amt nur um bes Lohnes und ber zeitlichen Ehre willen, nicht um bes Glaubens und ber Liebe willen verwaltet, welcher das Amt der forgenden Leitung zu einer ungeistlichen Berrichaft über die Gemeinde zu machen fucht, zum Bfaffenthum, weldes die geiftliche Berbe nicht weibet, sondern fich felbst an ihrer Unmunbigkeit weibet, fie auszubeuten fucht zu ben fündlichen Zweden bes meltlichen Borrange und Eigennutes, wie bei jenem Simeon (Apoft. 8, 19). Die erfte fittliche Bebingung geiftlicher Birtfamteit ift Die geiftliche Demnth, im Bewußtsein, nicht Berr zu fein über bie Gemeinbe, fonbem Chrifti und feines Bortes Diener (Apoft. 20, 19; 1 Cor. 3, 5; 4, 1; 1 Betr. 5, 3); felbst ein Baulns weißt es entschieben von sich ab, herrichen ju wollen über die Gemeinde, will nur "Gehilfe ihrer Freude" fein (2 Cor. 1, 24), ihr "Diener" (1 Cor. 3, 5), ihr "Anecht um Jefn millen" (2 Cor. 4, 5), und will gern in Schatten treten, wenn- jene nur im driftlichen Wandel fich bewähre (2 Cor. 13, 7-9); es gilt ba ale Richtlinie das Wort Christi: "einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder" (Mt. 23, 8); barum prife jeber fich felbft, welcher bas "toftliche Amt" bes geiftlichen Sirten erftrebt, ob er bagu auch tuchtig fei, indem er felbft gur Erkenntnig ber Babrbeit getommen fraft ber Erleuchtung bes beil Beiftes (2 Cor. 4, 6), ob er fein tonne "ein Geruch bes Lebens jum le ben" (2 Cor. 2, 16), ob er mahrhaft Christo angehöre, und ihm und ber apostolischen Lehre Treue halte, und reben und zeugen konne und wolle "als aus Lauterkeit und als aus Gott, vor Gott und in Christo" (2 Cor. 2, 17; 1 Betr. 4, 11).

Die Wahl und Berufung der Geistlichen ist also durch eine besondere geistliche Begadung und durch christlichesstiliche Würdigkeit bedingt; es dürfen rechtmäßig nur Männer sein "voll heiligen Geistes, Glauben und Weisheit" (Apost. 6, 2—6), denen "gegeben ist durch den Geist zu reden von der Weisheit und zu reden von der Erkenntniß" (1 Cor. 12, 8), die da "lehrhaftig" sind, die Gabe des Wortes und der Belehrung von Gott empfangen und durch sittliche Arbeit ausgebildet haben (2 Tim. 2, 24), in Christi Wegen lauter wandeln, als aufrichtige Christen sich bewährt haben, also dei den Gländigen und selbst bei den Ungläudigen eines guten Ruses genießen (1 Tim. 3, 1 ff.; 5, 22. 24; Tit. 1, 6). Wenn in der apostolischen Kirche die geistlichen Leiter der Gemeinden unmittelbar von den Aposteln eingesetzt wurden (Apost. 14, 23; 20, 28; Gal. 1, 15. 16; 1 Tim. 1, 12; vgl. Tit. 1, 5), wie die Apostel selbst von Christo berusen waren, so folgt aus dieser für die erste Kirche natürlichen Sin-

richtung nicht, daß die Geistlichen immer nur von ihren Obern gewählt werden dürfen; bei gereifteren Gemeinden ist beren wesentliche Betheiligung an dieser Bahl das Natürlichste, und die kirchlichen Oberen wers den sich nur die Aufsicht und die eigentliche Einsetzung vorzubehalten haben, um sich nicht "fremder Sünden theilhaftig zu machen" (1 Tim. 5, 22; vgl. Apost. 6, 6).

Die geistlichen Hirten ber Gemeinde haben die Lehrauf gabe ber Rirche (S. 586) in Unterricht der Jugend und in der Predigt des Worstes, die Berwaltung der Sacramente zu vollbringen; sie sind aber auch die geistlichen Bäter der Gemeindeglieder, die in treuer Seelsorge "wachen siber ihre Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen" (Hebr. 13, 17), und denen die ganze Herbe zur geistlichen Obhut übergeben ist (Apost. 20, 28), zur Leitung mit "ernstem und treuem Eiser" (Köm. 12, 8). Die gesamte geistliche Wirksamkeit aber ruht auf der wahren und lebendigen Gemeinschaft mit Christo, in dessen Namen sie geschieht; nicht der Mensch, nicht der Gelehrte, sondern das wiedergedorne Kind Gottes hat den Beruf; nur der kann ein wahrer Hirt und Seelsorger sein, der seine Gemeinde auf betendem Herzen trägt, und wie Paulus für sie im Gebete ringt und kämpst (Col. 2, 1).

Außer ben eigentlichen Bertretern bes priefterlichen Birtenamtes find aber in ber driftlichen Gemeinde noch andere Diener ber Rirche, welche Diefen Dienst als einen befonderen firchlichen Beruf haben, und barin bon ber übrigen Gemeinde fich berufemägig unterscheiben; und bem Untericieb ber brei gefellichaftlichen Berufostanbe (§. 308) entsprechen auch brei kirchliche. Den eigentlichen tirchlichen Lehrstand bilben bie Geiftlichen; ben firchlichen Nährstand, bie Beranbilbung ber geiftlichen Grundlagen bes driftlichen Lebens in ber Gemeinde bilbet ben Stand ber Bolleschullehrer; benn die Schule ift die Wiege ber Rirche, erzeugt, forbert, erhalt und ernahrt bas driftliche Leben in feinen ersten Reimen, baut ben Ader ber Rirche und ichafft fur ben Beiftlichen ben vorbereiteten Stoff; und jebe höhere Schule ift nur bann eine wahrhaft driftliche, wenn fie die Bolksschule als ihre Grundlage und als ihren wesentlichen Bestandtheil in sich aufgenommen hat; ben firchlichen Wehrstand bilben bie Diatonen, welche gegen bas aus ber Gunbe ftammenbe thatfächliche Elend ankampfen. Diefe brei firchlichen Stande, auf verfciebenen geistlichen Baben rubend, find einerseits schlechterbings fur einander ba, konnen nur in ber mahren lebendigen Ginheit und Bemeinschaft Segen wirken, und ihre völlige Lösung von einander ift ein sicheres Beichen bes Berfalls bes firchlichen Lebens; andrerfeits aber find und bleiben fie auch von einander verschieden, dürfen nicht in einander gemischt

werden, wenn nicht das gesunde Leben des Ganzen gefährdet werden soll; wer durch seine eigenthümliche Begabung berufen ist zum helferdienst, ber bleibe in ihm, und wer zum Lehrer berufen ist, der bleibe in der Lehre (Röm. 12, 7. 8); die verschiedenen Amter bilden zusammen, in ihrem Unterschied wie in ihrer Einheit, die lebendige Einheit des einigen Leibes (12, 4 ff.), denn "es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist, es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein herr" (1 Cor. 12, 4. 5).

Die Frauen sollen, ihrem rechtmäßigen gesellschaftlichen Beruf entsprechend, nicht öffentlich lehrend und rebend auftreten, weil dies dem wahren Wesen der Weiblichkeit "übel ansteht" (1 Cor. 14, 34. 35; 1 Tim. 2, 8. 11; vgl. 1 Cor. 11, 5 ff.); Lehren ist ein geistiges Herrschen, das Beib ist aber nicht zum Herrschen über den Mann berusen, sondern zu seiner "Gehilfin, die um ihn sei;" es ist göttliche Ordnung, "daß sie bleibe in der Stille" des Hauses (1 Tim. 2, 12), und wirke im Dienst der Kirche "durch gute Werke" der Armens, Krankens und Kinderpslege (1 Tim. 2, 10) und durch ein nicht öffentliches, sondern an die christliche Liebesthätigkeit in der Stille sich anschließendes Belehren der Kinder und der Jungfrauen (Tit. 2, 3. 4; vgl. ©. 593).

Die Bemeinde aber, im Unterschiebe von ihren Sirten, befundet ihre driftliche Mündigfeit, ihren Untheil an bem priefterlichen Charatter, burd möglichst rege Theilnahme an allem firchlichen Leben (1 Cor. 16, 16), burch Ermahlung ber Belfer bes firchlichen Liebesbienftes aus ihrer Mitte (Apost. 6, 5) und burch beren Unterstützung, burch Erwählung ber hirten ober burch ihre Theilnahme baran, burch Theilnahme an ber Berwaltung ber firchlichen Bemeinbeangelegenheiten, befonbers aber an ber Ausübung ber Kirchenzucht (S. 586), um biefe vor Frrung ober vor Migbeutung zu bewahren und um fle überhaupt möglich und wirkfam zu machen (Mt. 18, 17; 1 Cor. 5, 4. 5; 2 Cor. 2, 5. 6. 10; 7, 11; 2 Theff. 3, 6). Die Gemeinde ift schuldig, ihrem hirten, beffen geiftliche Birtfamteit fein Lebensberuf ift, auch ben Lebensunterhalt zu gemahren, und barin ihren fittlichen Dant für bas geiftlich Empfangene auszusprechen (Mt. 10, 10; 1 Cor. 9, 4. 7-14; Gal. 6, 6; 1 Tim. 5, 17. 18); die Beschaffung bes nöthigen Lebensunterhaltes burch nichtgeiftliche Arbeit bes Beiftlichen felbst mare eine wefentliche Becintrachtigung bes geiftlichen Berufes; wenn Baulus fich meist felbst burch Arbeit ernährte, fo gilt biefe Beife nicht mehr für bie bereits gebaute und geordnete Rirche.

§. 328.

Die Geiftlichen haben nur in amtlicher, nicht in fittlicher Be-

nahme einer besonderen Sittlichkeit der Geistlichen als einer höheren ist unevangelisch; wohl aber gebührt ihnen wegen der in der Gemeinde immer noch vorhandenen Sünde und geistlichen Unreise eine besonders weise Borsicht in Beziehung auf ihr äußerliches Leben, und sie muffen sich um der Schwachen und Argdenkenden willen manches versagen, was dem Reinen ohne Arg ist, dem Unreinen aber Mistrauen erwecken kann.

Es ift eine von ber evangelischen Lauterteit fich entfernenbe Auffaffung, wenn man für die Beiftlichen eine von ber ber Laien wefentlich verschiedene und angeblich höhere Sittlichkeit forbert, und ihnen 3. B. ben ehelosen Stand als ben beiligeren vorschreibt; bie evangelische Rirche tennt teine boppelte Sittlichkeit; benn bag bie Beiftlichen ihren besonberen Beruf tren erfüllen follen, unterscheibet fie nicht von anberen Chriften; jeber foll ein treuer Saushalter in feinem Berufe fein (Luc. 12, 42; vgl. Apoft. 20, 18-21. 24-27). Chrifti Berbe tann nur weiben, wer Chriftum lieb hat von gangem Bergen (Joh. 21, 15 ff.) und ein gottfelig Leben führt (1 Tim. 4, 7), alfo ale ein mahrhaft wiedergebornes Rind Gottes manbelt; auf bie Gemeinde fann nur Acht haben, ber que vor auf fich felbst Acht hat (Apost. 20, 28), Acht auf die Lehre, die er verkandet, auf ben Glauben, ber in ihm lebt, auf ben Wandel, ben er führt. Der Beiftliche foll für die Wahrheit zeugen nicht bloß burch fein Bort, fondern auch burch fein Leben; ber gottselige Banbel ift ber Bahrbeit Siegel, und bes hirten driftliches Leben foll fein ein fittliches Borbilb für feine Bemeinde "im Wort, im Banbel, in ber Liebe, im Beift, (bem geiftlichen Gifer), im Glauben, in ber Reufchheit," in aller Tugenb ber Demuth, ber Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Rraft (1 Tim. 4, 12; 3, 2 ff.; 5, 22; 1 Cor. 4, 6. 16; 2 Cor. 6, 3-10 [Grundtert]; Phil. 3, 17; 4, 9; 1 Theff. 1, 6; Tit. 1, 6-8; 2, 7; 1 Betr. 5, 3; vgl. Sebr. 13, 7), auch in feinem Familienleben und in der Leitung feines Saufes (1 Tim. 3, 4.5; Tit. 1, 6). Die Rirche hat barum die hohe Bflicht, nur fittlich bemahrte Manner zu berufen, und über ben fittlichen Banbel ber Beiftlichen gu machen (1 Tim. 5, 20), obgleich babei mit weiser Borficht verfahrend, um nicht burch Boreiligkeit Argerniß zu schaffen (5, 19).

Aber alle biefe sittlichen Anforderungen gelten auch ebenso für die Richtgeistlichen. Dagegen hat der Geistliche um seines Beruses willen die allen Christen zusommende sittliche Aufgabe in einer besonderen Weise zu erfüllen (Apost. 20, 18—35). Als der geistliche Bater der Gemeinde (1 Cor. 4, 15; 2 Cor. 12, 14) muß er in seinem gesamten Leben die geistsliche Reife offenbaren, selbst wenn er an Jahren noch jung ist,

wie Timotheus (1 Tim. 4, 12); was aber ber Jugend aufteht, ziemt bem reifen Alter nicht mehr; ber Beiftliche barf in feinem fittlichen Leben nie als unreifer Jungling auftreten, auch nicht als "ein Reuling" im driftlichen Leben, fonbern bewährt und gereift (1 Tim. 3, 6. 10); er muß flieben die Lufte ber Jugend (2 Tim. 2, 22), nicht bloß die fundlichen, fondern auch die harmloferen; aber ein jugendlicher Beiftliche barf auch ben Alten in ber Gemeinde gegenuber nie bie bem Alter gebuhrenbe Chrfurcht vergeffen, felbst bann nicht, wenn er ihre Gunben geiftlich ftrafen muß (1 Tim. 5, 1. 2). Bunichenswerth ift es freilich, baf ber geistliche Bater ber Gemeinde auch ben Jahren nach bie gereifte Lebenserfahrung aufweise; wenn es aber boch nöthig ift, einen noch fehr jugendlichen Mann zu berufen, so muß bieser bas Opfer seiner Jugendlickleit bringen und vielem entsagen, was sonst auch einem driftlichen Jüngling nicht versagt ist. Das Gebiet des Erlaubten zieht sich für den Geistlichen überhaupt etwas enger zusammen als für andere Christen, nicht um feinet- fonbern um bes Amtes willen, um nicht ben Schwachen, ben Miftrauischen und Läfternden Anlag zu Tabel und fibler Rachrebe ju geben (Tit. 1, 6. 7), fonbern bie "Chrbarteit" in allen Studen mit bochfter Borficht zu bewahren und auch allen Schein bes Unehrbaren ju meiben (Tit. 2, 7), benn er foll "niemanbem irgend ein Argerniß geben," auch nicht ben im Glauben Schwachen, "auf daß das Amt nicht verläftert werbe" (2 Cor. 6, 3); er foll vielmehr barnach trachten, felbft bei benen, "bie braugen find, ein gutes Zeugniß" ju haben (1 Tim. 3, 7). Der Beiftliche tann nur wirten, wenn er Bertrauen genießt; Bertrauen aber tann er bei bem geiftlich Unreifen nicht burch bloge Reinheit bes Wandels erringen, sondern es bedarf bazu auch kluger Borficht und 3nrudhaltung von folden an fich erlaubten Dingen, bei benen viele ein Arg haben; er hat wohl alles Macht, aber es frommt nicht alles; die fittliche Rudfichtnahme auf die Schwachen wird bem Beiftlichen befonbers wichtige Pflicht. Manche an fich erlaubte Bergnugungen find icon aus biefem Grunde bem Beiftlichen nicht gestattet; andere find es barum nicht, weil fie ber Burbe bes geiftlichen Batere übel anfteben, wie bas Tanzen und andere leibliche Spiele, Jago u. bgl.

Auch in Beziehung auf bas Zeugniß von ber Wahrheit unterscheidet sich die sittliche Aufgabe bes Geistlichen nicht wefentlich von der ber andern Christen, nur barin, baß er um bes Berufes willen oft Zeugniß gegen die Sünde ablegen soll, wo andere bisweilen schweigen darfen; zu bem öffentlichen Zeugniß vor der Gemeinde ist nach rechtmäßiger Ordnung nicht jeder berufen; und es ziemt einem gläubigen Christen nicht, einem ungläubigen Geistlichen etwa in der kirchlichen Gemeinde

Felbft Bffentlich entgegenzutreten, obwohl er unbezweifelt bie Bflicht bat. es im Stillen ju thun. - In einer gefund entwidelten firchlichen Bemeinschaft ift aber nur berjenige jum Lehren ber driftlichen Bahrheit berufen, welcher auf ber Bobe ber geiftigen Reife ftebt, alfo anch eine wiffenschaftliche Ertenntnig jener Babrbeit errungen bat. Gin treuer Beuge bes Glaubens ift barum noch nicht ein rechter Beiftlicher; benn Dieser hat von bem Glauben nicht blok als seinem verfonlichen Besit gu zeugen, fonbern hat bas geistige Leben und bie Ertenntnig ber Rirche überhaupt zu bekunden, muß in die geistige Arbeit berfelben eingetreten fein, ihre Früchte fich angeeignet haben. Die Rirche hat von bem Geiftlichen zu forbern, bag er nicht blog treu fei im Glauben, fonbern auch gereift in ber Ertenntnig, bag er nicht blog burch fein Amt, fondern auch burch feine geiftige Befamtbilbung über ber Dehrheit feiner Gemeinde ftebe. Bierin liegt aber, befonders in ber neueren Zeit, eine große Befahr fur ben ju einem geiftlichen Amt fich Ausbildenben. Die Erkenntnig bes Geiftlichen muß eine driftliche, feine Biffenschaft muß eine Gotteswissenschaft sein; und es gibt auch eine falsche, auf bem Grunde bes blog natürlichen, funblichen Beiftes erwachsene Wiffenschaft; fteht ber driftliche Beift bem Beifte ber fündlichen Belt entgegen, entbuftet er nicht den stehenden Gewässern der fündlichen Wirklichkeit, fonbern entströmt er als befruchtenber Regen bem überirbifchen Bebiet, fo muß auch die driftliche Wiffenschaft ber undriftlichen gegenüberfteben; bie Beifter aber zu unterscheiben, ob fle aus Gott find, ift eine eben fo bobe als ichwere Aufgabe für ben nach miffenschaftlicher Ertenntniß Strebenben. Dem geiftlichen Führer ber Bemeinde ziemt es nicht, fich prufungelos bineinzufturgen in bie Stromungen bes Zeitgeiftes, und ihnen ohne Steuer und ohne bie unverrudbare, auf einen Buntt gerichtete Magnetnabel bes driftlichen Glaubens zu folgen; benn bas lanbläufige Gerebe von einem immermahrenben, ftete unbeirrten Fortichreis ten ber Menfcheit in ber Ertenntnig ift ein thörichter Babn; und icon Baulus bezeugte, baf Zeiten kommen werben, "ba fie bie gefunde Lehre nicht leiben werben, und werben bie Ohren von ber Bahrheit abwenben und fich zu ben Fabeln fehren" (2 Tim. 4, 4), mas boch eben fein Fortschritt ift. Es ist ein greller Wiberspruch mit bem heiligen Beruf, und eine fcwere Luge, wenn bie geiftlichen Lehrer eine bem Chriftenthum frembartige Philosophie an die Stelle des schlichten Evangeliums feten; es ziemt bem driftlichen Hirten, "allewege nüchtern" zu fein (2 Tim. 4, 5), und zu "meiden bie ungeiftlichen, lofen Befchwäte und bas Begante ber falfc berühmten Gnofis, welche etliche vorgeben und fehlen bes Glaubens" (1 Tim. 6, 20. 21; 2 Tim. 2, 16).

Berufen, Die driftliche Bahrheit nicht blog burch fittlichen Glauben und religiöse Erfahrung, sonbern auch wiffenschaftlich zu ertennen, ift ber Beiftliche auch berufen, fie treu zu verkundigen burch Bort und burch That, unverfürzt und unverfummert in allem, was "nüte ift zur Lehre, jur Strafe, jur Befferung, jur Auferziehung in ber Gerechtigkeit" (2 Tim. 3, 16; 2, 15; Apoft. 20, 20. 27; 1 Cor. 2, 1; 2 Cor. 4, 2); und er ift Gott verantwortlich bafür, wenn burch feine Schulb als eines untreuen ober Jalichen Zeugen Seelen irre geben, hat vor Gott Rechenschaft abzulegen für bie Seelen ber ihm anvertrauten Gemeinde (Apoft. 20, 26). Er ift "Baushalter über Gottes Beheimniffe," hat nicht feine eigne, fonbern bie göttliche, bem natürlichen Menfchen verborgene Beisheit ju betunben, nicht fich felbft, fonbern Chriftum ale ben Berrn zu predigen (2 Cor. 4, 5; 1 Betr. 4, 11) und bas Beilswert zu verwalten; von ben Saushaltern aber wird geforbert, "baß fie treu erfunden werben," bas ihnen Anvertraute nicht fälfchen burch frembe Lehre, nicht verfürzen burch Berschweigen ober Berhüllungen ber Beilslehren (1 Cor. 4, 1. 2; Tit. 1, 7). Des geiftlichen hirten ganze Wirksamteit, besonders aber feine Bredigt, foll "erbauen," nicht zerftören (1 Cor. 14, 3 ff.; 2 Cor. 10, 8; 13, 10); bie Gemeinde aber erbauen zu einem Tempel Gottes, zu einem lebenbigen Gliebe an bem Leibe Chrifti, "nach bem Borbild ber gefunden Borte," bie er von ben Aposteln gebort hat, tann nur, wer felbft erbauet ist von dem Geist der Wahrheit; nur wer in treuem Festhalten ber apostolischen Lehre "Acht hat auf fich selbst und auf bie Lehre," und barin beharret, wird fich felbst "felig machen und die ihn hören" (1 Tim. 4, 16; 6, 20; 2 Tim. 1, 13; 2, 2; 3, 14; Tit. 1, 9; 2, 1; 3, 8; 2 Theff. 2, 15); "bes Priefters Lippen follen bie Lehre bewahren, bag man aus feinem Munbe bas Gefet fuche, benn er ift ein Gefenbeter bes herrn ber heerschaaren" (Mal. 1, 7). Das sind falsche Propheten, Die in Schafstleibern kommen, innen aber reißende Bolfe find (Mt. 7, 15; 24, 11; 1 Joh. 4, 1; 2 Petr. 2, 1), die entweder zwar das Wort der Wahrheit verkundigen, aber es durch ihr fündliches Leben an fich felbst verleugnen (Dit. 23, 3 ff.; Rom. 2, 21 - 24; 1 Cor. 9, 27; Tit. 1, 16; vgl. Jerem. 6, 13; Bf. 50, 16 ff.), ober die ein äußerlich rechtschaffenes Leben führen und boch Die driftliche Wahrheit fälfchen, ale Die blinden Leiter ber Blinden (Dit. 15, 14; 23, 16), in beiden Fällen aber die arglosen Seelen irre machen an ber lauteren Wahrheit, ihnen ben Glauben und bie Buversicht aus bem Bergen reißen, das driftliche Leben in ihnen ertödten und fie ben breiten Weg leiten, ber zum Berberben führt; fie find für bie driftliche Berde die zerreißenden Bolfe (Joh. 10, 12; Apoft. 20, 29); fie haben ben Schluffel ber Erkenntnig, und fie felbst geben nicht hinein, und benen,

bie hineinwollen, wehren fie es (Luc. 11, 52; Mt. 23, 14. 15); fie find bie Diebe, bie nicht gur Thur eingehen in bie Burbe, fonbern anderemo einsteigen (3oh. 10, 1. 10); fie "wollen ber Schrift Meister fein, und verftehen nicht, weber mas fie fagen, noch mas fie feten" (1 Tim. 1, 7). Brrlehre, bei einem berufenen Diener bes Borts boppelt ichwer, gilt in ber heiligen Schrift als schwere fittliche Schuld, Die Rirche zerftorenb (S. 268). "Ift jemand unwiffent," vermag er bas Wort ber göttlichen Offenbarung nicht zu perfönlicher Überzeugung fich anzueignen, als Gottes Bort anzuerkennen, "ber fei unwiffend," erkenne wenigstens feine Unwiffenheit an, und erbreifte fich nicht, ale Lehrer ber Rirche aufzutreten (1 Cor. 14, 38). Gelbft mer in ber alten Rirche bie Gabe ber "Brophetie" hatte, die Babe, aus unmittelbarer innerlicher Gottesoffenbarung heraus die Bahrheit zu verkündigen, follte nur xara rnv avalogiav της πιστεως reden, b. h. nach bem Dag bes eignen perfonlichen Glaubens, nur bas, mas ihm felbft ein perfonlicher Glaubensbefit, feine volle perfonliche Überzeugung geworben war (Rom. 12, 6; vgl. 1 Cor. 14, 37). Irrlehre ruht nicht auf unverschulbetem Irrthum, fteht bei einem unterrichteten Chriften nicht bem Irrthum ber unwiffenben Beiben gleich, fondern ift eine fouldvolle Untreue gegen Gott, ber in Christo Die Babrbeit geoffenbaret, und ben Seinen in seinem heiligen Beist auch bie Macht gegeben hat, die Wahrheit zu erkennen; fie hat meift fündlichen Sochmuth zu Grunde, ber fich über die Gläubigen, über die Kirche, über bie Apostel, über Chriftum erhebt (Rom. 16, 18; 2 Cor. 10, 2 ff.; 11, 3. 4. 12-15); Irrlehrer find nicht ichulblos Irrende, fonbern Frevler an ber göttlichen Wahrheit (Apoft. 20, 29. 30; Rom. 3, 8; 16, 17; 1 Cor. 15, 33. 34; Gal. 1, 6 ff.; 2, 4; 3, 1 ff.; 5, 10. 12; Eph. 4, 14; 5, 6; Col. 2, 23; 2Theff. 2, 2 ff.; 1 Tim. 4, 1 ff.; 6, 3—6; 2 Tim. 2, 16—18; Tit. 1, 10—14; 2 Betr. 2, 1 ff.; 1 Joh. 2, 22. 23; 2 Joh. 9-11; Jud. 4, 18. 19; Off. 2, 2.6). Wer nicht zur Gewifiheit im Glauben hindurchgebrungen, tann obne fowere Gunbe nicht ben Dienft am Bort übernehmen; ein Zweifler ift ein schlechter Trofter und Führer; und wer nicht bas gange Evangelium im Glauben als Wahrheit erkannt bat, kann auch nicht von ber vollständigen Beilswahrheit Zeugnif ablegen für die Gemeinde, ift fein treuer hirt, und verschulbet es, wenn einzelne in ber Gemeinde verloren geben (Apoft. 20, 26. 27); wer aber ohne mabre Ertenntnig, obgleich nicht mit bewuftem Gegenfat gegen die Bahrheit, eine irrende Lehre baut auf ben mahren Grund, ber wird nur nach fcmerglicher Erfahrung von ber Richtigfeit feines Strebens, nur unter fcweren inneren Rampfen und burch Selbstdemuthigung noch bem Leben gewonnen werben (1 Cor. ,3 15). Benn auch -in unwefentlichen Dingen Meinungeverschiedenheiten

innerhalb ber Rirche obwalten konnen (S. 580), unbeschadet ber inneren Einheit im Beift und in ber Bahrbeit, fo ift es boch bei einem gefunben Leben ber Rirche ein nothwendiges Erforderniß, daß in allen eigentlichen Beilsmahrheiten alle Lehrer bes Evangeliums "einerlei Rebe" führen und bie Glaubenseinheit offenbaren. Es gibt allerbings auch ein "Christum predigen um Neides und Habers willen" ftatt "aus guter Meinung" (Phil. 1, 15. 16), ein lieblos-ftreitfüchtiges Sabern um halbwahre Ansichten, ja felbst um mabre Gate, wo aber nicht bie Liebe gur Bahrbeit, sondern die Liebe zu fich felbft, Berrichsucht und Rechthaberei waltet; bas mit unlauterer Befinnung verfündete Wort ber Wahrheit behalt zwar feinen Werth, bient aber nicht zum Segen bes Berkundenben (Phil. 1, 18). Wer aber bas geoffenbarte Wort bes Evangeliums nicht mehr als Wahrheit anerfennt, und lebret ein anderes Evangelium, als was von den Aposteln verkündigt ift, und "bleibet nicht bei dem gefunden Borte unferes Beren Jefu Chrifti und bei ber Lebre ber Gottfeligteit" und "fälfchet bas Wort Gottes" (2 Cor. 2, 17; 4, 2; 1 Tim. 1, 3. 10; 6, 3 ff.), und "setzet hinzu ober thut bavon" (Off. 22, 18. 19), ber ift ein Berführer ber Chrifto Angehörigen zum Abfall von Chrifto, ift ein falfcher Apostel, ber, wie fich "Satan verftellet jum Engel bes Lichts," fich als beffen "Diener verstellet zum Diener ber Gerechtigkeit" (2 Cor. 11, 13 — 15); von folden fagt ber Apostel: "so auch wir, ober ein Engel vom himmel euch wurde Evangelium predigen anders, benn bas wir euch geprediget haben, ber fei Anathema" (Gal. 1, 8, 9; bal. 5, 10. 12; Phil. 3, 2; 1 Cor. 16, 22), und jede lebendige Christengemeinde weist solche Irrlehre von sich (Off. 2, 2. 14. 15). Die driftliche Gemeinde ift ber "Tempel Gottes," in welchem ber Beift Gottes wohnt, und "fo jemand ben Tempel Gottes verberbet" burch wiberdriftliche Lehre, "ben wird Gott verberben" (1 Cor. 3, 16. 17); und wer ob feines eignen Unglaubens ber Bemeinde etwa blog allgemeine Moral predigt, nicht aber bas Evangelium bes Glaubens, nicht "Chriftum, ben Getreuzigten, ben Juben ein Argernif und ben Griechen eine Thorheit" (1 Cor. 1, 23), nicht Gottes, fondern nur ber Menschen Beisheit (1 Cor. 2, 13; 4,5), ber verfchließt ben Seelen feiner Gemeinde ben Beg bes Beile; ein Blinder tann nicht bem andern ben Weg weifen (Luc. 6, 39). Der 3rtwahn, welcher eine unevangelische Lehre burch falsche Deutung bes Bortes Gottes flüt, mag manchmal für ben Ginzelnen milber beurtheilt werben konnen, foulbvoll bleibt er immer, benn bas Bewuftfein ber alten, noch ungefälschten und ber auf Grund bes Evangeliums wiebererneuerten Rirche geben auch bem zweifelnd Forschenden bie Beisung jur Wahrheit und mahnen ihn jur Beachtung ber Glaubensarbeit und

bes Glaubensbesities ber christlichen Kirche. Wenn ber Unglaube gern Pauli Wort: "ber Buchstabe töbtet, aber der Geist macht lebendig" (2 Cor. 3, 6), zum Schilde ber eignen Untrene macht, so übersieht er ganz, daß Paulus gar nicht von einer verschiebenen Anslegung der hristlichen Lehre spricht, sondern von dem Gegensat des alttestamentlichen und des christlichen Gesetzes; jeder Buchstabe des Evangeliums ist auch Geist, ist nie ohne denselben, wie der Geist nie ohne das Wort; das Wort ist und bleibt aber todter Buchstabe für die, welche Christi Geist nicht in sich walten lassen.

Gilt icon für jeben Chriften bei bem Zeugnif von ber Bahrheit eine weise Beachtung ber Empfänglichkeit ber Borenben (G. 361), fo wird biefe Lehrweisheit zu einer befonders hohen Bflicht bes driftliden Gemeinbelehrers; er tann wohl ben Ginen tein anderes Evangelium predigen als ben Andern; aber die Beife biefer Bredigt wird febr verfchieben fein je nach bem Mage ber vorhandenen Reife und Billigkeit. Diefe weise Berudfichtigung bes geistigen und sittlichen Stanbes ber Borenben, Die umfichtige Anschmiegung an ihre rechtmäßige Gigenthumlichteit und bie Beachtung ihrer unrechtmäßigen, bie "Accommodation" (S. 354), in Chrifti Reben überall zu Tage tretenb, von Baulus vielfach beobachtet (1 Cor. 9, 19-23; 2 Cor. 11, 1. 16, 17, 21, 23; 12, 6, 11), barf ichlechterbings nicht fo verstanden und angewandt werben, bag bamit falfche Borftellungen ber Hörer ausbrudlich ober ftillschweigend anertannt ober beschönigt murben; bies mare eine heuchlerische Berleugnung ber Bahrhaftigkeit, und konnte wohl überreben und überliften, aber nicht überzeugen, nie zur Bahrheit führen; und folches Anschmiegen ift weber bei Christo, noch bei ben Aposteln irgendwie nachzuweifen; Paulus weist vielmehr ben möglichen Berbacht einer folden Unredlichkeit, einer Berbergung und eines Wechfels feiner Anfichten, einer Zweideutigkeit feiner Reben mit Unwillen gurud (2 Cor. 1, 13); ber Chrift geht bei Berkündigung der Wahrheit "nicht mit Schalkheit und mit schlauer Lift ober mit Schmeichelworten um" (2 Cor. 4, 2; 2, 17; 1 Theff. 2, 3. 5). Die sittliche Anschmiegung besteht vielmehr barin, an die bereits vorhandene Erkenntniß anzuknüpfen, und in der Mittheilung ber Bahrheit Die Stufenfolge ber Erkenntniffähigkeit zu beachten, fie burch weifes Fortschreiten ben noch geistig Unmundigen zugänglich zu machen. redliche Beife, mit welcher oft vermeintlich "aufgeklarte" Beiftliche bie von ihnen für Wahn gehaltenen Lehren ber Rirche boch in zweideutigen Worten vortragen, um das Bolf allmählich für die gewähnte "bobere" Ertenntniß zu gewinnen, ift fur jebes unbefangene Gemuth eine lugnerifde, verachtliche Schlauheit, Die eines Chriften ichlechthin unwurdig ift; um die Lehren biefer "aufgeklarten" Beisheit ju faffen, bedarf es eben nicht eines absonderlich boben Beiftes. Die rechte "Accommodation" bezieht fich nie auf ben Inhalt, immer nur auf bie Mittheilungsweise; ber Prediger bes Wortes barf nie fragen: welche Anficht von ber Religion behagt ber Gemeinbe, entspricht bem Reitgeifte? fonbern immer nur: welches Wort entspricht ber in Chrifto geoffenbarten Bahrheit? In Beziehung auf ben Inhalt ber Wahrheit tennt bie driftliche Brebigt keine andere Rudficht als die auf die Wahrheit felbst (2 Tim. 4, 2); ber Beiftliche ift nicht Menfchen, sonbern Gott zu Dienft, barf nicht Menfchen gefällig zu fein suchen, fonbern muß wie Baulus fprechen: "wenn ich noch Menschen gefällig mare, so mare ich Christi Rnecht nicht" (Gal. 1, 10); er leidet lieber "Ungemach und thut bas Wert eines evangelischen Bredigere und richtet sein Amt völlig aus" (2 Tim. 4, 5; bgl. Tit. 2 ,15); er will in feiner Berkundigung nicht "ben Menfchen gefallen, sonbern Gott, ber unfre Bergen prüfet" (1 Theff. 2, 4); er barf nicht "beilen ben Schaben bes Bolls aufs leichte hin und iprechen: Friebe, Friede, und ift boch nicht Friede" (Jerem. 6, 14; 8, 11; Befet. 13, 10); er ift nicht ber Gemeinbe, fonbern Gottes Sprecher; Gemeinben, Die nicht Gottes, fonbern ihre eignen Worte hören wollen, Die in ihrem Beiftlichen nur die ben Wieberhall ihrer eignen Thorheit zuruchwerfenbe Band feben wollen, welche "bie gefunde Lehre nicht leiben" mogen, fonbern "fich nach ihren eigenen Luften Lehrer aufladen, nachdem ihnen bie Ohren juden" (2 Tim. 4, 3. 4), sind überhaupt nicht religiöse Gemeinben, gefdweige benn driftliche. Die rechte Unschmiegung besteht barin, baß "jeglicher Schriftgelehrte, unterwiesen zum Dienst bes Reiches Bottes, gleich ift einem hausvater, ber aus feinem Schate Altes und Reues bervorträgt," Altes, bem Borer icon Befanntes, woran er bas Neue anknüpft, worauf er bas Reue aufbaut.

Die rechte Berücksichtigung bes geistigen Bilbungsstandes ber Gemeinde und die rechte Berwerthung ber geistigen Bilbung der Zeit für den Dienst am Wort darf aber nie zur Umwandelung der schlichten Prebigt in anspruchsvolle Rede, im Haschen nach bestechendem Eindruck durch rednerische Künste und den Glanz wissenschaftlichen Brunkes gewandt werden. Jene schlichte Einfalt der Rede, eine Bekundung des innern Friedens der Gotteskindschaft, des ächten Kindessinnes, welche der Apostel, den menschlichen Redeklinsten gegenüber, "thörichte Predigt" nennt (1 Cor. 1, 17. 21. 22; 2, 1. 2. 4), ist als die wahre Bollsthümlichkeit, welche die Christen nicht als Gelehrte und Ungelehrte, sondern als Kinder Gottes behandelt, auch die wahre Eigenschaft einer christlichen Predigt, die nicht auf die Wirkung menschlicher Kunst, sondern auf die "des

Geistes und ber Kraft Gottes" in und mit dem Wort rechnet, und "Geistliches geistlich behandelt" (1 Cor. 2, 4. 5. 13). Manche Predigt neuerer Zeit, mit philosophischen Redensarten umtleidet, erinnert in Beziehung auf die Gemeinde an jenes Zungenreden in Korinth, wo die Gemeinde oft auch nicht wußte, was da geredet wurde (1 Cor. 14, 4 st.); aber auch evangelisch-gläubige Prediger, die geistlich entartete, dem Evanzgelium entfremdete Gemeinden vor sich haben, mögen sich hüten, sür dieselben nicht in Zungen zu reden, also daß sie "in den Wind reden" und "Fremdlinge" bleiben den Hörenden (1 Cor. 14, 9. 11); denn das Wort des Evangeliums ist für viele Getauste zu einer fremden Sprache geworden, die sie nicht mehr verstehen; da bedarf es großer Weisheit und Menschentenntniß, um das Wort zu sinden, welches sie verstehen und was ihnen doch das Evangelium erschließt; es ist nicht genug, daß der Redende sich selbst erbaut, sondern er muß auch die andern ersbauen (1 Cor. 14, 4. 12. 26).

§. 329.

III. Das sittliche Thun der einzelnen Christen in Bezie = hung auf die Kirche besteht in der lebendigen Theilnahme an der ren Gesamtleben, an der gemeinschaftlichen Gottesverehrung (§. 263), in Erweckung kirchlichen Sinnes in dem eignen Hause und in der Gesellschaft, durch williges Annehmen der kirchlichen Belehrung, Mahnung und Zucht, durch Achtung vor den geistlichen Hirten als Gottes Beauftragten, durch freiwilliges Eintreten in den Dienst der Lirchlichen Thätigkeit.

Hier ist nicht die Rede von dem Christen, insofern er die Kirche selbst mit ausmacht, sondern insofern er der Kirche als einer Gesamtheit sich als Einzelwesen gegenüberbesindet; dies ist eine etwas andere Betrachtungsweise. Die erste kirchliche Pflicht des einzelnen Christen ist da die Kirchlichkeit, die lebendige Theilnahme an dem gemeinschaftslichen Gottesdienst (Luc. 2, 41 ff.; 1 Cor. 14, 1—36; Col. 3, 16; Hebr. 10, 25). Das gemeinschaftliche Gebet schließt weder das personsliche Einzelgebet aus, noch wird es von diesem ausgeschlossen; das Gebet ist vielmehr seinem Wesen nach immer ein persönliches (§. 123); aber die christliche Persönlichkeit ist eben nicht eine bloß vereinzelte, sondern wesentlich ein Glied der christlichen Gemeinschaft; und der Christ hat nicht bloß um sein einzelnes Heil und Gut zu bitten und zu danken, sondern auch für das Heil aller Kinder Gottes und für das Reich Gotzes überhaupt; "dein Reich komme; dein Wille geschehe," das betet der Christ nicht bloß für sich, sondern auch für die Gesamtheit der Beruse-

Die von Christo für bas Gebet geforberte Ginfamteit (Mt. 6, 6) fteht nur ber pharifaifchen Scheinheiligkeit bes öffentlichen Schaugebetes gegenüber (6, 5), nicht aber bem gemeinsamen Bebet ber Glaubigen, welches vielmehr als Ausbrud bes gemeinsamen Glaubens, ber Liebe und ber hoffnung (Apost. 20, 36; 21, 5), eine heilige Bflicht ber Chriften gegenüber ber Rirche ift und eine bobe Berbeifung bat (Dt. 18, 19. 20), benn in ber Bebetsgemeinschaft vollbringt fich erft bie fittliche Gemeinfchaft ber Chriften (Apoft. 1, 14; 2, 42; 12, 5. 12; 20, 36; 1 Cor. 14, 16; vgl. Bb. I, 486). Da aber bas gemeinschaftliche Gebet wefentlich and ein perfonliches ift und immer auch bie rechte Gebetsftimmung voransfest, die für ben gereiften Christen freilich in jedem Augenblid ba fein foll, und burch bas Gemeingebet auch erwedt werben foll, fo barf bas gemeinsame Bebet nicht in außerlich = mechanische Beifen eingezwängt werben. Es ift wohl eine icone Sache um bas gleichzeitige Gebet von Millionen in derfelben Sache, und die Abendgloden der deutschen Kirden tonen eine alte fcone Sitte noch immer in bas ihre Bebeutung meift vergeffende Bolt, aber man hute fich vor kunftlich berechneter, an politische Massenaufbietung erinnernder Außerlichkeit. Gott siehet das Berg, nicht die Rahl und ben Minutenzeiger an.

Die Theilnahme am beil. Abendmahl ift nicht bloß Die religiose Bflicht ber einzelnen Chriften in Beziehung auf bas eigne Seileleben, fondern ift auch eine tirchliche Pflicht in Beziehung auf Die glaubige Bemeinde, ift Bekenntnif bes Glaubens und ber Liebe, die in ber Bemeinschaft bes Beilebesites sich aussprechenbe Busammengehörigkeit ber einzelnen Glieber bes Reiches Gottes, weghalb bie Abendmahlsfeier als Gemeinschaftsfeier (communio), als Grund und Bekundung ber Ginheit bes Lebens ichon in ber apostolischen Rirche betrachtet wurde (Apost. 2, 42. 46; 20, 7; 1 Cor. 10, 16. 17); und eben barum, weil bas Abendmahl nicht bloß eine perfonliche Beileaneignung, sondern zugleich auch ein facramentliches Gemeinschaftsband ber Rinder Gottes ift, ift bie Abendmahlegemeinschaft auch unter Chriften von abweichenden Anfichten eine bobe Bflicht, die fo lange auch bestimmt festzuhalten ift, als nicht ber sacramentale Charafter bes Abendmahls felbst in Frage gestellt wird. Zwischen römischen und evangelischen Christen gibt es teine Abendmahlsgemeinschaft, weil jene bas Sacrament verstümmeln, es unevangelisch ju einem Guhnopfer anwenden und bem evangelischen Abendmahl ben Sacramentecharafter absprechen; und wo auf ber einen Seite im Abendmahl eine wirkliche Mittheilung einer göttlichen Beilegabe bes in bemfelben gegenwärtigen Chriftus anerkannt, auf ber anbern eine folde gelengnet und ein bloges Erinnerungszeichen an ben ehemaligen, nicht

gegenwärtigen Christus angenommen wird, da würde eine Abendmahlsgemeinschaft der christlichen Wahrhaftigkeit widerstreiten; Calvins und Luthers Ansicht aber stehen einander näher als dieser Gegensat.

Die Theilnahme an ber gemeinschaftlichen Gottesverehrung macht weber bie bausliche Erbauung ber Familie überfluffig, noch wird fie von biefer überflüffig gemacht. Ber fich von jener gurudgieht, etwa weil ihn ber Prediger nicht befriedigt, ber wird auch meift für hausliche Andacht teinen Sinn haben; bas Chriftenthum ift eben nicht bloge Brivatfache, fonbern ift gemeinschaftbilbend, und wer bie Gemeinfchaft geringicatt, ber bat fein lebenbiges Chriftenthum, und bie Grunde biefer Beringichatung find meift nur Borwand und betunden ben eignen Sochmuth. Benn auch freilich manche Prediger, fei es aus Unglauben, fei es ans Ungefchid, bie suchenben Seelen wenig erbauen, manche bie Gläubigen felbft betrüben, fo liegt boch ein hoher Segen in ber fürbittenden Theilnahme ber Gläubigen auch an foldem Gottesbienft. Die hausliche Andacht muß mit großer Umficht geubt, und vor allem, was burch unwürdige, unangemeffene Form bie Erbauung ftort, bewahrt werben: Rinber burfen burch absvannende Lange und ihnen unverständliche Bredigten nicht abgeschreckt werben, benn Rinbern gehört findliche Speife; fie follen die Frommigkeit liebgewinnen, nicht in ihr eine brudenbe Laft empfinben. Erbauungeversammlungen über ben Familientreis binaus und außerhalb bes geordneten Gemeindegottesbienftes (Conventitel) fonnen nur unter besonderen Umftanden als eine forderliche Einrichtung betrachtet werben. Wo bas lebenbige Glaubensleben in ber geordneten Rirde felbft erschlafft ift, ber wirkliche Gemeinbegottesbienft ben religiöfen Bedurfniffen ber geiftlich Erwedten nicht entspricht, ba tonnen folche außerfirchliche Berfammlungen von großem Segen auch für die Kirche felbst fein, und bie "Conventikel" bes Bietismus murben besonders in ber Zeit bes herrschenben Unglaubens ein heilfames Salz fur bie Rirche. Aber es bedarf einer boben, nicht überall heimischen Beisheit, um ben in ihnen liegenben Gefahren bes geiftlichen Sochmuthe und ber fectirerischen Absonderung zu entgeben; und wo die geordnete Rirche ein rechtes und gefundes leben hat, ba werben wohl außer ben gewöhnlichen Gemeinbegottesbienften noch andere, befonderen Erbanungezweden bienende fromme Berfammlungen ein Bedürfnif fein, aber fie werben in engster Berbindung mit ber Rirche stehen, in biefe felbst lebendig eingegliebert fein, und von ben rechtmäßigen geiftlichen Birten auch geleitet fein. Dag unberufene, nur von ihrem Bergen getriebene Leute öffentlich reben, gefährbet bie firchliche Ordnung im hochsten Grabe, und wird auch in ber, in biefer Beziehung fich fonft fehr frei bewegenden Brubergemeinde nicht geduldet; es ist wohl, wie es in dieser geschieht, zulässig, baß auch Männer, die keine wissenschaftliche Bildung haben, in solchen kleineren Bersammlungen von dem Glauben Zeugniß ablegen; nur darf dies nicht ohne die Berufung von Seite der geordneten Kirche geschehen, wenn nicht die rechtmäßige kirchliche Ordnung gefährbet werden soll.

Die sittliche Achtung gegen bie geiftlichen Leiter ber Rirche ift bei bem evangelischen Christen noch fehr verschieben von ber Unterwerfung unter ein ben Laien mit perfonlich verschiedenem Charafter entgegenftebenbes Briefterthum. Chrifti Diener mirten in Chrifti Namen; wer fie aufnimmt, ber nimmt Christum auf (Mt. 10, 40; Joh. 13, 20); und es ift barum unevangelisch, ju behaupten, ber Beiftliche habe nur soviel Achtung zu beanspruchen, als er burch seinen perfonlichen Charatter fic Der Beiftliche vertritt nicht feine Berfon und feine eigne Beisheit, fonbern die Kirche und bas tirchliche Bewuftsein, ift ein Lebrer ber emigen göttlichen Wahrheit, und ein Spender ber emigen Beilsguter; und er hat barum für fein Amt eine befondere, ehrfurchtsvolle Achtung zu forbern (Bhil. 2, 29; 1 Cor. 16, 18; 1 Theff. 5, 13; Bebr. 13, 7. 17). Der Apostel, welcher bie geiftlichen Birten in ben Gemeinden anordnete, übergab bie Bemeinden nicht bem menschlichen Leiter, fondern bem Berrn, an ben fie gläubig geworden maren (Apoft. 14, 23); und wie die Rinder in den Eltern nicht die blogen Bersonen achten, sondern Die berufenen Bertreter Gottes, auch wenn fie unwürdig find, fo achtet ber Chrift in feinen Birten auch die Berufenen Gottes, auch wenn fie felbst ihres hohen Berufes fich unwurdig erweisen. Bon Beiftlichen, welche Chriftum mit ihrem Munbe bekennen, aber mit ihrem Banbel verleugnen, gilt bem Chriften bas Wort Chrifti: "alles, mas fie euch fagen, baf ihr halten follt, bas haltet und thut; aber nach ihren Berten follt ihr nicht thun" (Mt. 23, 3). Allen Beiftlichen ohne Ausnahme gebuhrt die besondere driftliche Fürbitte ber Gemeinde, und folche bat bie Berheiffung ber Erhörung (2 Cor. 1, 11; 4, 15; Eph. 6, 19; 1 Theff. 5, 25); ben treuen hirten aber insbefondere gebührt die volle, in liebe Dienende Dankbarkeit ber Gemeinden, auch in Beziehung auf ihr irbifches Wohl (1 Cor. 16, 18; Gal. 6, 6; 1 Theff. 5, 12. 13; 1 Tim. 5, 17). — Dem feelforgerischen Amte gegenüber aber gebührt bem Chriften bie volle, vertrauende Offenheit, die bemuthige Willigkeit, fich bem heiligenden Einwirken ber Rirche zu öffnen; Die Beichte (Jac. 5, 16), für bas mabre Leben ber Rirche eine unabweisliche Forberung, barf ebensowenig ju einem das Gemiffen bedrängenden und dadurch zugleich bas bobe Befen ber Sittlichkeit herabsetzenden Zwang, noch zu einer außerlichen, allgemeinen, nichtssagenden Form werben; wo der Birt ein mahrer Seelforger ift, ba werben ihm auch die Herzen der wahrhaft Gläubigen nicht verfchloffen bleiben, wenn auch nicht grade der Beichtstuhl die Stätte bes Bekenntnisses ift.

Der willige Dienst für die christlichen Zwede ber Kirche zeigt sich nicht bloß in der Mitwirkung bei den christlichen Bereinen (§. 323), sondern auch in der liebenden Sorge für das Seelenheil derer, mit welschen wir umgehen, durch treues Zeugniß von der Wahrheit also durch Lehre, Mahnung und Fürbitte, in dem eifrigen Streben, Seelen für Christum und seine Kirche zu gewinnen (Mt. 4, 19; Luc. 5, 10; Jac. 5, 20).

Treues Festhalten an ber firchlichen Gemeinschaft ist auch bann eine fittliche Pflicht, wenn die Wirklichkeit der Rirche eine mangelhafte ift; ber Chrift sucht wohl diese Wirklichkeit fort und fort burch die Wahrbeit und burch bie Liebe ju reinigen, ju beiligen, ju fraftigen, nicht aber fich von ber Rirche zu trennen und eine Spaltung herbeizuführen (S. 581), fo lange nicht bie Entartung einer firchlichen Bemeinschaft bis ju wirklicher und ausbrudlicher Berleugnung bes Wortes Gottes und ber Sacramente fortgeschritten ift. Eine löfung von ber geordneten Rirche ift fittlich nur bann julaffig, wenn biefe fich nicht bloß in ihren einzelnen Gliedern, fondern in ihrem Gesamtbekenntnig und in ihrem tirchlichen Thun von bem Evangelium gelöst hat und ihre evangelischen Blieber von fich ftoft; Die Bater unferer evangelischen Rirche find von ber römischen Rirche selbst mehr gewaltsam zur Trennung gebrängt morben, als bag fie fich felbft gelöft hatten. Die Löfung von ber außeren Rirde barf nur eintreten als schmerzvolle Nothwehr gegen die Entartung berfelben in ihrem innersten Wefen; thatfachliche Untreue ihrer meiften Bertreter im Glauben wie im Banbel, fcmantenbe, bekenntnißfcene, feige Baltung ihrer Leiter, Berruttung und Entartung ihrer Rechtsverhältniffe berechtigen nicht zu einer Trennung, sondern verpflichten nur ju um fo treuerem Betennen und Wirten, fo lange ben Betennern und ihrem treuen Festhalten ber evangelischen Sacramente burch bie Rirche felbst nicht grundsätlich gewehrt wird. In jedem Ruftande ber Rirche aber, die vor ihrer letten Bollendung immer noch im Ringen begriffen ift, bat jeber Chrift die Bflicht, fie in biefem Ringen nach Bolltommenheit zu unterftuten, ein ftete verbefferndes Wirten zu üben, nicht nach eignen Willfürgebanten, fonbern auf Grund bes göttlichen Wortes und driftlicher Erfahrung.

**§**. 330.

IV. Ift bie Rirche eine vom Staat verschiebene, ihm selbstansbig gegenüberstebenbe Lebenserscheinung ber sittlichen Gesellschaft, fo

bedarf sie als solche auch einer innerlichen und äußerlichen Gestaltung, einer Ordnung ihrer Einheit in der Mannigsaltigkeit, einer gesellschaftlichen Versassung, die, nicht von Christo unmittelbar vorgeschrieben, sondern der selbständigen geschichtlichen Entwickelung der Kirche selbst überlassen, nicht nothwendig eine immer und überall gleiche ist, sondern sich je nach den geschichtlichen Verhältnissen verschieden gestalten kann, immer aber das gleiche Grundwesen bewahrt, daß sie nicht auf menschlicher, sondern auf göttlicher Wahrheit ruht, der natürliche und sittlich nothwendige Ausdruck des von der Kirche treu bewahrten Geistes des Evangeliums ist.

Ift die Rirche ber lebendige Leib, beffen Saupt Chriftus ift, bie fichtbare Gestalt bes Reiches Christi auf Erben, ihre einzelnen Glieber bie Rinber Gottes, ihr Beift ber in ber Befamtheit maltenbe beilige Beift, fo ift für ihre Berfassung trot ber Möglichkeit ihrer Mannigfaltigkeit boch bie wefentliche Grundlage ber menfclichen Billfur entrudt. Die Bahrheit ber Rirche hangt nicht ab von ihrer Berfaffung, fonbem bie Wahrheit ihrer Berfaffung hängt ab von ber Treue ber Rirche. In ber gefamten driftlichen Beltanschauung ift überall ber lebendige, aus Gott stammende Geift bas Erste, bas Schaffende; ber Leib bes Geiftes aber, die außerliche Geftaltung, ift erft bas Zweite, burch ben Geift bebingte; ber naturaliftischen Weltanschauung bagegen entspricht es, daß das Außerliche, bas Natürliche, Leibliche, Materielle, bas Erfte und Befentliche, bas Beiftige bagegen bas Zweite, bas Abhangige fei. Die mahrhaft evangelische Kirche schafft sich ihre Berfassung ans bem Geiste bes Glaubens und ber Bahrheit, die unevangelische will ihren Geift als einen noch zweifelhaften erft aus ber vorangehenden Berfaffung ichaffen; barin begegnet fich ber Unglaube mit bem Romanismus, und jener geht noch weiter. Für das evangelische Bewuftsein gilt der Satz: wo ber Geist Christi ist, da ist die wahre Kirche, filt die Andern: wo der Leib ber Rirche ift, die außerliche Berfaffung, ba ift auch ber mabre Beift; und während die römische Kirche diesen Leib doch nicht gänzlich als eine selbständig bestehende Form von dem Geiste löst, ihren Wahrheitsinhalt nicht erst suchen und aus der Form ableiten will, schreitet der unkirchliche, Unglaube ber neuesten Zeit bazu fort, allen Bahrheitsinhalt ber Rirche erst aus ber vorangegangenen Gestaltung ber Maffen zu einer firchlichen Geftaltung abzuleiten, unterwirft nicht bie Rirche bem Borte Gottes, sondern bem in den Maffen, in der Summe ber als getauft in bie Rirchenbucher eingetragenen Urmahler zufällig lebenben Zeitgeift. Die kirchliche Demokratie ber Neuzeit stellt ber Unfehlbarkeit bes geoffenbarten Bortes Gottes in dem evangelischen Bewußtsein, und der Unsehlbarkeit der priesterlichen Kirche in dem römischen die Unfehlbarsteit der großen Masse gegenüber, macht diese zum höchsten Entscheisdungsrichter über den Geist, den Glauben und die Gestaltung der Kirche; ob darin evangelische Wahrheit, ja ob darin überhaupt nur Bernunft liege, bedarf hier wohl keiner besonderen Erörterung.

Allerdings ift die Berfaffung nicht etwas für die Rirche Gleichgil= tiges; und befonders wo die Gunde und ber Unglaube in ber Befellschaft machtig ift, ba wird die Berfaffung zu einem hochwichtigen Element bes firchlichen Lebens, fei es zu beffen Schut, fei es zu beffen hemmung; und es ift minbestene eine Unbebachtsamteit, wenn gläubige Chriften in einseitigem Spiritualismus bie Berfassungsfragen ber Rirche als etwas Beringfügiges und Unbedeutendes betrachten; ber Unglaube ber neueren Beit weiß febr mohl, wie bienlich feinen, auf Berftorung ber Rirche ausgebenden Zweden eine auf die ungeiftlichen Daffen fich ftugende bemotratische Berfassung ber Rirche ift. Aber es barf bie Berfassung auch nicht zur Grundlage, jum Mittelpunkt und jum eigentlichen Befen ber Rirche gemacht, und um einer folechten Berfaffung willen nicht eine Trennung von ber Rirche gesucht werben; vielmehr tann auch eine an fich gute, febr ausgebilbete Berfaffung einer geiftlich entarteten Rirchengemeinschaft zur Befestigung und zur Berftartung biefer Entartung bienen, wie es in ber romifden Rirche ber Kall mar und ift. Daft bie tirchliche Berfaffung mannigfaltiger Geftalten fähig ift, zeigt ichon bie apostolifche Rirche. In ber erft merbenben Rirche tonnte nicht biefelbe Berfaffung gelten, wie in ber icon gereiften, in welcher bie Gemeinden fcon zu einer gewiffen Münbigkeit herangewachsen find; und in einer in fast allen ihren Gliebern geistlich munbigen Gemeinbe, wie in ber Brübergemeinde, können andere Gestaltungen gelten, als in folden, wo bie Mehrheit bem lebendigen driftlichen Leben entfremdet ift. Die Apoftel waren bie von Chrifto unmittelbar berufenen Gründer und bie mit außerorbentlichen Beiftesgaben ausgerüfteten Leiter ber Rirche; fie hatten aber teine Nachfolger, die mit gleicher außerordentlicher Rraft und gleichem Recht berufen worben waren; Die Bahl ber Apostel murbe nach ber Babl bes Matthias nicht wieder erneuert. Auf die apostolische Rirchenverfassung folgte bie bischöfliche, in welcher bie Bischöfe zuerft von ben Aposteln felbst eingeset, fpater aber von ben mundiger geworbenen Gemeinden ermählt murben. Das geistliche ober bischöfliche Umt blieb in der Kirche immer als das von Christo und den Aposteln unmittelbar eingesette geltend, und für alle Zeit bleibt ba ber Grundgebante bas Wort Chrifti: "nicht ihr habt mich ermählet, sondern ich

habe euch ermablet" (3oh. 15, 16); bie Berufung ber einzelnen Berfonen burch bie Gemeinde ju bem Amte anderte nichts an ber gottlichen Anordnung bes Amtes felbft; bie Berufenen waren nie bie unfelbftanbigen Organe ber Gemeinde, in ihrem Namen fprechend, fonbern fie waren und blieben jederzeit die in Chrifti Dienst ftebenben, in feinem Ramen rebenden und leidenden, von ihm beauftragten Diener ber Rirche, nicht ber einzelnen Gemeinbe. Laien-Alteste, Die an ber geiftlichen Leitung ber Rirche felbst theil gehabt hatten, tennt bie apostolische und bie alte Rirche überhaupt nicht; fie hatten nur theil an ber außerlichen Berwaltung ber Rirche. Die Gemeinde foll wohl an bem Gefamtleben, also auch an ber Berwaltung ber Rirche thätig mitbetheiligt fein, aber Diefer ihr priefterlicher Charafter (g. 327) haftet burchaus nicht an ber bloß außerlichen Zugehörigkeit zur Rirche, an bem driftlichen Ramen und dem Empfang der Taufe, sondern ganz allein an dem innerlich en Leben ber geiftlichen Wiebergeburt; und bie, welche bas allgemeine Briefterthum ohne weiteres auf alle Namenchriften anwenden, und bas Wort ber Rotte Rorah (4 Mof. 16, 3) auf biefelben übertragen, werben auch bas göttliche Gericht über folche Kirchenbilbung ergeben feben, wie über jene.

Die Einheit und ber äußerliche Busammenhang ber Rirche murbe fcon zu ber Apostelzeit bargestellt burch bie Spnoben, an welchen bie Apostel und die Altesten theil nahmen (Apost. 15, 1 ff. 12. 22. 23; vgl. 21, 22); und biefe aus bem Wefen ber driftlichen Gemeinschaft von felbft fich ergebende Einrichtung wird auch für alle Zeiten maßgebend bleiben, obgleich zu verschiedenen Reiten in verschiedener Ausbehnung. Betheiligung auch ber Nichtgeiftlichen an benfelben, ber im firchlichen Dienst bewährten Altesten und anderer Diener der Kirche wird in der weiteren Entwidelung ber Rirche eine sittliche Nothwendigkeit um ber in ber rechtmäßigen firchlichen Söherstellung ber Beiftlichen liegenben Befahr eines Migbrauchs biefer Stellung ober bem Miftrauen entgegenzutreten. Bo ein mahrhaft driftliches Leben in ben Gemeinden ift, ba wird eine folche Betheiligung nur jur Stärfung ber Rirche bienen; wo es fehlt, ba trägt die Beiftlichkeit mit an der Schuld; und wenn bei einem gesunkenen Glauben bie Spnoben fur bie Rirche eine große Befahr find, und jum Unfegen werden konnen, fo tann unter gleicher Boraussetzung eine Die Synoben ausschliegende Berfaffung biefe Befahr in nicht minderem Grade enthalten; die deutsch evangelische Rirche bat hierin ichon trube Erfahrungen gemacht.

# C. Das Reich Gottes.

§. 331.

Die geistliche Bollkommenheit ber wiedergebornen Christen, die christliche Familie, die christliche Gesellschaft, der christliche Staat und die Kirche sind die Glieder einer höheren geistigen Lebensgesstaltung, einer Joee, welche durch sie hindurch sich verwirklicht, und deren Bollbringung die sittliche Aufgabe, der Inhalt und das Ziel der von Gott geleiteten Weltgeschichte kraft der in Christo geschehesnen Erlösung ist, der Joee des Reiches Gottes oder des Himmelsreiches, als des eigentlichen letzen Zieles des sittlichen Strebens, des höchsten Gutes, dessenklichen seitliche Entwickelung, als eine rein innersliche, geistige, in der christlichen Weschichte sich vollbringt, dessen wahre Wirklichseit und Bollendung in dem ewigen Leben erscheint, dessen Angehörige die Kinder Gottes, dessen Haupt Christus als Gottess und Menschaft der Erlösten unter einander kraft der Gesmeinschaft mit Gott durch Christum ist.

Der Gebanke bes Reiches Gottes ober Chrifti ift einer ber höchften und reichsten bes Chriftenthums; auf Diefes Reich weift ichon ber Taufer bin (Mt. 3, 2), und Chriftus felbft ftellt es von Anfang an ale bas fittliche Ziel alles geiftlichen Lebens, ale hochftes Gut bin (Mt. 5, 3; 6, 33), bober ale alles irbifche Gut und Glud (Mt. 13, 44-46), bas eigentliche "Erbe" ber Chriften (Apost. 26, 18). Die h. Schrift legt nicht ben hauptton auf ber einzelnen Seelen Seligfeit, sondern auf bas Reich Gottes, an welchem die einzelnen Seligen die Glieber find; nicht als Einzelner ift ber Chrift in feiner Bolltommenheit, fonbern immer nur in ber Gemeinschaft ber Kinder Gottes (§. 293); "wo zwei ober brei versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen" (Mt. 18, 20); bies Wort Christi weist auf die Gemeinschaft als bie Bollenbung bes Beile bin; nur in ber Gemeinschaft mit Chrifto, und burch ihn mit ben Seinen, ift mahre Seligkeit und Bolltommenheit fur ben Einzelnen. Das Gottesreich ift ber reine Gegensat zu ber "Belt" ber Gunber, bem xoopos; bie Rinder Gottes find nicht von biefer Welt, wie auch Chriftus nicht von Diefer Welt ift (Joh. 15, 19; 17, 14. 16); ihre Beimath ift "im himmel" (Phil. 3, 20), in der Gemeinichaft Gottes und ber Geligen.

Der auferstandene, jur Rechten bes Batere erhöhete Chriftus ift

fortan bei ben Seinen alle Tage bis an ber Belt Enbe (Mt. 28, 20), nicht blog burch feine Lehre und burch ben Gemeingeift ber Rirche, fonbern in perfonlicher Lebensgemeinschaft mit ben Seinen; und jedem eingelnen nabestebend, feine Beilegnade burch ben beiligen Beift und burch bie Sacramente ihm mittheilend, waltet er als ber Mittler zwischen Gott und bem Menschen immerbar, als herr und König feines Reiches, als haupt feiner Gemeinde, bie er burch fein Leben, fein Leiben und Sterben fich erworben (Col. 1, 18; Eph. 1, 22; 4, 15; 5, 23; Rom. 14, 9; Hebr. 8, 1), als ber "Erstgeborne unter vielen Brübern" (Rom. 8, 29). Die Wirklichkeit bes Reiches Gottes ift unmittelbar gegeben in bem perfon- . lichen Fortleben und Fortwirlen Christi; er bas Sanpt, und wir die Glieber; er ber Beinftod, wir die Reben (30h. 15, 1); er in uns, und wir in ihm (3ch. 15, 4; 17, 21. 23. 24); er mit une und wir mit ihm in voller perfonlicher Gemeinschaft (1 Cor. 1, 9), ihm vermählet, wie bas Beib bem Manne zu beständiger Treue (Rom. 7, 4). In Diefer Giubeit mit Christo, vor allem in ber Gemeinschaft feines Leibes und Blutes im Abendmahl, ift auch bie rechte Gemeinschaft ber Gläubigen gegeben (1 Cor. 10, 16. 17). Die Gläubigen find trot ber Berschiedenheit ber geiftlichen Baben bennoch vor Gott unter einander gleich und einander Die "Gemeinschaft ber Beiligen" ift nicht blog bas ena verbunben. Wefen ber mahren Rirche (§. 318), fonbern bas Befen bes Gottebreiches felbft; nur die Beiligen, die in Chrifto geheiligten Rinder Gottes bilben biefe Gemeinschaft, nicht aber bie bloß äußerlich ben Ramen Chrifti tragenden Chriften; fie bilben nicht bloß eine zeitliche, außerliche Bemeinschaft, sondern ein emiges Gottesreich; Die Erlöften aller Zeiten machen ein einiges, eine lebendige Gemeinschaft bilbenbes Reich aus. Die in bas Reich Gottes aufgenommene Menschheit ift nicht ein bloß in stetem Bechsel vorüberrauschenber Strom, in welchem nur eine ftets wechselnbe Bemeinschaft ber zufällig mit einander Lebenden gilt, fondern jeber Erlöfte fteht in Lebensgemeinschaft mit allen Rinbern Gottes, auch mit benen, bie ichon vor Gottes Angeficht find. Das Evangelium tennt allerdings feinen übernatlirlichen Bertehr mit ben Beiftern ber Beftorbenen, wohl aber eine fittliche Bemeinschaft mit ihnen fraft ber Bemeinschaft mit Gott. Was in ber romischen und griechischen Rirche auf Grund einer volksthumlich-bichterischen Auffaffung zu unevangelischer Ausartung in ber Beiligenverehrung fich gestaltet hat, bas ift eben nur eine Entstellung eines fehr hohen evangelischen Bedankens, bes Bedantens ber mahren Gemeinschaft aller Erlöften. Der geliebte Junger Christi stirbt nicht, ob er gleich fturbe, auch nicht für bie noch auf Erben weilenden Jünger; sein Andenken in der Liebe waltet fort, während er

feinerseits, wie die Engel (f. 1 Cor. 11, 10; 4, 9; 1 Tim. 5, 21; Bedr. 1, 14), mahrscheinlich um bie Lebenben weiß und fle liebend im Bergen tragt, benn bie Seligen follen ben Engeln gleich werben (guc. 20, 36); und biefes fittliche Element ber unevangelischen Beiligenverehrung, bas liebend bantbare Andenten an frubere Rinder Gottes, ertennen wir Evangelische vollständig an, und weisen nur jene Ausartung ab. Richt blog Chriftus felbst will in bem liebenben Anbenten ber Seinen fortleben, indem er fein heiliges Dahl auch ju feinem Gedachtnismahl einfette; er will auch, bag bas Anbenten ber Seinen fortlebe; und von ber opferfreudigen Maria, die fein Saupt falbte, fagte er: "wahrlich, ich fage euch, wo bies Evangelinm geprebigt wird in ber gangen Belt, ba wird man auch fagen zu ihrem Bebachtniß, mas fie gethan hat" (Mt. 26, 13). Dantbar liebenbe Erinnerung an Liebesthat und Glaubensleben bindet die Rinder Gottes hienieben (Apoft. 20, 31; Rom. 1, 9) und jenseits zusammen; und bas ganze Leben und bie Geschichte bes Chriftenthums ift ein folches lebendiges Angebenten an bie einft lebenben Gottestinder; fast jedes Rirchengebaube erinnert an eine Seele, Die in Gottes Liebe ihr Licht leuchten ließ; jebes Chriften Rame ift eine bantbare, nachahmungseifrige Erinnerung. Wenn bas gegenwärtige Gefclecht ber Belt bie Berehrung weltlicher Talente oft bis jur Abgötterei treibt, fo ift fittlich bober bas mabrhaft ehrende Andenten an bie, die im Glauben und in ber Liebe groß maren; und die unevangelische Beiligenverehrung ftebt ficher bei weitem bober als bie neuere Berehrung von oft fehr unbeiligen Beiftern. Die liebende Erinnerung ift eine Befundung ber Treue in der Liebe: Die Welt kennt biefe Treue nicht; "nach bem letten Rlang ber Sterbegloden bentt tein Menfc bes Singefciebenen mehr;" für ben Christen ift es anders; ba ift es nicht jene weichliche Schmerzensluft in bem Bedanten ber Berganglichkeit, fonbern bie bes Troftes volle Liebe ber in Gott Geligen; wie er halt "im Gebachtnift Jefum Chriftum" (2 Tim. 2, 8), fo bewahrt er auch bas liebenbe Gebachtnif aller, die in bem Beren fterben, und auch in biefem Sinne folgen beren Werte ihnen nach (Off. 14, 13).

Das Reich Gottes ift überall, wo Christus als Herrscher anerkannt ist, wo er in ber Menschen Herzen lebt, und Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem heiligen Geist schafft (Röm. 14, 17), wo gläubige Kinder Gottes sind. Es war zwar vorbereitet im alten Bunde, und bessen Fromme nahmen traft ihres Glaubens Theil an demselben, sobald es wirklich wurde (Luc. 13, 28; 30h. 8, 56), aber wirklich wurde es erst durch die Bolldringung des Erlösungswertes (Luc. 7, 28; 16, 16); mit des Täufers und Christi anfänglichem Auftreten war es erst nahe herbeigetommen

(DRt. 3, 2; 4, 17; 10, 7); bie Ausgieffung bes beiligen Beiftes mar fein eigentlicher Beginn. Das Reich Gottes, überall wirklich, mo Gottes Namen gebeiliget wird von feinen Erlöften, ift bestimmt, Die gefamte Menschheit zu umfaffen, fie zu burchbringen und in fich aufzunehmen Es ift nicht blok ein jenseitiges und gutunftiges, fonbern beginnt schon hier auf Erben als ein innerlicher Besitz ber Kinder Gottes (Mt. 11, 12; Mc. 12, 34; Luc. 16, 16; 17, 20. 21; Röm. 14, 17; 1 Cor. 4, 20; Col. 1, 13; 4, 11; Bebr. 12, 28), in Beife eines Senftorns fic weiter entwidelnb (Mt. 13, 31. 32; Mc. 4, 26 ff.; Luc. 13, 18 ff.), und ift mabrent ber irbifden Entwidelung wefentlich eins mit ber mabren Rirche als ber Gemeinde ber mabrhaft Gläubigen. Aber andere ift bie Geftalt bes Reiches Gottes mabrent bes gegenwartigen Beltlaufs, anbers in feiner emigen Bollenbung; jest ift bie Augehörigkeit ju Chrifto, also jum Reiche Gottes zwar ben einzelnen Kindern Gottes von fic felbst befannt, in Beziehung auf Andere aber nicht immer bestimmt ju ertennen; und ber fichtbaren Rirche geboren viele an, bie innerlich Chrifti Beift nicht in fich tragen, alfo nicht Glieber bes Reiches Gottes find, fonbern Unfraut unter bem von Gott gefaeten Beigen (Dt. 13, 24 ff. 38. 47. 48), unlautere Seelen, welche bie Baben bes Gottesreiches ju felbstfüchtigen Zweden zu verwerthen fuchen, wie Simeon (Apoft. 8, 20 ff.), "bie Gnade unferes Gottes auf Muthwillen giehen" (Jub. 4, 11-13), und ihre Rnie beugen vor Bal (Rom. 11, 4), "Gefäge ber Unehren" gegenüber ben "Gefägen ber Ehren" (2 Tim. 2, 20. 21), Die gu Beiten ber Anfechtung also auch wiber Chriftum sich erklären (1 Joh. 2, 18. 19). Die thatfachliche, fichtbare Kirche ift alfo mahrend ber irbiichen Entwidelung immer noch mit Mangeln behaftet, und vieler falichen Christen Stätte, also bag ben treuen Gliebern baraus viel Betrubnig erwächst, und bie Gemeinde ber Gläubigen nicht blog nach außen, sondern auch nach innen eine leibenbe und ftreitende Rirche ift. Die mahre Rirche, also bas Reich Gottes, ift nicht von biefer Welt (Joh. 18, 36), ift eine rein innerliche, für menfchliche Augen unfichtbare; es kommt nicht mit äußerlichen Geberben, und nicht burch äußerliche Kennzeichen find die "Kinder des Reiches" Gottes zu erkennen, vielmehr werben bie, bie es ber außerlichen Berufung nach find, ausgestofen werben, wenn fie nicht in willigem Glauben an Christum fich balten (Mt. 8, 12). Unter ben Berufenen ift immer nur eine fleine Schaar, bie Gott wirklich angehören, und auf bem schmalem Bege manbeln, ber jum Leben führt; burch bie Gnabe berufen find viele, auserwählt fraft ihres Glaubens nur wenige (Mt. 7, 13. 14; 20, 16; Rom. 11. 4, 5). Des Chriften taglich Gebet ift barum: "bein Reich tomme," es werbe immermehr wirklich, jest schon in bem Bergen jedes Berufenen, und bereiuft in ber ganzen Fille ber erlösten Menschheit.

Die Bollendung und die volle Wirklichkeit des Reiches Gottes ift also nicht in bem gegenwärtigen Leben, sonbern erft nach bem Tobe, in bem Leben ber Seligen bei Gott und Chrifto (Joh. 12, 26, 32; 14, 3; 17, 24), wo mit bem bem Tobe verfallenen und mit fündlichen Begierben behaftetem irbifchen Leibe (Rom. 6, 12) bie Gunbe abgethan ift von ber Seele, wo bie Gunber geschieben find von ben Gerechten (Mt. 13, 30. 40 ff. 49. 50), alle Reinde Chrifti übermunden (1 Cor. 15, 28; Bebr. 10, 13; Off. 21, 3. 23. 27; 22, 3-5), und alle Bflanzen, die ber himmlifche Bater nicht gepflanzet hat, ausgerottet find (Mt. 15, 13), und ber Chrift also feine perfonliche Bolltommenheit erreicht hat (1 Cor. 13, 10; Eph. 4, 13), wo Gott wird abwischen alle Thränen (Off. 21, 4), wo ber Glanbe in Schauen verwandelt und die Ertenntnig volltommen fein wird (1 Cor. 13, 12), wo die Liebe volltommen ift und die Freiheit ohne hemmung. In folder Gemeinschaft mit Gott in Chrifto und mit allen heiligen Rindern Gottes, und geschieben von bem Bofen hat ber Erlofte bie Ruhe gefunden für feine Seele (Bebr. 4, 1. 3. 11; 2 Theff. 1, 7), nicht die Ruhe ber Unthätigkeit, Die ber Gegenfat alles mahren Lebens ift, fonbern bie Rube bes Friedens in Gott, mit Gottes Belt und mit bem eignen Bergen, es ift bie Rube Gottes, ber auch nie unthätig ift (Bebr. 4, 4.5), ber Sabbath ber Seele, Die ba frei geworben ift von ber Laft und ben Mühen bes fündenvollen Erbenlebens (Bebr. 4, 9). volle Birklichkeit bes Gottebreiches ift alfo in bem himmlifchen Reiche, bem "himmlischen Berufalem," bem "neuen himmel und ber neuen Erbe" (Mt. 13, 44; 25, 34 ff.; 26, 29; Mc. 9, 47; Luc. 13, 29; Apoft. 14, 22; 1 Cor. 6, 9, 10; 13, 10; 15, 30; Gal. 5, 21; Eph. 5, 5; A Theff. 1, 5; 2 Tim. 4, 1. 18; 2 Betr. 1, 11; 3, 13).

Aber auch bieses jenseitige Reich Gottes hat zwei Stufen: bas Leben ber Gerechten bei Christo unmittelbar nach bem Tode und vor bem letten Gericht, und bas Leben berselben nach bem Ablauf ber irbischen Weltgeschichte, nach bem letten Gericht und ber Auserstehung; in jenem überwiegt mehr die Seligkeit des innerlichen Friedens, der einzelnen Seele Gottesfriede, in dieser die volle, auch eine äußerliche Gestalt gewinnende Gemeinschaft des Reiches, die die Weltgeschichte abschließende weltgeschichtliche Bollendung der Erlösung in der Wiederkunft Christi (S. 447), in der durch Abscheidung alles Widergöttlichen vollbrachten Rengestaltung und Berklärung der Welt, in welcher nun der geistig vollendeten Menscheit auch eine ihr volltommen entsprechende, verklärte, vom Geist durchbrungene Natur den vollen Einklang des Daseins schafft

(Rom. 8, 18 ff.; 2 Betr. 3, 13; Off. 21, 1—3; Apost. 3, 21), also auch bie volle Seligkeit des Einzelnen, symbolisch angedeutet in der Berheißung der ungehemmten Freiheit und Macht der durch den Glauben mit Gott vereinten Bersönlichkeit (Mt. 17, 20; 21, 21; Luc. 17, 6; Mc. 9, 23; 16, 17. 18), wie solche Bundertraft auch den Aposteln schon wirklich zu theil wurde (Apost. 3, 6. 16 u. oft). Was aber die einstige Seligkeit unterscheidet von der diesseitigen, hebt nicht die wesentliche Gleichheit dersselben auf; selig in seinem Herrn ist der Christ auch in seinem irdischen Leben trot der Leiden und trot der Sunde, die noch an ihm haftet, und diese jetzt schon beginnende Seligkeit ist der Inhalt aller Berheißung (S. 415. 429 ff.).

Das höchste Gut bes Chriften, Die Theilnahme an Diefem Gottesreich, die Gottestinbschaft (S. 221. 254. 424), ift also seinem Befen nach bas ewige Leben, welches bem wirklichen Reime nach fcon jest fein Befit ift, in voller Reinheit und Wahrheit aber erft in bem funftigen Reiche gegeben ift. Gottestinbicaft und ewiges Leben find eine, jenes nur mehr ale fittliches Berhaltnig bes Menfchen ju Gott, biefes mehr als fittlicher Befit, jenes mehr als bie Bedingung fur biefes erfaßt; ber Menich hat bas Leben, wenn und weil er Gottes Rind ift, hat es als "ein unvergängliches Erbe" (1 Betr. 1, 4), nicht als einen zu forbernben Lohn, fonbern als eine Gnabengabe Gottes (Rom. 6, 23; Eph. 2, 8-10; vgl. &. 288), "bas Enbe" ober Biel bes Glaubens an bie erlösenbe Gnabe (1 Petr. 1, 8. 9). Diese Fulle bes Lebens ift bas Beil, die Seligkeit, σωτηρια, die nicht bloft bas Befühl ber Freude, ber "unaussprechlichen und herrlichen" (1 Betr. 1, 8), sondern bie Besamtheit ber perfonlichen Bolltommenbeit ift, die mahre und volltommene Berrlichten (doga), die ben Christen verheißen ift (Dtt. 13, 43; 25, 34. 46; Röm. 2, 7; 5, 17; 8, 17. 18. 30; 1 Theff. 2, 12; 2 Tim. 2, 10; 1 Betr. 5, 10). Der jum ewigen Leben vollendete Mensch ift volltommen in feiner gangen Berfonlichkeit (Eph. 4, 13), volltommen als perfonlicher Beift, nicht mehr als ber urfprüngliche, von ber Gunbe noch nicht berührte Menich, fonbern ale ber burch ben Rampf hindurchgegangene, in Treue bewährte Erlöfte, im Befit ber Berechtigteit bes Reiches Gottes (Mt. 6, 33; Luc. 12, 31), Die nun nicht mehr eine bloß augerechnete, fondern nun auch als Beiligkeit fein perfonliches Befen geworben ift und alle Gundhaftigfeit überwunden hat (Rom. 6, 22; 14, 17; Gph. 1,4); barum ift auch aller Irrthum überwunden, und ber Gelige aus bem Glauben jum vollen Schauen ber Bahrheit Gottes gelangt, benn bas reine Berg, burch Chriftum rein geworben, foll Gott fcauen (Dt. 5, 8; 1 Cor. 13, 12; Eph. 4, 13; Hebr. 12, 14; 1 Joh. 3, 2; Off. 22, 4).

Aber ber gange Mensch wird verherrlichet, und bes Geistes von Anfang an ihm bestimmte Organ bes Einzelbaseins, bie Leiblichkeit, wird in verherrlichter, verklärter Gestalt, als eine himmlische, seine unvergängeliche Hille (1 Cor. 15).

Doch nicht als bloges Einzelwefen hat ber Erlöfte folche Berrlichfeit, fonbern folechterbinge nur in ber Bemeinschaft bes Gotteereiches, alfo in der Gemeinschaft mit Christo, dem Erstling der Auferstandenen; er lebet, weil Chriftus lebet, und lebet nur in und mit feinem Beiland (Joh. 14, 19; 17, 21—26; Röm. 2, 7; 6, 5; 2 Tim. 2, 11. 12), nur in ihm, bem Berrn ber Berrlichkeit, ift er "erfüllet zu aller Gottesfalle" (Eph. 3, 19; 1, 23; 2 Betr. 1, 4), Erbe Gottes und Miterbe Christi (Rom. 8, 17; Col. 3, 4; 1 Theff. 1, 7. 10); nur mit ihm, ber die Liebe ift, vereint, haben wir in ber Liebe, die da ewig ift (1 Cor. 13, 8), auch ben Bollbefit bes emigen Lebens. Mit ihrem Erlofer find Die Seligen in ewiger, untrennbarer Gemeinschaft (Rom. 6, 8. 11; 1 Theff. 4, 17; Phil. 1, 23) und nehmen Theil an bes Menschensohnes Berrlichkeit; wo Er ift, ba foll fein Diener auch fein (Joh. 12, 26; 14, 3; 17, 24; 1 Cor. 15, 49; Phil. 3, 21; Col. 3, 4; 1 Joh. 3, 2; Off. 7, 15 — 17; 21, 3); fie berrichen mit ihm (Luc. 22, 29. 30; Rom. 5, 17; 2 Tim. 2, 10. 12; Off. 1, 6; 2, 26; 3, 21; 5, 10; 20, 4; 22, 5), b. h. fle find in feiner Gemeinfcaft hindurchgedrungen zur mahren vollen Freiheit, Seligfeit und Bemeinschaft bes göttlichen Lebens, und in ber Bereinigung mit ihm, bem Richter über die Lebenden und die Todten (Mt. 25, 31 ff.; 16, 27; 30h. 5, 22. 27. 30; Apost. 10, 42; 17, 31; Röm. 14, 10; 2 Cor. 5, 10; 1 Theff. 4, 16; 2 Theff. 1, 7 ff.; 2 Tim. 4, 1; 1 Joh. 2, 28; Off. 1, 18), bem gegeben ift alle Gewalt im himmel und auf Erben (Mt. 28, 18; Joh. 17, 2; Apoft. 10, 36; Eph. 1, 20. 21; Phil. 2, 9-11), find fie ale bie Beiligen berufen, zu richten über die Unheiligen (Mt. 19, 28; Luc. 22, 30; 1 Cor. 6, 2. 3), benn ihre Beiligkeit ift an fich fcon ein Gericht fur bie Unbeiligen. Und mit Christo vereint sind sie es auch mit "ber Gemeinde ber Erftgeborenen, bie im Simmel angefdrieben find, und mit ben Beiftern ber vollendeten Berechten" (Bebr. 12, 23); und in folder Seligfeites und Liebesgemeinschaft mit allen heiligen Kindern Gottes preisen fie Gott ob feiner Liebe und Bnabe, und Gott "wird bei ihnen wohnen und fie werben fein Bolt fein, und er felbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott fein" (Dff. 21, 3). Das ift bes Chriften hoffnung, bes driftlichen Lebens sittliches und in ber Berheiffung festverburgtes Ziel.

∞~>~

## Nachtrag zu §. 48.

Thr. Fr. Schmib (in Tübingen), Christliche Sittenlehre, herausgegeben von Heller, 1861; in treu biblischem Geiste; sittlich ernste und besonnene Auffassung, gedankenreich; die wissenschaftliche Gliederung und Form ist aber nicht immer glücklich, und nicht natürlich aus der Sache selbst erwachsen; einzelne Theile, besonders die Betrachtung der Sünde, sind läckenhaft und unzureichend; mehrere wichtige Fragen sind übergangen oder nur kurz berührt; die Behandlung des Einzelnen ungleichmäßig.

## Druckfehler im 1. Banbe.

- S. 100, B. 10 flatt ihrer I. feiner.
- S. 128, 3. 13 v. u. l. bem.
- 6. 159, 3. 5 ftatt etwas I. ein.
- S. 162, 3. 2 b. u. I. bei Arift.
- 6. 189, 3. 18 v. u. L. tragen.
- S. 189, 3. 10 v. u. I. hervorragenbe.
- S. 240, 3. 14 L. ibn.
- S. 240. 3. 16. I. Shaftesbury's.
- S. 256, 3. 11 v. u. L. gufammentreffenbe fabe.
- S. 316, 3. 12 v. u. l. angenommene.
- S. 325, 3. 14 v. u. I. bağ.
- G. 372, 3. 10 v. u. l. baß.
- S. 390, 3. 18. I. forbern.
- S. 403, 3. 5 v. u. ftatt liegt I. bringt.
- 6. 427, 3. 12 v. u. l. faft.
- S. 464, 3. 19 L. macht.
- S. 486, 3. 11 I. inbrunftigen.
- S. 550 3. 1 v. u. Begleiterin aller.

## Register

über beibe Banbe.

Mbalarbus, G. 153 f. Mbbild Gottes, 496. Abenbmahl, 2, 296. 386. 400. 616. Aberglaube, 2, 62. Abergläubigfeit, 2, 133. 135. Abfall, 42. — 2, 19. 250. 314 ff. Abgaben, 2, 545. Mbgötterei, 2, 66. Abneigung, 2, 46. 339. 472. Abicheu, sittlicher, 2, 240 f. Mbsicht, 202. Absolutismus, 2, 535. - bes Staats, 56. 63 ff.; - 2, 179 ff. 534. 549. Absonberung, 2, 406. Abtreiben ber Frucht, 65. 205. Abwehr des Bofen, 2, 270. 408. 521. Accommodation, 198; — 2, 354. 361. 613. Acedia, 2, 130. Achtung, 514. - ber Belt vor ben Chriften, 2, 279. 406. 510 f. 513. - erftreben, 2, 513. Abel, 2, 546. Abelestolz, 2, 121. 547. Abiaphora, f. Gleichgiltige Dinge. Megypter, 38. Afterreben, 2, 374. Agrippa v. Nettesh., 214. Ahnung, 489. Albertus Magnus, 158. Mcuin, 150. Alexander Balefins, 157. — (Natalis), 207. Allgemeinheit ber Berufung, 123 2, 186. 582.

Mimofen, 2, 378. Alter, 354. 356. - Ehrfurcht vor ibm, 570; - 2,504. 608. Altereichmäche, 354. 356. 570: - 2, 143. Altereftufen, 353. Altes Testament, 122. 403; - 2, 187 ff. 245. 273. 286. vgl. Gefes. Altern, f. Eltern. Ambrofius, 139. 144. Amefiue, 187. Ammen, 2, 486. Ammon, 264. 284. Amt, 363. - geiftliches, 2, 600 ff. 618. 621. Amter, firchliche, 2, 605 f. Amteeib, 2, 369. Ampraldus, 188. Anarchie, 2, 177. Anatomiren, 2, 382. Anbacht, 482. 484. 486; — 2, 291. Anbenten, 2, 624. Andreae, 188. Aneignen, 450. 455 ff. 475 f. 479 ff. 490 ff. 500. 517. 527; — 2, 278. 279 ff. - materielles und geistiges, 455 ff.; -2, 274. - univerfelles und individuelles, 461 ff. - fündliches, 2, 55. Anfechtungen, 2, 233 ff. 266. - geiftliche, 2, 266. Angebornes Bofe, 85. 90; - 2, 147 ff. ngl. Berberbnif. Angelus be Clavafio, 168. Angst, 2, 50. 101. 104. 445. Angftlichkeit, 2, 209.

Anlagen, 2, 227. Anmaglichfeit, 2, 127. Anmagung, 2, 70. 121. Annehmen bee Beile, 2, 213. 279 f. 282. - ber Liebe, 2, 351. Anfchmiegung, 2, 355. 613. Anfebn ber Berfon, 2, 508. Anfichten, verschiebene, 2, 388. Anftog geben, f. Argernig. Antonius v. Florenz, 168. Apotrophen, 126. Apoftol. Charafter ber Rirche, 2, 588. Arbeit, 84. 467. 470 f. 475 ff.; - 2, 58. 59. 60. 277. 339 ff. 452. - geistige, 471. Arbeiter, 2, 521. Arger, 2, 46. 102. Argern und Argerniß, 2, 60. 75. 286. 355. **362**. - meiben, 2, 209. 389. 608. Arglift, 2, 95. 99. Arglofigfeit, 2, 438. Argwohn, f. Diftrauen. Ariftoteles, 70. 178. Arme, 2, 170. 506. Armenpflege, 2, 176, 229, 378, 507. 570. 592. Armuth, 2, 172. - freiwillige, 395. 413; - 2, 302. 451. - geiftliche, 171; - 2, 214. 432. 440 f. Arnauld, 208. Arnbt, Joh., 189. Asteje, 33 ff. 36. 137. 184. 531. 553; 2, 12, 275, 303, 326, Affprer, 38. Astesanus, 168. Afthetisches Urtheil, 280. Atheismus, 35. 249. 278; - 2, 22. 63. Muctorität, 2, 229, 236. Auctoritäteglaube, 2, 66. 334. Auferstehung, 2, 227. 251. Aufgeblasenheit, 2, 835. Aufflärung, 232. 251. Aufmerten, 2, 213. Aufopferung, 490; - 2, 298 f. 301. 323. 349. 376. 446. 523. 574. vgl. Selbstaufopferung, Opfer. Aufrichtigkeit, 2, 359.

Aufwachen, 2, 214. Aufwand, 2, 454 f. Augeburg. Conf., 2, 6. Augustinus, 139. 145. Ausbauer, 2, 434. Ausermählte, 2, 626. Ausschließung, 2, 587. Ausschweifung, 2, 55. Aussetzung ber Rinber, 94; - 2, 163. Avefta, 41. Babylonier, 38. Baco v. Berulam, 233. Balbuin, 190. Bangigfeit, 2, 444 f. Bann, 2, 586. Barmbergigfeit, 2, 247. 376. 439. - Gottes, 2, 30. 185. 418 f. Basedow, 252. Bafilius, 142. Bautunst, 2, 310. Baumgarten, Aler, 229. — Siegm. Jac., 252 f. Baumgarten Crufius, 284. Bebenten, theol., 191. Bebrüdung, 2, 170. 379. Bebürfniffe, 350 f. Befugnif, 403. Begegniffe, 2, 207. Begeisterung, 446. 472 f. 476; -2,278. Begierbe, fünbliche, 165; - 2, 95. 224f. vgl. Luft, bofe. Begnabigung, 2, 564. 567. Behaglichkeit, 2, 58. Beharrlichfeit, 554; - 2, 439. Beichte, 2, 618. Beispiel, gutes, 521; - 2, 356. 513 f. Befämpfen, f. Rampf. Befehrung, 2, 215. 312. - späte, 2, 259. 322. Betenntniß, 487; - 2, 300. 306. 356. 358. 445. Befleibung, f. Rleibung. Befunben, f. Offenbaren. Belehren, 2, 390. Beleibigung, 2, 396. 510. 515. Benede, 281. Beraufchenbe Getrante, 534. Beraufdung, 2, 100.

Bereitwilligfeit ju leiben und ju fampfen, 2, 444. Bernhard v. Clairv, 170. Beruf, 362 f.; - 2, 272. 404. 520ff. Berufeftanbe u. Berufemeifen, 2, 520 ff. 544. Berufetreue, 2, 278. 307. 434. 525. 607. Berufsmahl, 2, 207. 520. 524. Berufung, göttliche, 2, 186. 194. 213. - jum geiftlichen Amt, 2, 602. 604 f. Beichämen, 2, 397. Befcheibenheit, 553; - 2, 327. 333. 442. Befcbinigung, 2, 68. 395. Befdranttheit, 2, 7. Befeffenfein, 2, 22. 101. Befit, 536. 539; — 2, 169. 450. 507. - materieller, 539 f. - geistiger, 2, 423. - Anwendung bes Befiges, 2, 453. Besonnenbeit, 60; - 2, 427. Beforgniß, 2, 244. Befferung, 2, 214. Beftanbigfeit, 2, 434. 437. Beftattung ber Leichen, 2, 381. Befte Belt, 222. jum Beften tehren, 2, 396 .-Beftechlichkeit, 2, 123. Beftrafen, f. Strafen. Befuchen, 2, 387. Beten, f. Gebet. Betheuerung, 2, 364 ff. Bettelmonche, 2, 303. Betteln, 2, 172. Betrachtung, geiftliche, 2, 291. Betrüben ben beiligen Beift, 2, 321. Betrug, 2, 74. 78. Bewaffnete Macht, 2, 523. Bewährtfein, 2, 437. Beweggrund, fittlicher, 51. 106 f. 290 f. 323. 325. 433 ff.; — 2, 43. 238. Bewegung, förperliche, 503. 509. Bewußtfein, fittliches, 378 ff.; - 2, 32. 34. 202. vgl. Gemiffen. – religiöfe**s, 2, 281**. Bibel, 495; - 2, 285. Bilb Gottes, 308 f. f. Ebenbilb. Bilben, 450. 466 ff. 475 f. 500. 517; 2, 59. 276. 304. 306.

— materielles, 468. - geiftiges, 469. - individuelles u. univerfelles, 470ff .: — 2, 277 ff. 339 ff. 455. — religiöses, 472; — 2, 304. Bilber bes Göttlichen, 496. Bilbniß, f. Bilber. Bilbung, 2, 504. 509. Billigteit, 84. 223; - 2, 356. Bischöfe, 2, 621. Bijdofliches Recht ber Fürften, 582. Bitterfeit, 2, 396. 400. Bittgebet, 487 f.; - 2, 292. Blindheit, geistige, 2, 34. 95 ff. Blutgenuß, 534. Blutichande, 113. 243. 249. 573; - 2, 160 Bluteverwandtschaft, 568. - bei ber Ehe, 243. 568. 572. Boethius, 149. Böhmer, 296. Bolingbrote, 242. Bonaventura, 170. Borbelle, 2, 563. Bisse, bas, 26. 27. 31. 38. 41 f. 51. 54. 58. 78. 80. 107. 125. 147. 152. 164. 180. 216. 222, 269. 313. 346; **- 2, 19. 82, 84.** - als nothwendig, 144. 215 f. 267 ff. 276. 277. 285. 295. 346; — 2, 3 ff. — als Mittel zum Guten, 2, 30. Bosheit, 2, 44. 46. 53. 64. 74. 83. 101. Böswillige Berlaffung, f. Berlaffen. Böswilligfeit, 2, 108. 110. Bouvier, 210. Brahmanen, 31 ff. Branntwein, 534. Braun, 297. Brautstand, 2, 469. Breithaupt, 194. Brübergemeinbe, 582; - 2, 327. 465. 500. 505. 591. 599. 617 f. Brüberlichkeit u. Bruberliebe, 577; — 2, 385. 498. 500. 507. Bruno, 214. Bubenftreiche, 2, 131. Buchftabe u. Beift, 2, 201. 613. Buddeus, 252 f.

Bilben ber Ratur, 468 f. 472 ff.

Bubbbiften, 26. 31 ff. 85. Buhlerei, 427. 561; - 2, 158. 459. 481. Bunb Gottes, 124. 419. Bargerlicher Beruf, 2, 544. 548. Burgerliche Bflichten, 2, 548. 572. Bürgertugenb, 2, 179 f. Bufembaum, 196. Buffe, 141; - 2, 215. 242. 311. 322. Buggefühl, 2, 240. 242. 432. Calipt, 189. Calvin, 183. 557; — 2, 6. Canz, 229. Carbinaltugenben, 56, 60. 81. 144. 146. 157. 253. 557. Caftration, 515. 526. Casuistit, 150. 154. 168. 174. 188. 190. , **194.** 207. Cenfur, 2, 553. Chalpbaeus, 281. Charafter, 328. 357. 544; - 2, 67. 110. 114. 437. 510. Charafterlofigfeit, 576; — 2, 117. Charafterftarte, 2, 437. Chinefen, 24. 26. 27. Christus, 352; — 2, 10. - ale fittliches Borbild, 254. 299 f. . 328. 368 f. 487. 489. 491. 539 f. 546 f. 552. 556. 570. 577 f.; — 2, 194 ff. 198 ff. 241. 245. 248. 251. 263. 265. 270. 275 f. 288. 294. 299. 301. 323. 325. 331. 341. 347. 349. 359. 360. 361. 363. 375. 376. 377. 379. 383 f. 385. 387. 390 ff. 393 f. 395 ff. 399. 402 f. 405. 407. 423. 427. 429. 434 f. 442. 445 f. 449. 453 f. 455 ff. 499. 501. 511. 515. 538. 540. 575. 588. 595 f. - ale Object ber Sittlichkeit, 495; -**— 2, 232. 279. 295. 308. 348. 380.** - als Grund ber Sittlichfeit, 2, 194. 212. 251. 434. - als Gefetgeber, 2, 198. - als Grund bes Beile, 2, 415 f. 424. – als Haupt ber Kirche, 2, 579. 624. Chrosostomus, 143. Cicero, 121. Civil. Che, 2, 167. 556. Clarte, 236.

Clemens, Alex., 140. Coelibat, f. Chelofigteit. Collins, 240. Collifton ber Bflichten, 122. 414f .; -2, 34, 38, 209, **373**, **408**, Communismus, 2, 173. 504. 506. 509. 571. Concubinat, 2, 158. 563. Concupiscentia, 165. Conbillac, 244. Confervative Richtung, 2, 572 f. Consilia evangelica, f. Rathfolige. Consilia theol., 191. Contract, 563. Contritio, 2, 242. Conventitel, 617. Corporationen, 2, 502. Crell, 214. Erfiger, 254. Crufiue, 212. 230. 254. Cubworth, 236. Cultus bes Genies, 2, 66. 625. Cumberland, 235. Coprian, 142. Danaeus, 187; - 2, 253. Dankbarkeit. 443 f. 519. 523. 552; -2, 246, 352, 440, 491. - gegen Gott, 443 f. 457; - 2, 238. 246. 260. 279. 347 f. 380. 401. 439. Danigebet, 487; - 2, 292. Dantopfer, 493. Darftellenbes Banbeln, 291. Daub, 270. 271. 276. 338. Debitum conjugale, 2, 473. Debetenn, 191. Deismus, 233. Detalog, 321. Demagogen, 2, 175. Demokratie, 94 f. 363; — 2, 509. 531. 534 f. 620. Demuth, 97. 131 f. 171. 218. 555 f.; - 2, 137 f. 334. 351. 357. 425. 432. 440. 508 f. 514. 604. Denten, 106. Denttugenben, 77. 81. 84. Despotie, 427; - 2, 176 ff. 530. 584. Determinismus, 214. 215. 224. 240. 250. 279. 336 f.

Diebolifche Stinbe, 2, 16. Diabolifche Welt, f. Satan. Diatonen u. Diatoniffen, 2, 593. 603. 605. Diana, 205. Dictunft, 2, 62. 310. 522. Diberot, 249. Diebstahl, 516; - 2, 78. 173. Dienen, Gott, 2, 280. Diener Gottes, 496. Dienftboten, 2, 498. Dienftfertigfeit, 519. 522; - 2, 379. 392. Dionpfine Areop., 139. 149. Dogmatit, 9. Dreiftigfeit, 2, 131. Dualismus, 27. 38. 41. 44. 58. 67 f. 72. 105 ff. 267; — 2, 12. Duell, f. Zweitampf. Dulben, 32. 36 f. 110; - 2, 261 ff. 326. 397. 401 ff. 446. 450. Dulbsamfeit u. Dulbung, 452, - 2, **272**. 354. 389. 395. 898. 401 ff. 515. 542. 551. 587. **597**. Dummbeit, 2, 95. 98. Dünkel, 2, 57. 335. Duns Scotus, 153. 165. Dürfen, f. Erlaubt, Befugniß. Dürr, 190. Sbenbilb Gottes, 124. 303 f. 315. 328. **332.** 368. 379. 535; — 2, 87. 90. 307. 415. Eberhard, 229. Ebelmuth, 2, 444. 446. Efe, 30. 35. 47. 64. 89. 94. 112. 153. 560 ff.; — 2, 154. 166. 458 ff. 589. - burgerliche, f. Civil-Che. - ameite, f. Bieberverebelichung. - gemischte, 2, 466. Ebebedingungen, 2, 262 ff. 556. Ehebruch, 2, 156. 459. 472. 474 ff. 478. **484**. 570. Ebegatten, 565; — 2, 154. 166. 458 ff. 470 ff. Ebegefengebung, 2, 474. 555. Chehinderniffe, 572. Sheliche Liche, 458 f. 560; - 2, 464. 470 ff. Theliche Pflicht, 2, 473. 488.

Chelofigteit, 35. 37. 136. 140 f. 144 f. 147. 150. 896. 412. 457. 459. 564; - 2, 459. 461 ff. Chefcheibung, 409. 442. 568; - 2, 155. 168. 473 ff. 558. Chefchliegung, 562 f. 565 f.; - 2, 167. 462 ff. 469. 555 ff. 589. Ehrbarteit, 2, 608. Chrbegierbe, 83. Ehre, 82; - 2, 509 ff. 518 ff. — bes Rachften, 452. 514 f.; — 2, 360. 509. 515. - Gottes, 315; - 2, 145. 165. 292f. 306 ff. 358. 513. Chren, 2, 360. Ehrenhaftigfeit, 2, 510 ff. Ehrengerichte, 2, 517. Ehrfurcht vor Gott und Chrifts, 446; **-- 2, 232**. - vor ben Eltern, 570; - 2, 165. 491. - vor bem Alter, 570; - 2, 504. - vor ben Oberen, 2, 494. 580. 542. Ebraefühl, 2, 113. 512 f. Chrgeiz, 2, 119 f. Ehrlichkeit, 2, 359. Ehrliebe, 83. Ebrlofigfeit, 2, 137. Chrung Gottes, 2, 306 ff. Eib, 137; — 2, 363 ff. Eibbruch, 167. 203. Gifer, 2, 243. 251: Eifern, 2, 50. Giferfucht, 2, 123. 155. 249. Eigenbünkel, 2, 121. Eigennut, 246. Gigennützigfeit, 2, 118. Eigenfinn, 2, 117. Gigenthum, 64. 272. 475. 536. 539. 546; - 2, 482. vgl. Befit. - Bflichten gegen b. E., 514f.; - 2, - Sünben gegen b. E., 165; - 2, 78. Gigenthumlichfeit, 286. 289. 305. 328 ff. 398 ff. Gigenwilligkeit, 2, 17. Einfalt, 2, 438. Ginheit bes Menschengeschlechte, 427 ff.; **— 2. 582.** 

Einbeit bes Menfchen mit Gott, 2, 197. 220 ff. 291. 416. 628 f. - ber Chriften unter einander, 2, 386. **578. 582.** - ber Rirche, 2, 578. 597. 612. Ginigfeit, 2, 579. Eintlang, 44. 48. 55. 57 ff. 115. Einsamkeit, 522. 559; — 2, 292. 302. Einfiedler, 136. 559. Eintracht, 2, 887. 587 f. Einzelwefen, 307. 309. 312. 327 ff. Gitelfeit, 2, 121. Gigen, 188. Elend, fittliches Berhalten bazu, 2, 876. **570. 592.** Eltern, 566 ff.; - 2, 162. Elternrecht u. Elternpflicht, 569 ff.; -2, 392 f. 464 ff. 600. Efvenich, 281. Emancipation bes Beibes, 2, 154. 471. Empfindung, 103. Empiriemue, 233. 244. Empörung, 2, 153. 177. 532 f. 540. Encyclopabiften, 249. Enbemann, 255. Engel, gefallene, 2, 41 ff. Engbergigfeit, 70 Englische Moraliften, 232. Enthaltfamfeit, 81. 85. Enthaltsamfeite . Bereine, 534; - 2, 274. 338. Entfagung, 395. 491; — 2, 209. 273. 275. 298 ff. 302. 357. 607 f. Entschuldigung ber Sunbe, 2, 68. Epiftet, 106. Epifurder, 102. 114. 234. 238 ff. 244 ff. 249. 278 f. 344. Erasmus, 214. Erbarmen, f. Mitleiben. Erbauen, 2,272.328.356.390.436.610. Erbauliche Rebe, 2, 375. 614 ff. Erbrecht, 2, 492. Erbfünde, 30. 98; - 2, 147. vgl. Berberbnif. Erfahrung, geiftliche, 2, 284. 287. Erfolg, 226. Ergebung, 2, 289. 294. 443. 446. bgl. Dulben, Gelbftverleugnung.

bgl. Annehmen. Erhaltenbes Thun, 2, 572. Erholung, 408. 478; — 2, 340f. 500. Erinnerung an Geftorbene, f. Anbenten. Ertennen, ebeliches, 458. Ertenntniß, 50 f. 53 f. 57. 106. 224f. 307. 331 ff. 349. 460 ff. 481. 540; **2**, 18, 56, 95, 190, 222, 290, 424. - Streben nach Ertenntniß, 481. 510; **-- 2, 239**. - tugenben, 160. Erlafilide Gunben, f. Tobfunben, 2, 25. 319. Erlaubt, 402; — 2, 190. 203. 208. 273. 304. 357. 389. 608. Erleuchtung, 2, 197. 222. 284. @riefte, 2, 213. Erlösung, 43; — 2, 32. 184 ff. 193. **2**18. **312**. Erlöfungsbebürftigteit, 123; — 2, 187. 191. 214. Ermahnen, 2, 390. Erneuerung, 2, 215. Ernft, 2, 435. Eroberungetriege, 2, 182. Eros. 59. Erflicttes, 593. Ertragen, 2, 261. Erwectung, 2, 197. 214. 218. 313. Erweiternbes Handeln, 290. Erwerben, f. Befit, u. 2, 523. Erziehung, 63 f. 94. 247. 375 ff. 427. 455. 466. 470. 514. 568 f.; — <sup>2</sup>, 60. 164. 276, 412, 486 ff. 529, 555. 586. 594. - ber Menschheit, 2, 186. Erziehungeanftalten, 2, 488. 594. Escobar, 195. Ethit, 3. 71. 288. 290. Ethische Tugenben, 77. 81. ευδαιμονια, 76. 86. Eubämonismus, 103. 258. 448. vgl. Glüdfeligfeit. Evangelische Sittenlehre, 173 ff. Ewige Guter, f. Guter. Emiges Leben, f. Leben. Emiger Tob, f. Tob.

Ergreifung ber Gnabe, 2, 214. 281.

Fabritarbeit, 475. Familie, 30. 45. 47. 64. 87. 560. 567. 576; — 2, 155. 166 ff. 457 ff. 554 ff. Kamilien-Gigenthum, 2, 492. - Pflichten, 567. Fanatismus, 48. Raften, 142. 457; - 2, 275. Faulbeit, 2, 117. Reber, 231. Feier, 2, 305. 340. 455. Reiern, 2, 455. Reigheit, 2, 129. 518 f. Reilheit, 2, 139. Reinbesliebe, 2, 390. 397 ff. Reindschaft, 2, 355. - gegen Gott, 2, 19. 44. 47. Reinbfeligfeit, 2, 46. 76. 169. Fenelon, 208. 210. Fergujon, 242. Fertigfeit, 77. Feftesfeier, 2, 455. Reftigkeit, 2, 435. 437. Keuerbach, 278. Feuerlein, 22. Richte, J. G., 265. - 3. S., 282. Sinbelhäufer, 2, 488. 561. Rifder, R. Bb., 282. **₹(att, 283.** Rleifc, gegenüber bem Beift, 492; -2, 11. 90. 93. 105. 142. 147 ff. 218. 225. 311. vgl. σαρξ. Fleisch-Effen, 530 f. Rieiß, 476; - 2, 277 f. Fluch, göttlicher, 2, 26. 27. 78. 145. - bes Gefetzes, 2, 193. Muchen, 2, 77. 399. Klucht vor bem Leiben, 142; — 2, 270. 512. - vor bem Bofen, 2, 315. Folgfamteit, 355. Forbefius, 188. Förbern, ben Rachften, 2, 390. Forfchen in ber Schrift, 2, 286. Fortpflanzung bes Bofen, 2, 147.

Fortichreiten in ber Bollfommenbeit, 2,

218. 222. 258. 311. 328. 330. 336. 415. 423. 583 f. Fortfcritt, 2, 174. 534. 572 f. 585. 609. Frang v. Sales, 209. Frangofifche Freigeifter, 243. 246. Frauen, f. Beib. - im tirchlichen Dienst, 2, 593. 601. 606. Frechbeit, 2, 51. 131 f. Freigebigfeit, 82. Freigeisterei, 232. 242. 344; - 2, 62. Freiheit bes Billens, 23. 25. 36. 48. 67. 74. 79. 90. 106. 124. 130. 140. 145. 151. 156. 158. 166. 170. 180. 215. 224. 230. 250. 271, 272, 276, 280. 304. 308 ff. 313. 334 ff. 350. 389 f. 399. 402 ff. 438 f. 544 ff. 548; **— 2, 17. 105. 213. 218. 221, 224. 282.** - driftlide, 131. 402 ff.; - 2, 198. 201. 208. 273. 280. 303. 334. 341. - bürgerliche, 63; — 2, 178. 536. 538. 549 f. 562. Freiheiteftrafen, 2, 568. Freiheiteftreben, f. Unabbangigfeiteftreb. Freimaurer, 2, 502. Freifinnigfeit, 2, 54. 60. 585. Freube, 339. 465. 542 f.; 2, 223. 432 f. vgl. Genuß, Glüdfeligteit. Freudigfeit, 476; - 2, 251. 263. 277. 430 ff. Freundlichteit, 575. 577; — 2, 352. 498. Freundschaft, 87 ff. 571. 577 f.; - 2, 406. 498 f. Frieben, 69. 437; - 2, 233, 261, 387, 576. vgl. Seelenfrieben. Friedfertigfeit, 2, 352 f. 387. 397. Fröhlichfeit, f. Freudigfeit. Fromme des A. T., 2, 192. Frommigfeit, 61. 70. 223. 311. 422. 443. 454; — 2, 251. 434. Frommigfeitetugenben, 555. Frucht ber Gunbe, 2, 82. — bes Glaubens, 2, 254. Fürbitte, 487 f.; - 2, 352. 589. 618. - für bie Geftorbenen, 2, 384. Furcht, 104; — 2, 50. 101. 243. 316. - Gottes, 161. 373. 444. - vor Gott, 2, 47 50. 244.

Kurdtlofigleit, 2, 359. 444. Rurften, 161. Attritices Recht, 285. 582. Saben bes beil. Geiftes, f. Geiftesgaben. Galanterie, 577. Garve, 121. 232. Gaffenbi, 244. Saftfreiheit, 578; — 2, 379. 501. Gaftfichteit, 465, 576. 578; - 2, 498.500. Gastmahl, 465; — 2, 455. 501. Satten, f. Chegatten. Sattenwahl, 566. Geben, 519; - 2, 378. 506. Gebet, 109. 133 f. 422 f. 482 ff. 487 ff.; **— 2, 65, 269, 291, 316, 615,** - im Ramen Chrifti, 2, 291. 294. - um Irbifches, 2, 294. Gebete-Erhörung, 488; - 2, 294. 385. - Gemeinschaft, 484. 486; - 2, 292.615. Gebilbete u. Ungebilbete, 2, 504. Gebot, 124. 259. 304. 335. 373. 389ff.; -- 2, 198. Gebulb, 2, 262. 294. 398. 434. Gefahren meiben, 2, 270. 326. Gefallene Mabden, 2, 468. Gefälligfeit, 83 - 2, 350. Befangenenpflege, 2, 379. 569. 594. Gefühl, 307. 309. 339. 463. 542; 2, 101. 223. 339. 429 ff - fittliches, 239. 270. 307. 309. 378. 381 f. 438. 438. 542; — 2, 223. Gefühllosigkeit, 2, 128. 339. Gefühlebildung, 511. Gegenliebe, 520; - 2, 349. vgl. Dant. barteit. Gegenfat, f. Biberfpruch. Bebeime Berbinbungen, 2, 502. Bebeimniffe bewahren, 463; - 2, 362. Gehorfam, 353. 356. 513; - 2, 297 ff. 494. - gegen bie Eltern, 353. 355. 568. 570; — 2, 491. - gegen bie Obrigteit, 2, 299, 530 ff. 538. - gegen Gott, 124ff. 555; - 2, 254ff.

280 ff. 297.

— mönchischer, 2, 303.

Geift, 25. 33. 39 f. 42. 106. 327.

— u. Leib, 327 ff. 345 ff.; — 2, 141 ff.

Beift u. Bleifc, 492; - 2, 311. - ale fittliches Object, 425. 469. 509 ff.; **— 2, 32**8. - heiliger, s. Heiliger. Beifter, vernfinftige, 2, 42. Beifteearbeit, 471. Beiftesbilbung, 469. 509. Beifteefreibeit, 2, 335. Beiftesgaben, 157. 169; - 2, 605 f. Beiftige Betrante, 534. Beiftige Buter, 2, 423. Beiftliche, 2, 601 604 ff. 618. 621. ihre Bernfung, 2, 602. 604. 609. Beiftlicher Menfc, 2, 213. 218. Beiftliches Amt, f. Amt. Geiz, 2, 118. 128. 463. Belb, f. Reichthum. Gelehrte, 2, 521. Gellert, 231. Belinbigfeit, 2, 354. Gelübbe, 2, 336. 502. Gemeinbe, firchliche, 2, 578 ff. 582. 600. 606, 622. Gemeinheit, 2, 137. Gemeinniltigfeit, 235. 239. 470. Gemeinsame Gotteeverehrung, 2, 292 305. Gemeinschaft, 134. 274. 327. 361 ff. 486 f. 537. 558; — 2, 147. 152. 228, 377, 385 ff. 414, 456, 498, 578. 616, 619, 62**3**, 6**29**, mit Gott, 124. 133. 537. 558; -2, 416. 617. 629. vgl. Ginheit. Bemeinwefen, 87. 274. 327. 361 ff. 579ff. Gemischte Chen, f. Che. Genialität, 558. Beniegen, 102. 463 f.; - 2, 273 ff. Benügfamteit, 2, 443. Benugthuenbe Berte, 2, 259. Benugthuung fordern, 2, 516. Genug, 45. 53. 403. 463 ff. 475 f. 491. 540; — 2, 56. 273. 275. 451. 453. · finnlicher, 457; — 2, 56. Genußsucht, 2, 126. 139. Gerechtigfeit, 61. 84. 104. 160. 181. 417 f. 548 ff. 555. – hristliche, 184; — 2, 254 ff. 422: **439**.

Gerechtigfeit Gottes, 418; - 2, 26. 85. 144 ff. 184. 211. 420.

— natürliche, 2, 88.

— aus bem Glauben, 2, 200. 254 ff. 418 f.

- aus bem Gefet, 2, 198.

Gericht, 2, 321. 419.

Germanen, 27.

Gerfon, 173.

Gefamtwefen, fittliches, 56. 87. 90 f. 97. 134. 274. 309. 327. 361 ff.; — 2, 229.

Geschichte, 4. 5. 41. 45. 272. 582; -**2,** 181. **184** ff. 28**3. 287. 332. 334**. 447. 584.

Geschicktmachen bes Rörpers, 503.

Gefchlechter, 358; - 2, 143. 154. 227.

Beichlechtliche Sunben, f. Unzucht.

Sefchlechtegemeinschaft, 457 ff. 560 f.; -2, 459.

Gefdlechteliebe, 400. 560.

Gefchmad, fittlicher, 280.

Sejdwät, 2, 374. 501.

Gefcwifter, 571.

- - Chen, 572 f.

Befellige Tugenben, 83.

Befelligfeit, 2, 498. 500. 525.

Befellichaft, burgerliche, 2, 561.

- fittliche, 516. 568. 575; - 2, 153. 169. 498 ff. 561. 590.

Befellichaftliche Bflichten, 516.

- Mahlzeiten, 2, 501.

- Sitten, 516. 575.

Befellichafteverbinbungen, 2, 501.

Befet, altteftamentliches, 123. 182. 380. 403 ff. 411; — 2, 189 ff. 198 ff.

- bürgerliches, 579; - 2, 179. - driftliches, 404ff.; -2, 198. 204. 208

- fittliches, 49. 163. 182. 320. 373 ff. 389 ff.

— u. Evang. 178. 186. 297 f.; — 2, 189 ff. 198 ff. 419.

- als verbammenb, 2, 190. 192. Befeteelehre, 320.

Befetgebung, 373; - 2, 198. 528.

- tirchliche, 2, 205. 230.

Befinde, 2, 493.

Befinnung, 441. 547; - 2, 204. 258.

Beftorbene, 2, 881. 624.

Befundheit, Corge für fie, 2, 325.

Getränte, 530. 534.

Setroftfein, 2. 289. 430 f. 444. 448.

Gewalt, ihre Anwenbung, 2, 409. 529. 528. 550. 552, 576. vgl. Zwang.

Gewaltherrichaft, 2, 153. 177 ff.

Gewaltsamteit, 2, 59.

Gewerbe, 2, 523.

Gewinn fuchen, 2, 523.

Gemiffen, 126. 231. 382 ff.; -2, 202.425.

- böses, 2, 29. 36. 92. 103. 130.

- getrübtes, 2, 32. 34. 68. 88. 96. 140.

- gutes, 2, 425. 448. 511. 514.

Bemiffenhaftigfeit, 2, 209. 436.

Bemiffenlofigfeit, 2, 92.

Bewiffensbeichwichtigung, 2, 68.

Bewiffensfälle, f. Cafuiftit.

Gemiffenefreiheit, 2, 551.

Gemiffensqual, 2, 29.

Gewißheit bes Beile, 2, 426. 448.

Gewohnheitslügen, 2, 74.

Glaube, 124. 132. 157. 161. 307 f. 476. 555; — 2, 38. 280. 293. 580.

– als fittliche Pflicht, 479 ff.

— an Christum, 2, 191. 214. 238. 280 ff.

— als wirfend, 177; — 2, 254. 281. 420.

- rechtfertigenber, 2, 214. 238. 254. 259. 281. 285. 418 ff.

- tobter, 193; - 2, 255.

- und Liebe, 2, 238. 245. 260.

- Liebe, Soffnung, 146. 157. 446. 476; - 2, 251. 265.

Glauben u. Wiffen, 307 f. 481; - 2, 282. 290. 331.

Glaubenemuth, 2, 444.

Glaubeneftreitigfeiten, 2, 388. 580.

Gleichgiltige Dinge und Sanblungen, 109. 166. 192. 310. 398 f. 402; **-- 2, 209.** 

Gleichgiltigkeit, 110. 171 f. — 2, 45. 128. 240.

gegen bie Wahrheit, 2, 56. 330.

Gleichheit ber Menichen, 96; - 2, 503 ff. 579.

Glitdfeligfeit, 52 f. 57. 74. 86. 103. 107. 238. 258. 339. 343. 542 f. 547;

- 2, 421. 430. 456. vgl. Geligteit.

Slitcheligkeit, als fittliches Motiv, 58. 102. 238. 242. 243. 252. 256. 258. 345. 447 f.; — 2, 83. Gladsipiele, 2, 136. 345.

Gnabe Gottes, 164. 418 ff.; - 2, 29. 185. 417. vgl. Berbienft.

Onabenführungen, 2, 186.

Gnadenwahl, 2, 186.

Gnabenwirfungen, 2, 197. 220. 225. 238.

- vorbereitenbe, 2, 192. 197. 213. 281. 284.

**G**och, 174.

Gobeau, 207.

Gott, 364 ff. 418.

- ale fittliche Borausfehung, 122. 130. 332. 364 ff.

— ale fittliches Urbilb, 306. 368 f. 475. 478. 550 ff.; — 2, 194. 260. 271.

- ale fittliches Object, 119. 422 ff. 452. 453. 479 ff. 555; — 2, 62. 232. 279 ff.

- als Urheber ber Gunbe, 2, 6. 108.

- im Gegenfat jur Gunbe, 2, 26.

- als Urheber bes übels, 2, 28. 30.

- als ber erlofenbe, 2, 185. 194.

Oottahnlichfeit, 57. 66. 70. 123. 368; - 2, 87. vgl. Ebenbild Gottes.

Sottentfrembung, 2, 22.

bon Gottes Gnaben, 2, 119. 526. 530 ff.

Gotteebewußtfein, 331. 333. 364 ff. 382. **- 2, 32.** 

- bienft, vgl. Gotteeverehrung, 2, 280.

- ertenntniß, 333. 481 f .; - 2, 191. 290. 331. 425.

- furcht, f. Furcht.

- gericht, 2, 517.

- findschaft, 130. 368. 464. 487 f. 537 f. 543; — 2, 220 ff. 254 ff. 313 f. 423. 426. 432. 628.

- läfterung, 2, 62. 64. 77. 138.

Gotteeleugnung, 2, 22. 63 ff. 133. vgl. Atheismus.

- verehrung, 291. 479. 482 ff.; - 2, 60. 65. 292. 304 ff. 616.

Gottlofigleit, 2, 22. 62 ff.

Gottfeligfeit, 2, 252.

Bottvertrauen, 871 ff. 446; - 2, 246. 263. 268. 280. 288 f.

Bötenbienft, 2, 33. 65 f.

Grabe ber Gunbe, f. Stufen.

Graufamfeit, 2, 53. 79. 125. 568.

Gregorius, MR., 149.

- v. Nazianz, 143.

— v. Nvsja, 1**4**3.

Greifenalter, 254. 356.

Griechen, 26. 27. 44; - 2, 38.

Grimm, 2, 46.

Grobheit, 2, 71.

Großherzigleit, 82. 99.

Grunbfat, fittlicher, 410 ff.; - 2, 208.

Grüßen, 2, 353.

Guion, 210.

Gut, 302 ff.

- bas, 74. 156. 238. 288. 289. 294. 303 f. 317 f. 321. 325. 536; -2, 82. 414.

— bas böchste, f. Höchstes.

Gute, bas, 50 f. 57. 66. 75 ff. 107 f. 117. 273.

Gute ber menichlichen Ratur, 26. 29. 51. 58. 72. 80. 103. 129. 247 ff. 252. bal. Berberbniß.

Güter, 2, 421 ff.

- irbifche n. himmlifche, 2, 421. 450.

- ewige, 2, 423 ff.

Gutergemeinschaft , 64. 94. 143. 145. 249; — 2, 506 f.

Güterlehre, 287 f. 294; — 2, 430.

Güter-, Tugend. n. Pflichtenlehre, 317.

Buthmuthigfeit, 2, 116.

Babsucht, 2, 118.

Banbarbeit, 2, 278.

Banbel, 2, 523.

Banbeln, driftliches, 2, 255.

Sandwert, 2, 278.

hang zur Gunbe, f. Reigung.

Hanffen, 254.

Barleg, 3. 10. 295. 392.

Barmonie, f. Ginklang.

Bartenftein, 281.

Bartnädigfeit, 2, 118.

Sag, sittlicher, 435 ff. 544; — 2, 233. 238 ff. 244. 391. 397.

- göttlicher, 2, 26.

Bag, fanblider, 2, 48 ff. 68 ff. 234, 243. 405. 510. gegen Gott, 2, 44. 46. 135. Päglich, 2, 59. 61. Bausgottesbienft, 2, 617. Dausftanb, 92; - 2, 493. vgl. Familie. Sanstbiere, 529. 532. Bebräer, 122; - 2, 187. Begel, 8. 271. 338. 342. Begel'ide Soule, 276, 281. Beibenthum, 22; - 2, 32 ff. 62 ff. 186 f. Beibnifche Tugenb, 145; - 2,35.39.88. Beil, 2, 414. 456. 628. Beilenbes Thun, 2, 276. 376. Beilige Dinge, 483. 494 ff. Beiligen, 2, 276. 336. Beiligenverehrung, 2, 295. 624. Beiliger Beift, 2, 196. Beiliger Banbel, 2, 254. Beiliges u. profanes Thun, 483. 494. Beiligfeit Gottes, 306. 545. - ber Menichen, 544; - 2, 254 ff. 433. Beiligung, 544. 546; - 2, 276. 311. 313. 336. - bes Namens Gottes, 2, 306. Beilemittel, 2, 235. Beimlichfeit, 2, 36. 359. Beimtüde, 2, 99. Belbenmuth, 2, 444. Beibenfinn, 85; - 2, 278. Belbenthum, 45. Belfen, 2, 379. 390. 506. Belferamt, f. Diatonen. Belvetius, 244. Berbart, 280. Berbeiführen bes Ubels, 2, 264. Berren n. Stlaven, 92; - 2, 177. Berrlichfeit, 2, 431. 628. Berrichaft, 2, 119. 430. - bes Mannes über bas Beib, 565; **- 2, 154. 166.** Berrichaft über bie Ratur, 349. 403. 431 f. 468. 528 ff. 547. Berrichaft und Gefinbe, 2, 493. Herrschsucht, 2, 119. Bergensbärtigfeit, 2, 135.

Bergenereinheit, 544 f .; - 2, 438.

Berglichteit, 2, 387. Beteroborie, 17. Beuchelei, 2, 68. 72. bgl. Scheinbeiligfeit. Bierardie. 2, 604. Sieronpmue, 145. 531. Bilbebert v. Zoure, 153 f. Simmelreid, 2, 623. Dimmlifche Gfter, f. Gfter. himmlifder Ginn, 2, 423. Bingebung an Gott, 555. Binterlift, 2, 99. Binwenbung jum Beil, 2, 213. Biricher, 297. 397. Birtenamt, 2, 602. 605. Bobbes, 234. Bochbergigfeit, 99. Hochmuth, 99; — 2, 18. 57. 70. 137. 337. - geistlicher, 2, 139. 442. Böchftes Gut, 23. 24. 29. 31. 74 ff. 103. 105. 107. 117. 119. 131. 132. 144 f. 158. 258. 288. 303 f. 332. 537 ff.; **- 2, 37, 82, 414, 421, 423, 628,** Boffart, 2, 120 f. Doffnung, 157. 161. 446. 476. 489. 555 f.; — 2, 191 f. 249. 265. 289. 431. 446. · Boffnungelofigfeit, 2, 140. Böflichteit, 577. Böflichfeitsformen, 2, 413. Hohn, 2, 71. Honestum et utile, 108. Humanität, 48. 88. 95. Humanismus, 211 ff. Sume, 241. Bunger, 351. 456. - geiftlicher, 2, 214. 280. 283. 418. Burerei, f. Bublerei. Bug, 174. hutchefon, 240. Jacobi, 268. 270. Jagb, 530. 532. Jähzorn, 2, 125. Janfeniften, 207. Ideal, f. Urbild. 3beelle 3mede, 2, 454. 3been, fittliche, 57. 236. 280.

Indier, 24. 25. 26. 31. Inbifferentismus, 2, 830. Inbivibualität, 807. 327 ff. Individueller Ractor. 398 ff.: - 2, 230. Inbividuelle Frommigfeit, 2, 229. Individuelles Aneignen, 463. Innerlichteit, 2, 202. Innigfeit, 2, 387. 3och bes Gefetes, 2, 109 f. 199. Johannes v. Damascus, 149. - Scotus, 151 f. 3rbifche Guter, 2, 421. 450. Irbifder Ginn, f. Beltliebe. Ironie, 2, 397. 3rrlehre, 2, 268. 580 f. Brrthum ale fittliches Object, 2, 388ff. — als Grund ber Stinde, 51. 58. 80. 107; — 2, 15, 37. Ifiborv. Belufium, 143.; v. Siepalie, 149. 36lam. 128. Inben, 122. 126. 221. — im driftlichen Staat, 2, 542. 562 f. Jubenmiffion, 2, 599. Jubenthum, f. Bolt Gottes. Jugend, 353 ff. Jungfräulichteit, 459. Juftinue, Mart., 139. Justitia civilis, 2, 180. Rähler, 284. Raltfinnigfeit, 2, 127. Rampf, sittlicher, 27. 38. 41. 43. 45. 105. 110. 554; — 2, 225. 233. 237. 260 ff. 264, 278, 311, 408, 436. 459. 592. Rant, 255. 341. 486; — 2, 36. Rantifde Schule, 263. Raften, 32. 33. Redermann, 187. Redheit, 2, 130. Reter, ihre Behandlung, 161. 184. 187; -2, 552.Reufchheit, 553; - 2, 458 f. 473. Rinb Gottes, f. Gottesfinbichaft, 2, 385ff. Rinber, 354 f. 440; - 2, 9. — als Borbilb, 355. 428. 524; — 2, 9.

Befuiten, 194 ff.

Imperativ, fategorifcher, 257.

Impule, f. Beweggrunb.

**— 2, 162**. - Gottes, 2, 579. – Gottes u. Kinber ber Welt, 2, 217. 243. 352. 405. 427. 458. 592. Rinbermord, 94; — 2, 163. 468. Rinbertaufe, 2, 219. 489. Rinderzucht, 568; - 2, 168 f. vgl. &r. giebung. Rinbesliebe. 202; - 2, 300, 491. Rinbespflichten, 568 f.; - 2, 458. 466f. 491 ff. Rinbesunichulb, 2, 151. Rinbeefinn, 555; - 2, 438. 442. Rindheit, 353 f. Rinbifchwerben, 354. 356. 570: - 2, 143. Rirche, 274. 581; - 2, 183. 285. 578ff. - ftreitenbe, 2, 626. — u. Staat, s. Staat u. Kirche. Rirchen, ibr Berbaltnif ju einanber, 2, 597. 600. Rirdengebäube. 810. Rirdenfpaltung, 2, 581. 597. 619. - verbefferung, 2, 584. - verfaffung, 2, 620. Rirchengucht, 134; - 2, 519. 586. 606. Rirdlichfeit, 2, 615. Rlaticherei, 2, 374. Rleidung, 504 ff.; - 2, 310. 327. Rleinglaube, 2, 289. Rleinmuth, 2, 129. Rlugheit, 84. 104. 160. 231. 541 f.; -2, 361 ff. 427. Knabenalter, 353. 355. Anabenschändung, f. Baeberaftie. Rnecht Gottes, 2, 280. Rnechtschaft, 2, 83. 105. 108. 114. Rnieen, 2, 306. Rongefustfe, 28. Rörper, f. Leib. χοσμος, 2, 84. 86. Rraft, fittliche, 547. Rrantenpflege, 2, 379. 592. Rrantheit, 2, 142. 226. 325. **K**räntung, 2, 235. Rraufe, 270. Rreug, 2, 235. 299 f.

Rinber, Berbaltnif an ben Eftern, 567;

Rriecherei, 2, 70. Rrieg, 69. 96. 275; - 2, 40. 169. 181. **576.** Rriegerberuf, 2, 523. Rriegebienft, 142; - 2, 410. 528. 545. Rriegsrecht, 2, 410. 412. Rult, 482 ff. vgl. Gottesverehrung. Rummer, 2, 444. Runft, 5. 471 ff. 529; - 2, 61. 278. 306. 310. 571. Rünftler, 2, 521 f. Runftlerifches Bilben, 472ff.; - 2,455. Rynifer, 53. Rprenaifer, 53. 55. Bactantius, 144. Laien, 2, 601. 606. 622. Lange, 3., 194. Langeweile, 2, 343. Langmuth, 2, 398. 402. - Gottes, 2, 29. 186. 398. Lafter, 164; - 2, 114. Läfterung, 2, 76. vgl. Gottesläfterung; Sunbe geg. b. beil. Weift. Lauheit, 2, 45. 240. 242. Launenhaftigfeit, 2, 116 f. Lauterfeit, 546; - 2, 438. Leben, 75; - 2, 251. - geiftliches, 2, 220. 254. - emiges, 538; -2, 251.414ff. 425.627. - driffliches, f. Banbel. - irbifches, 2, 450. Lebensentwidelung, 353. Lebensgemeinschaft mit Gott, f. Ginbeit. Lebensregel, 410 ff. Lebensverficherungen, 2, 452. Lebeneweisheit, 411. Legitimität, 2, 532 f. Lehramt, 2, 586. 601. 605f. Lebre, firchliche, 2, 585. - falfche, 2, 268. Lehrer u. Lehrstanb, 2, 521. 605. Lebrfäte, tirdliche, 2, 585. Lebrftreitigfeiten, 2, 581. Lehrweisheit, 2, 361. 600. Leib, 58. 345. 426. 500 ff.; — 2, 141 ff. 226, 251, 323, 381,

Leib, verflärter, 850; - 2, 251. 894. Leibeigenschaft, 2, 524. vgl. Stlaverei. Leibnit, 212. 222. Leichen als sittl. Obj., 279; - 2, 381. Leichtsinn, 2, 115. 372. 485. Leiben, 347 f.; - 2, 226. 234 ff. 262. 266. 420. - ale Beilemittel, 2, 235. 430. — muthwilliges, 2, 264. - um bes Guten, nm Chrifti Billen, 2, 194, 234 ff. 262, 301, 323, 429. Leibenichaft, 2, 48. 106. Leibenichaften, 245. 261. Leibenfcaftlichfeit, 2, 126. Leibtragen, 2, 242. Bernen, 502; - 2, 334. 390. Leg, . 254. Leutfeligkeit, 2, 505. Liberalismus, 2, 54. Liebe, 44. 59. 88. 97. 109. 133. 146. 157, 161, 170, 230, 389, 397, 451, 454. 464. 542. 558. - vorfittliche, 437 ff. – als sittlicher Beweggrund, 181. 262. 433 ff. 441 ff. 549; — 2, 43. - chriftliche, 2, 201. 203. 233. 288 ff. 244 ff. 339. 385 ff. - als Bflicht, 441 ff. 517 ff. - als bes Befetes Erfüllung, 435. 517; — 2, 201. 203. 239. 348. 419. – zu Gott und zu Christo, 135.- 146. 201. 208. 219. 433. 448 f. 549; — 2, 239: 259. - jum Rächften, f. Nachftenliebe. — zu fich felbst, f. Selbstliebe. - jum Beichaffenen, 443 f. - ju Thieren, 530. - thätige, 517. - fündliche, 2, 48. - Gottes, 2, 29. 185 ff. 194. Liebesbienft, 2, 348. Liebesthat, 517; - 2, 847. 378. Lieblofigfeit, 2, 68. 74. Ligorio, 296. Lipfius, 214. Lift, 2, 412. - Gorge f. b. 8., 426. 499 f.; - 2, Loben, 2, 360. Lobfowit, 206.

Lobbreifung Gottes, 2, 292. 2ode, 238. 236. Lohn, fittlicher, 418; - 2, 249. 258. 264. 416 ff. 426. 430. 451 f. 457. Lobnfucht, 2, 350. **2008**, 401; — 2, 206. 465. Rotterie, 2, 136. 2fige, 113. 165. 203. — 2, 11. 16. 20. 21. 68. 69. 72. 112. **236. 267**. vgl. Rothlüge. 2nft. 53. 55. 57. 86. 102 ff. 105. 108. 234 ff. 244. 245. 468; — 2, 275. Luft und Unluft, 290 ff. 488 ff. - bbje, 2, 18. 56. 142. 218. 224 f. 234. 266 f. Luftbarteiten, 2, 342. 2ufte, 2, 56. 94. 275. Lufternheit, 2, 55. Luther, 177. Lutherifche Ethil, 177 ff. 185. 188. Qurus, 2, 455. **M**acht des Bösen, 2, 84. 86. Majorität, 2, 75. 180. 281. 519 f. 535. 620. Malerei, 2, 311. Manbeville, 244. Mangelhaftigleit, 2, 4. 7. 20. 84. 218. 223. 290. 433. Manie, 2, 110. Mannhaftigleit, 60. 81. Mann, 32. Marcus Aurel. Ant. 106. Marheinete, 271. 276. Mariana, 205. Marienverehrung, 2, 228. Märtyrerthum, 142. 162; - 2, 264. 278, 301, 309, 325, 429, Märtprerverehrung, 2, 624. Maghalten, 29. 55. 78. 82. Mäßigkeit, 60. 82, 160. 459. 503 f.  $534.\ 549.\ 553.\ 555; -2,\ 440.$ Mäßigfeitegefellicaften, f. Enthaltfamfeite-Bereine. Mäßigung, 60. 82.

Materialismus, 232. 234. 249 ff. 278 f.;

Materielles Aneignen, 455 ff.; - 2, 274.

**— 2, 60, 63.** 

Materielles Bilben, 468.

Materielle Intereffen, 2, 549.

Maxime, 257. 261. 410 ff. Marimus Confesser, 149. Mechanische Arbeit, 2, 278. Meiben bes Bofen und bes übels, 2, 269 ff. 288. - bes bosen Scheines, 2, 357. 608. — bes Umgangs, 2, 406. Meier, G. Fr., 229. — **G**. T., 190. Meineib, 2, 364 ff. Meinung, öffentliche, 2, 75. Meinungeverschiebenheiten, 2, 388. 580. Melanchthon, 177 ff. Mengering, 191. Menjch, 327; — 2, 213. - als sittliches Objekt, 426 ff. 513 ff. Menichenfrefferei, 2, 80. 211. - furcht, 2, 51. 244. - geschlecht, 93. 427 ff. - flaffen, 93. 95. bgl. Stanbe. - liebe, 88. 278. 517. - opfer, 2, 62. 65. - raffen. 360. 427 ff. - fagungen, 2, 231. Menfoheit, 23. 26. 45. 95. 123. 427 ff.; **— 2, 37. 40. 233. 575. 582.** Methobismus, 2, 219. be la Mettrie, 249. Milbe, 37; - 2, 344 f. 587. 590. Milberungsgründe ber Schufb. 2. 24. Miller, 254. Miggunft, 2, 59. 102. Mighanbeln, 2, 59. 79. Mission, 2, 301. 598. - innere, 2, 592. Mißtrauen, 2, 155. 234. 246. 314. 391. Mitfreube, 2, 247. 256. Ditgefühl, 2, 247. 316 f. 456. Mitleiben , 109. 218; - 2, 247. 376 f. 405. 568. – göttliches, 2, 30. Mitte, 29. 74. Mitlelalter, 149. Mittelbinge, 192. Mittelmeg, 29. 74. 78. 163. Mittheilende Liebe, 464 ff. 518. 540. 576. 578; — 2, 59. 356. 453. 500f. 506. Mittheilung ber Erfenntnif, 461 f. 469.

Nationalitätsbrincip, 2, 575.

Mobe, 2, 327. Molejcott, 279. Molinos, 207. 209. Mönchthum, 188. 140. 148. 145. 150. 413; — 2, 302. 338. Monogamie, 562; - 2, 468. Moral, 4. Moralismus, 232. Moralität, 8. 272. Morb, 204 f.; — 2, 79. More, 236. Morus, 254. Mofaifde Gefetgebung, f. Altteftament. Mosheim, 252. 254. Motive, fittliche, f. Beweggrund. Müller, Jul., 2, 2. 151. Munbigfeit, 353. 355; - 2, 486 f. **464**. 504. Murren gegen Gott, 2, 64. 66. 443. Musit, 2, 310. 343. Muße, 94. 95. Müßiggang, 58. Muth, 81. 477. 549. 554 f.; — 2, 249 f. 278. 448. 518. Muthlofigteit, 2, 129. Muthwille, 2, 130. 255. 264. 319. 321. Mbfticismus, 152. 207. 209. Mostifer, 120. 149. 152. 169. 189. 209. Rachahmung und Racheiferung, 2, 489. 504. Rachfolge Chrifti, 368. 370; - 2, 198. **254**. **265**. **376**. **420**. **434**. **492**. Nachgibigfeit, 2, 355. 388. 392. 490. Nachstat, 2, 53. 70. 355. Nächfte, 517; — 2, 245. Rachftenliebe, 448. 517. 577; - 2, 68. 244. 263. 347. 386. Rachstenpflichten, 513 ff.; - 2, 347. Racttheit, 506. Nährstand, 2, 521 Rahrungemittel, 526. 530 ff. Mamen, 329 f. 333. ber Chriften, 2, 416. Rame Gottes, 496; - 2, 306; Chrifti. 2, 285. 306. - guter, bewahren, 514. Namengebung, 330; - 2, 489. Marrheit, 2, 120.

Nationalftola, 2, 121. Ratur, 107. 328; — 2, 332. - ibre Aneignung, 283. - Berrichaft über fie, f. Berrichaft. - ale fittliche Obrigfeit, 30. 34. 288 f. 294. 431 ff. 468 f. 472 ff. 491. 525 ff. **-- 2, 40**, 80, **237**, Naturalismus, 24. 28. 31 ff. 114. 213. 220. 232 ff. 255. 277 ff. 354. 357. **365.** 371. **428**; — 2, **33.** 81. 323. Raturbetrachtung, 527. Raturgemäß leben, 107. Ratürlicher Menfc, 2, 90. 94. 147 ff. Naturrecht, 228. Naturtrieb, 247. 456. Reib, 2, 101 f. Reigung, 238. 247. 442. 449. Reigung jum Bofen, 85. 98. 154. 335; - 2, 147. 224. vgl. Luft, bbfe. Rener Menich, 2, 220. Reugier 2, 57 Reuplatonifer, 116, 118. Nichtdriften, fittliche Beziehung gu ihnen, 2, 598. Richtigfeit bes Irbifden, 35; - 2, 421. Nicolaus v. Clemange, 174. Micole, 209. Rieberträchtigfeit, 2, 137. 140. Riebrige Gefinnung, 2, 140. Nothlüge, 2, 362. 411. Nothrecht, 165; — 2, 408. Rothtaufe, 2, 602. Rothwehr, 145. 204; — 2, 409. 576. Rothwendigfeit ber Gunbe, f. Gunbe. - bes Bofen, f. Bofes. Rüchternheit, 2, 274. geistige, 2, 427 f. Muten, 470, Mühlichfeite-Theorie, 242. 245. 248, 252. Dbject bes fittlichen Thuns, 421: -2, 40. 232. Obrigfeit, 569. 581; - 2, 179f. 526ff. 531 ff. 538 ff. 545 ff. 561 ff. 576. Obrigfeitliche Amter, 136. 142: - 2. 547. 563. Offenbaren bee Innern, 2, 279.

Offenbarung, 123. 368. 374 ff. 494 ff.; - 2, 186, 198, 205, 232, 284 f. Offenheit, 2, 359. 362. Offentliche Meinung, 2, 135. 231. 518 ff. Officierstanb, 2, 524. Olearine, 191. Onanie, 2, 162. Opera supererog., 137. 176. 393; -2, 302. vgl. Rathichlage. Opfer, 482, 490 ff. 519, 533; -260. 297. 323. 337. 376 ff. 453. 524. 544 f. Opus novum, 191. Ordnung, gefellichaftliche, 579; - 2, 166. 176 ff. 299. 493 f. 503 ff. 526, 597. - göttlide, 2, 526. 529. 602. vgl. Weltorbnung. Organifirenbe Thatigfeit, 289. Drigines, 140. Originalität, 558. Offiander, 191. Baberaftie, 60; - 2, 161. Bantheismus, 31. 119. 152. 213 ff. 271. 277. 285. 336 f. 365. 371; - 2, 3 ff. 18. 33. Barabies, 340. 465. 467. Παρρησια, 554; -Parteilichfeit, 2, 119. 123. Bascal, 208. Batriarchal Staat, 581. Belagianismus, 2, 149. Peralbus, 167. Berfer, 27. 41. Berfonlichteit, 23 ff. 31. 33. 38 f. 41. 44 f. 48. 63 ff. 67. 119. 327. 398 ff. 513, 538; - 2, 67, 221, 414, Betrue Comb., 153. 155. Pfaffenthum, 2, 604. Bferbefleifc, 532. Bflege ber Glenben, 2, 379. Bfleger-Amt, f. Diatonen. Bflicht, 227. 271. 289. 321. 413. 416; **— 2, 209, 302.** Pflichten, Gintheilung, 227. 424. - gegen Gott, 422 ff.; - 2, 280. - gegen ben Dachften, f. Rachftenpfl. - gegen fich felbft, 424 ff.

- ibr Bufammenftoft, f. Collifion. Bflichtenlehre, 227. 289. 295. Bbarifäismus, 2, 304. 407. Bhilofophie, 2, 290. 335. Philosophische Ethit, 4. 14. 178. 211. 255. 287. Φρονησις, 542. Physiognomie, 504 f. Biccolomini, 195. Bietismus, 177. 191; - 2, 304. 332. 100 344. 617. Πιστις, 2, 38. Blato, 55. Blutard, 116. 122. Ηνευμα, 2, 9, 11. Βεθεί, 2, 174. 536. Poenitentiales libri, 150. Boeffe, f. Dichtfunft. Polanus, 187. Bolitifche Urtheile, 2, 595. Bologamie, 562. Pomponatius, 214. Popularphilosophie, 101. 121. Poffe, 2, 376. Brachtliebe, 2, 121, 327. Brabeftination, 208. 336; - 2, 6. 186. Brablerei, 2, 121. 357. Braftifche Bernunft, 257. 272. 541 f. Brebigt, 2, 605. Breffreibeit, 2, 551. Briefter, 581; - 2, 601. 622. Brincip ber Moral, f. Sittengefet. Probabilismus, 173. 199. Brobuct, fittliches, 535. Brofan, 483. 494. Proletarier, 2, 175. Bropheten, 497. - falfche, 2, 76, 170. Bropbetie, 41. 489. Briffen, 2, 207. 231. 273 f. 284. 314 f. 330. 390. 519. Bruntsucht, 2, 121. 327. Putfucht, 2, 121. Queenel, 209. Quietismus, 120, 149, 172, 207, 209. 315. 558 f.

- bebingte und unbebingte, 414.

Mache, 83; — 2, 39. 272. 397. 405. 515. - göttliche, 2, 28. Rachepfalmen, 2, 399. Rachsucht, 2, 123 f. Rabicalismus, 271; — 2, 231. Raimunbus be Binnaforte, 168. Rambach, 253. Rangfucht, 2, 119. 121. Rante, 2, 74. Raferei, 2, 110. Raffen, 2, 144. Rathichlage, evangelische, 136. 138. 143. 147. 163. 176. 393 ff.; — 2,. 203. 209. 302. 461. Rationalismus, 251. 264. 284. 346; -2, 9 ff. Raub, 2, 58. 78. 173. Raubsucht, 2, 123. Rechenichaft, 2, 418. Recht, das, 5. 8. 223. 228. 271 ff. 416 ff. 450. 454. 552. 579; — 2, 381. - gefellichaftliches, 579; - 2, 166. 177 ff. 527 f. 582 ff. 562. - fein fündlicher Digbrauch, 2, 170. 381. Recht, bas, ber vollenbeten Thatfache, 2, 179, 181, 531, Rechte, bas, 420. Rechtfertigung aus bem Glauben, 2, 256. 259. Rechthaberei, 2, 120. 388. Rechtgläubigfeit, 2, 580. 585. Rechtspflege, 2, 562. 564. Rechtsphilosophie, 8. Rechtschaffenheit, 2, 440. Rechtsftaat, 2, 177. 179. 564. 570 ff. Rechteftreitigleiten, 2, 401 ff. Rede, 2, 374. Rebefreiheit, 2, 551. Redlichfeit, 2, 359. Reformation, 2, 384. Reformirenbes Banbeln, 2, 278. 572. 581. Reformirte Sittenlebre, 183 ff. 255. Regierenbe, 2, 544 f. Regierung bes Staats, 63. 581; - 2, 528. 538 ff.

Reich Gottes, 123. 537. 581 f.; - 2, 447. 526. 623 ff. — fittliches, 29. 31 ff. 41. Reiche und Arme, 2, 506. 525. Reichthum, 540; - 2, 170. 451. 525. Reichthumsftolz, 2, 121. 170. Reife, fittliche, 2, 437. Reines und Unreines, 2, 273 f. Reiner Genug, 2, 273 f. Reinhard, 283. Reinheit, 546; — 2, 327. 336. 438. Reinigenbes Sanbeln, 290; - 2, 336. Reinigung, 41. 43; - 2, 313. Reinlichkeit, 505. 508; - 2, 327. Reifen, 2, 344. Religion, 100. 109. 311 ff. 422. - ihr Berhaltniß jur Sittlichkeit, 66. 69. 100. 109. 119. 122. 248. 249. 255. 259. 277 f. 285. 294. 311 ff. 364. 422 f. Religiöses Thun, 2, 339. Religionefreiheit, 2, 543. Religionsspötterei, 2, 131. Religiöfer Organismus, 581; - 2, 183. Reliquienverehrung. 2, 382. Reservatio mentalis, 194. 203. Rene, 202. 218. 250. 251; — 2, 93. 214. 240 ff. Reug, 254. Revolution, 2, 177 ff. 540, 562. 573. vgl. Empörung. Richard v. St. Bictor, 169. Richten, 2, 70. 73. 894. Richterlicher Beruf, 2, 528. Riegler, 297. Rigorismus, 411. Ringen, fittliches, 25; - 2, 258. 438. Robbeit, 454; - 2, 53, 505. Romang, 339. Römische Philosophie, 106. 116. 121. Römisch-katholische Moral, 296; - 2, 106. Rothe, R., 12. 16. 283. 293.ff. 306. 315. 317 ff. 331. 386. 392. 408. 410. 558; — 2, 5. 16. 23. 231. 411. Rottenbilbung, 2, 153. 581. Rouffeau, 246 f.; - 2, 164.

Radfichtnehmen, 2, 274 f. 850. 354. 857, 861, 388 f. 428, 519, 607 f. Ruf, guter, 2, 513. 604. 608. Rügen, 2, 359 f. 392 ff. 402. 515. 589. 586. Ruhe, 120. 478. 543; - 2, 340. Ruysbroch, 173. Cabbathfeier, 478. 498; - 2, 340. Sacramente, 495; — 2, 296. 460. Sailer, 297. Salat, 270. **Sanchez**, 195. Sanftmuth, 83; - 2, 354. Sartorins, 296. σαρξ, 346; — 2, 9. 11. 90. 93. Satan, 2, 16. 41 ff. 85. 237. Savonarola, 174. Schabenfreube, 2, 101 f. 396. Scham, 84; — 2, 101. 103. - falsche, 2, 300. Scambaftigfeit, 243. Schamlofigfeit, 2, 104. Schauspiele, 2, 346. Schauspielerberuf, 2, 522. Scheibung ber Berechten u. ber Ganber, 2, 145. Schein, böser u. guter, 2, 357. 608. Scheindriften, 2, 255. Scheinheiligfeit, 2, 73. 357. Schelling, 267. 337. Schenkel, 388. Сфета, 2, 374. 501. Scheu, 373. 445. 494; — 2, 51. 104. **244**. Schickfal, 2, 65. Schlachten von Thieren, 531. Schlaffbeit, 2, 129. Schlauheit, 2, 99. 428. Schleiermacher, 3. 5. 10. 20. 283 ff. 317 ff. 327. 330. 337. 341. 345. 391. 407. 458. 557; — 2, 9. 14. 22. 43. 205. 566. Schmach um Chrifti Willen, 2, 235. **300. 431.** 510. 515. 518. 520. Schmähen, 2, 77. 394. Schmaroger, 2, 513.

Schmeichelei, 2, 76.

Schmerz, 35. 346 f.; — 2, 214. 223. 432.

Somid, 3. 28., 264. Schmidt, J. E. Chr., 264. Schmollen, 2, 404. Schmud, 504 f.; — 2, 310. 327. Schmub, 508. Scholaftiter, 151. Schöne, bas, 45. 56. 59. 305. 472 ff.; - 2, 61. 278. 310. 454 f. Schöne Seele, 472; - 2, 279. Schonen, 431. 450 ff. 467. 494. 498. 513. 525; — 2, 52. 69. 262. 272. 306, 309, 354, 361, 389, 588, Schönheit, 59. - leibliche, 501. 504 f. Schonungelofigfeit, 2, 52. 60. Schopenhauer, 282. Schrift, 461. - beilige, 2, 285. Schubert, 254. Schulb, 2, 18. 24. 64. 89. 193. 221. 280. 322. Schnibbewußtsein, 34. 123. 130; - 2, 89. 92. 190. 241. **263**. **425**. **43**2. Schulbenmachen, 2, 78. Schuldigfeit, 417; - 2, 280. Schulbopfer, 493. Schule, 2, 486. 488. 529. 555. 559. **590.** 605. Schullehrer, 2, 605. Schutz im Staat, 2, 528 f. Schwachheitssünden, 2, 107. 311. 313. 320 f. Schwangerichaft, 2, 473. Schwärmerei, 2, 428. Schwarz, Fr. H. Chr., 284. 418. Schweigen, 2, 309. 360 ff. 374. 394. Schweizer, 2, 252. Schwelgerei, 2, 226. 274. Schwören, f. Gib. Scotus, f. Johannes. Sectenwesen, 2, 581. Seelenfrieden, 543; - 2, 422, 430 ff. 627. Seelforge, 2, 586. 605. Segen u. Segnen, 2, 352. 469. 589. Sehnfucht nach Erlöfung u. Bollenbung, 2, 187. 214. 283. 289. 424. 433. Sehnfucht zu fterben, 59; - 2, 450. Seinwollen wie Gott, f. Gelbftvergotter.

Gelbftachtung, 2, 512. Gelbftanbigfeit, 2, 146. 513. Gelbftaufopferung, 348. 345. 499; 2, 210, 301, 323, 350, 574. Gelbftbefledung, 2, 162. Gelbftbefriedigung, 2, 103. Selbftbeberrichung, 52. 546; - 2, 311. Gelbftbelügung, 2, 22. 68. Gelbftbetrachtung, 285. Gelbftbetrug, 2, 68. 138. Gelbftbewußtfein, 327 ff. Selbftbezwingung, 2, 263. 269. 311. Selbftbilbung, 424 ff. 475. 500 ff. Gelbftbarftellung, 2, 356 f. Gelbftbemuthigung, 2, 444. Selbftentwilrbigung, 2, 67. Selbfterhaltung, 343. 498 f.; - 2, 270. 322. Gelbfterfenntnig, 51; - 2, 193. 214. Selbfterniebrigung, 2, 442. Gelbftgefälligfeit, 2, 139. Selbstgefühl, 285; — 2, 511 f. Selbstgenuß, 2, 146. Selbftgerechtigfeit, 2, 70. 137. 140. 417. 426. 441 vgl. Tugenbftolz. Selbftliebe, 89. 233 f. 243. 245. 247 ff. 437 ff. 447; — 2, 8. 147. 312. Selbftlob, 2, 121. 514. Gelbftmittheilung, 518 f. Selbstmorb, 84, 111. 282; - 2, 111. 145. 325. Selbftoffenbarung bes Menichen, 469; 2, 356, 513, 592. Selbftpeinigung, 32. 34, - 2, 303. 326. Selbftpflichten, 424 ff.; - 2, 311 ff. Gelbftprilfung, 2, 314. Gelbftrechtfertigung, 2, 68. 518. Gelbftrühmen, 2, 441. 514. Celbstichandung, 2, 67. 161. Selbftfucht, 147. 243. 249; — 2, 14. 17. 44. 59. 68. 118. Gelbftüberfchätzung, 2, 70. Gelbftverblendung, 2, 21. 66. Gelbftverbammniß, 2, 145.

Selbftverlengnung, 25. 81. 184. 490 ff. 2, 190, 277, 294, 297, 388, 442. Selbftvernichtung, 25. 210. 267. 282. 2, 65, Gelbverftimmelung, 2, 326. Selbftvertheibigung, 2, 270. 409. 513 ff. 539. 576. Selbftwegwerfung, 2, 67. 136. 137. 140, 161, 172, Gelbftzeugniß, 2, 513 f. Gelbftzufriebenheit, 2, 101. 103. Seligfeit, 159. 291. 543 f.; - 2, 251. 414. 424. 429 ff. 456. 627. Gemitifche Bolter, 38. 40. Seneca, 106. 111. Sententiae, 148. Sentimentalität, 2, 223. Separation, 2, 619. Sertus Emp., 117. 118. Shaftesburn, 238. Sicherheit, falfche, 2, 139. 140. 314 f. Sieg bes Guten, 2, 250 ff. Sinn, moral., 239. Sinne, 848. - ihre Ausbildung, 503. Sinnestäufdung, 349. Sinnlichfeit, 76. 103. 345; - 2, 9. 93. 226. 274 f. 324. 326. Sinnlichfeitefunben, 2, 55. 58. Sirach, 127. Sitte, gefellichaftliche, 516. 568. 575. 578 f.; — 2, 135. 176. 327. 418. 519. 561. - driftliche, 2, 229. Sittengefet, 248. 253. 257. 260f. 266. Sittenpolizei, 2, 562. Sittlichfeit, 1. 8. 273. 305 ff. 311 ff. – u. Religion, f. Religion. Stepticismus, 116. 214, 241. 308. 331. 334. 349; — 2, 65. 97. 134. 831. Stlaverei, 48. 63. 66. 92 ff. 137. 427 ff .: — 2, 171. 177 ff. 493 ff. Smith, 241. Sofrates, 50. Sollen, 7. 287. 335. 389. 391. 441. Sonntagefeier, 2, 278. 240. Selbstvergötterung, 2, 17, 83, 132, 137. | σωφροσυνη, 60, 82, 553.

Sorge um 3rbifches, 458; - 2, 244. 270 f. 288. 325. 445. 451. Sorglofigleit, 2, 289. 452. Sparfamfeit, 2, 453. Speculation, 2, 290. Speculative Theologie, 16. Speifegefete, 2, 273. Spener, 191. Spiel, 49. 406; -- 2, 277, 341, 374 f. Spielfucht, 2, 136. Spinoza, 211. 214, 285. Spiritualismus, 346. 351; - 2, 324. Spirituofe Getrante, 534. Spott, 2, 71. 132. 396. Sprachen, 2, 144. Staat, 31. 56. 61. 69. 87. 90 ff. 148.  $235.\ 271.\ 274.\ 277.\ 581; -2, 37.$ 177. - driftlicher, 2, 526. 548 ff. 582. 595. - u. Rirche, 148. 274. 294. 581 f .; - 2, 527. 529. 548 ff. 555. 559 ff. 569 f. 582, 588 ff. 594 f. - religionelofer, 2, 371. 542. Staatsbiirger, 2, 530. 544. 548. 572. Staatsbiener, 2, 544 f. - gewalt, 2, 528. - regierung, 2, 179. 528. - ichulben, 2, 550. - verfaffung, 62. 94; - 2, 530. 537 ff. - verwaltung, 2, 528. 538. Stahl, 282. 409. Stanbe, 62. 94. 95; - 2, 169. 503. 520 ff. 545 f. Stänbifche Berfaffung, 2, 538. Stanbhaftigleit, 2, 264. 444. 446. Ctapf, 297 f. Stapfer, 252 f. Stärte, 558; - 2, 437. Stärfen, Anbere, 2, 390. Starrfinn, 2, 117. Stattler, 297. Ständlin, 21. 264. Steinbart, 252. Sterben, driftliches, 2, 448. Stirner, 278. Stoicismus, 105. 121. 214; - 2, 264. Stol3, 99. 113; -2, 71. 119f. 137. Strafe, 418; - 2, 272. 403. 564.

Strafe, göttliche, 2, 26 ff. 29 ff. 82, 108. 211, 255, Strafen, 2, 272. 394. 397. 403 ff. 516. Strafrecht, 2, 564 ff. Straug, Dav., 277. Streben, fittliches, 2, 258. 423. - nach zeitl. Befit, 2, 451 f. Streiten, 2, 261. 264. 397. Streitsucht, 2, 120. 355. 388. Strenge, 2, 393, 491, 588. Stufen ber Gunbe, 108; - 2, 23. 91 319. 322. Stumpffinnigfeit, 2, 127. Subject, fittl., 326. 424 ff. 498 ff. Subjectivismus, 40. 54. 101. 112. 114. 116; -2, 37, 230, 334.Suchen bes Beile, 2, 214. 279. Sucht, 2, 114. Gühnopfer, 2, 297. Sühnung, 2, 259. Summa casuum consc., 168. Gunde, 125. 147. 164; - 2, 1 ff. bgl. Bofes. - als fittliches Object, 2, 434 f. - ihre Möglichfeit, 439 f.; - 2, 2. - ibre Rothwenbigfeit, 2, 3 ff. 109. - ibr Urfprung, 165. 269; - 2, 1 ff. - ihre Stufen, f. Stufen. - ihre Wirfung, 30. - ihre Allgemeinheit, 2, 148. - gegen ben beil. Beift, 2, 314. 317. 364. - gegen bas Gemiffen, 2, 15. 105. 107. 145. - gegen Gott, 2, 19. Gitnben, 164. Sanbenbewußtfein, f. Schulbbewußtfein. Sünbenfall, 42. 152; - 2, 10. 13 ff. - vorzeitlicher, 58. 269. 337; - 2, 149. 151. Sündhaftigfeit, 2, 89. 94. 147 ff. 218. 311 ff. 314. 320. 433. vgl. Berberbnif. Sinblofigfeit Chrifti, 2, 10. Splvefter Brierias, 168. Sombole Gottes, 496, 497. Symbolifirenbe Thatigfeit, 289.

Sympathie, 241. Spnoben, 2, 622. Systeme de la nature, 250. Zabeln, 2, 359. Tabelfucht, 2, 123. Talmud, 126. 128. Tang, 509; - 2, 344. Tapferfeit, 60. 81. 160. 554. Taufe, 2, 216. 218. 296. 489. Tauler, 171. Täufdung, f. Luge. Temperamente, 356. 549; - 2, 143. 227, Tertullian, 141. Teufel, f. Satan. Thätigleit, 76. Thätigfeiteliebe, 503 f. Thatfache, vollenbete, f. Recht. Thatfünden, 2, 94. Theilnahme, 2, 247. Theofratie, 581; - 2, 531. 537. Theologie, 2. Theologische Ethit, 9. 14. Theologische Tugenben, 146. 157. 161. **55**5. - Facultäten, 2, 572. Theosophie, 17. Thiere als sittliches Object, 525. 529 ff. vgl. Natur. - als Borbilber, 527. Thierfabel, 528. Thieropfer, 533. Thierqualerei, 525f. 532f.; - 2, 81. Thomas Aguin, 153. 158; — 2, 17. 106. 110. - v. Rempis, 171. Thomasius, 229. Thorheit, 2, 84. 95. 97. Thun, fittliches, 450 ff.; fundl., 2, 52; driftl., 2, 254. Tifchgebet, 457. Tittmann, 254. Tob, natürlicher, 39 f. 74. 104. 111. 346. 352; — 2, 142. 226. 251. **383. 448.** - geiftlicher, 2, 90. 144 ff. - ewiger, 2, 146. Tobesfurcht, 2, 104. Todesftrafe, 142; — 2, 565.

199. 202; — 2, 25, 319. 321. 587. Tobte, 2, 381. Tobte Thiere, 583. Töbten ber Thiere, 530 f. Tolerang, 2, 854. 542. vgl. Dulbung. Tollheit, 2, 110. Tollfühnheit, 2, 131. Töllner, 254. Trägbeit, 454; - 2, 116 f. Tragodie, 2, 38. Trauer, 2, 224. 383. Traum, 310; — 2, 206. Trauung, 2, 469. Traurigfeit, 2, 214. 224. 241. 248. 431 f. Trene, 130. 476. 549 f. 555; - 2, 278. 419. 426. 454. 472. 496. 583. 625. vgl. Berufetreue. – Gottes, 2, 250. 288. 420. 434. 573. Treulofigleit, 2, 19. 115. 122. Trieb, natürl. u. fünbl., 2, 55. 105. 110. 114. – sittlicher, 378. 381. Troft, 2, 376. 384. 430. 444. 448 f. . Eröften, 2, 376. Trop, 112; - 2, 118. Trübfal, 2, 235. 430. vgl. Leiben. Truntenheit, 2, 100. Truntsucht, 2, 67. 126. Tugend, 51. 55. 59. 74 ff. 104 ff. 156. 160. 180. 218. 288. 289. 321. 449. 547; — 2, 418. 433 ff. Tugenben, 56, 60, 74, 77, 108, 157. 160 ff. 181. 184. 289. 549. 557. vgl. Carbinaltugenb. Tugenbhaftigfeit, 81. 85. Tugenblehre, 288. 295. 318. Tugenbftolg, 97 ff. 105. 113 ff.; - 2, 139. 417. 426. 441. 514. Turnen, 503. Thrannenmord, 173. 205. 11 bel, 35. 42 f. 58. 222. 304; — 2, 28. 145. 262. 376. Übereilungefünben, 2, 107. 320. Übermuth, 2, 118. 139. Überschüffige Werke, f. Werke. Übertretung, 2, 19. übung bes Billens, 2, 275.

Tobfünben, 141. 147. 155. 164. 183.

Umgang mit Beltmenfcen, 2,406.499. Umfebr, fittl., 2, 214. Umwandlung, fittl., 2, 213. Unabhängigfeiteftreben, 2, 18. 88. Unbarmberzigfeit, 2, 76. Unbegreiflichteit Gottes, 333. Unbefcheibenheit, 2, 126. Unbefonnenheit, 2, 95. 98. Unbeständigfeit, 2, 116. Unbantbarteit, 2, 59. 63. 119. 121. **165.** 349. - gegen Gott, 2, 122. 139. Unebrerbietigfeit, 2, 132. Uneigennütigfeit, 2, 349. Unenthaltfamteit, 85. Unfehlbarteit ber Rirche, 2, 584. 621. Unfreibeit, 67. 145; - 2, 83. 89. 94. 105. 108. 110. 114. 126. 142. 147. 176 ff. 193. vgl. Freiheit. Unfreiwillige Gunben, 2, 106. Ungebilbete, 2, 504. Ungehorfam gegen Gott, 2, 19. 135. - gegen bie Eltern, 2, 165. - gegen bie Obrigfett, f. Biberftanb. Ungerechtigfeit, 2, 19. 118. Unglaube, 2, 18. 62. 287. Ungläubigfeit, 2, 132. Ungleichheit unter ben Menfchen, 528. 567. Unglud, beurtheilen, 2, 396. Union, 2, 598. 616. Universalismus bes Reiches Gottes, 123 f .; **-- 2, 186. 582. 599.** Universelles Bilben, f. Bilben. - Aneignen, f. Aneignen. Unteufcheit, 2, 55. Unmäßigfeit, 554; - 2, 126. Unmunbige, 2, 504. Unmunbigfeit, 353. 355. Unrecht ertragen, 2, 401 f. 540. Unreine Dinge, 531; - 2, 273. Unschuld, 355. 545; — 2, 151. Unichulbiges Leiden, 2, 263. Unfeligkeit, 2, 145 f. Unsterblichkeit, 39. 59. 74. 104. 111. 259. 341 ff.; — 2, 146. 249. 253. Unterhaltung, gefellige, 2, 501.

Unterlaffen, 890. - bes BBfen, 2, 51. Unterlaffungefünben, 2, 94. Unterfcbeiben, 2, 278. 390 f. Unterfciebe unter ben Menfchen, 93. 523. 567 f.; — 2, 169. 227. 508. Unterthanen, 2, 580 ff. 538. Untrene, 2, 19. 115. 435. Untugenb, 2, 114. Unverschämtheit, 2, 138. Unverträglichfeit, 2, 169. Unbolltommenheit, 2, 20. 332. bgl. Mangelhaftigfeit. Unwahrheit, 2, 56. Unwiffenheitefunben, 2, 24. 84. 96. Unaucht, 47. 113. 203; — 2, 55. 563. — wibernatūrliche, 60, 113; — 2, 161. Ungufriebenheit, 2, 66. 443. Ungurechnungefähigfeit, f. Burechnungef. Unguverläffigfeit, 2, 117. Uppigkeit, 2, 226. 274. Urbilb ber Sittlichteit, 368 f.; - 2, 194. Urtheilen über Anbere, 2, 70. 102, 395. — über Staatsbinge, 2, 596. Baterlanbeliebe, 2, 574. Batte. 276. Berachten, 2, 70. 407. Beränberung ber Entichliegungen, 2, 439. Berantwortlichfeit, 2, 221; vgl. Burechnungef. Berbilben, 2, 60. Berbindungen, 2, 501. Berbot, 389 f. Berblenbung, 2, 32. 56. 95. Berbrecher, Bflicht gegen fie, 455; -2, 379. 564. 594. Berbreitenbes Sanbeln, 290. Berbammen, f. Richten. Berbammniß, 2, 27. 66. 144 ff. 255. Berberbniß, fittliche, 23. 26. 29. 41. 51. 58. 72. 80. 85. 90. 97 f. 108. 145. 154. 156. 165. 175 ff. 262. 269; — 2, 87 ff. 147 ff. vgl. Erbfünde, Gitte ber menichlichen Ratur. Berbienft, fittliches, 164. 393 ff. 418 f. - und Gnade, 2, 256. 259 f. 416 f. 426. 441. Berbuntelung bes Gewiffens, 2, 34. 95.

Berebelung ber Raturbinge, 528. Bereine, 2, 501. 591. Bereinzelnug, 2, 146. Berfinfterung ber Erfenntuif, 2, 32. 95. Berfluchen, 2, 899. Berfolgungen, 118; - 2, 234. 552. Berführen und Berführung, 2, 16. 60. 74. 169. 236. 315. Berführung, bamonifche, 2, 42. Bergänglickeit bes Irbifden, 2, 421. Bergeben, f. Bergeibung. Bergebung ber Gunbe burch Gott, 2, 216. 293. Bergeltung, 418; - 2, 26 ff. 418. Bergier, Abt, 209. Bergnügungen, 2, 342. Bergnügungefucht, 2, 126. Berhärtung, 2, 108. Berbeigung, göttliche, 2, 191. 250. 252. Berberrlichung Gottes, f. Ehre Gottes. Bertehr, liebenber, 2, 387. Bertehrtheit, 2, 20. Bertlarung ber Leiber, 2, 227. 251. Berlaffung, beswillige, 2, 155. 481. Berlengnung Chrifti, 2, 321. 361. Berleumbung, 2, 77. Berlieben, 566. Berlobung, 2, 469. Berluft ber Gotteskinbicaft, 2, 89. Bermogen, 539. Berneinenbes Befen ber Gunbe, 2, 19. 52, 84, Bernichtung bes Bofen, 2, 271. Bernunft, 76. 158 f. 381. 384. 874 ff. 378; — 2, 87. 95. Bernunfterfenntnig, 168. 375. Bernünftigfeit, f. Bernunft. Berratherei, 2, 115. Berrildtheit, 2, 99. Berfagen, 2, 392. Berfagung ber ehelichen Pflicht, 2, 483. Berfdulbung, 2, 19. Berfdweigen, f. Schweigen. Berichwendung, 2, 127. 453. Berichwörung, 2, 501. Berficherungsanftalten, 2, 452. Berfohnlichfeit, 2, 400.

Berföhnung, 48; - 2, 194. Beripreden, 2, 372. Berftanb, 834. Berftanbigleit, 84; - 2, 428. Berftanbniß, 2, 290. Berftellung, 2, 72. 362. Berftodtbeit, 2, 108. Berftodung, 2, 108. 217. 318. Berfuchung, 2, 233 ff. 267 ff. - Gottes, 2, 131, 264, 326, - meiben, 2, 271. Bertheibigung, 2, 403. 513. Berträglichfeit, 2, 353. Bertrauen ju Gott, f. Gottvertrauen. - ju ben Menichen, 519. 522; - 2, **246.** 391. **438.** - jum Irbischen, 2, 421. Bermahrlofte, 2, 594. Bermahrlofung ber Rinber, 2, 164. Bermanbte, f. Blutevermanbticaft. Bermerfung bes Beils, 2, 211. 216. Bergagtheit, 2, 129. Bergeiben, 110. (454); - 2, 397. 400 f. 405. 510. 515 f. Bergeihliche Gunben, 202; vgl. Tobfund. Bergichten auf fein Recht, 2, 356. 381. 389. 402. Bergicht leiften, f. Entfagung. Bergweiflung, 2, 102. 105. 110. Bielweiberei, 243. 562; - 2, 157. 468. Bincentius Bellov., 167. Bolf Gottes, 2, 187 ff. Böller - Unterschiebe, 360; - 2, 144. 228. 582. Bolfsgunft, 2, 536. Boltemaffen, 90. 98; - 2, 50. 53. 79. 175. 536. 620 f. Boltsfcule, 2, 560. 605. Bolteichullehrer, 2, 605. Boltevertretung, 2, 538. 626. Bollenbete Thatfache, 2, 179. 181. Bollenbung bes Beile, 2, 289. Böllerei, 2, 55. 126. Bolltommenbeit, 332; - 2, 7. Bollfommenbeit bes Menfchen, 75. 98. 108. 332. 538; — 2, 217. 258. 414 ff. 423. 456. 626 ff. Boltaire, 248.

Beltmeniden, 2, 405.

Borbilb, 521; — 2, 856. 489. 514. 592. 607. Bornehme und Geringe, 2, 505. Borfat, 80; - 2, 289. Borfebung, 371. Borficht, 2, 271. 361 ff. 372. 874. 427. 608. Borfittliche Liebe, 2, 147. Bourtheile beachten, 2, 274. 388. 519. Bormanbe, 2, 68. 74. Borwit, 2, 335. 23 achjamleit, 2, 287. 314. 391. 447. 584. Bachethum, 354. - in ber Bollfommenheit, f. Fortfdreit. 23 ächter, 2, 523. Baffen, geiftliche, 2, 261. Bahl bes Berufe, f. Berufemahl. 28ahlfreiheit, 335 ff. 489 f.; - 2, 147. vgl. Freiheit. Bahn, 2, 50. 95. 97. **Ba**hnfinn, 2, 95. 99. 28ahrhaftigkeit, 83. 113. 165. 520; -2, 356. 411. 438; - vgl. Litge. 28ahrheit, 331 ff. 848. 461 ff. 510; -2, 56. 222. 809. 329. 425. 521. 585. 23aifenpflege, 2, 379. 488. 499. 560. Balaeus, 188. **B**alch, 253. Banbel, driftlicher, 2, 254. 307. 356. Bantelmuth, 2, 116 f. Warnen, 2, 390. 392. 396. Warten, 2, 447. Bebe thun, 2, 394. Behmuth, 2, 290. Behrftand, 2, 521. 523. 528. Beib, 65. 359. 565; — 2, 154. 166. 227. 470; bgl. Frauen. Beibergemeinschaft, 64. 113. 28eisheit, 51. 60. 77. 84. 411. 540. 550. 558; — 2, 334, 378, 393, 422, 425. 600. - Buch ber Beisheit, 127. Belt, 2, 41. 84. 86. 233. 236. 421 f. Beltentfagung und Beltflucht, 31. 36. 136 f.; — 2, 304. 315. Beltgeschichte, f. Geschichte. Beltherrichaft, 2, 181. 183. Beltliebe u. Beltluft, 2, 45. 66. 84. 240.

Beltorbnung, fittliche, unb Beltregierung, 30. 107. 372. 417f.; - 2, 27 ff. 40 ff. 82 ff. 85. 109. 144 ff. 182. 186. 288. **302.** 526. 28eltichmerz, 31 ff. 85. Beltfinn, 2, 98. Beltverachtung, 110 ff. Berte, 177; - 2, 193. 254 ff. 258 ff. 281. 416 f. überschüffige, 187. 176. 398 ff.; -2, 302. Wertheiligfeit, 127. 129; - 259. 378. 416 ff. 441. Berth, fittlicher, 2, 258. be Bette, 22. 284; - 2, 37. Wicliffe, 174. Wiberfpenftigfeit, 2, 135. Biberfpruche bes Dafeins, 38. 41. 44ff. 48. 58. 66 ff. 105; — 2, 38. 40. 82. 84 ff. 87. 146. 210. 233. 237. 240, 244, 260 ff. 278, 306, 429. - im Menschen selbft, 58; - 2, 107. 193. 277. 314. 432. 457. - bes Gewiffens, 2, 38. Wiberstand gegen bie Obrigkeit, 2, 369. 409. 534. 538 f.; vgl. Emporung. Biberftreben gegen Gott, 2, 135. Widerwille, 2, 46. Wiebererstattung, 2, 260. 440. Wiebergeburt, 2, 213. 215 ff. Bieberberftellenbes Sanbeln, 290. Bieberfunft Chrifti, 2, 447. Bieberverebelichung, 141; - 2, 481. 484 f. 559. 589. Wilhelm v. Paris, 158. Wille, 107, 307, 309, 334 ff. 544; -2, 105, 193, 198, 221, 336, 433, vgl. Freiheit. Wille Gottes, 302; - 2, 198. Willenebilbung, 512. Billensfreiheit, f. Freiheit. Willfährigkeit, 2, 349. 377. 392. Billigfeit jum Beil, 2, 211. 213. 281. - jum Dulben, 2, 299 f. 323. Willtürherrschaft, 2, 526. 528. 530. 534. Wirten, 76. Wirtfames Banbeln, 290.

6

Birtlichfeit, fünbl., 2, 81. 84. 311. 427. 429. Wirth, J. U., 281. Bigbegierbe, 461; - 2, 57. Biffen, 51. 117 f. 481; - 2, 56. 290. val. Ertenninif. Biffenschaft, 134; - 2, 329. 832. 521. 571. Biffenichaftliche Ganben, 2, 49. Biffensftolg, 2, 57. 121. 335. Bitwen, 2, 379. 485. 499. Wittenberger Rathfchlage, 191. Wit, 2, 375. Bohlbefinden, 74. 86. 107. Wohlgefallen, 307. Bobileben, 2, 58. Wohlstand, 2, 451. Bobithaten, 89; - 2, 122. Boblthätigfeit, 89. 519. 522; 376 ff. 453. 506 ff. Bohlwollen, 235. 240. 23. 223. Bolff'iche Coule, 229. 252 f. Wollaston, 238. Wollen, 75. 307. Wolluft, 2, 55. Wort Gottes, 43. 495; - 2, 285. 308. Wortbruch, 2, 74. 372 f. Worthalten, 551. Bucher, 2, 78. 171. 523. Wunder, 432; - 2, 287. Bunberfucht, 2, 287. Burbe, 2, 436. 509 ff. 512. Wuth, 2, 49. Bahlen, heilige, 167. Bantfucht, 2, 120. Bartfinn, 511; - 2, 351. Zauberei, 432. Beichen, 2, 206 f. Beitvertreib, 2, 342. Beno, 105. Berglieberung ber Leichen, 2, 382.

Berftoren, 2, 52. 108. 271. Berfterungetuft, 2, 53. Berftreuungefucht, 2, 126. Bengen, von ber Bahrheit, 462 f .; -2, 269. 305 ff. 356. 539. 608. Beugnif, göttliches, 2, 284. Rel bes fittlichen Strebens, 29. 88. 36. 41. 43. 50. 53. 73 ff. 123 f. 130. 149. 153. 180. 322; — 2, 249. 447. Binfen nehmen, 165; - 2, 523. Born, 83. 86; - 2, 240 f. 265. 399 f. 404. - Gottes, 2, 27 f. 211. Bornsucht, 2, 123. 125. Bucht, fittliche, 2, 191. 276. 392. 403. 486 ff. 586 ff. Büchtigung, göttliche, 2, 29. 31. 236. Züchtigkeit, 553. Bufallespiele, 2, 136. 345. Bufriebenheit, 2, 443. Burednung, 155. 202; - 2, 24. 91. 109. 221, Burechnungefähigfeit, 2, 35. 49. 106. 111. Bürnen, 2, 404; vgl. Born. Zurüdhaltung, 2, 309. 374. 378. 393. 406 f.; vgl. Schweigen. Burückweisung ber Gnabe, f. Berwerfung. - bee Bofen, 2, 261. 273. 276. Bufammenbang bes Bofen. 2. 86. Buverficht, 371 f. 446. 487. 489. 555 f.; **- 2, 249. 448.** 3mang, 2, 153. 166. 176. 177. 550. 3wed, fittlicher, 124. 158. 180. 257. 294. 302. 323. 334. 534 f.; -2, 81. 3meibeutigfeit, 2, 373. 3meifel, 447; — 2, 16. 18. 133 f. 266. Bweifelfucht, 308; - 2, 133 f.; val. Stepticiemue. 3weitampf, 453; - 2, 517. Zwiefpalt, f. Wiberfpruch. Zwietracht, 2, 169. 458.

Drud von &. Doffichlager in Berlin.

. •



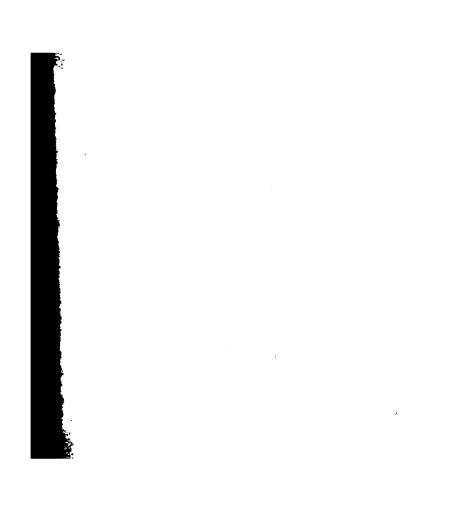

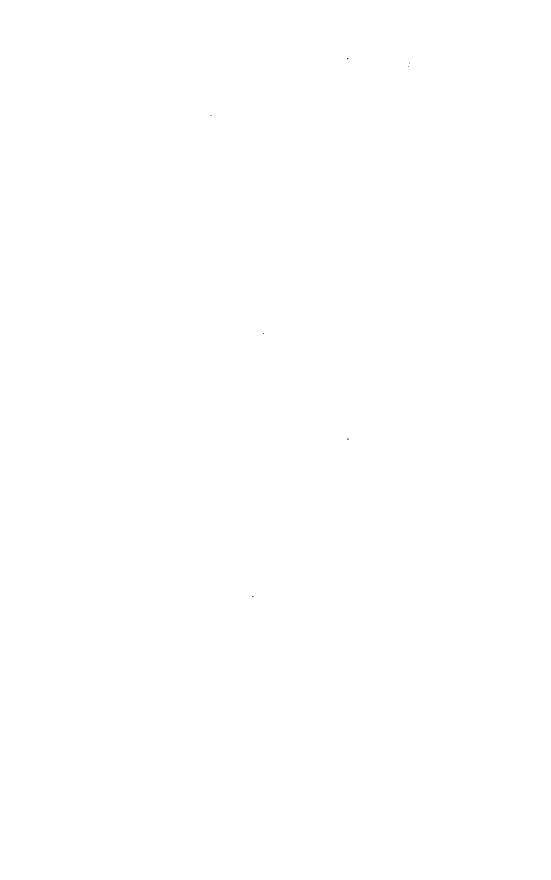





: 

. .

• •

- 18.2 - 18.2 - 18.2

.. ...

